

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# Italienische

# For schungen

Don

San Fredrich Ludwig Felix d'en

Erfer Theil .

Berlin und Stettin, fn der Ricolai'schen. Buchhandlung. 1827.

# FOGG MUSEUM LIBRARY HARVARD UNIVERSITY 672 RE6

la studiis puto, meliercule, melius esse, res ipsas intueri et harura causa loqui.

Seneca de tranq. c. 1.



### Ihrer Koniglichen Sobeit,

ber

#### grau Pringeffin

# Caroline Amalie von Danemark,

gebornen

herzogin von Solftein. Sonderburg. Augustenburg.

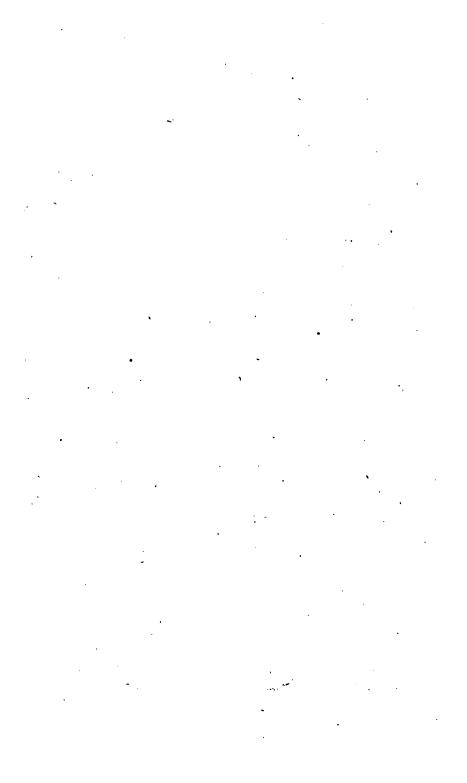

## Snadigste Prinzesfin!

Auf den Antheil vertrauend, welchen Ew. Konigliche Hoheit, wie jedem edleren Bestreben, so besonders den bildenden Künsten zugewendet haben, wage ich den vorliegenden, ich
gestehe, hochst unvollendeten Versuch unter den
Schuß Ihres erlauchten Namens. zu stellen.
Möge die Erinnerung an so viel Herrliches,
so Ew. Königliche Hoheit während Ihres
Ausenthalts in Italien gesehen und gewürdigt
haben, an so viel historisch Bedeutendes, für
welches Sie mit seltener Sicherheit des Blitz
fes den rechten Standpunct auszusinden wissen,
die Mängel meiner Arbeit verdecken und ihre

Lucken erganzen! Im Uebrigen vertraue ich auf jene gottliche Huld und Nachsicht, welche den Werth des Dargebrachten nach den Gessinnungen und Absichten des Gebers ermist. In dieser Zuversicht ersterbe ich in tiefster Ehrfurcht

Ew. Königlichen Hoheit

unterthänigiter Rarl Priedrich von Rumohr.

#### Norwort.

Es galt, das Ergebniß mehrjähriger Muße, urkundlicher Forschungen und drelicher Beobachtungen wahrend eines langeren Aufenthaltes in Italien, nach Möglichkeit zu einem Buche zu vereinigen, weil es billig schien, diese Arbeit, da sie einmal gemacht, denen zu überliefern, welche sie fortzusenen und weiter zu führen Lust und Belegenheit sinden. In der Form locker verbundener Reisebemerkungen durfte ich leicht meinen Zweck, die Aufklarung nemlich einzelner Dunkelheiten der Kunsthistorie, wenn nicht versehlt, doch minder bequem und fasslich dargelegt haben. Das Ergebniß meiner Untersuchungen mit anderen, theils

Lucken erganzen! Im Uebrigen vertraue ich auf jene gottliche Huld und Nachsicht, welche ben Werth des Dargebrachten nach den Gessinnungen und Absichten des Gebers ermist. In dieser Zuversicht ersterbe ich in tiefster Ehrsurcht

Ew. Königlichen Hoheit

unterthänigster Rarl Friedrich von Rumohr.

#### Worwort.

Es galt, das Ergebniß mehrjähriger Muße, urkundlicher Forschungen und drelicher Beobachtungen wahrmd eines langeren Aufenthaltes in Italien, nach Röglichkeit zu einem Buche zu vereinigen, weil es billig schien, diese Arbeit, da sie einmal gemacht, denn zu überliesern, welche sie fortzuseigen und weiter zu sühren Lust und Gelegenheit sinden. In der Form loder verbundener Reisebemerkungen durfte ich leicht meinen Zweck, die Ausklärung nemlich einzelner Dunktcheiten der Kunsthistorie, wenn nicht versehlt, doch minder bequem und fasilich dargelegt haben. Das Ergebniß meiner Untersuchungen mit anderen, theils

schon bekannten, theils minder sicheren Angaben ber Druckschriften ju verweben, eine jur Balfte begrundete, jur anderen in der Luft schwebende Runfthiftorie ju entwerfen, fublte ich aber weber Luft, noch Beruf, noch Rraft und Ausbauer, noch besaß ich in ben letten Zeiten, von größeren Bibliotheken entfernt, und burd Unfall eines nicht unwichtigen Theiles meiner Worarbeiten beraubt, dazu die nothigen Sulfemittel. Der lefer moge beshalb von diefer Arbeit nichts literarisch Bollständiges erwarten; viel mehr mache ich Anspruch auf bas Berbienft, bas Ausgemachte, mir ficher Bewußte ober anschaulich Bekannte minder oft, als in Mittheilungen biefer Art ju gefchehen pflegt, mit Unausgemachtem, auf Glauben Angenommenem vermischt und aufgereiht zu haben. Uebrigens schien es mir nothig, in ber Begrundung einzelner Thatfachen, wenn fie in bunkelen Zeiten einen Stugpunct ber Forfoung gewähren, in der Darlegung umftandlich, in ben Anziehungen weitlauftig zu fenn, da aller Bortheil, ben ich burch diese Arbeit Anderen gewähren fann, eben nur auf Buverlaffigfeit im Gingelnen beruht, welches, wie ich verficheren barf, burchaus reiflid erwogen und auf alle Beise geprüft und gesich-

So viel von dem Inhalte der zwenten Abtheilung diefer Schrift, welche der erften unmittelbar nachfolgen foll. Doch auch von diefer werde ich erwähnen muffen, weshalb und wie fie entstanden.

Urfundliche Forschungen führen, wie es Sachfundigen bekannt ift, gar sehr ins Einzelne; uhd so
zersiel auch das Ergebniß der meinigen in eine Neihe
abgerissener Abhandlungen, denen ich keine außere Werbindung zu geben wußte. Desto mehr schien es mir
nothig, um Wiederholungen auszuweichen, von vorn
herein den Standpunct zu bezeichnen, aus welchem ich
das Einzelne ausgefaßt. Hiedurch ward ich über meinen Wunsch und ersten Zweck hinaus veranlaßt, in
das Gebiet der Theorie hinüber zu greisen, was der
reinste Wille, das Gedeihen der Kunst und ben ungetrübten Genuß ihrer Werke zu sordern, auch ben denen entschuldigen mag, welche auf die Sache minder,
mehr auf die Form sehen.

Allein auch in hiftorischer Beziehung bedurfte bas Bereinzelte und Abgeriffene eines gemeinschaftlichen

Bodens, woher die allgemeinen, mehr Uebersicht, als Erschöpfung ihres Segenstandes bezwedenden Abhand-lungen entstanden sind, welche, gegen die erste Anlage, diesen Band vollends ausgefüllt haben. Hiedurch ward nun allerdings die Mittheilung des Besten, was ich irgend zu geben habe, um eine kurze Frist hinausgeruckt, doch hoffe ich auf Nachsicht, da es auch hier nicht an Gelegenheit gesehlt, minder beachtete Thatsachen zu berühren und neue Gesichtspuncte aufzustellen.

#### Bur

# Theorie und Geschichte

meuerer Runftbeftrebungen.

For Contents of the whole fee Introduction to 3 & Fact p xv.

. ,

#### I.

#### Saushalt ber Runft.

And die bildenden Runfte gehorchen, wie wir annehmen bufen, irgend einem burchwaltenden Gefete, enthalten irgend ein Allgemeines und Unveranderliches; ihre Anwendung und Beichung ift indes so mannichfach, das Jeglicher, der unternimmt, ben 3weck und Gebrauch ber Kunft aus beren verrinchen Leistungen abzuleiten, gar leicht auf Ansichten verfallt, welche anderen vorhandenen oder möglichen widerspres om, und oftmals sogar viele treffliche Dinge ber Runft san umothiger Weise ausschließen.

Bober wohl, wenn nicht aus einer solchen Einseitigkeit mb Gebundenheit, erklärte fich der lang genährte, so ganz mifige Streit über den Werth oder Unwerth der Andeutung von Begriffen und Gebanken bes Berftandes burch vereinbarich p Begriffes Beichen gestempelte Bilder? War nicht, wer folden Bezeichnungen in der Runft die bochfte Stelle eins thunte, eben nur ber Befriedigung eingebent, welche glucks lick Allegorieen ihm gewährt hatten? War nicht im umgefehren Kalle, wer fie durchaus verdrängen wollte', eben nur iber sie bingegangen, weil andere Leistungen ber Kunst ibm and irgend einem Grunde naber gestanden? Wir indeg burfm ihn gang an die Seite ftellen, weil er die reine Runftbe-L

1

trachtung nun einmal burchaus nicht angeht. Denn ohne, etwa mit Lessing, die Möglichkeit, oder den Nutzen der bildslichen Andeutung edler Begriffe und stanreicher Gedanken durchaus zu läugnen, sehe ich mich dennoch genöthigt, das Bersdienst alles Suten, welches solche Andeutungen in sich einsschließen, nicht dem Rünstler, als Rünstler betrachtet, nicht den bildenden Rünsten benzumessen, welche dazu die stehenden Bissern nur etwa herleihen, vielmehr dem menschlichen Geiste überhaupt und besonders den Künsten der Rede, in deren Begriffen und Fügungen ihr Segenstand, wie es einleuchten muß, zuerst ausgefast und durchgebildet worden. Näher jedoch dürsten uns solche Erklärungen angehen, welche, wie einseitig sie seyn mögen, doch immer von irgend einer Fähigkeit ober Leistung wirklicher Kunst ausgehen.

Dieser Art ist die Erklarung berer, welche ben 3weck ber Runst entweder in Deutlichkeit des Dargestellten — Charakter \*) — ober auch in bloß sinnliche Wahrscheinlichkeit — Illusion \*\*) — segen; je nachdem sie in bestimmten Runstwerken von dem einen, oder von dem andern Vorzuge leb-

<sup>\*)</sup> S. hirt, über bas Aunficone, horen. 1797. St. 7. — herr hofrath hirt gehort, wie es nicht immer jur Genuge anerstannt worden, ju ben wenigen Aunftgelehrten, welche ben Werken ber Aunft mit Sinn, Gefühl und Liebe sich angenähert haben. Eben daber hat ber Ausbruck Charafter in feinem Munde eine vollere Bedeutung; ber wirklich Aunstverständige wollte und konnte durch ein Paar allgemeine afthetische Begriffe sich nicht befriedigen lassen. In wie fern er in der Behauptung einer wesentlichen Seite ber Aunft damals zu weit gegangen, bedarf keiner Beleuchtung, nachdem dieser treffliche Beteran der Geschichte der Aunst eben diese seitester auf das vielseitigste beleuchtet bat.

<sup>\*\*)</sup> S. die frangofifchen und a. Runfigelehrten, welche vornehme lich burch ben Sindrud hollandifcher Runftwerke bestimmt worden.

best berührt worden find. In umsern Tagen bebarf es keis ur Darlegung, bag eben biefe Borguge nur in einzelnen Ral. len, und nur ben bestimmten Runstwerfen schon an sich selbst der 3weck find, in allen übrigen aber bloge Bedingungen ber Darftellung, ober untergeordnete Mittel jur Erlangung eines viel weiter hinausliegenden Absehns. Andere wiederum haften mit besonderer Anhanglichkeit an jenem behaglichen Schwanken an fich felbft gleichgultiger Formen, an jener heimlichkeit und Beschlossenheit bes Lichtes, welche wir bas Malerische nennen und vornehmlich burch bie Sollander empfinden lernten. Wieber Andere, welche in bestimmten Runstwerten burch überrafcende Berknüpfungen bes Entlegenen und Widerftrebenden ergott worben, find geneigt, folde Spiele ber Laune, bes Wies, der Phantafie, für den allgemeinen, durchgehenden Aweck der Kunst zu halten. Roch andere, welche durch dauernben Umgang mit ben Alten feiner gewöhnt find, und baber bober binaus wollen, mochten in der Runft überall nur foldes feben und bulben, beffen Vorftellung, gleich bem Lebens. frischen und fittlich Eblen, gang unabhangig von ben Reigen und Schönheiten ber Runft, also schon an fich selbst ergots lich ift \*).

Allerdings fehlt es auch nicht an Solchen, welche ben 3weck ber Runft in die Vereinigung aller Leistungen versetzen, die ihnen jemals einzeln in Runstwerten vorgetommen \*\*),

<sup>\*)</sup> Bie die jahlreichen Begunftiger ber Schonbeitetheorie.

<sup>\*\*)</sup> Dabin frebte icon bie fog. bolognefice Schule, ober bie Senoffenicaft ber Caracci; ipaterbin Mengs und andere theoretifche, ober praftifche Ecleftifer ber Lunft. Um bie Borguge einzelner Runfler inniger ju verfnupfen, und um biefen 3wed planmaßiger verfolgen ju tonnen, hat man befanntlich in neueren

so wie andererseits jene allgemeineren Gegensätze in der Auffassung des Kunstzweckes nothwendig in eine unbestimmbar große Menge von untergeordneten zerfallen. Liegt es boch in bem Wefen ber Ableitung aus vereinzelten Wahrnehmungen, baß jeglicher Runftgelehrte, fo lang' er von dem Eindruck, bald ber einen, bald ber andern Schule und Meisterschaft ausgeht, bald biefe, bald wiederum eine andere Eigenthum. lichkeit bestimmter Erscheinungen mit benen Vorstellungen verknupft, welche ihm für allgemeine gelten. Fren von einer folchen Vermischung bes Besonderen und Allgemeinen erhielten sich nicht einmal die unvergeflichen Stifter jener boberen Richtung bes beutschen Kunftfinnes, aus beren Rachwirtung sogar das scheinbar Entgegengesette in neueren Ansichten und Bestrebungen entstanden ift. Denn wie konnten wir uns verbeblen, dag Winkelmann und Leffing keinesweges von einem, fen es ursprunglichen, ober mit großer Berftandes, stharfe abgesonderten Begriffe ber Runft, sondern überall nur von dem Eindruck einzelner Runftgebilde des Alterthumes aus-

Abeorieen die Aunst in viele einzelne sogenannte Theile zerlegt; in Beichnung, Colorit, Helldunkel, Composition, Ausdruck, u. s. s., wie solches in der franz. Encyclopadie, in ihrer deutschen Bears beitung, bei Sulzer, und in den Schriften des Mengs aufzus sinden, und dis auf Sandrart und weiter, ruckwarts zu vers solgen ist. Ich will nicht untersuchen, ob man den Auffassung solcher vereinzelten Evolutionen der Aunst überall mit Scharssinn wahrgenommen und unterschieden habe; obwohl ich die Bemerkung nicht unterdrücken kann, daß man in diesen Begriffen das blos Technische mit dem Geistigken der Aunst wild durch einander gesworfen. Einige dieser Aunstbegriffe gehören in der That nur in die Wertstatte des thätigen Weisters, und auf keine Weise in die Theorie; andere sollte man in der Aunstlehre voranstellen, statt sie mit untergeordneten Fertigkeiten der Länge nach auszureihn.

Wir wollen es babin gestellt fenn laffen, ob mt in wie fern ihre Babl folcher vereinzelten Denkmale, in buen fie den Begriff der Rumft gleichsam vertorpert ju erbiden geglaubt, auch burchhin glucklich gewesen. Gewiß awarben unfere Zeitgenoffen mit fo viel neuen Gegenstänben bir Bergleichung \*) auch neue Beranlaffungen zur Untersuchung bit altgriechischen Runft, was die Kenntniß und richtige Warbigung dieser letzten dem Ansehn nach gefördert haben könnte. Doch an diefer Stelle genugt es uns, bag Leffing's Befirben, aus vereinzelten Bruchftucken ber alten Bilbneren bie Gwenkande zu erfennen, welche porzeiten fabig gewesen, ben Gim griechischer Runftler gu feffeln, ober Winkelmann's, und sogar die Kormen vorzuzeichnen, innerhalb deren die Dars selung der Alten sich bewegte, doch selbst im glucklichsten falle eben nur gur Renntnig ber antiten Runft fubren burfte mb nie zu allgemeineren Runftanfichten. Eben so wenig inbe burfen wir und verforechen, indem wir aus einzelnen Schulen und Richtungen der neueren Runft, oder aus beren

<sup>&</sup>quot;) Lord Elgins Erwerb, jest im britt. Museum, und burch bie Freygebigkeit bes Lonigs von Großbrit. in guten Abgussen in den meißen europdischen hauptstädten. Andere Bruchftade atherneinsscher Tempelverzierungen ju Paris, Copenhagen ze. Die Aeginen im Museo ju Manchen, der Fries von Phigalia im britt. Anse. Größere Ausmerksamkeit auf die griechischen Städter Rauen. — Solche Werke, beren Alterthum durch die Gebaude, die sie verzierten, dourkundet wird, geben uns einen Maaskab für die mige Aunstart, welche selbst den späteren Alten noch immer sin die beste, bisweilen für die einzig rechte galt. Bu Winkel, mann's Zeit sehlte es noch an einem beurkundeten Tennzeichen die besten Alterthumes; er war daher beschränkt auf Bermuthungen und Reinungen.

gefeyertsten Werken, Regeln und Vorschriften abziehen \*), jemals weber zu einer ganz allgemeinen Anschauung des Wesens der Runst, noch zu irgend einer allgemein triftigen und durchhin anwendbaren Lehre zu gelangen. Denn nur, wer von einer beschränkenden Vorliebe für eigenthümliche Richtungen, Schulen und Förmlichkeiten der Kunst unabhängig ist, vermag das Wesen der Kunst rein aufzusassen, vermag ihre einzelnen, oft nur scheindar einander widerstrebenden Leistungen aus einem gemeinschaftlichen Standpunkte zu überschauen und allgemeingultige Grundsäte aufzusassen und festzustellen, nach welchen einestheils unter allen Umständen Gutes entstehen muß, anderntheils über den Werth jeglicher Richtung und Leistung mit gleichmäßiger Gerechtigkeit zu entscheiden ist.

Nehmen wir an, daß wir darauf ausgehen wollten, die bildenden Runste so rein aufzusassen, daß unserem Begriffe auf der einen Seite nichts Ungehöriges, oder Ueberstüssiges anklebte; daß auf der anderen darin nichts unbedacht geblies ben, welches nun einmal zu ihrem Wesen gehört: so wurden wir damit beginnen mussen, von vorsommenden, oder mögslichen Gegenständen der Runst gänzlich abzusehen. Denn da diese Segenstände voraussezlich viele und mannichfaltige sind, so sühren sie nochwendig ins Einzelne, und geben daher überzhaupt nicht den allgemeinen Begriff, um den es uns doch zu thun ist. Noch mehr, da es offendar keinen Gegenstand der Runst giebt, welcher nicht zugleich auch Gegenstand des Bezwisses, das die bildenden Kunste nicht, wie Manche gestisses und des Nachdenkens ware, oder doch seyn könnte: so ist es klar, daß die bildenden Kunste nicht, wie Manche ges

<sup>\*)</sup> Gleich einigen Reueren, beren geiftreiche Anregungen all- gemein befannt find.

mit, durch den Segenstand von den Redekunsten unterschies in werden; daß demnach auf diesem Wege eine deutliche mb richtige Vorstellung von den Verschiedenheiten dieser beis der Beziehungen des menschlichen Geistes nicht wohl zu ers lengen ist.

Benn aber die bilbenden Runfte von den Rebefunften nicht burch ben Gegenstand unterschieden werben, so muß bie Berschiebenheit, welche boch nun einmal sichtlich vorhanden if, entweber auf einer Gigenthumlichkeit ber Auffaffung, ober auf einer bestimmten Art ber Darstellung, ober auch auf beis ben zigleich beruben. Und in der That ift es das Unterscheis bende der bildenden Runste, nicht in Begriffen, sondern in Inschaumgen aufzufassen, und das anschaulich Aufgefaßte so darpfiellen, das foldes ohne alle Zuziehung von Thatigkeiten bes Berftandes unmittelbar durch die Anschauung auch von anderen erfaßt werden tonne. Der mit anderen Worten: ts ift bas Unterscheidende der Runft, Die Dinge nicht, wie ber Berftand, nach ihren Theilen und einzelnen Gigenschaften, vielmehr fie im Sangen und nicht fortschreitenb, sondern angenblicklich sowohl aufzufaffen, als barzustellen. — Run giebt es frenlich Individuen, welche außerhalb des Begriffes und finet folgerechten Sandhabung überhaupt tein Geistesleben fich benten konnen; benen es nicht jum Bewustsenn gekommen, daß auch dem abstratten Denten, wo es nicht, was der himmel verhute, in beziehungslosen, inhaltsleeren Forum sich bewegt, gleich Schulubungen im Buchstabenrechnen; baf auch bem abstracten Denfen, wiederhole ich, wo es immer Gehalt und Liefe befitzt, das Anschauliche nothwendig pm Grunde liegt. Diesen frenlich burfte es scheinen, als werde die Runft burch obige Erklarung erniedrigt, und in

die Sphare des Aeußerlichen und Materiellen herabgezogen; während wir selbst die Ueberzeugung hegen, die Kunst weit entschiedener, als jemals vor uns geschehen, recht in das innerste Heiligthum alles geistigen Wirkens und Lebens zu verseben.

Also ist mir bildende Runst eine dem Begriffe, oder dem Denken in Begriffen entgegengesetze, durchhin anschauliche, sowohl Auffassung, als Darstellung von Dingen, welche entweder unter gegedenen, oder auch unter allen Umständen die menschliche Seele bewegen und bis zum Bedürsnis der Witstheilung erfüllen. Auch ohne alle Erfahrung über die Größe ihrer Leistungen würden wir demnach schon aus ihrem Bezgriffe schließen müssen, daß erst die Runst das geistige Leben und Wirken vollende; daß sie das Gebiet des Geistes erweistere und ausrunde; daß sie Wünsche und Bedürsnisse der Seele befriedige, welche der Begriff stets unerfüllt läßt. Indes bürste es zur näheren Bestimmung unseres Kunstbegriffes unumgänglich seyn, das Eigenthümlichtunstlerische im menschlischen Geiste, so wie die wichtigsten Beziehungen eben dieser Geistesart im Allgemeinen anzudeuten.

Unter allen Umständen liebt der Scharsfinn, die Dinge unter sich zu vergleichen und anzunähern; besonders aber, wo es gilt, Entsernteres durch Räherliegendes zu erklären. Daher die Vergleichung der künstlerischen Geistesart mit der poetischen, welche nicht von den Rünstlern, sondern von den Dichtern und Denkern herbengezogen worden, um die Runst durch ihr Nächstverwandtes zu verdeutlichen. Allerdings ist in den bildenden Rünsten die Geistesart, aus der sie hervorgehen, oder, um ben dem früheren Ausbruck zu bleiben, die Auffassung, nicht wesentlich verschieden von Golchem, was vors

minich ben neueren Deutschen in einem engeren Sinne Poeffe Die Berkbiebenbeit beiber Runfte, welche vortreff. Me Seifter von Zeit zu Zeit geltend zu machen bemabt find, imit also nicht auf Eigenthumlichkeiten ber Art, ober Benbeg bes Seiftes, aus welchem fie bervorgeben, fonbern einn auf Forderungen und Möglichkeiten bes fo gang verschies tenen Stoffes ber Darftellung ber einen und ber andern Runfts et. In den bildenden Kunsten nemlich wird bas anschaulich Effafte auch für die Anschamung, in Formen, oder burch ben Shein von Formen, bargestellt; in der Poefle aber beruht bir Darftestung des anschaulich und fünftlerisch Erfasten auf inc gewandten Sandhabung bes Begriffes, welcher an fich ide, wie es einleuchtet, bem poetischen Denken wiberftrebt mb grabe entgegenftebt. Daber benn fann die Boefie, wie fe ent burch abgemeffene Rebe und malerische Wortklange (der Mienen nicht zu gebenken) fich zu helfen suche, doch in de Darftellung bes anschaulich Erfasten mit ben bilbenben Rinken nicht wohl gleichen Schritt balten. Dagegen bermag ft, vermoge bes Begriffes, bes einzigen Mittlers ihrer Darsching, in das Gebiet des reinen Denkens binuberzuschweis in, wie benn auch der That nach, vornehmlich im Alters hume ber Dichtkunft, Poefie und Philosophie meistens Sand

<sup>\*)</sup> Toelfen (uber bas verschiebene Berhaltnis ber antilen mb modernen Maleren jur Poefie ze. Berlin, Nicolaische Buch, buding, 1822) tommt, nachdem er in einer anderen Beziehung in Bocke wenigkens ber neueren Maleren entgegenstellt (S. 3), derfalls darauf juruch, daß Poefie in diesem Sinne allerdings auch be Brundlage der bilbenden Runke sep. Gothe, aus meinem teken, Bd. II. S. 348. "Die Gipfel bepber schienen nun getrennt, wie nah ihre Basen auch jusammen floßen mochten."

in Hand gehen \*). Die bilbenden Kunste aber, wie unversgleichlich tief und völlig und erschöpfend alles anschaulich Ersfaste in ihnen dargestellt werden könne, vermögen doch selbst durch jene willkührlichen Zeichen, auf denen Bilberschrift und Allegorie beruht, nur mit Unbehülslichkeit auszudrücken, was irgend Gutes und Löbliches in Begriffen erdacht worden. Der bildende Künstler also ist allerdings mehr als der Dichter auf das Gebiet eigentlicher Poesie eingeschränkt; doch entschädigt ihn die Fähigkeit, dasselbe tiefer zu durchdringen und die auf den Grund auszunutzen, welche jenem versagt ist. Und wenn ich mich nicht täusche, so entsprang aus einer dunkten, nicht zu voller Deutlichkeit entwickelten Wahrnehmung dieses Gegenssasse auch Lessings Entgegenskellung der Poesie und Kunst\*), auf welche wir zurücksommen werden.

Unter den Dingen nun, welche nicht einzig dem abges sonderten Denken, vielmehr auch und vornehmlich der anschauslichen Auffassung unterliegen, welche mithin, da es. Berwegens heit ware, gleich einigen unserer Vorganger, dem Genius vorzugerisen, ohne einige Ausnahme, Segenstände der Runst sind, oder doch seyn könnten, ist die menschliche Seele und, wie

<sup>\*)</sup> Seneca, Ep. VIII. Quam multa poetae dicunt, quae a philosophis dicta sunt, aut dicenda.

<sup>\*\*)</sup> Leffing, Laok. Anhang XXXI. "Die eigentliche Beftimmung einer schönen Runft kann nur bassenige fenn, was fie
whne Bephulfe einer anderen hervorzubringen im Stande ift;"
und kurz barauf: "bie neuen Mahler — bedenken nicht —, baß
ihre Kunft ben Werth einer primitiven Lunft ganzlich badurch
verliert zc.;" nemlich folche, welche nur in die Form übertragen
wollen, was in ben Redekunken gereift und ausgebildet worden.

Gig wollen, auch Golches, was nach Analogieen ber fitts lifen Ratur von überfinnlichen Dingen geahnet, ober beutlich atunt wird, einleuchtend ber ebelfte und wichtigste Gegenstand ber tunftlerischen Auffassung. Erwägen wir die eigenthum-Eche Fabigkeit ber Runft, jegliches sittliche Genn und Wollen in folder Tiefe und Rulle barzustellen, daß in Bergleich gehungener Darftellungen der Runft die Rebe felbst des größten Dichters in dieser Beziehung, bald nur als fluchtige Andens tung, bakt als schleppende Umschreibung erscheinen muß; so werben wir nicht anstehen konnen, ber Runft einzurdumen: das fie durchaus mentbehrlich war, die Ausbildung menschficher Gemuthes und Geiftestrafte zu vollenden. wir mur ju Gemige, was die bilbenden Runfte in den Gries den, und was wiederum die Griechen durch ihre Runft in anderen Bolfern erweckt und ausgebilbet haben, fo wird uns einleuchten muffen, bag jebes Bolf, bem bie Runft, ober boch ber Sinn fur die Runft fehlt, auch im besten galle nur balb gebildet, balb noch barbarisch sen. — Hier indes zähle ich darauf, bem Digverftandniß zu entgehen, als verwechsele ich, wie es geschehen \*), die Sitte mit dem Moralistren.

<sup>\*)</sup> Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens, de l'imitation dans les beaux arts. Paris 1823. II. p. 157.—
"Ce furent en effet de véritables besoins pour les peuples civilisés, — — que de fixer et de consacrer dans un langage sensible, les opinions morales et les sentimens religieux." — Bei cinem se nuchternen Bewußtsenn des nutlichen Zweces, als ders selbe gleich daranf andentet (C'est ainsi que l'on peut donner à l'imitation des beaux arts un but aussi utile pour eux que pour la société), mêchte schenen.

Dieses lette sett ein Denken in Begriffen voraus, welches ich schon durch obige Erklärung von der Kunst ausgeschlossen. Allein die künstlerische Auffassung sittlicher Verhältnisse ist voraussetzlich ohne alle Pedanteren, nach den inneren Forderungen, oder nach der äußeren Stellung des Talentes bald ernst, bald heiter, und gleich fähig, die Tiesen alles Dasenns zu durchmessen, als, auf der Oberstäche weilend, Zufälliges hervorzus heben und menschliche Gebrechlichteiten zu necken.

Niedriger frenlich, doch an sich selbst noch immer wichtig genug, ist eine zweite Richtung ber Runstfähigkeit, welche nach ben Erfahrungen ber alten, wie ber neuern Runftgeschichte, jederzeit die Nachbluthe großer Runstepochen zu senn pflegt. Ich bezeichne hier die Darstellungen solcher Dinge, welche ohne jederzeit an fich selbst sittliche, oder gar übersinnliche zu fenn, bennoch entweber die sinnliche Empfindung, ober auch bas Verlangen nach Erfenntniß befriedigen. Diese Richtung ber Runft scheint allerdings weniger, als jene bobere, auf Sute des Gemuthes und eingeborener Diefe bes Geiftes gu beruhen; doch sett fie unter allen Umftanden Lebendigkeit ber Empfindung und Scharfe ber Wahrnehmung voraus. ist es miflich, solche Entgegenstellungen (gleich benen, welche die verschiedenen Schulen der Runst bald von der Idee, bald von ber Natur ausgehen laffen \*), das beißt, wenn ich fie recht verstehe, bald von einer angeborenen Sabigfeit, ober erworbenen Spannung bes Beiftes, bald von ber Bewalt Des Eindrucks außerer Dinge) durch alle Falle hindurch zu führen. Denn genau genommen find beide Richtungen nothwendig in

<sup>\*)</sup> S. Bagener und Schelling, über bie Aegineten. Anbere minder bedeutende Schriftfteller.

jeden einzelwen Künftler gemeinschaftlich vorhanden, umd die bemeiten Abweichungen der Schulen werden eigentlich nur duch ein Uebergewicht der einen über die andere hervorges leucht, welches immer vorübergehend und oftmals bloßscheine bar vorhanden ist.

Deun gewiß entspringt die Runkfähigkeit, wie boch ober niedrig die Richtung sen, welche fie nimmt, doch unter allen Umftanden aus den verborgensten Tiefen des menschlichen Daserned \*), in welche einzugehn ich scheue, wie es benn obnebin die Runftbetrachtung nicht wesentlich forbern durfte. Bolls ten wir überhaupt ber Darftellung febes einzelnen Zweiges menfchlicher Renntniffe jederzeit ein Spftem ber Beltweisheit voranfiellen, so burften viele Schriften funftig, mas boch Riemand begehrt, etwa beginnen muffen, wie die Jahrbucher bes Mittelalters. Solches ift nun frenlich auch in den Runfts lebren fein allgemeiner Gebrauch; boch liebt man barin einige Andeutungen einer boberen Beisbeit fallen gu laffen, und verbillt fich minbestens in ber Allgemeinheit bes Wortchens Idee, beffen fcwankenber, finnlich geistiger Ginn allerdings jeder wilden Behamptung eine Ausflucht offen lägt, mithin aller Unentschiedenheit ober- Undeutlichkeit willfommen ift. Sollte ich mun diesen Gemeinplat der neueren Acsthetif mehr, als gewöhnlich vermeiden, oder da, wo einzig von der außeren Entfaltung der Runft die Rede, ibr geistiges Prinzip, als vorbanden annehmen, und als bermalen nicht zur Sache geborig, abergeben: fo bitte ich, mich beghalb noch nicht einer

<sup>\*)</sup> Schelling, phil. Schriften, Bb. 1. S. 384. "Die Runk entfieht nur aus ber lebhaften Bewegung ber innerften Bemuthe, und Beiftestrafte, welche wir Begeifterung nennen."

gewiffen Materialität zu bezüchtigen. Dagegen verwahre ich mich, weil es den Bekennern verworrener, unentschiedener Lehren anhängt, da Irrthum zu vermuthen, wo sie den Klang ihrer Stichworte entweder gar nicht, oder doch nur selten vernehmen.

Wir wollen also ben Ursprung bes Geistes, ber in ben bilbenden Künsten sich ausspricht, mit Ehrsucht übergeben und uns darauf beschränken, diesen Seist in seiner Thätigkeit und Anwendung zu betrachten, oder die Gesetze zu erforschen, nach welchen die einzelnen Thätigkeiten der allgemeinen Kunstsfähigkeit sich bewegen. Nun sind wir oben davon ausgeganzen, daß jegliche, die größte wie die geringste Leistung der Kunst, zween Thätigkeiten voraussetze: die Aussalfung und die Darstellung. Sollte es uns gelingen, ihren Begriff rein auszusassen: so werden wir aus solchem gewiß jedes allgemeinere Gesetz der Kunst mit Sicherheit ableiten können.

Auffassung nennt man bisweilen eine bloß leibende Hingebung in den Eindruck außerer Dinge; Auffassung heißt anderen, und gerade in Bezug auf Dinge der Kunst, eine gewisse Willschrlichkeit in der Aneignung irgend eines, sep es nun sinnlichen, oder geistigen Gegenstandes. Diese Bedeutungen indeß, sowohl das beschränkte Erleiden der ersten, als die undegrenzte Willschr der anderen, werden wir nicht wohl voranstellen können, weil wir sie, ohne sie auszuschließen, doch unterordnen mussen. Denn Auffassung ist uns der Indegriss von jeglichem Leiden und Wirken, Empfangen und Gestalten, so den Gegenstand künstlerischer Darstellungen zu jener Klarbeit der inneren Anschauung erhebt, welche die Wöglichkeit genügender Darstellung durchaus bedingt.

Darstellung bagegen ift und ber Inbegriff aller Thatig-

in buch welche ein solches Selbstangeschauete auch Andes uniglicht flar und erfastlich mitgetheilt wird.

Unter diefen Thatigkeiten ift bie Auffassung einleuchtenb k wangebende und, wenn es nothig ware, ihren verbaltnfnafigen Berth zu bestimmen, gewiß auch die wichtigste, h in Beschaffenheit jedes tiefere, nachhaltende Interesse ber Inf bedingt. Denn gewiß verleihet fein Borgug Runstwers in inen großeren Werth, als Weisheit, Richtigfeit, Rraft pa Annuth ber Auffaffung; was fogar folche Runfigelehrte, wich fich einseitig mit Bortbeilen ber Darftellung beschäfe ien, nicht so umbedingt längnen, ober längnen werden. In if die Darstellung, wenn gleich die untergeordnete und Manige Thatigfeit, bennoch bie unerläßliche Bedingung einer im mb beutlichen Erscheinung bes Aufgefagten, ja in gewife Beziehung ber einzige Burge für Die Gute ober Schwache in Auffaffung felbst. Da fie bemnach sogar aus dem Standwat einer benebaren gang einseitigen Burbigung ber Auffing betrachtet, jederzeit filr bas Gesammtergebnif ber Runft wa hachter Wicheigkeit ist, so wird es eine bloge Fluchtigkeit fon, burch welche Einige, ben billiger Ehrfurcht vor ben Anthanern der neueren Kunft, ganz nuplos in die Parabrie verwickelt worden: da eine besondere Tiefe und Erhas kaheit der inneren Anschauung vorauszuseten, wo die Fähigs ti ber Darftellung kaum binreichte, eine milbe und gutige buntheart, eine schone Unbefangenheit ber Sitte auszubiden \*). Sang im Gegentheil scheint es, daß Kunstwerke

<sup>&</sup>quot;) An einer Stelle, wo man fie nicht erwarten follte, bep botert, die Urwelt S. 299. wird biefe Meinung icon als imifcher Beweis aufgefährt.

einer gewiffen Uebereinstimmung beiber Thatigteiten beburfen. wenn fie überhaupt befriedigen follen, was doch meift bezweckt So erklare ich mir die Benfälligfeit ber Incumabeln, sowohl ber altgriechischen, als ber neuitalienischen Runstepoche nicht, wie manche Andere, aus einer willführlich angenommenen Ueberlegenheit ihres Geiftes über gang ausgebilbete Runftler berfelben Richtung, vielmehr nur baber, bag in jeden Runstwerfen nirgend Spuren eines Verlangens nach folden Borftellungen bes Geistes fichtbar werben, welche bas beg schränkte Darstellungsvermögen anfänglicher und kaum zur Balfte ausgebildeter Runftftufen ichon um Bieles überfteigen. Giebt es boch auch im Begriffsleben Gebanken und Vorstellungen, welche bas gallen ber Rinder, die treuberzige Ginfalt ungebildeter Menschen treffender ausbruckt, als die gewandteste ober gelehrteste Sprache. Wer twurde indes barque folgern wollen, baf alle Tiefe, alle Erhebung bes Beiftes eben nur ben den Kindern und in der roberen Menge wohne? In bestimmter Beziehung auf die neuitalienische Runft burfte frenlich die bewundernswerthe Ausbildung des Begriffes in einem Dante, Petrarca, Boccage, viele unferer Zeitgenoffen in etwas irre geleitet haben. Denn es lag nabe, fich zu benfen, baß Runftler, welche von jenen großen Meistern bes Begriffes geschätzt wurden, ihnen auch nicht sogar fern gestanden. Indeß erhellt bas Verhaltnif Dante's ju ben Malern bes vierzehnten Jahrhunderts aus ihren gablreichen Nachbildungen seines Gebichtes; biefelben Runftler, benen bas treuberzige, innige, kartsinnige Familienleben ber Patriarchen, ober bie Jugend geschichte bes Beilands, ober Aehnliches gang unübertrefflich gelang, scheiterten ohne Ausnahme an bem so baufig wieber, bolten

in Bufiche, bie fecken Meisterzüge bes größten italienis In Dichters in das Gebiet der Runft hinüberzuziehen.

Bellen wir indef ben Fall feten, daß jene Sarmonie Bolens und Ronnens einem bestimmten Runftwerte fehle, suide beffen Ginbruck ficher febr unbehaglich, unbefriedis end und veinlich fern. Denn es wirbe ein solches Runft. mi, velches die Ahnung eines bobern Bollens auregte, obne su defelbe ganz beutlich und anschaulich zu machen, ben Bifmer nur etwa tantalifiren, und ben Runftler in nicht miligen Berbacht bringen, es habe ihm boch an bem rechte Enft, an ber Sabigfeit einer ftraffen und bauernben Anknama gefehlt, welche nun einmal zum Manne gehort und windich mitwirft, fein Wert ju empfehlen. Eben beghalb in is geneigt, Salle obiger Art, wenn nicht fur unmöglich, bu venigftene für untvahrscheinlich zu halten. Ich kann nich schwerlich bavon überzeugen, bag ein ebler mit ber Fåbitit ber Auffaffung bober Dinge begabter Geift nicht auch in Demg, ja felbft bie Rraft fühlen follte, feine Darftellung is gleichem Dage durchzubilden, wenigstens scheinen Leonardo, Aidelangelo ber Maler, und sogar Raphael nur begihalb über ie, obwohl schon gesteigerte, boch immer noch unbehålfliche, Dustellung ihrer Vorganger so rasch und fraftvoll hinauszupfen, weil folche ihrem machtigen Geifte nimmer genugen hante.

Dagegen find Vorzüge der bloßen Darstellung, entkleibet, von nicht von allem, doch wenigstens von einem gleichmas son einem gleichmas son ber geistigen Auffassung, allerdings eine nicht werdhuliche, ich möchte sagen, selbst eine willsommenere Erstrung, als nackte Vorzüge der Aufsassung seyn dürften,

wenn fie überhaupt obne eine angemeffene Darftellung von Underen entbeckt werden fonnten. Denn ber Einbruck eines eblen, unter bem Drucke außerer Umffanbe verfommenben, Beiftes ift nothwendig nieberschlagend; dem schonen Sewande aber, ob es mohl einen Unwürdigen bekleide, gonnen wir gern einen, wenn auch nur vorübergehenden Blick. Nicht selten indes zeigen die Borzüge der reinen Darstellung eine andere und ernstere Seite, ba fie auch wohl, gleich ben Leistungen ber emfigen und in ihren Studien des Obieftiven gleichsam verlorenen beutscheitaljenischen Borlaufer Raphaels alle Bors theile der Runft wesentlich fordern und also hoberen Bestres bungen den Weg babnen. Ich beziehe mich hier, wie fich's versteht, nicht etwa auf leere Fertigkeiten der Sand, ober, wie die neueren Italiener fagen, auf einen Fortschritt von schmaler zu breiter Manier \*), vielmehr einzig auf gediegene, sich ihrer selbst beutlich bewußte Darstellung.

- Verfolgen wir nun, nach dieser allgemeinsten Vergleischung und Wurdigung beide Thatigkeiten mehr in das Einzelne ihrer besonderen Beziehungen und Wirkungen. Ueber die Auffassung wird streylich, da sie ganz intensiver Beschaffenheit ist, nur Weniges und Allgemeines zu sagen seyn. Allein die Darstellung, welche ihrem Wesen nach mehr in die Breite geht, durfte eine lange Reihe vereinzelter Bemerkungen hersbeysühren, ben benen der Leser ausharren wolle.

Da die Kunst überhaupt wohl eine eigenthumliche Wendung und Beziehung, doch keinesweges, wie Manche anzunchmen geneigt sind, eine ganz eigene und ausgeschiedene Gegend

<sup>\*)</sup> Allargare la maniera - gewöhnlich ben Lanzi, storia pitt. und in a. ital. Richr.

bet Giftes iff, fo wird die Auffassung, an und für fich und obne Midlid auf ihren Gegenstand betrachtet, nach benfelben Gefon fich bewegen, in ihrer Berthbestimmung demfelben Dage minliegen, als jede andere gleich frene Thatigkeit bes Beiftes. W wird baffelbe, so in vielen andern Berhaltniffen unser Ucheil über den Berth, ober Unwerth menfchlicher Leistungen besimmt, und auch da leiten muffen, wo ben Runstwerken ibn das Berbienft, ober Unverdienft ber Auffaffung zu ents Rraft, Rachbruck, Schwung, ober Gute und Cheiden ift. Dibe, ober auch Scharffirmigfeit und beutliches Bewußtsenn bes eignen Bollens werden, wie überhaupt im Leben, so auch in ber Runft einen begrundeten Anspruch auf Billigung befon. Dit Ungrund baber und nach irrigen Voraussetungen wat jängst von der abscheidenden Runstlehre der aufstrebenbn borgeworfen, daß sie auf sittlichen Ernst und innere Bachung bes Gemuthes unnothiger Weise Gewicht lege. turn folden Streben, welches leichter auszusprechen, als zu behåtigen ift, follten wir unfere Zeitgenoffen nur zu bestärken sichen. Denn nicht hierin, sonbern, wenn überhaupt, nur in den Ansichten der Darstellung scheint die neueste Kunsts the Inthimer zu enthalten, welche, wenn man sie nur in br Rähe besehen wollte, eine bloße Uebersetzung berselben Reinungen find, welche schon einmal eine Uebertragung erform, als fle aus ber Runftlehre ber Manieristen in die haffich gestimmte ber Schönheitslehrer überging.

So allgemeine Begriffe indes, als oben zur Andeutung senigen mochten, werden in der Anwendung auf das mansichfaltigste bald sich feiner ausspalten, bald wiederum sich inigen und verschmelzen wollen. Denn die kunstlerische Aufsossiss, ist, eben wie das menschliche Raturell überhaupt,

nothwendig eigenthamlich und selbst immerhalb ber Grenzen bes Tuchtigen, Guten und Richtigen noch immer ausnehmend mannichfaltig. Doch darf bei so umfassender und billiger Ansicht nicht übersehen werden, daß die niedrigsten Stufen des Lobenswerthen: genügsame Behaglichkeit beym Geringen und ironische Auffassung des Gemeinen und Schlechten, das umbedingt Verwersliche der kässigkeit des eignen Geistes und der Verkehrtheit des eignen Sinnes schon unmittelbar begrenzen.

Betrachten wir aber die Auffassung in Bezug auf ihren Segenstand, so wird fich ergeben, bag fie, aus biefem Gefichtspunkt angesehen, einzig nach bem Maage ihrer Treue und Strenge zu wurdigen ift. Allerdings werbe ich zugeben muffen, daß im Uebrigen achtungswerthe Runftler boch, vermoge ihrer eigenthumlichen GinneBart, ober außeren Stellung, unfabig fenn tonnen, bestimmte Aufgaben mit Treue und Richtigkeit aufzufaffen. Doch scheint es einzuleuchten, daß die Berbienfte eines Runftlers, ber feinen Gegenstand aus Unfabigfeit ober gaffigfeit schief auffaßt, in allem Unberen, nur nicht in ber Auffaffung bes Gegenstandes begrundet fenn tonnen; bemnach wird burch folche Ausnahmefalle ber Grundfas weber aufgehoben, noch abgeanbert: bag ber Runftler bemubt fenn muffe, in bas Wefen feines Gegenstanbes - ober fagen wir einmal seiner Aufgabe - jedesmal so tief einzubringen, als ibm nach feiner eigenthumlichen Sinnegart irgend möglich Und wirklich zeigen baufige Benfpiele, bag bierin ichon ifŁ. Die bloße Reblichkeit bes Strebens fich unmittelbar belohnt. Denn vergleichen wir etwa die firchlichen Darstellungen bet alteren beutschen Maler, beren Ginn und Kabigfeit im gangen beschränkt war, mit ahnlichen bes Rubens, ber in so vielen Beglehungen jenen überlegen ift, fo werten wir gewiß, wenn

wir anders nur auf den Segenstand sehen, und leichter mit der tenen und innigen Auffassung der erstern ausschhnen konun, als mit der theils phantastischen, theils frostigen des Motren.

Die Berdienste also, welche in der Auffassung sich offens harn tonnen, fließen theils aus einer burchbin glucklichen Beschaffenheit, ober Stimmung bes Geiftes, in bem fie vorstit, theils aber auch aus ber Treue und Gewiffenhaftigfeit bes Singehens in gegebene Gegenstande. Aber gegebene nenne ich nicht bloß folche Gegenstände, welche burch menschlichen Barma und geschichtliches herfommen irgend eine überein-Sumliche Gestaltung erhalten, vielmehr auch solche, welche, wie immer ihre Wahl in der Willführ des Runftlers liege, bud an fich felbst aus einer inneren Rothwendigkeit fidtig und unveranderlich find. Denn so wenig als ein Sopbift me jemals überzeugen wird, etwa daß Gutes bofe fen, ober ungefehrt; eben so wenig vermag der Kunstler, ohne Anstoff p geben, unvereinbare Borftellungen ju verschmeizen, ober mberänderliche Raturverhaltniffe zu verrucken; wann es nicht twa bloffen Scherz gilt, wie in den Masten und Karifaturen akt Art; ober wann nicht etwa ber Gegenstand untergeordnet, be eigentliche Zweck Bergierung ift, wie in ber Arabeste und Achalichem \*).

<sup>&</sup>quot;) 3ch übergebe, was bie Aunk im Dienke ber Ueppigkeit buch Berknupfung bes Entgegengesetten (burch monftros Reigen, bei) leiten und gewähren kann. Denn ich bin ungewiß, ob bie Annk, wo fie vergänglicher Sittenverwilderung schmeichelt, über, baupt woch ber Betrachtung werth ift; gewiß wenigkens nahm Win, telmann in seiner Analyse antiker Aunkformen eben biese Ausbeichung viel zu ernklich.

nothwendig eigenthumlich und selbst immerhalb ber Grenzen bes Tüchtigen, Guten und Richtigen noch immer ausnehmend mannichfaltig. Doch darf bei so umfassender und billiger Ansicht nicht übersehen werden, daß die niedrigsten Stufen des Lobenswerthen: genügsame Behaglichkeit beym Geringen und ironische Auffassung des Gemeinen und Schlechten, das umbedingt Verwersliche der Lässigkeit des eignen Geistes und der Verkehrtheit des eignen Sinnes schon unmittelbar begrenzen.

Betrachten wir aber bie Auffaffung in Bezug auf ihren Segenstand, so wird fich ergeben, bag fie, aus biefem Gefichtebunkt angesehen, einzig nach bem Maage ihrer Treue und Strenge ju murdigen ift. Allerbings werbe ich jugeben muffen, daß im Uebrigen achtungswerthe Runftler boch, vermoge ihrer eigenthumlichen Sinnegart, ober außeren Stellung, umfähig fenn fonnen, bestimmte Aufgaben mit Treue und Richtigkeit aufzufaffen. Doch scheint es einzuleuchten, daß bie Berbienfte eines Runftlers, ber feinen Gegenftand aus Unfabigfeit ober gaffigfeit schief auffaßt, in allem Unberen, nur nicht in ber Auffaffung bes Gegenstandes begrundet fenn tonnen; bemnach wird burch folche Ausnahmefalle ber Grundfas weber aufgehoben, noch abgeandert: dag der Runftler bemuht fenn muffe, in bas Wefen feines Gegenstandes - ober fagen wir einmal feiner Aufgabe - jebesmal so tief einzubringen, als ibm nach seiner eigenthumlichen Sinnesart irgend möglich Und wirklich zeigen haufige Benspiele, daß hierin schon Die bloße Reblichkeit bes Strebens fich unmittelbar belohnt. Denn vergleichen wir etwa bie firchlichen Darstellungen ber alteren beutschen Maler, beren Sinn und Schigfeit im gangen beschränkt war, mit ahnlichen bes Rubens, ber in so vielen Beziehungen jenen überlegen ift, fo werben wir gewiß, wenn

wie mbers nur auf den Segenstand sehen, und leichter mit bet tenen und innigen Auffassung der erstern ausschhnen konun, als mit der theils phantastischen, theils frostigen des Inderen.

Die Berdienste also, welche in der Auffassung sich offen. karn tonnen, fliegen theils aus einer burchbin glacklichen Beidaffenheit, ober Stimmung bes Beiftes, in bem fie vorsit, theils aber auch aus ber Treue und Gewiffenhaftigfeit bet Eingebens in gegebene Gegenstanbe. Aber gegebene nenne ich nicht bloß solche Gegenstände, welche durch menschlichen Edrand und geschichtliches herfommen irgend eine überein-Bunliche Geftaltung erhalten, vielmehr auch folche, welche, wie immer ihre Babl in ber Billfuhr bes Runftlers liege, bic an fich felbft aus einer inneren Rothwendigkeit fidtig und unveranderlich find. Denn so wenig als ein Sophist und jemals überzeugen wird, etwa bag Gutes bole sen, ober ungefehrt; eben so wenig vermag ber Runftler, ohne Anstoff p geben, unvereinbare Borftellungen zu verschmeizen, ober unberänderliche Raturverhaltnisse zu verrücken; wann es nicht twa bloffen Scherz gilt, wie in den Masten und Rarifaturen der Art; ober wann nicht etwa ber Gegenstand untergeordnet, be eigentliche Aweck Bereierung ift, wie in ber Arabeste und Montionen \*).

<sup>&</sup>quot;) 3ch übergebe, was die Aunk im Dienfte ber Ueppigkeit buch Berknupfung des Entgegengesetzen (durch monkros Reigen, bei) leifen und gewähren kann. Denn ich bin ungewiß, ob die Lunt, wo fie vergänglicher Sittenverwilderung schmeichelt, über, baupt woch der Betrachtung werth ift; gewiß wenigkens nahm Win, telmann in seiner Analyse antiker Aunkformen eben diese Ausbeichung viel zu ernftlich.

Daß die künstlerische Auffassung in diesem Sinne gebunden sen, werden freylich solche mir nicht zugeben wollen, welche — wie aus tiefen Erdumen Erwachende eine Weile hind durch gegen sie Umgebendes wie verblendet sind — noch immer den Wahn nicht abstreisen können, daß der Künstler vermöge, ja daß ihm obliege, sich seine eigene Welt zu ersschaffen, und diese in seinen eigenen selbst erbildeten Formen darzuskellen.

Wir wollen nicht barüber ftreiten, ob die Runft, wie Einige behaupten, gleichfam eine Belt außer ber Belt erschaffe, ober ob fie vielmehr nur, gleich anderen Geistesthas tigfeiten, sowohl allgemeine Bahrheiten, als besonderes Bahre auf ihre Weise entbecke, erkenne und Underen verdeutliche. Denn es wird fur bie Runftubung ohne Belang fenn, auf welche Beise man fich gefalle, ihren Ursprung abzuleiten, ober Die Ergebniffe ihrer Wirtsamfeit zu erflaren, ba fie befannts lich nicht etwa aus irgend einem Spsteme ber Weltweisheit, fondern gang aus fich felbft entstanden ift. Indef ift es von größerem, ja von hochstem Einfluß auf die Ausubung ber Runft, ob die Beschaffenheit der Formen ; in denen fie darstellt, falsch oder richtig erklart werde; ob man diese Formen, wie es geschehen, als willführliche und selbsterbildete betrachte, ober vielmehr als gegebene, nothwendige, mithin als folde, welche unter allen Umständen muffen erlernt und erworben Denn es ift hier nicht, wie in ber fruheren Begies hung, wo der Genius, wie man auch feine Entstehung und Beschaffenheit erklare, boch immer unverandert berselbe bleibt; vielmehr geht die Ansicht, welche man in Bezug auf die Formen ber Darstellung gefaßt, schon unmittelbar in die praktis sche Runftlehre über, wirft also unumganglich auf Die Runst

ding selbst ein, der sie, wie es einleuchtet, nach Maßgabe im Richtigkeit ungen, oder schaden muß. Es wird demnach ach nach so Vielent, was über die Kunst gedacht und gessprieden worden, noch immer ersprießlich seyn, die Abkunst wo Beschaffenheit der darstellenden Kunstformen von Neuem k Frage zu bringen; eine Untersuchung, die wir ohnehin, bey uchstehender Betrachtung der Darstellung, nicht wohl ums zehn könnten.

In Kunstwerken nenne ich darstellende Formen solche, wiche bestimmte, sey es gegebene, oder willschrlich erwählte Lustanfgaben bezeichnen, ausdrücken, oder Anderen vor den Sim bringen. Von diesen unterscheide ich viele Förmlichkeistn ganz anderer Art, welche die Darstellung, ohne ihr anzuschörn, als Aussenwerke zu begleiten pflegen. Denn Vieles, was in Kunstwerken zur Versinnlichung der eigentlichen Kunstanfgabe auf keine Weise behülflich ist, wird bald durch Fordenungen des Stosses herberzgefährt, in welchem der Vildner sine Formen bildet, der Waler sie wenigstens erscheinen macht, bald auch durch, ein Bedürfnis harmonischer Füllung des Raumes, dessen nöhen Beleuchtung wir hier jest noch aussehen wollen, die wir uns über die Abkunst und wahre Veschassenheit der eigentlich darstellenden Formen werden verskändigt haben.

Reigte die moderne Bildung nicht durchhin zu einer gevissen Abrödtung des außeren Sinnes, ware es den Gelehrten, welche sich mit der Kunst beschäftigen, nur halbhin aufstampen, daß schon die Natur durch ihre Gestalten Alles,
was die Kunst irgend bestrebt und leistet, bald entscrnt anrigt, bald unübertrefflich ausdrückt: so warden wir, vornehmhich den so ernstlicher Beschäftigung mit den Alterthamern der

ber griechischen Runft ihren Ursprung aus ber Schriftbilbneren ber altesten Zeiten beurfundet; also liegt es nur in solchem, was unmittelbar burch die Anschauung bem Geiste einleuchtet. Der naberen Bestimmung bes Grundes biefer von Erklarungen unabhangigen Erfaflichkeit setten fich indes tief eingewurzelte Borurtheile entgegen, welche, so dunkel und verworren ihr Ursprung ift, doch, von vortrefflichen Geistern scheinbar begrundet, während des letten Menschenalters an Muth und Hartnackigkeit noch um Vieles zugenommen. Denn es ift eben nur bie traditionelle, nirgend erwiesene Boraussetzung einer bem Runftler angeborenen Rraft, fich eigene Formen der Darstellung zu erschaffen, welche über bie Thatsache verblendete und noch immer verblendet: daß die Griechen (entweder weil burch die Erfindung und Ausbildung der Buchstabenschrift die Gestalt bes burren Begriffsbienstes ichon entbunden worben, ober auch, weil die Ratur sich gefallen, in ihnen selbst, wie noch die Erummer bes Boltes beweisen, die Geftalt in boberem Mage zu befeelen) zuerst die innere, nothwendige, geges bene Bedeutsamfeit entdeckten, welche, wenn wir nur feben wollten, über alle Gebilde ber Ratur verbreitet ift. fer allgemeinsten Bebingung aller bilbenden Runft beruhet jene unmittelbare Berftanblichkeit griechischer Runstgebilde, welche wir taglich bewundern, ohne jederzeit beren mabren Grund uns einturäumen. Denn man geht wohl, um ihn nur laugnen zu durfen, so weit, historische Unwahrheiten zu behaupten, wie diese, daß die Aegypter, welche weltfundig nur die allgemeinsten Buge ber menschlichen Gestalt erfaßt, und felbst biefe meist hochst willführlich verwendet haben, doch der Naturges staltung naber geblieben, als bie Griechen, beren Renntnig ber Naturformen, beren Gefühl für beren gartefte Uebergange,

wie ihre Bilbwerke unwibersprechtlich an ben Tag legen, von teiner späteren Leistung jemals übertroffen worden. In ahns sicher Absicht behauptete Derber, daß die alten Griechen kine eigentliche Bildniffe gemacht, Lessing wenigstens, daß ste siche nach allgemeinen Schönheitsbegriffen abgedndert haben \*).

Unbelohnend ware es freylich, den Blinden und Berblens beim begreiflich zu machen, daß die griechische Kunst eben nur der scharstungsten Wahrnehmung bedeutsamer Idge der Rastungsstalt ihre unvergleichlich lichte, ansprechende Darstellung verdanke. Wer indes die Fähigsteit bestigt, ihre Kunstwerte zu schen, wer so viel Unbefangenheit sich erhalten, die Neußesungen alter Schriftsteller über Dinge der Kunst nicht nach verzesafter Weinung \*\*), sondern nach den Umständen und mis der Verbindung zu erklären, wird leicht mir einräumen, daß die einen durchaus natürliche sind, und daß die anderen myverzeutig darlegen, daß man im Alterthume den selbstsständigen Werth der darstellenden Formen, so ost man solche sir sich betrachtete, immer nur nach dem Wasse ührer Ratürssichteit bestimmte \*\*\*). Allerdings wollten die Griechen die

<sup>\*)</sup> Auch Bindelmann R. G. neue Ausg. Bb. IV. S. 131.

<sup>\*\*)</sup> So ift es eine willführliche Auslegung, wenn Leffing animmt, daß Wiberwille gegen Bilbniffe bie Griechen bestimmt babe, nur bem dreymaligen olympischen Sieger ifonische Bildfau-len ju sehen. Weshalb denn ware eben der dreysach Geehrte durch eine minder erfreuliche, oder widrigere Runftform ausgezeichnet werden?

<sup>\*\*\*)</sup> S. Cicero Brut. 18. — Bottiger, Archdol. der Mal. 6.2 "Aus dem Gelungenen der Nachahmung erklatten auch die Alten jeden Aunftgenuß ze." Doch icheint dieser Belebrte hierin eine Berwandtschaft mit den Anfichten des Batteur zu vermuthen, welche nicht unbedingt einzurdumen ift. Die Bunfche der

Aufaabe, welcher Art fie fenn mochte, bentlich ausgebrückt, pber bargeftellt feben; ihnen, wie felbst ben roberen Romern, tam es wirklich barauf an, die Ibee ber Aufgabe, mit ber fie es meift gang ernstlich meinten, burch entsprechende Formen bargestellt zu seben, welhalb fie Recht batten, zu zurnen, wenn fie ftatt eines Gottes, ober helben, bas Bilbnif einer trivialen Person erhielten, beren Formen vielleicht, auch abge-. seben von den ihrer Verschnlichkeit anklebenden Rebenvorstels lungen, in jeber Beziehung ber Aufgabe widersprachen. Folgt aber baraus, baf fie ihre Gotter und Beroen, gegen alle Geschichte, in unmenschlichen und unnatürlichen Formen erblicken wollen? Gewiß konnte bieses, wenn jemals, boch nur in ben altesten Zeiten und an solchen Orten, unter solchen Berhaltniffen ftatt finden, wo - wie es nicht unerhort in ber griechischen Runstgeschichte — nicht sowohl Darstellung und eigentliche Runft, als vielmehr willführliche Bezeichnung verborgener Begriffe bezweckt wurde, beren Erdrterung ber bistorischen; nicht der afthetischen Archaologie anheimfällt. Wenn aber ber Runft untundige Griechen ben Darftellungen in fich abgeschloffener Vorstellungen bes Geistes noch zweifeln

hollandische frangolischen Runftgelehrten beschränkten fich auf die Gautelep des Erscheinens an fich selbft; die Alten aber, wenigstens die beften, betrachteten den vollen Best der Natursormen als die Bedingung genügender Darftellung. Bergl. Bindelmann und sein Jahrh. S. 281. — Das illusorische Aunstbestreben bedarf vieler Jüge der Natur, vieler Umftande der Erscheinung, welche in den meisten Fallen zur eigentlichen Darftellung unwesentlich sind; und umgekehrt wird es andere Jüge der Naturgestalt überzgeben durfen, welche in bestimmten Fallen die Darstellung höchlich unterstützen. Also steht der barstellende Künstler zur Natur nicht ganz in demselben Berhältniß, als der bloß sinnlich illubirende.

hunten, ob ber Rainftler wohl unter ben ihn torperlich ums stenden Geftalten ber Matur, für jene ein vollenbetes Borhild gefunden: so führt eine folche naive Meugerung, weit enfernt für die Willführlichkeit ber griechischen Rumstformen m jeugen, vielmehr auf die Vermuthung, dag bem Griechen bit schönsten Zeit, welcher bas auffere Treiben seiner Runftler noch vor Angen batte, fie unablässig umberschauen, nachbilben, forschen fab, die gange Runft wohl einmal als bloger Battifer mit der Ratur, als bloke Rachahmung ihrer einplum Gebilbe erfchien. Wir indes haben und oben baran aimett, daß eben vermoge jener gegebenen Bebeutsamkeit ber Rankformen, beren mumgangliche Erforschung und Aneige mig nicht felten ber Kunst Unfundige weiter binausliegende Bude ber Runftler überfeben macht, vieles Große, in gewifer Beziehung felbst bas Sochste, was überall im menschlichen Geifte gebeihet und reift, auch tunftlerifch sowohl zu efasen, als darzustellen ift \*).

Allerdings find schon ben ben Griechen, ummittelbar nach

<sup>&</sup>quot;) Bergl. zwey englische Monographieen, die eine, aber die Befalt und Lage des Ilifius, die andere, Bergleichung des altstiechien Pferdetopfes, im brittischen Museum, mit einem der weitauischen. Titel und Berf. vermag ich nicht umfändlich aususehen. Als ich sie vor etwa vier Jahren zu Florenz auf der Agliabecch. Bibliothek fand und las, glandte ich, so ausgezeiche wer Arbeiten wurden in Deutschland überall zu finden, oder doch aus England zu erhalten seyn. Geides ist mir fehlgeschlagen, worder ich schliege, daß sie nicht in den Handel gekommen, und nur als Beschen vertheilt worden sind. — Ausmerksame Geachtung und sründliche Untersuchung von Werten der besten und schänken Schule antiter Gildneren leitete ihren Werk, in Bezug auf die Art und Abkunft der darstellenden Lunstformen, ungefähr auf dies selche Ausstelle, welche ich oben zu bezünden versucht.

Aufgabe, welcher Art fie fenn mochte, beutlich ausgebruckt. ober bargeftellt feben; ihnen, wie felbst ben roberen Romern, tam es wirklich barauf an, bie Ibee ber Aufgabe, mit ber fie es meist gang ernstlich meinten, burch entsprechende Formen bargestellt zu feben, weghalb fie Recht hatten, zu zurnen, wenn fie ftatt eines Gottes, ober helben, bas Bilbnif einer trivialen Person erhielten, beren Formen vielleicht, auch abgeseben von den ihrer Personlichkeit anklebenden Rebenvorstels lungen, in jeber Beziehung ber Aufgabe wibersprachen. Folgt aber baraus, bag fie ihre Gotter und herven, gegen alle Geschichte, in unmenschlichen und unnatürlichen Formen erblicken wollen? Gewiß fonnte biefes, wenn jemals, boch nur in ben altesten Zeiten und an solchen Orten, unter solchen Berbaltniffen statt finden, wo - wie es nicht unerhort in ber griechischen Runftgeschichte — nicht sowohl Darstellung und eigentliche Runft, als vielmehr willführliche Bezeichnung verborgener Begriffe bezweckt wurde, beren Erdrterung bet bistorischen; nicht der afthetischen Archaologie anheimfällt. Wenn aber der Kunft unfundige Griechen ben Darftellungen in fich abgeschlossener Vorstellungen des Geistes noch zweifeln

bolldnbifch-franibischen Runftgelehrten beschränkten fich auf die Bauteley des Erscheinens an fich selbst; die Alten aber, wenigstens die beken, betrachteten den vollen Bests der Naturformen als die Bedingung genügender Darftellung. Bergl. Bindelmann und sein Jahrd. S. 281. — Das illusorische Aunstbestreben bedarf vieler Jüge der Natur, vieler Umftande der Erscheinung, welche in den meisten Fallen zur eigentlichen Darstellung unwesentlich sind; und umgekehrt wird es andere Büge der Naturgestalt überzgehen durfen, welche in bestimmten Fallen die Darstellung hochlich unterstützen. Also steht der barstellende Künstler zur Natur nicht ganz in demselben Verhaltniß, als der bloß sinnlich illusdirende.

hanten, ob ber Ranftler wohl unter ben ibn forverlich um. genben Geftalten ber Ratur, für jene ein vollenbetes Borbild gefunden: so führt eine solche naive Meußerung, weit atfernt für die Willführlichkeit ber griechischen Runftformen m jeugen, vielmehr auf bie Vermuthung, baf bem Griechen br schinften Zeit, welcher bas außere Treiben seiner Runftler ma vor Augen hatte, sie unablässig umberschauen, nachbils ben, forschen fab, die gange Runft wohl einmal als bloffer Bettifer mit der Ratur, als blose Rachahmung ibrer einpinen Gebilde erfchien. Wir indes haben und oben baran trimert, bag eben vermage jener gegebenen Bebeutsamkeit ber Rankformen, beren unumgangliche Erforschung und Aneige ung nicht felten ber Rumft Unfundige weiter hinausliegende Inde ber Runftler überseben macht, vieles Große, in gewift Beziehung felbst bas Sochste, was überall im menschlichen Geifte gebeihet und reift, auch funftlerifch fowohl zu mafen, als barzuftellen ift \*).

Allerdings find schon bey ben Griechen, unmittelbar nach

Bergl. zwey englische Monographieen, die eine, aber die Befalt und Lage des Jlifies, die andere, Bergleichung des alterichsen Perdelopses, im brittischen Museum, mit einem der kenzianischen. Litel und Berf. vermas ich nicht umfändlich ausweben. Als ich sie vor etwa vier Jahren zu Florenz auf der Ragliadecch. Bibliothek fand und las, glaubte ich, so ausgezeichem Arbeiten wurden in Bentschland überall zu finden, oder doch mie England zu erhalten seyn. Beides ist mir sehlgeschlagen, wosht ich schiege, daß sie nicht in den Handel gekommen, und nur als Beschen verteilt worden sind. — Ausmerksame Beachtung und stündliche Untersuchung von Werken der besten und schönken Schule antiter Bildneren leitete ihren Verf., in Bezug auf die Art und Abkunft der darkellenden Aunkformen, ungesähr auf dies selche Ausscht, welche ich oben zu begründen versicht.

ber schönsten Bluthe ihres Geisteslebens zween obwohl ents gegengesete, boch gleichmäßig irrige Runftanfichten aufgefom-Die eine, welche nach den Andeutungen in ber Comvilation des alteren Plinius gewiß febr weit verbreitet war, verlor über jene Gautelen ber sinnlichen Wahrscheinlichkeit, welche allerdings ein ergobliches Spiel ber Meisterschaft ift, wohl nicht felten hobere Zwecke ber Runft aus ben Augen; obwohl schwerlich in dem Mage, als einige Theorieen der letten Jahrhunderte. Die andere erhielt fich ebenfalls auf ber Oberfläche, indem sie ber eitlen Gelbsttäuschung sich hingab, bag organische Formen, durch, wenn auch damals noch sehr bedingte, boch immer schon willführliche Abanberungen verschont werden konnen; daß die Natur, daß die Anordnungen bes Schopfers einer Nachbefferung burch menschlichen Wig bedürfen. Die erste dieser Ansichten, welche mit den hochges spannten Voraussetzungen unserer afthetischen Archaologen fo wenig übereinstimmt, wird von diefen meift übersehen ober boch zu fruh beseitigt \*). Aus der anderen indes, welche ficher ben mobernen Runftgelehrten willfommen ift, burfen wir auf keine Beise auf die Ansichten ber alteren und besten Runftler guruckfchliegen. Denn fie gebort ber Zeit an, ba ber

<sup>\*)</sup> Eine umfaffende Zusammenfellung babinaus zielender Stellen alter Schriftfteller mare ber Gelehrsamkeit und des Fleißes eines Battiger werth. Möchte dieser treffliche Gelehrte der Runft zum Frommen auch diese, so hacht verdienfliche Arbeit auf fich nehmen, die Stellen, aus denen theils die philosophische, theils die populare Runftanficht der Alten hervorgeht, nicht, wie gewähnlich, zur Bestarfung moderner Meinungen, sondern nur eben der alten willen, mit hindeutung auf den jedesmaligen Standpunkt des Autors, oder seiner rebend Eingeführten nach Zeit und Gegenstand zu ordnen und zu vereinigen.

Em und die Wänsche gewaltiger Herrscher die griechische fust von lieblicher Unbefangenheit und schauerlicher Tiese pu dußeren Glanze, zur Wirkung hinüberlenkte. Und hierin unden wir nicht, wie Manche, einen Fortschritt wahrzunehmen glauben, vielmehr nur bewundern können, das unbewuste Fortpslauzung des Alten, oder Chrsucht vor den Werten ihrer nichten Borgänger, die Adnstler, welche so verderblichen Unssichen sich hingegeben, doch in der Hauptsache noch lange bezu Achten erhalten und, dis zum gänzlichen Berstegen, die alte Aunst vor jener grenzenlosen Berirrung in Manieren bewahrt hat, welche den neuesten Jahrhamderten vorbehalten blieb.

Mein auch bie neuere Runft ward feinesweges gleichsam tibt geboren, umb befolgte baber von ihrem ersten Aufftreben bis auf ihren bochften Gipfel noch immer die Ansicht des Mathumes: daß alle barfiellenden Formen ber Runft, als in der Ratur gegebene, vom Runftler erlernt und erworben, nicht etwa willführlich erbacht und erbildet werden muffen. Bem wir nur im Geficht behalten, daß die Runst auf ihren früheren Stufen sich mit den allgemeinsten Zügen der Natur begringt, theils weil es fo gur Darftellung ihrer Aufgaben semigt, theils weil sie noch weit von dem Wunsche, ober Bermogen entfernt ift, illusorische Wirkungen hervorzubringen; b werben wir schon in Cimabue's machtiger Jungfrau, voruchmlich in bem Rinbe und in ben Engeln, ober auch in anderen Berfen biefer Zeit mabrnehmen tonnen, bag man in eben dem Dage, als man weiter gebacht und weiter binandgestrebt, auch ber Natur sich angenähert, ihr Feinheiten mb Bezeichnungen abgewonnen hatte, welche den nachst vorangehenden, stumpffinnigeren Kunstlern noch durchaus fremd

waren. Die Zeitgenoffen Giotto's, bes berühmten Florentis ners, ber wenigstens in ber Bewegung ber Figuren, und in ber Rrenheit ber Erfindung noch weiter vorgeschritten war, glaubten, da auf so frühen Runftstufen auch der Beschauer mehr Phantasie und Warme hinzubringt, in feinen Werten bas Leben, ober wenigstens die Lebendigfeit selbst zu erblicken \*). Diese war bas Maß, nach welchem ber Werth ber Kunstform schon bas male bestimmt wurde, wie es vollends aus Chiberti's Schrift hervorgeht, welcher in seinen Rachrichten über bie Merfe des Giotto und Anderer Alles, was er in Bezug auf die Darstellung lobt und billigt, mit der Raturgestalt und mit ben Werten ber antifen Bilbner vergleicht, welche ibm nach einem richtigen Gefühle vollig übereinzustimmen schei-Im funfzehnten Jahrhunderte flieg nun gar bie nen \*\*). Begier, fich bebeutende und schone Naturformen anzueignen, eben ben beachtenswerthesten Malern so boch, bag nicht felten, wie ben Domenico Shirlanbajo bie eigentlichen Gegenstånde ihrer Darstellung sich ihrem Blicke entruckten, was

<sup>\*)</sup> Gio. Boccaccio, Dec. gior. 6. n. 5. von Giotto: — "niuna cosa dà la Natura madre de tutte le cose — che egli con lo stile e con la penna, o col pennello non dipignesse sì simile a quella, che non simile anzi déssa paresse; u. (. f." — Villani, Gio, stor. Fior. lib. XI. (ed. Torrent. Flor. 1554. p. 30.) ad. a. 1334. — "Giotto —, il più sovrano maestro stato in dipintura, che si trovasse al suo tempo, e quegli, che più trasse ogni figura ed atti al naturale."

<sup>\*\*)</sup> Lor. Ghiberti, trattato di scultura e pittura; Magliabecch. classe XVII. palch. 1. No. 33. p. 7. a tergo — Giotto — arecò Farte naturale con esso non uscendo dalle misure — und p. 9. a tergo, son einem deutschen Bildner, "persetto — al pari degli statuari antichi Greci." —

was indes der Kunst im Sanzen betrachtet nicht eben Rachscheil gebracht. Wie dann Liongrdo, wie Michelangelo in den geheinsten Werkstätten der Ratur umbergewühlt und gesorscht, wie liebevoll Raphael sich der Ratursülle hingegeben, lehren swohl die größeren Werke dieser Reister, als vornehmlich ihre Studienbücher und Handzeichnungen, wie es denn auch die Angaben ihrer Zeitgenossen bestätigen. Also werden wir in einer viel neueren Epoche die Entstehung des Irrthumes aussuch müssen: daß der Künstler, nicht zusrieden, den eiges war Sinn, wie tief, oder stach, wie hoch, oder niedrig er ihm grodhrt sen, in den Formen der Natur auszuprägen, viels wehr auch seine eigenen Formen sted erbilden könne und sagar, wie man hie und da unbedingt sordert, sie erbilden solle.

Es ift mir bisher nicht gelungen, die moderne Meinung, bif Kormen ber Darstellung bentbar, und moglich und wunschenswerth fenen, welche der funftlerischen Erfindung durch and angehören, weiter jurud zu verfolgen, als bis zu einem naiven und liebenswerthen Briefe Raphaels, ber fo baufig benust worden, daß ich ihn als befannt voraussetzen darf. Ainftler find nun freplich nach ihren Werfen zu beurtheilen, veniger, ober auch gar nicht, nach Anfichten, Meinungen, Grundsäten, welche fie in Begriffen aussprechen. Demungeachtet ift ein Wort, welches aus ber Feber bes größten Runfts kits gefloffen, schon ber Beachtung und Prufung werth. Run sigt fich Raphael in feinen befannteren Briefen und Gedichten mar ber Gefinnung und bem Streben nach, ftets feiner felbst werth, boch auf ber anderen Seite, was Begriff und Eprache anbelangt, nur wenig ausgebildet; so dag nicht so leicht zu entscheiden ist, wie er es selbst verstanden, wenn er fagte: "Er finde in der Natur keine Gestalt, welche seinem Bunfche, die schönste Gottin barzustellen, ganz entspreche und strebe baher einer gewiffen 3bee nach."

Genau betrachtet bezeugen diese Worte, auf ber einen Seite nur etwa eine augenblickliche Ungufriedenheit mit ben eben porhandenen Modellen; auf der anderen Seite aber die naive Boraussetzung, daß fur jede in fich abgeschloffene Ibee unter ben abgeschlossenen Gestalten ber Natur auch ein vollenbetes Gegenbild muffe aufzufinden fenn. Wollten wir indeß annehmen, Raphael habe hier, vielleicht burch Freunde unter ben gelehrteren Soflingen ju Rom veranlagt, eben nur etwas platonistren wollen, so war Golches für seinen fünstlerischen 3weck ficher ohne allen Belang, ba es flar ift, bag ber fragliche Schulbegriff, in so fern er Grund hat, schon ohne sich beffen bewußt zu werden, ben Runftlern in Wirfung treten muß; bagegen in fo fern er etwa falfch ift, ihr Beftreben und Wirfen nur durchfreugen fann. Ueberhaupt durfte ber Runftler mit ber 3bee des Schulbegriffes nicht wohl auslan-Denn die funftlerische Darstellung bedarf, wie gen konnen. es schon einleuchten wird, gang durchgebildeter Gestalten, fann mithin ben jenen dunklen Erinnerungen ber platonischen, ober noch alteren Weisheit auf teine Weise fich beruhigen. **Ber** aber wurde behaupten wollen, daß Raphael nach zwanzigiabriger hingebung in die liebevollste und emfigste Raturbeschauung eine folche Verstandesgrille ernstlich habe behaupten wol-Wer wurde nicht lieber annehmen, sein Ueberdruß an ben Geftalten, fo die Ratur ihm damals barbot, ober nur barzubieten schien, sen nur ein unmuthiges Wort, bem Duben um so mehr nachzusehen, als er es, wie seine Gottin zeigt, nicht einmal in bem Angenblicke, ba er es aussprach, damit so gar genan genommen.

Wie man nun immer die Worte deuten wolle, welche Raphael einmal hingeworfen, ohne fie jemals naber erflart, wh, in so fern fie eine allgemeine Ungenügsamfeit mit ben Seftalten der Ratur zu bezeugen scheinen, in feiner Runftibung ernstlich befolgt zu haben; so wird dennoch darin kein bimeichender Grund entdeckt werden konnen, ihm das ents wiedene Eingehen in einen Jrrthum beizumeffen, welcher bas mmal überhaupt noch nicht an der Zeit war. Er konnte erst m Decennien fpater Benfall und Eingang finden, als Gitelkit und Trägheit unter ben Runklern überhand genommen. Dem in bem gedoppelten Bestreben, durch Geltsamfeit aufzufallen, und ben Beift anftrengenden Studien auszuweichen, liegt der eigentliche Grund, sowohl der Entstehung, als wie bir schnellen und bereitwilligen Aufnahme ber Meinung, daß to dem Runftler gegeben sen, aus sich selbst Formen zu ent wideln, welche die naturlichen an Bedeutsamkeit und Schonbeit übertreffen.

Schon in dem späteren Malerleben des Basari wird auf die Erfindung und Handhabung dessen, was er die schon moderne Manier benennt, ein Gewicht gelegt, welches errathen läßt, wie sehr man schon damals in der Borstellung befangen war, daß eine löbliche Darstellung nicht etwa schon aus der Beobachtung und Erforschung des Gegesbenen hervorgehe, vielmehr und vornehmlich aus freyer, muthwilliger Ersindung und willschlicher Gewandtheit \*). In der

<sup>\*)</sup> S. bey Georg Basari (vite de pittori etc. 1568. P. III. p. 813.) die anziehende Erzählung von einem Besuch, den er mit Ricelangeolo bey Rizian abgelegt, und die Restection am Schlusse: — chi non ha disegnato assai e studiato cose scelte antiche o moderne, non pud sar bene di pratica da se, nè ajutare le cose, che si ritranno dal vivo, dando loro quella grazia e perse-

That lobt und billigt biefer Schriftsteller einige Runstler, welche sogar ben modern Gesimmten unter ben Nichtern und Geschichtschreibern ber Runst für Manieristen gelten. Ba sari indes, der bekanntlich in seiner eignen Darstellung die Mitte des Nechten und Falschen, der Gesemäßigkeit und Willtühr gehalten, bildet auch in der allgemeinen Unsicht gleichsam nur einen Uebergang. Denn mit deutlichem Bewußtseyn und entschiedenem Wollen ausgerüstet erblicken wir jenen, für die moderne Kunst grundverderblichen Irrehum nicht früher, als in der Zeit, da die vielbesprochene Partheyung der Idealisten und Naturalisten zuerst verlautete \*).

Rein Uebel kommt so leicht allein, und kein Extrem entsfieht, bem nicht alsobald ein entgegengesetztes gegenüber träte; baber, benke ich, erscheint der falsche Ibealbegriff jederzeit in Begleitung eines gleich schiefen Raturbegriffes, so daß wir

xione, che da l'arte suoni dell' ordine della natura etc. Als hoffsten schon die Zeitgenoffen des Basari die Natur in der Form zu überbieten; mit welchem Erfolge wissen die Sacklundigen. — Auch dieses Berbaltnis durchschaute Baco (Sermones siedeles etc. XLI. de pulchritudine): — "Non quin existimem elegantiorem saciem depingi a pictore posse, quam unquam in vivis suit; sed hoc ei contingere oportet ex selicitate quadam et casu — non autem ex regulis artis." Ein solches Gluck und Gelingen fallt, wenn überhaupt, doch nur denen zu, welche durch (wie Baco andeutet) bedachtlose Hingebung in die Natur mit dieser so ganzeins geworden sind, daß sie, auch unabhängig von einzelnen Borbildern, doch im Sinn und Geist der Natur gestalten und bilden können.

<sup>\*)</sup> S. die Quellen der modern italien. Runftgeschichte, welche ben Fiorillo. Gesch. b. 1. R., sehr vollfidndig nachgewiesen find.—. Die Naturalisten erhoben sich allerdings um etwas später; ihre Einseitigkeit wurde durch Efel an den leeren Berrbildern der sogenannten Idealisten bervorgerufen.

bu einen nicht auflösen und aufheben konnen, ohne vorher bu Anderen berichtigt, ober vertilgt zu baben. Die Barthenmy aber, welche burch biese irrigen Begriffe bervorgebracht noten, wird an fich selbst nur in so fern der Aufmerksamteit wach senn, als sie burch bas Benspiel ihrer Leistungen ben Racktheil bewährt, welcher aus einer falkten Auffaffung ber Brundbegriffe, beren Berichtigung vielen minder wefentlich bebunfen mochte, soger für die wirkliche Runstübung entstehe. Ueberhaupt aber mogen ber Kunftgeschichte weniger Kundige nicht etwa glauben, bag ben Ibealiffen bie Ibee, ben Matumliften die Ratur fo febr am Bergen gelegen. Ibr Streit bubte fich einzig um Rormen ber Darftellung, ob biefe willtihrlich ju erfinnen \*), oder vielmehr jedem in ber Wirklich. hit sich zufällig barbietenben Gegenstande nachzubilben senn. Bihrend die eine Parthen der Weisheit der Natur muthwillig Trop bot, ihre Kulle verschmähte, wollte die andere, bie inneren Korberungen bestimmter Runstaufgaben verachtend und jeglieber Erhebung ber Seele entsagend, nur solche Row men nachbilden, welche der Zufall bot, auch wohl muthwils figer Beise eben die, welche der Aufgabe sichtlich widerspras Bie nur die Schulbegriffe so platter Richtungen in bie Sprache ber unläugbar beffer gefinnten Runftler, ber une langbar tiefer benkenben Runftgelehrten ber neuesten Zeit haben übergehen fonnen!

Benden wir uns zunächst zum Grundbegriffe der Natus talifen, so ist es wohl klar, dass der Name der Natur, dies tel weiten und allgemeinen Begriffes, nicht ohne Frevel ver-

<sup>\*)</sup> Etwas aus ber 3 bea ausmachen, wie Sandrart aus ber Lunksprache ber italienischen Maler seiner Zeit übersett, ift bem westührten, far da ac, bes Bafari ungefähr gleichbebeutenb.

wendet werden kann, um, wie noch immer in der modernen Runftsprache gebrauchlich ift, eben nur einen zufällig vorlies genden Gegenstand der sinnlichen Anschauung und oft genug nur mechanischen Nachahmung zu bezeichnen. Doch nicht blog frevelnd, vielmehr auch abgeschmackt ift es, nur in ber Runft sprache bas Einzelne burch ben Mamen bes Allgemeinen gu bezeichnen, bem es etwa unterzuordnen. Burben wir im Leben, anftatt: ich habe einen Denfchen, einen Baum, einen Berg gefehen, einmal fagen wollen: ich habe bie Natur gefeben; so burften wir, wenn überall verstanden, boch gewiß wegen bes Unbestimmten und Unschicklichen unseres Ausbrucks mit allem Grunde verlacht werben. Weshalb benn follte es paffender fenn, wenn man im gemeinen Runftverkehr anstatt: ich habe biefe Geftalt nach einem bestimmten Menschen gebils bet, zu sagen pflegt: ich habe sie nach ber Ratur gemacht? Und wie baufig wird biefer thorichte Runftausbruck nicht felbst auf tobte, von Menschenhand verarbeitete Dinge ausgedehnt, welche der gemeine, wie der wissenschaftliche Sprachgebrauch als fünstliche ben natürlichen entgegensetzt. Habe ich boch oft von Teppichen, Stublen, Banfen, Gebauben und Anderem ber Art gehort, es sen nach ber Natur gezeichnet ober gemalt worden.

Indes, wird man mir einwenden, weiß der Kunstler, wie der Kunstfreund, daß Natur ihm eben nicht Anderes bes beute, als Modell, Borbild, Objekt der sinnlichen Anschausung oder Aehnliches; und überhaupt, wird man hinzusetzen, komme es ja weniger darauf an, daß man ein Wort ganz sprachgemäß gebrauche, als daß man über den Sinn einig sen, den man ihm beplegen wolle. Es liegt nicht in meiner

Aufgabe, bier die Frage zu erledigen, ob die Sprache an fich filft burch jene Willfuhr ber Wortbebeutungen, in welcher die Modernen fich ju gefallen scheinen, irgend etwas gewinne, der umgefehrt von ihrer ursprünglichen Rlarbeit einbüße, wie se mehr und mehr von den Bilbern und Anschauungen fich enfent, welche ber Bezeichnung felbft ber abstracteften Begriffe jum Grunde liegen. Doch fann ich nicht umbin, die Amffreunde und Runftler ju erinnern, daß auf der einen Seite der Begriff, den fie meift ziemlich ausschließlich mit dem Worte Natur verbinden, durch Modell und Borbild schon for genugend bezeichnet wird; baf auf ber anderen Seite ber weitumfaffende Begriff ber zugleich erzeugenden und erzeugten Natur nicht wohl, etwa aus Gefälligkeit gegen die Grillen ringer Kunftlerschulen von zweifelhaftem Werth, burch ein mus, noch unerfundenes Wort zu ersetzen ist. Beachten wir poem, dag jegliches Wesen, also selbst ber Manierist, zur wirflichen Ratur in fo vielfacher Beziehung fteht, bag es ben Amfigelehrten und Runftlern, wie vedantisch angstlich fie immer ihren eigenthumlichen Naturbegriff in feiner Reinheit m erhalten Bebacht nehmen mochten, boch unmöglich fällt, nicht abwechselnd einmal weiter hinaus zu denken, und ben dem Borte Natur biese selbst und nicht bloß jenen Modellbegriff im Ginne zu baben. Gine folche Bermischung bes Ginzelnen mit dem Allgemeinen fließt also leicht von dem Ausdruck, in bem man fie etwas leichtsinnig jugelaffen, auf bie innere Borfiellung hinüber, woher zu erklaren ift, daß viele vortrefliche Denker, was etwa in Bezug auf ein bestimmtes Robell gang wahr senn mag, unvermerkt auf die Gesammtbeit ber Ratur übertragen baben, welche sie ben schärferer

Unterscheidung boch schwerlich hatten so schmähen konnen, wie es geschehen und noch täglich geschieht \*).

Ein eben so beschränktes, als stumpfinniges und harts nackiges Festsleben an zufällig dem Sinne vorliegendem Einzelnen giebt demnach der Secte der Naturalisten noch keinen Anspruch an so schönen Namen; noch weniger indest durste die entgegengeseite Secte der Idealisten berechtigt sepn, sich nach einem Worte zu nennen, welches, obwohl von einem sinnlichen Bilde ausgehend, doch nach unserem Sprachgesbrauche die geheimsten Tiesen des geistigen Lebens, wenn auch wohl etwas zu allgemein, bezeichnet. Freylich möchte es in

<sup>\*)</sup> Heberall in unferen, obwohl von icarffinnigen Bemertungen, geiftvollen Bugen, von großen und erhabenen Gebanten uberfcmellenden, bennoch in vielen Runftbegriffen ber Manieriften noch immer befangenen beutschen Kunftschriften will man, nicht etwa mit einem allgemeinen poetifchen, ober religibfen Gehnen, nein eben mit ben fo gang reellen Formen ber Runft uber bie Schran-Sogar Windelmann nennet ba, wo fen ber Matur binaus. ibn sein angeborener Natursinn verläßt, wo der Vorbegriff der Manieriften ihn eben überwältigt, die Natur wohl einmal folechtbin bie gemeine, ein Ausbruck ber nicht ohne Rachfolge geblieben. Es liegt bier vielleicht eine Bermechfelung bes Raturlichen mit bem Geschichtlichen jum Grunde. Denn bie Ratur felbft, beren Beftimmungen und Erzeugniffe wir mit Dant aufnehmen follen, wie fie eben find, fann uns nicht balb gemein, bald ungemein fenn; nur die menfolichen Billensfrafte tonnen balb auf Gutes, balb auf Schlechtes gelenft merben; alfo nur in Bezug auf fittliche Richtungen und Buftanbe fann von Gemeinem und Edlem ber Watur bie Rede fenn. Ein frangblirter Laffe 1. B. welcher in feiner geschichtlichen Entwickelung bas miglichfte Borbild ber Runft abgeben burfte, murbe bemungeachtet unter bent Deffer bes Anatomen feines Geschichtlichen entfleibet und nur fein Naturliches barlegenb, fogar bem größten Runftler ein ebler und murbiger Gegenstand der Forschung fenn.

in in nicht auflösen und aufheben können, ohne vorber de Anderen berichtigt, ober vertilgt zu haben. Die Partheynater, welche burch biese irrigen Begriffe bervorgebrache da, wird an fich felbst nur in so fern der Aufmerksamteit m kon, als fie burch bas Bensviel ihrer Leistungen ben acheil bewährt, welcher aus einer falschen Auffassung ber abbegriffe, beren Berichtigung vielen minder wesentlich beden möchte, soger für die wirkliche Kunstübung entsteht. kahawt aber mögen der Kunstgeschichte weniger Kundige At etwa glanben, daß ben Ibealisten die Idee, den Matunifen die Ratur so sehr am herzen gelegen. Ihr Streit ichte fich einzig um Formen ber Darftellung, ob biefe wills Wich zu erfinnen \*), ober vielmehr jedem in ber Wirkliche ti fc jufdlig barbietenben Gegenftanbe nachzubilben fenn. Mind die eine Parthen der Weisheit der Natur muthwin Trop bot, ihre Kulle verschmähte, wollte die andere, ie inneren Forderungen bestimmter Runftaufgaben verachtend wieher Erhebung ber Seele entlagend, nur folche Rorum nachbilden, welche der Zufall bot, auch wohl muthwils hn Beise eben die, welche der Aufgabe sichtlich widerspras on Wie mur die Schulbegriffe so platter Richtungen in ik Sprache ber unlaugbar beffer gefinnten Runftler, ber une linghar tiefer bentenden Runftgelehrten der neuesten Zeit haben ungehen fonnen!

Wenden wir uns zunächst zum Grundbegriffe der Natuusen, so ist es wohl klar, daß der Name der Natur, diest witten und allaemeinen Begriffes, nicht ohne Krevel ver-

<sup>\*)</sup> Emas aus ber Ibea ausmachen, wie Sanbrart aus ber aufhirache ber italienischen Maler seiner Zeit überfent, ift bem im Angesührten, far da se, bes Bafari ungefähr gleichbedeutenb.

nur gur Schau trug; gewiß aber warb bie Berachtung ber Manieristen und ihrer hervorbringungen ben weitem nicht so fchnell allgemeine Gefinnung, als man nach Windelmann's entschlossenem Durchgreifen \*) erwarten konnte. Giebt es boch. noch gegenwärtig hochst ehrenwerthe, in der Runst nicht uns bewanderte Manner, welche fich nicht scheuen, die matte, leere Manier eines Maratta und anderer als lieblich und ans muthevoll zu preisen; ba man boch offenbar sogar ben streng. ften Forderungen der Billigfeit schon genugen wurde, wenn man die großen Talente, die achtenswerthe Geschicklichkeit und Ruftigfeit, welche fich inmitten ber mobernen Berfehrtheiten überall in beflagenswerther Fulle gezeigt, von bem Urtheil ansnehmen wollte, welches ihre Richtung im Sangen verbammt. Wenn aber ber Einbruck classischer Borbilder nicht vermocht, ben Geschmack burchhin vom Schlechten abzulenken, so mußten viele Runstler und Runstfreunde nicht minder ges neigt bleiben, auch eine irrige Borftellung festzuhalten, welche bie Frenheit ber Manieren erzeugt, und so lange genährt und gepflegt hatte. Gewiß verband fich diese manierifische Borstellung von einer gewiffen Unentbehrlichkeit oder Auserlesens beit menschlich willführlicher, von ber Natur abweichender, oder wenigstens fie übertreffender Formen nunmehr fast uns abloslich mit allem Wahren und Richtigen, welches in der Richtung, die Binchelmann und Leffing angegeben, über Die Runft überhaupt, ober über einzelne Seiten und Berhaltniffe derfelben gedacht und geschrieben worden.

Wie diefer Borbegriff dazu gelangt, inmitten so viel tie-

<sup>\*)</sup> Runftgefchichte B. 5. S. 3. §. 27. und an anderen Stellen; batte Mengs nicht bisweilen fein Urtheil gemäßigt, wie ich ju erkennen glaube, fo murde er vielleicht noch weiter gegangen fepn.

fer Gelehrsamfeit und achter Weisbeit fich ein beenemes und ficheres Reft zu betten, erklare ich mir auf folgende Beife. Bincelmann, bem wir bie meiften unserer gangbaren Amfibegriffe, wenn nicht vielmehr unsere ganze Aunstsprache verdanken, brachte nach altem Schrot und Korn eine gewiffe Ehrfurcht fur ben Gegenstand hingu, bem er in schon vorgerücktem Lebensalter feine Anstrengungen widmen wollte. Das ber naben er bie Belehrungen ber ibn umgebenben Kunftler und Rennerwelt, beren biftorisch etechnische Runftfenntniffe ben feinigen überlegen waren, mit Dank und Achtung entgegen \*). In der Kunftwelt, die er vorfand, war indes, wie wir mit Sicherheit wiffen, jener manieristische Borbegriff tief eingewergelt \*\*) und feiner felbft fo ficher, baff bie letten Sproff. linge ber bollanbischen Richtung auf illusorische Raturlichkeit, ein Ditrien und Achnliche, nicht wegen ihres Schlimmen, fondern ihres Guten willen, welches noch immer einigen Antheil erweckt, von Allem, was Stimme batte und jur großen

<sup>&</sup>quot;) Bindelmann beschließt feine Gebanten über bie Rachahmung mit Anerkennung beffen, was er barin seinen Unterredungen mit bem Maler Friedrich Defer verdante.

<sup>\*\*)</sup> Mofer, ber Windelmann's Schriften wahrscheinlich nicht gelesen hatte, sagt, patr. Phantas. Bd. 2. No. 2. S. 15. f. (Eb. 776.) "An den griechischen Kunftlern lobt man es, baß sie ihre Werke nach einzelnen schönen Gegenfanden in der Natur ausgearbeitet und es nicht gewagt haben, eine allgemeine Regel des Schönen festusen. — Man spricht taglich davon — wie sehr die neueren durch einige wenige Ideale gehindert werden, sich über das Mittelmäßige zu erheben." Noch so spat also ward, Ielbst von deutsch gebildeten Mannern in dem niedrigen Sinne gebraucht, den ihm die Manieristen bevoelegt hatten, daher der Natur und den Werken der griechischen Bildner entgegensesest.

Runftwelt geborte, mit größter Zuverficht verlacht wurden. Bare es mm fo munberbar, wenn ber bamals glaubig fich bingebende Runftfunger von feinem Zeichnenlehrer Defer \*), biesem grauenhaftesten, leichenabnlichsten aller Manieristen, ober felbst von bem befferen, aber unentschiebenen Dengs, Ansichten und Vorbegriffe sich hatte aufbrangen lassen? Gewif ift es imgleich mehr zu bewundern, bag Winchelmann, ber späterhin aus ber Rulle seines Geistes so manchen fuhnen Wurf gewagt, boch selbst auf ber Sohe seiner Entwickelung nimmer bas Joch eines Borbegriffes abgeworfen, gegen welchen sein eigenthumliches und besseres Gefühl nicht aufhörte, Denn fein Reuerer hat wohl mit so ans fich aufzulehnen. tikem Sinn bas Schone und Bebeutungsvolle ber Naturformen empfunden \*\*), so ungebuldig ihr mahres Berhaltnig aur Runft geabnet, ohne fich beffen jemals fo gang, wie es fenn foll, bewußt zu werden. Und es wurde nicht so schwer fallen, vornehmlich im Geleite seiner Runsthiftorie nachzuweis sen, wie alle Incoharengen seiner philosophischen Runftbetrach tung eben nur baber entstanden, bag er unablassig von der manieristischen Vorstellung willführlicher Runftformen ju bem Gefühle hinuber schwantte, dag die Formen der Runft unter allen Umständen in ber Ratur gegebene find \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Außer ber o. a. Stelle, f. Bindelmann's Leben, in f. Schriften, neue Ausg. und, Goethe, aus meinem Leben, Bb. 2.

<sup>\*\*)</sup> S. Windelmann und fein Jahrhund, Brief 21. Seine Schriften burchhin, vornehmlich, R. G. Buch 1. R. 3. S. 9. ff. Ferner feine Nachrichten über bas Museum von Capo di Monte. — Daber erfreute ihn unter neueren Malern vornehmlich Raphael und Titian.

<sup>\*\*\*)</sup> Runfgefc. Buch 5. R. 4. S. 2. befchlieft 2B. eine Reibe

pu sehen, ob die italienischen Manieristen das Wort Ideal, mis dessen sie ihre willtührlich gebildeten Formen von den mischen zu unterscheiden pflegten, aus jenem Schulbegrisse ir Idea abgeleitet haben, welcher nach damaligem Stande in Wisenschaft dem Naphael in obigem Briefe vielleicht noch meschwebt. Denn es lag ihnen näher, ihren Idealbegriss dem neuitalienischen, idea, Einfall, oder willführliche Institute, abzuleiten. Damit indes ware nur die Ableitung in Wertes gerechtsertigt, keinesweges der Begriss selbleitung des Wertes gerechtsertigt, keinesweges der Begriss selbstitung in der Abstungt, oder des inneren Gehaltes, sondern einzig in der gewissen Willführlichkeit der Form besteht, sind duch, met einleuchten sollte, eben so zwecklose, als unerfreuliche dies.

Die leeren Zerrbilder der Manteristen \*) für gute Kunstenach ausgeben, oder die Grundsätze, nach denen sie entstanku, meddingt auerkennen, scheint denn auf den ersten Blick warindar mit jener hingegebenen Bewunderung der Runstenach des classischen Alterthumes, welche, seit Winckelnann, ben unerheblichen Sedrungen, in immer weiteren kristn sich ausgebreitet hat. Indes, sey es nun, weil man wit ich genug in das Wesen antiser Kunst eingedrungen, wer auch, weil man die Liebe zum classischen Alterthume eben

<sup>&</sup>quot;) Auch bas Runsmort, maniera, verbanten wir ben Stalieim; maniera ift buchftdblich so viel, als Handhabung, und wird
il filche sowohl in gutem als in schlimmem Ginne genommen.
Indes, ba jenes Nebel, welches wir Manier nennen, eben aus timm unbedachten fich Hingeben in erworbene, ober angeborene Ernandtheit ber hand entftanden, so hat es auch bavon ben Naim thalten, welcher, wie ich bente, allgemein verftanblich ift, ind kiner weiteren Rechtfertigung bedarf.

fpricht diese Bebeutung der, obwohl etwas willführlichen Bil bung des Wortes, und in der That, wenn ihm die vielleicht umdthige Frembheit feiner Wurzel auch funftig nachgefeben werben follte, so mußte ich kaum, wie berfelbe Sinn ohne Umschreibung, ober gleich furz und bundig auszubrucken ware. In der Kunstlersprache jedoch ward dasselbe Wort (welches biese Forscher, wie ich oben gezeigt und noch einmal in Erinnerung bringe, weder aus bem Alterthume, noch aus lateis nischen Compendien, sondern mittelbar aus dem Italienischen entlehnt haben) fchon lange, bevor Winckelmann geftrebt, ibm einen vernunftigen und menschlichen Sinn benzulegen, blog von einer zwecklosen Willtührlichkeit ber Form verstan-Es galt bemnach ben neuen antiquarischen Idealbegriff von dieser Nebenvorstellung abzusondern, oder auch die Ungertrennlichkeit und Uebereinstimmung beider Runftbegriffe nach zuweisen. Die Archaologen haben bas erfte unterlaffen, bas zwente versucht; die Grunde, welche sich ihnen darzubieten schienen, beruhen auf Wahrnehmung des Typus und des Styles; diese Eigenschaften der Runft des Alterthumes erheischen indeff eine eigene Beleuchtung, welche wir, ba fie Raum erfordert, für jest verschieben, und am Schlusse dieser Betrachtung von Dingen der Darstellung wieder aufzunehmen benfen.

Wie falsch, oder richtig bemnach die Alterthumsforscher ben Hergang der Darstellung sich erklärt haben mögen, so beruhet doch ihr Idealbegriff, noch immer auf der mehr und minder ausgebildeten Vorstellung von einer reinkunstlerischen, anschaulichen Auffassung selbst der geistigsten Aufgabe. Das

Ideal, unwandelbar in diesem Sinne zu verstehen ift. Ben ander ren Alterthumskundigen schwankt er meist zu den übrigen Idealbegriffen hinüber.

wan scheinen die fritisch philosophischen Runftbetrachtungen, wiche wiederholt, obwohl mit sehr ungleichen Araften angekilt worben, die funftlerifche Geiftesart gang zu vertennen, indem fie beren Sobe in eine gewiffe Annaberung an bas Begriffsleben verfeten, die wenigstens mit jener allgemeinen Erflarung ber Runft, welche ich oben vorangestellt, nicht wohl vereinbar ist. In den geistreichen und consequenten athetischen Berfuchen Bilbelms von humbolbt scheint allerbings, was biefer Deufer in Runftwerfen Totalität nennt, auf den erften Blick dem anschaulichen, volligen, ausgerundes im Denfen des Runftlers zu entsprechen. Doch ben näherer Betrachtung ergiebt es sich als ein anderer Ausbruck für ben Gegenstand eines allen Dentern berfelben Schule eigenthamlichen Berlangens, auch in ber Runft die ihnen befreundete Mfraftion, den Begriff, wieder aufzufinden \*). anderen, doch schwacheren Arbeit, wo dasselbe Bestreben sich miver und eben deshalb vielleicht um so deutlicher zeigt, versimlicht ber Berfaffer seine Erklarung des Idealen burch bas Benfpiel der verschiedenen Lebensstufen \*\*). Go denkt er fich das Ibeal bes Knaben, in welchem die Merkmale der frühes ten Jugend vereinigt find; ein anderes bes Mannes, bes

<sup>\*)</sup> Fernow in Briefen an ben Maler Rugelgen, Job. Ecopenhauer, Leben Fernows, S. 369.: abftracte 3 beals bilbungen, weiter unten: abftracte Formen; welch' ein ins men Biberfpruch!

<sup>\*\*)</sup> Depdenreich, afth. Borterbuch uber die bild. R., nach Batelet und Levesque, Leipzig 1795. a. v. Ibeal. Bu diefer Babl indes hatte ihn Bindelmann veranlaft, welcher, nachsem er B. IV. und V. der Runftgeschichte über die Schönheit wie ein Begeifterter geredet, alsobald zu den wenig entscheidenden Chazialteten der Lebenstufen übergebt.

Greises u. s. f. Zunachft burfen wir ihm Gluck wunfchen ju bem Poetischen in ber Bahl seines Benspiels, welche sicher bezeugt, daß ihm die Runst sowohl von Haus aus, als durch Erfahrung burchaus fremb war. Denn auch abgeseben von bem geringen Intereffe biefer Borftellung ift bas Lebensalter, wie auch bas burgerliche Gefet baffelbe abtheilen mag, an umb fur fich ohne sichere Grenze, also unfahig auf solche Weise verallgemeint zu werben. Wichtiger indeg ift es für und, hervorzuheben, daß folche Ideale, wenn die Runft fie gulieffe, von bem Begriffe: Rnabe, Mann u. f. f. boch nicht wesentlich verschieben waren, weshalb man fragen burfte: wie benn follte ber Runftler fo viel Dube anwenden, einen fo großen Anlauf nehmen, als sogar bas mindeste Runstwerk erfordert, um am Ende nichts Anderes zu bilben, als Gol ches, so mit einem einzigen Worte gleich gemugend Anderen mitzutheilen ift? Wahrlich, wenn die Bielfaltigfeit, Rulle und Tiefe, welche die anschauliche Auffassung in einem Domente vereinigt, jemals gegen die Durre bes Begriffes vertauscht werden sollte, was benn wurde durch eine solche Umstellung für die Runft, was für das Leben gewonnen werben? Frenlich wird diese Frage die bezeichneten Runstgelehrten nicht eben in Berlegenheit bringen, ba fie, auch abgeseben von dem Umftand, daß sie nicht sowohl die kunstlerische Servorbringung forbern, als die Runst auf ihre Weise reconstruiren wollen, ihrer Sache schon im Voraus gewiß find. eben jene Ibealgestalten, welche sie als das endliche Ergebniß aller funftlerischen Bemuhungen ansehen, welche sie in einer gu auffallenben Uebereinstimmung mit ben Manieriften gang negativ als Dinge erklaren, welche auch in Bezug auf Die Form theils bem Wirklichen entgegengefest find, theils

theils das Wirkliche übertreffen \*), sind nicht das Exeduiß, sondern die Voraussetzung ihrer Darlegung, welche sie als eine runde, keiner Entwickelung, keines Beweises der dirftige Forderung voranstellen, und als solche durch ein entsteinendes Soll oder Muß dem Leser ankündigen. Vorausskumgen sind aber, wie es einleuchtet, das Ergebniß, nicht desen, was daraus gefolgert und abgeleitet wird, sondern vorsussgegangener Darlegungen, welche in diesem Falle noch ersthut werden.

Dagegen entsteht einer anderen Philosophie Golches, mas fe in Runftwerfen ideal nennt; aus jener inneren Belebung bet Beiftes, welche auch unter uns häufig die Idee genannt wird. Allerdings durfte nur die traurigste Abgestorbenheit alles marm gebensgeistes verleiten konnen, mit Zuversicht, wie bie und da geschehen, jene Kähigkeit ber Begeisterung zu laugnen, welche, wie überall, so auch in der Runst aller frohlichen und fuchtbaren Leistung vorangeht. Allein in diesem Sinne bezeichut Ibealität offenbar nicht eine bestimmte Beschaffenheit, webir der Form, noch der Aufgabe, sondern einzig solches, so in den verborgensten Liefen des Dasenns allem Denken und Dicten, allem Auffassen und Darstellen zum Grunde liegt. Diese ideellste Idealität unterscheidet sich also nicht blog von jenen michternen Aggregaten, oder Abstractionen, welche wir s then berührt haben; vielmehr unterscheidet ste sich nicht minder auch von den Idealen der Alterthumsforscher, etwa

<sup>\*)</sup> B. v. humboldt Berfuche ic. — Windelmann u. f. 31. S. 208. u. f. "Die Anfpruche bes Materiellen, welche bie Ralere befriedigen muß, bindern jene gangliche Abstraction und Erbebung über bas Birtliche, welche von ben idealischen Darftellungen ber Plafit, die bloß die Formen in ihrer bochten Reinheit und Schubeit liefern follen, gefordert wirb."

wie Subjectives vom Objectiven. Dem Alterthumsforscher nemlich beißt ibeal, was Ideen barftellt, welche meift, schon ebe ber Runftler bie Sand erhoben, eine gewiffe geistige Inbividualität, ober Abgeschlossenheit innerhalb ihrer felbst erlangt hatten. Die Idee ift bemnach in diesem Falle bas Dbject ber fünftlerischen Auffassung und ber gelehrte Sprachgebrauch gestattet, auch ba von Ibealen zu reben, wo bie Darfellung, ober nur die Andeutung von außerhalb bes Runftlers vorgebildeten Ideen durch bloß mechanischen Fleiß (wie in Copien und Nachahmungen) bervorgebracht worden. Dem confequenten Idealisten indes barf in Runstwerken nur Gols ches ideal heißen, welches, was es auch darstelle, oder von auffen berbengiebe, boch immer von jener inneren Belebung bes Geiftes ausgegangen, welche gang ber Subjectivitat bes Runftlers angehort. Oftmals baher wird er fich bewogen fuhlen Manches, was dem Alterthumsforscher ideal heißt, als geistlos zu verwerfen, und umgefehrt vieles, mas jenem als individuell ober bildniffartig ben geradeften Gegenfat bes Ibealen zu bilben scheint, wenn es, gleich raphaelischen, ober antifen Bilbniffen, von bem gangen Lebensgeiste ber Runftler burchbrungen ift, fur ibealer ju halten, als ben größten Theil alles beffen, was ichon vorgebildete Ideen burch mechanische Mittel auszubrucken, ober anzubeuten bezweckt.

Bis dahin durften wir dem Idealbegriffe idealistischer Runstphilosophen unsere Zustimmung geben. Allein, wenn solche Denker, nicht zufrieden sich der Grundlage versichert zu haben, nun auch weiter bauen und die Seseze bestimmen wollen, nach welchen Runstwerke sich nach außen entfalten: so ergiebt es sich nicht selten, daß sie dem kunstlerischen Aussbruck des Seistigen eine ungleich freyere, entbundenere Bewes

gung beplegen \*), als selbst den Kunsten des Begriffes, deren lidenhafter, gleichsam nur über die Dinge hinschwebender Ausbruck, verglichen mit der unendlichen Bolligkeit des kunstlerissen, doch offendar minder strengen Anforderungen unter-

<sup>\*)</sup> Schelling, ber in feiner geiftvollen Rebe uber bas Berbaltnif ber bilbenben Runfte jur Natur (Schriften G. 349.) in Bezug auf ubliche Lehrmethoben "blofe Steigerung bes Bebinge ten," ober "Streben von ber form jum Befen," wie billig verwirft, fagt balb barauf (G. 361.); Aus den Banben ber Ratur wend fie (Die bellenische Runft) fich ju gottlicher Frenheit empor. Sounte es irgend angenommen werden, baf Ratur bier in bem Sinne ber Runklerfprache genommen fen, fo murbe allerbings in Being auf Die außere Entwidelung ber Schulen, felbft jedes einwelnen Reifters ein gemiffer Hebergang ber ichulerhaften Abhangia. feit von aufällig bem Ginne vorliegenben ju einem allgemeineren Befite ber Naturform, burch biefen jur Sicherheit, Deifterfchaft und relativen Frenheit einzuraumen fenn. Indef feht ju befürchten, bag ber treffliche Denter in biefen Beilen einer Autoritdt nachgegeben, auf welche er fich am Rande bezieht, und daher bie Raine wenigftens augenblicklich jur Runft in einem gang anberen, beengenberen Berhaltnis gebacht habe, als wirklich fatt findet. Denn nicht mehr ale ber Rifc in ben Rluthen und jedes andere Ding in feinem Elemente, wird ber Runftler fich in ber gulle ber Befaltungen beengt fublen tonnen, in denen er feiner felbft und feines eigenen Bollens in dem Dage fich beutlicher bewußt wirb, als er fie mehr in jeder Richtung durchdringt. - Giebt es uberhaupt in ber großen Bertettung, ber wir angehoren, Anlagen unb Dinge, welche ihr eigenthumliches Geon burch Aussonderung beffer and ju einem boberen Biele entwideln, fo wird boch bie Runft burch ihr naturgleiches Streben nach Beffalt und außerer Entfaltung burchaus bavon ausgeschloffen. Und liegt auch, wie G. begeiftert andeutet: "Das Bermagen, Die Seele fammt bem Leib, jumal und wie mit einem Sauche ju ichaffen," in ber Runft, wie in der Ratur; fo wird diefe Rraft boch nur in benen wirtfam, welche fich felbft und ihr eignes Wollen im Spiegel ber Natur erfennen wollen.

liegt. - Den Ibeglen unferer Philosophen und philosophirenben Dichter raumt man ein, bag fie von jener inneren Belebung ber Ibee ausgehend, fich allgemach mit einem gewiffen Fleisch und Bein bekleiben, welches bekanntlich, theils jener geschichtlichen Begriffs. Entwickelung angehort, welche wir Sprache nennen, theils ber Unterscheidung und Erkennts nif sowohl bes Bufalligen, als bes Gefetmäßigen in ben au-Beren Dingen. Burden aber Philosophen und Dichter, welche ihre Ibee in einer Sprache von eigner Erfindung ausbrucken, ober die Natur der Dinge umkehren wollten, unstreitig weber verstanden, noch gebilligt werben; wie fonnte man benn eben bem Runftler, beffen Darftellung noch ungleich mehr Ausführlichkeit und Rundung bedarf, auflegen wollen, daß er die Ibeen, fo in feiner Geele aufsteigen, ober geweckt werben, mit durchaus felbsterfundenen Kormen und Beziehungen befleibe? Freylich pflegt man biese Forberung, beren Uebereinstimmung mit ben Unsichten ber Manieristen zu beutlich in ben Sinn fällt, baburch abzuändern, bag man bem Runftler einraumt, entweber an allgemeine Raturgefete fich anmichließen, ober in ben letten Augenbliden ber Bollendung feiner Ibealgeftalt etwas Modell bingujunehmen. Diefe Modificationen indeg gehoren in die Lehre von der fünstlerischen Aneignung der Naturformen, welche wir besonders abbandeln wollen.

Wieder einen anberen Sinn hat Ideal in der Sprache der Schönheitslehrer und Aesthetiser von Prosession. Diesen nemlich heißt Ideal (obwohl die Männer des Gefühls selten vermögen, einen Begriff rein aufzufassen und unwandelbar sestzuhalten) im Durchschnitt weder, wie den Vernunftphilosophen, die Vertörperung eines abstracten Begriffes, noch, wie den Alterthumskundigen und Idealisten, die Darstellung inend einer bestimmten, von Außen gegebenen, oder im Insum aufgefasten Idee, sondern eben nur, nach ihrer jedes migen Schule, entweder die dustere Entfaltung einer allges minen, beziehungstofen Vorstellung der Schönheit, oder eine midmische Anreihung durch den Geschmacksstun herbey getasster schöner Theile \*).

Diese Ibeale, welche, wie man sich verspricht, auch wohl buch platte Rachahmung sichon vorhandener Gestaltungen der Amst vermehrt und fortgepflanzt werden können, sind, weil se nicht aus einer inneren Belebung des Geistes, oder aus Ben eutstehen, so leer, daß sogar ihre Verehrer eingestehen,

<sup>\*)</sup> Bu beiben Borffellungsarten batte Bind. angeleitet. Rach im fest Stieslis (Berfuch einer Einrichtung ant. Mungfamme lugen. Leipz. 1809. S. 38.) von ben Briechen, daß fie auf einer swifen Sobe ihrer Runft, "theils von mehreren Segenfidnben bas fonte miblien, theils nach Ibealen frebten, um bie Corm' ihr die Ratur ju erheben," fo wollen auch die Berausgeber de Briefe Bindelmanns: bag Dichelangelo querk bie Binere Rung, in bem mas die Form betrifft, åber die Beforanttheit bes Birflichen jum Ibealifden erbo. ben (Bindelmann und f. 36. S. 200.). Wird nun von Rens um biefer Schule bem Raphael, ber bem Beift und ber 3bet mid bem Dichelangelo minbeftens nicht nachgeftanben, Goldes, bet fie Ibeatform nennen, rund abgefprochen: fo ift es flar, bag Bigt Borte in vollem Ernft einzig von einem gewiffen Bufchnitt bet form in verfteben find. Da jubem Dichelangelo's allgemeinere Lunftanfichten, ba fein Borbild, vornehmlich in ber fpd. ten balfte feines Lebens, fo gang enticheibend mitgewirft, bie Beitrungen ber Manier hervorzurufen; fa wird obige Behauptung, bi Ridelangelo unter ben Reneren querft jum Idealifden id aufseichwungen habe, uns behülflich fenn tonnen, bie Stammbewandtschaft der Idealbegriffe italienischer Manieristen und moberner Aefthetiter gu bezengen.

liegt. — Den Ibealen unferer Philosophen und philosophirenben Dichter raumt man ein, daß fie von jener inneren Belebung ber Ibee ausgebend, fich allgemach mit einem gewiß fen Fleisch und Bein befleiben, welches befanntlich, theils iener geschichtlichen Begriffs. Entwickelung angehort, welche wir Sprache nennen, theils ber Unterscheidung und Erkennts nig sowohl bes Zufälligen, als bes Gesetzmäßigen in ben au-Beren Dingen. Burben aber Philosophen und Dichter, welche ibre Ibee in einer Sprache von eigner Erfindung ausbrucken, ober die Natur der Dinge umfehren wollten, unstreitig weber verstanden, noch gebilligt werben; wie konnte man benn eben bem Runftler, beffen Darstellung noch ungleich mehr Ausführlichkeit und Rundung bedarf, auflegen wollen, daß er bie Ibeen, so in seiner Seele auffteigen, ober geweckt werben, mit burchaus felbsterfundenen Formen und Beziehungen befleibe? Freplich pflegt man diese Forberung, beren Uebereinstimmung mit ben Ansichten ber Manieristen zu beutlich in ben Sinn fällt, baburch abzuandern, daß man dem Runfiler einraumt, entweder an allgemeine Raturgefete fich anjufchließen, ober in ben letten Augenbliden ber Bol. lendung feiner Ibealgeftalt etwas Mobell bingujunehmen. Diese Mobificationen indef gehoren in bie Lehre von der kunstlerischen Aneignung der Naturformen, welche wir besonders abbandeln wollen.

Wieder einen anderen Sinn hat Ideal in der Sprache der Schönheitslehrer und Aesthetifer von Profession. Diesen nemlich heißt Ideal (obwohl die Männer des Gesühls selten vermögen, einen Begriff rein aufzufassen und unwandelbar sestzuhalten) im Durchschnitt weder, wie den Vernunfsphilossophen, die Verkörperung eines abstracten Begriffes, noch

wie den Alterthumskundigen und Idealisten, die Darstellung innd einer bestimmten, von Außen gegebenen, oder im Inomm aufgefaßten Idee, sondern eben nur, nach ihrer jedes malgen Schule, entweder die außere Entfaltung einer allges meinen, beziehungslosen Vorstellung der Schönheit, oder eine mahmische Anreihung durch den Geschmacksstum herben getasker schoner Theile \*).

Diese Ibeale, welche, wie man sich verspricht, auch wohl buch platte Rachahmung schon vorhandener Gestaltungen der Amst vermehrt und fortgepflanzt werden tonnen, sind, weil st nicht aus einer inneren Belebung des Geistes, oder aus Im entstehen, so leer, daß sogar ihre Verehrer eingestehen,

<sup>\*)</sup> Bu beiben Borffellungsarten batte Bind. angefeitet. Rach im fat Stieglig (Berfuch einer Ginrichtung ant. Munifamme lugen. Leipg. 1809. G. 38.) von ben Griechen, baß fie auf einer swifen Sobe ibrer Runk, "theils von mehreren Gegenftanben bas fonte mabiten, theils nach Ibealen ftrebten, um bie Form ier die Ratur ju erheben," fo wollen auch bie herausgeber h Briefe Bindelmanns: daß Dichelangels querk bie Benere Rung, in bem mas bie Borm betrifft, aber bie Beforduttheit bes Birflichen jum Ibealifchen erhos ben (Bindelmann und f. 36. G. 200.). Wird nun von Renmu biefer Soule bem Raphael, ber bem Beift und ber Ibee ma bem Dichelangelo minbeftene nicht nachgeftanben, Goldes, det fie Idealform nennen, rund abgesprochen: so ift es tlar, baf Borte in vollem Ernft einzig von einem gewiffen Bufchnitt bit form ju verfteben finb. Da jubem Dichelangelo's allgemeinere Runftanfichten, ba fein Borbild, vornehmlich in ber fpatim belfte feines Lebens, fo gang entscheibenb mitgewirkt, Die Britrungen ber Manier hervorzurufen; fa wird obige Behauptung, bi Ridelangelo unter ben Reueren querft jum Ibealifden ich aufseichwungen habe, uns behülflich fenn tonnen, bie Stamme bewandtichaft ber Ibealbegriffe italienischer Manieriften und mobenner Aefthetiller gu bezengen.

man muffe ihnen ein gewisses Bergewicht von Individualität auf den Weg geben, mit welchem Worte diese Kunstlehrer nicht etwa Untheilbarkeit, oder Abgeschlossenheit in sich selbst zu bezeichnen gewohnt sind, sondern eben nur einige schrosse Züge zufällig erreichbarer Vorbilder, oder Modelle, welche zu jener dunnen Geschmacksbrühe gleichsam als Würze hinzuges fügt werden sollen \*).

Doch scheint es, daß dieser unläugdar armlichste Ideals begriff einer anderen Ursache seine Entstehung, einer anderen wiederum seine verbreitete Aufnahme verdanke. Entsprungen ist er offenbar aus der Anwendung jenes eben so schiesen, als hochmuthigen Vorbegriffes der Manieristen auf die Ansichten und Wünsche der Schönheitslehre. Denn schon Lessing seste ben den Kunstlern die Fähigkeit rund voraus, die Formen der Natur, sogar die Formen der Darstellung bestimmter, sey es individueller, oder ideeller Kunstaufgaben ins Schönere umzumodeln, und wenn er an einer anderen Stelle den Gedanken hinwirft, die Landschaft habe kein Ideal \*\*), so scheint

<sup>\*)</sup> Fernow (in feinem Leben. S. 364.) fagt, nachdem er, was er Idealgefalt nennt, bem Charafter des Gegenftandes (bem Ibealen der Archaologen) entgegengestellt: "Leere Ibealfor, men und Bildungen, ohne Physiognomie und Charafter, sind eben so wenig genügend, als charafteristische Gestalten ohne Abel und Schönheit."

<sup>\*\*)</sup> La ocoon. Anh. XXXI. Diefe Andeutung ward von benen, welche bie Schönheitstheorie weiter ausgesponnen, durchaus beseizigt; fie hatten Freunde unter ben Landschaftsmalern, oder Freude an ihren Werken, oder sie entdeckten, wie Fernow in Ruisdael und Claude, auch in der Landschaft ein Ideal. In der entgegengesetten Richtung ward fie indes, lange, nachdem Lessing sie hingeworfen, die erste Veranlassung zur Geringschänung einer Bestehung bes Runftvermögens, in welcher Anmuthevolles und Er-

er lamit anzubenten, bag man mit ben lanbschaftlichen Rorum nicht so willführlich umgehen, sie nicht so in bas Schoumgestalten konne, als die menschliche. Aber auch sods in Schönbeitslehrer seten Solches, was fie Ibealform nenm, ben natürlichen Gestalten so ausgemacht entgegen, baf ft die letten, felbst wenn fie, wie es dentbar ift, für befürmte Ibeen ben paflichsten Ausbruck bergaben, boch auf kine Beise in bas Gebiet ber ibealen Kormen wollen einfhlifen laffen \*). Seben wir indef weniger auf die Entftebing, mehr auf die Hartnackigkeit und Zuversicht, mit welder biefer Runftbegriff noch immer vertheidigt und festgehalta wird, so scheint solche in irgend einer, wenn auch nur mbentlichen Babrnebmung wirklicher Berbaltniffe ibren Grund p baben. Aus verschiedenen Zeichen glaube ich zu erkennen, wauf diese Wahrnehmung sich bezieht. Da nemlich die idees lefe Ibealitat, die leere Ibealform, ober wie man sonft bie-

funenswerthes geleiftet worben, welche bemnach beshalb, weil Entematiter feinen Plat bafur übrig behielten, noch lange nicht wient, aus ber Runft ausgestrichen zu werben.

<sup>&</sup>quot;) S. Anmerk. 158. der neuen Ausg. Bindelmanns, Band IV., wo allerdings Bindelmanns Sinn nicht fepn kann, baf classische Bildner etwa in den gehler bes Arellius verfallen wirm; boch auch gewiß nicht jener, ben ihm feine herausgeber wirtigen. Wenn er annahm, baß griechische Runkler sich der Schneit irgend eines bestimmten Borbildes hingegeben, so sehten sicher voraus, einmal, daß dieses Borbild der Aufgabe boch andes war; dann aber auch, daß der Runkler mit Feuer und Leizbenschaft, nicht vornehm und nüchtern zum Werk geschritten sen. Duin daß die Ibee der Aufgabe geloft werbe, stimme ich durch, aus mit den Wunschen der Herausg, überein; nur nicht darin, daß solches nicht anders, als in minder natürlichen Formen geschehen tinne.

ses Dunstgebilde benennt, offenbar nur ben dußerlichsten Sessichmack angeht; dieser aber in Kunstwerken nur durch Vorstheile in der Behandlung des groben Stoffes, aus welchem der Bildner seine darstellenden Formen bildet, durch welchen der Maler ihren Schein hervorbringt, befriedigt werden kann: so dürfte eine halb deutliche Wahrnehmung der günstigen Wirstung von solchen Kunstwortheilen der niedrigsten Art, deren Erdrerung uns bald beschäftigen soll, wenigstens mitgewirkt haben, auch diesem Idealbegriffe Dasenn und Dauer zu geben.

Nehmen wir hinzu, daß in der Sprache des gemeinen Lebens und in der unglücklichsten, jenem eng verschwisterten, Romankliteratur ein jedes Acußerste \*), oder, wie man vornehmer sagt, jedes Bollsommnere seiner Art Ideal genannt wird, was wieder einen anderen Begriff giebt: so werden wir nicht langer anstehen dürsen, dieses fremdartige Wort, auch für ein höchst verfängliches zu halten. Wirklich ist es nicht ungeswöhnlich, daß die Kunstgelehrten, da sie, ohne schleppend zu werden, nicht jedesmal besonders anzeigen können, wie sie das Wort verstehen wollen, in dem Gewirre der gangdaren Idealbegriffe sich verwickeln, weshalb dieser Ausbruck in ders

<sup>\*)</sup> Sbeal menschlicher Saglichfeit, ben Deblenschläger, Mahrchen. 1. Bb. S. 36. — Auch Bindelmann (Runfgesch. B. IV. R. 2. §. 25.) sagt einmal: "boch mit der Erinnerung, daß etwas idealisch heißen kann, ohne schön zu senn." — In einer trefflichen Schrift (über Reinheit der Tonkunft, heibelberg 1825. S. 99.) heißt ein idealisch schöner und ebler Jüngling u. s. w. so viel, als ein ausnehmend schöner; was ich nur als ein Bepspiel üblichen Bortgebrauches anführe, da ber hohe Berth bieses Buches, welcher auf reiner und edler Auffaffung seines Gegenstandes, der Ruste beruht, von diesem gelegentlich ergriffenen Bilde durchaus unabbangig ist.

schen Aunstschrift oft in verschiedenen, oder selbst in allen du Bedeutungen vortommt, deren Prufung und so eben bes schiftigt hat. Verworrene Köpse werden sich allerdings eben in dieser Begriffsvermischung einheimisch und wie in ihrem Ekmente sühlen. Wer indes ernstlich der Wahrheit dient, sollte vor einem Worte auf der Jut seyn, welches, selbst wo Bedres damit bezeichnet wird, ganz unverweidlich irrige Redendrschlungen herbeyzieht, weil es allem Anschein nach nicht wer von den praktischen Anskaben der Manieristen zu trendr ist, welche mit dem Worte zugleich auch dessen früheste Bedeutung ausgesonnen, deren nahere Beleuchtung wir nach vöger Abschweifung nunmehr wieder ausnehmen wollen.

Milerdings durfen wir voraussetzen, daß der treue Glaube, mit welchem neuere Runstgelehrte bis auf gegenwärtige Zeit dien Ansicht der Manieristen angehangen, wenn er gleich ningendwo auf Vernunstschlusse begründet worden, doch wenigskus durch ein gewisses Sestimmer unbestimmter Wahrnehmungen in Krast erhalten sen. Nun fällt es den reinen Bespisselehrten überhaupt unsäglich schwer, der Wirtsamkeit des Linstlers in das Einzelne zu folgen. Daher wahrscheinlich unstand der Wahn, daß eben die besten, das ist die nicht kinstlich zugestucken, oder, wie man sagt, idealistren Vildenstsen einer ganz mechanischen Rachbildung der Theile \*)

<sup>&</sup>quot;) Fernow 2. B. benkt eben barum bie Natur und bas Birt, lide (beibes beift ibm eben nur fo viel, als die Jormen, welche die Natur bervorbringt, in ihrem besonderen Berhaltnis jum Lunkler, als Wobelle nemlich und Gegenftande der Nachbildung) unvandelbar im greufen Gegenfane zu feinen Idealformen. Leben bei Raler Carkens, S. 71. — "Da unfer Kunkler — von der Unite, also vom Ideale, und nicht von der Nachahmung des Birklichen ausgegangen." — Uebrigens ift diese Angabe hifto-

entstehen; obwohl der Darstellung aller werthvollen Bildnisse, wie man nie verkennen sollte, die Aussassien im Seiste des Künstlers nothwendig vorangeht, so das Alles, was der Aussassien an sich selbst Werth und Verdienst giebt, eben sowohl den Bildnissen und Rachbildungen aller Art in Kraft tritt, als den ideellen Kunstaufgaden. Wer nun in den Irrthum verfallen, eben die besten Vildnisse als bloß mechanische Nachbildungen des Einzelnen, dem Sinne eben Vorliegenden anzusehen, dem wird schon des Gegensasses willen auch der andere nahe liegen: daß Formen, in denen Ideen sich darstellen, aus einer volltommenen Absonderung von sinnslichen Anschauungen \*) entstehen, mithin von einer ganz besonderen Art und Abkunft sehn müssen.

rifch nicht fo gang richtig; im Baterlande Diefes Runftlere giebt es noch viele moblgezeichnete Bildniffe von feiner Sand, welche mit fo viel Liebe und Ginficht gemacht find, bag man wohl fiebt, daß er - wie ihm auch Rleidung und Dienen widerfreben moch, ten - boch folches, mas in feinen Borbilbern ber Ratur und nicht ihrer geschichtlichen Stellung angehorte, mit Rugen aufge-Solche Bildniffe maren feine Borfchule; ob es ibm fpater gelungen in ber Ratur auch fur Allgemeineres bie rechte Bezeich. nung aufjufinden, ob er, indem er fie in Runftwerten aufgefucht, an gebiegenem Werthe gewonnen babe, ift eine andere Frage. -Auch in Bejug auf bie Dieberlander behauptet berfelbe Schrifts fteller bochft irrig, fie haben bie Darftellung bes Wirklichen (verftebe ihrer von ihm angenommenen Ideelofigfeit willen) am meis teften gebracht. Was in ben Sollandern ichagenswerth ift, gehort ebenfalls größtentheils ihrem Beift und Gefubl an. Auf ber ans bern Seite' haben fie es nirgend in ber Charafterifif wirklicher Dinge fo weit gebracht, als ber fo ungleich geiftvollere Raphael, wo es ibm, wie im Bildnig Leos X., wirflich barum ju thun mar.

<sup>\*)</sup> Bie in ber angeführten Stelle, Bind. u. f. 36. S. 208. Bergl. Bindelmann (R. G.) uber ben belvederifchen Apoll.

ide Amskschrift oft in verschiedenen, oder selbst in allen in ödentungen vorkommt, deren Prufung und so eben besikt hat. Verworrene Ropse werden sich allerdings eben a diese Begriffsvermischung einheimisch und wie in ihrem Ecwate sühlen. Wer indest ernstlich der Wahrheit dient, säte vor einem Worte auf der Dut seyn, welches, selbst wo Leines damit bezeichnet wird, ganz unvermeiblich irrige Relausssellungen herbeyzieht, weil es allem Anschein nach nicht wer von den praktischen Ansichten der Manieristen zu trenw if, welche mit dem Worte zugleich auch dessen früheste Industrung aussgesonnen, deren nähere Beleuchtung wir nach vier Wischweisung nunmehr wieder ausnehmen wollen.

Merdings dürfen wir voraussetzen, daß der treue Glaube, mit welchem neuere Kunstgelehrte bis auf gegenwärtige Zeit die Ansicht der Manieristen angehangen, wenn er gleich myndwo auf Vernunftschlüsse begründet worden, doch wenigs wis durch ein gewisses Sestimmer unbestimmter Wahrnehmagen in Krast erhalten sen. Num fällt es den reinen Bespisselehrten überhaupt unsäglich schwer, der Wirtsamseit des Linklers in das Einzelne zu solgen. Daher wahrscheinlich aufand der Wahn, daß eben die besten, das ist die nicht simstlich zugestucken, oder, wie man sagt, idealisseten Bildesses einer ganz mechanischen Rachbildung der Theile \*)

<sup>&</sup>quot;) Fernow 3. B. benkt eben barum die Natur und bas Birkliche (beibes beißt ihm eben nur so viel, als die Formen, welche
die Ratur hervorbringt, in ihrem besonderen Berhaltniß jum
Linfter, als Modelle nemlich und Gegenftande der Nachbildung)
unandelbar im grelken Gegensate ju seinen Ibealsormen. Leben
die Raler Carftens, E. 71. — "Da unser Kunkler — von der
knift, also vom Ibeale, und nicht von der Nachahmung des
Birklichen ausgegangen." — Uebrigens ift diese Angabe hifto-

Formen barum, weil fie nicht bie ersten fich barbietenben, sonbern eben nur die find, welche ihr besonderer 3weck begebert, gewiß nicht weniger natürlich senn. Wenn aber Andere Dies selbe Aufgabe ergriffen und aus Laune, ober Einfalt, gleich ben fogenannten Raturaliften ber Zeit bes Caravagio, fe burch Formen häßlicher und abgelebter Weiber barzustellere bachten, wurden wohl biese Formen barum, weil fie ber Aufgabe wibersprechen, und naturlicher zu senn bunken, als jette anderen ibren Runftzweck burchaus erfüllenden? - Demnach wird burch eine weckgemäße Verwendung in der allgemeitts ften Beschaffenheit ber Naturformen burchaus nichts abgeanbert, vielmehr scheint es, daß sie burch eine solche Berwenbung noch einen zwenten Anspruch auf Natürlichkeit gewitts nen, ba auch bieg naturgemäg ift, bie Enpen ber Ratur in ihrem ursprunglichen und eigenen Ginne in Unwendung zu bringen. Bener Grund fur bie fragliche Unnatürlichfeit, ober Uebernatürlichkeit ber barftellenbert Runstformen beruht also auf einer Lauschung, über welche wir nunmehr hinaussehen burfen.

Demnach ist die allerdings zuläsliche Eintheilung der Kunstausgaben in stinnlich und geistig erfastliche auf teine Weise über die Formen ihrer Darstellung auszudehnen, da diese Formen, wie es einleuchtet, nicht wie die Ausgabe, bald sinnlich, bald geistig, sondern, was sie auch darstellen mögen, doch unveränderlich sinnliche Dinge sind. Wären nun eben diese durchaus sinnliche Formen (wie man unter den Benennungen Gesesmässigkeit und Naturnothwendigkeit, oder durch ein bedingtes Einräumen des Wodellgebrauches doch eingessehet) bisweilen, oder zum Theil natürliche; erlitten diese Formen, wie wir so eben ausgemacht, in so fern sie Formen

Ener Scheingrund wenigstens gewann biefe Annahme, Ring, ober Behauptung burch bie Debebeutigfeit jenes Anderiffes der modernen Kunstsprache, von welcher wir den mit gentene Grunde ums losgesagt haben. Wer nemlich ly dem Borte, Ratur, bald bie Ratur felbft, bald nur imad ein einzelnes Object ber sinnlichen Anschauung im Eine batte; wer fogar in feiner inneren Borftellung beibe bidft entgegengefette Raturbegriffe vermischte, bem mußte Bides, was ibn in Bezug auf ben einen überzeugte, auch in Bepag auf ben andern wahr zu senn bedünken. Auf diese Bak also bestärkte, wie'es wohl, wenn es der Dabe lobnte, unständlicher nachzuweisen ware, die an fich selbst gang wige Bahrnehmung, daß nicht jebe fich barbietenbe Ans hung des Seiftes durch jede beliebige Naturform auszuwiden ift, umfere Runftgelehrten in der vorgefaßten Deis mg: baß geistige Anschauungen überall nicht burch natürich, sondern nur durch willführliche, der menschlichen Erfinmg burchaus ober boch zum Theil angehörenbe Kormen barpielen fenn.

Wir indeß, denen die Natur eben mur die Natur ist, was Alles, was auf einige Weise aus der Natur entspringt, wirdink heißt, wird keine Form deshalb, weil sie diese und wick eine andere ist, mehr und minder natürlich zu seyn seinen. Wenn daher Künstler, welche, nehmen wir an, die were Anschauung weiblicher Anmuth erfüllte, nicht unter Manzen und Thieren, sondern unter Wenschen und Weibern, with unter den Häslichen, sondern unter den Schönen die örmen anssuchen, welche ihrem inneren Vilde entsprechend, den dieses künstlerisch vollenden, daß es auch Anderen in bichster Deutlichkeit versinnlicht werden könne: so werden ihre

finben burften, was ben Lineamenten, Formen und Berhalts niffen griechischer Statuen, ober guter italienischer Gemalbe, wenn auch nur halbhin, ju vergleichen ware. Jene bes Formensinnes Entbehrenden mochten benn allerbings, wenn fie aus einer vorgefaßten gunftigen Meinung, ober auch angegogen von der scharferen Charafteristif, in welche die funftles rifche Darftellung so leicht verfällt, Runstwerken einmal ihre Aufmerksamkeit zuwenden, darin Schönheiten der blogen Korm wahrzunehmen glauben, welche die natürlichen Formen über-Diese anderen aber, benen die Natur ihre Rehrseite zugewendet, konnten wohl einmal auf die Meinung verfallen, bie Ratur bringe überall feine andere Formen bervor, als folche, so ihnen eben bekannt geworden. Jenen ware nun frenlich nichts zu erwidern, als etwa der Wunsch und Rath, fie mogen versuchen, ihren Formenfinn burch Uebung zu scharfen. Diefen dagegen, fie mogen, um ihren 3weifel gang gu beseitigen, ihre unwirthlichen und barbarischen himmelsstriche mur einmal verlassen und sich bemuben, die Ratur auch von Untlig tennen zu lernen und fie in ihrem vollen Tage anzu-Denn es wird, wenn sie solches nur ernstlich beftreben, nicht an Gelegenheiten fehlen, wie jene, welche eine finnvolle Gonnerin, Die Frenfrau von Rheben, vor wenig Jahren herbengeführt, als sie bie schone Viktoria von Albano nach Rom brachte, um dort von den besten Kunstlern models lirt, gemalt und gezeichnet zu werben. Wer bamals zu Rom verweilte, wird fich bes Auffehens entfinnen, welches bas schönste Untlit hervorgebracht, und der allgemeinen Uebereinfunft, daß folches, in Ansehung der Uebereinstimmung seiner Berhaltniffe, ober der Reinheit seiner Formen, sowohl alle Runftwerke Roms übertreffe, als auch den nachbildenden Runftlern burchaus unerreichbar bleibe. Doch liegt es hier nicht in meinen Absichten, der Natur das Wort zu reden, welche selbst in ihren unschuldigsten Pflanzenformen, in ihren einfachsten Schneekrystallen \*) die Kunst, was die Form angeht, weit übertrifft, und überhaupt unter den Lebendigen keiner Lobrede bedarf; vielmehr wollte ich nur Meinungen erklären und entschuldigen, welche minder frevelhaft erscheinen mussen, sobald man annimmt, dass sie in einer gewissen Beschränkts heit ihren Sis haben.

Die Anficht also, welche bem Runftler die Rabigfeit benlegt, willführliche, aus der Luft gegriffene, der Natur im Einzelnen, ober im Sanzen entgegengesette Kormen hervorzus bringen; welche sich verspricht, daß solche von Menschen ersommene Kormen schöner und ebler und bedeutender ausfallen werben, als die natürlichen; ist, burch welche Gründe wir sie unterflüßen, oder beschönigen mögen, doch durchbin unbaltbar. Wenn aber diese Ansicht in sich selbst falsch und wie die Er. fahrung bestätigt, in der Anwendung von bochstem Rachtheil ift: to wird der Runftler fünftig wohl thun, von dem titanis iden Borbaben abzusteben, Die Raturform ju verherr. lichen, ju verflaren, ober mit welchen anderen Ramen folde Ueberhebungen bes menschlichen Geistes in den Runftschriften bezeichnet werben. Muß doch der Runstler auch ben bem Schönsten Talente, bem treuesten Natursinn, immer barin fich ergeben, daß er sogar in seinen besten Leistungen, was beren Formenheit angeht, die Tiefe und Fulle, die Einheit und Befenheit ber Naturform nicht zur Salfte erreicht; wie

<sup>\*)</sup> S. B. Scoresby, Lagebuch einer Reife auf den Balls fichfang 2c. Samburg 1825. Tafel 2 - 5.

denn sollte er darüber hinaus gehen können? Glücklicher Weise indes besteht der Zweck der Kunst in ganz anderem, als int dieser Altslickeren \*) der Werke des größten und altesten Weissters en ronde dosse und dasso rilievo \*\*); doch werden wir diese Andeutung, weil sie das dritte Element aller fünstslerischen Hervorbringung, den Gegenstand, angeht, erst späters hin begründen und gegen ihr widerstrebende Ansichten durchsführen können.

Denn es mochte uns Anderen, die wir, das unbegrünsdete Borurtheil der Manieristen abwerfend, uns deutlich ersinnert haben, daß in den bildenden Kunsten die nothwendige, kraft umfassender Naturgesetze jedem offenen Sinne ursprüngslich erfaßliche Bedeutsamkeit der Natursormen die Grundbesdingung aller Darstellung niedriger, wie hoher Gegenstände sen; daß mithin diese Künste durchhin nur in natürlichen Formen darstellen und darzustellen vermögen; es möchte uns Ansderen, wiederhole ich, vorerst obliegen und nöthig seyn, zu umtersuchen und zu entwickeln, auf welche Weise der Künstler der Natursorm so sehr Weister werde, daß er solche mit größster Willensfreyheit zu den mannichsaltigsten Kunstzwecken answenden könne.

Durch zween, wohl in einander greifende, doch unterscheibbare, und unterscheidenswerthe Beziehungen seiner Geisstessschingkeit, gelangt der Kunstler in den Besit einer so fla-

ren,

<sup>\*)</sup> Bottiger, Ibeen jur Arch. ber Malerey. Oresben 1811. S. 1. f. — "Benn icon bie bilbenbe Lunft überhaupt bas Werk bes Schopfers gleichsam ergangt." —

<sup>\*\*)</sup> Ausbrud des Bandeb. Boten. ! Petrare. ep. lib. V. ep. XVII. — Vetus ille magister Artis ingeniique largitor.

ren, so durchgebildeten und reichhaltigen Anschauung der Natursormen, als er jedesmal bedarf, um diejenigen Kunstaufgaben, welche theils aus seiner inneren Bestimmung, theils
aus seiner außeren Stellung hervorgehen, deutlich und gemusthend darzuskellen. Die erste besteht in grundlicher Ersorschung der Gesehe, einestheils der Gestaltung, anderntheils
der Erscheinung solcher Formen der Natur, welche aus inneren Gründen und durch dußere Beranlassungen dem Kunstler
näher liegen, als andere. Die Forschungen dieser Art zersallen in anatomische und optisch-perspectivische.

Die zweite besteht in Beobachtung gemuthender und bes beutsamer Züge, Lagen und Bewegungen der Sestalt; und diese erheischt um fruchtbar und ergiebig zu senn, nicht so sehr sonst empfehlenswerthe Ausdauer und Gründlichkeit des Fleis ses, als vornehmlich die leidenschaftlichste hingebung in den sunlich zweistigen Genuß des Schauens.

Wenn wir, um ihren verhaltnismäßigen Werth zu ermitteln, diese beiden Beziehungen des kunstlerischen Studienssleißes gegenseitig vergleichen wollten: so wurde uns die letzte unstreitig die wichtigere zu senn scheinen. Denn setzen wir, was auf einer gewissen Hohe der Kunstbildung nicht wohl plassig ist, daß der Kunstler entweder der einen, oder auch der anderen entsagte, so entbehrte er offenbar mit geringerem Ruchtheil allgemeiner, als schon irgend ein Bestimmtes darsstellender Jüge der Natur; mit geringerem Nachtheil der Richtigkeit, als der Fülle. Werschiedene Benspiele beleuchten die Wahrheit dieser Bemertung. Fra Angelico da Fiesole, Benozzo Gozzoli, Domenico Chirlandajo, und ahnliche Raler ihrer Zeit und Nichtung entbehrten ohne Zweisel der Kenntniss allgemeiner Bildungsgesesse der menschlichen Ges

denn sollte er darüber hinaus gehen können? Slücklicher W indest besteht der Zweck der Aunst in ganz anderem, als dieser Altslückeren \*) der Werke des größten und altesten D sters en ronde dosse und dasso rilievo \*\*); doch wer wir diese Andeutung, weil sie das dritte Element aller kü lerischen Hervorbringung, den Gegenstand, angeht, erst spät hin begründen und gegen ihr widerstrebende Ansichten du führen können.

Denn es möchte uns Anderen, die wir, das unbegri dete Borurtheil der Manieristen abwerfend, uns deutlich innert haben, daß in den bildenden Künsten die nothwendi kraft umfassender Naturgesetze jedem offenen Sinne ursprüllich erfassliche Bedeutsamkeit der Natursormen die Grundl dingung aller Darstellung niedriger, wie hoher Gegenstänsen; daß mithin diese Künste durchhin nur in natürlichen In men darstellen und darzustellen vermögen; es möchte uns Aberen, wiederhole ich, vorerst obliegen und nöthig sepn, untersuchen und zu entwickeln, auf welche Weise der Künstl der Natursorm so sehr Weister werde, daß er solche mit gröter Willensstrenheit zu den mannichfaltigsten Kunstzwecken awenden könne.

Durch zween, wohl in einander greifende, doch unte scheidbare, und unterscheidenswerthe Beziehungen seiner Geftesfähigkeit, gelangt der Runftler in den Besig einer so th

241

<sup>\*)</sup> Bottiger, Ideen jur Arch. der Maleren. Dresben 181 S. 1. f. — "Wenn foon die bilbenbe Runft überhaupt das Bei des Schopfers gleichsam ergangt." —

<sup>\*\*)</sup> Ausbrud des Bandeb. Boten. Petrare. ep. lib. V. q XVII. — Vetus ille magister Artis ingeniique largitor.

m, so durchgebildeten und reichhaltigen Anschauung der Nainimen, als er jedesmal bedarf, um diesenigen Kunstaufjen, welche theils aus seiner inneren Bestimmung, theils
misciner dußeren Stellung hervorgehen, deutlich und gemutend darzuskellen. Die erste besteht in gründlicher Erforistung der Gesetze, einestheils der Gestaltung, anderntheils
in Erscheinung solcher Formen der Natur, welche aus innem Seinden und durch dußere Veranlassungen dem Kunstler
misc liegen, als andere. Die Forschungen dieser Art zerfalin in anatomische und optisch-perspectivische.

Die zwerte besteht in Beobachtung gemuthenber und bes busamer Jüge, Lagen und Bewegungen der Gestalt; und bick echeische um fruchtbar und ergiebig zu seyn, nicht so sehr sust empfehlenswerthe Ausdauer und Gründlichkeit des Fleis sei, als vornehmlich die leidenschaftlichste hingebung in den smich-geistigen Genuß des Schauens.

Benn wir, um ihren verhaltnigmäßigen Werth ju ermitten, biese beiden Beziehungen des funftlerischen Studienfaftes gegenseitig vergleichen wollten: so wurde uns die lette wstreitig die wichtigere zu senn scheinen. Denn, fegen wir, was auf einer gewiffen Sohe ber Runftbildung nicht wohl pliffig ift, daß der Runftler entweder der einen, oder auch bit enderen entfagte, so entbehrte er offenbar mit geringerem Auchbeil allgemeiner, als schon irgend ein Bestimmtes darframber Züge ber Natur; mit geringerem Nachtheil ber Nichfitit, als der Kulle. .. Berschiedene Benspiele beleuchten die Bohrheit dieser Bemerkung. Fra Angelico da Fiefole, Benozzo Gozzoli, Domenico Shirlandajo, und abn. the Raler ihrer Zeit und Nichtung entbehrten ohne Zweifel be Renntnig allgemeiner Bildungsgesetze ber menschlichen Gekonnen, daß sie nur in seltenen Fallen gemeinschaftlich in Amwendung kommen, weil die eine Ausdauer und Verstand, die andere Lebendigseit der Empfindung und Behendigseit der Wahrnehmung voraussest; Fähigseiten, welche theils nicht jederzeit in derselben Persönlichkeit zusammentressen, theils, woste gemeinschaftlich vorkommen, dach nicht wohl in demselben Womente, in derselben Handlung gemeinschaftlich in Kraft treten können. Es wird daher unumgänglich seyn, jene Bezziehungen der künstlerischen Wirksamfeit, sowohl im Begriffe zu trennen, als vornehmlich sie in der Ausübung möglichst getrennt zu halten.

Benuten wir biefe Unterscheibung auf ber Stelle, um jenes vornehmlich feit bem fiebzehnten Jahrhunderte beliebte Modell oder Actzeichnen in sein wahres Licht zu setzen. Uebungen biefer Art unter allen Umftanden dem Geifte nicht . Mannichfaltiges, fondern einzig Allgemeines zuführen tonnen, erhellt, wie wir bereits bemerkt haben, ichon aus fich felbft. Demungeachtet geschicht es haufig, bag man die Aufmertsamfeit des Lehrlings durch allerlen malerische Tandelenen, wie burch wunderbare Stellungen, effectvolle Beleuchtungen und Anderes, gerstreut und von jenem einzig erreichbaren 3wecke ablentt; ober bag man ihn absichtlich auf Golches zu lenten sucht, was man eben fur bas Erfordernig einer schonen und geschmackvollen Darstellung halt. Doch wenn man auch, wie bie und da wirklich geschieht, biefen althergebrachten Zerftreuungen der Aufmerksamfeit auf die Gesete naturlicher Bilbung ausweichen wollte, fo wurde boch bas Modellzeichnen fur fich allein nicht ausreichen, weil die vorausseslich bezweckte Einficht in allgemeinere Gefete ber menschlichen Bilbung burch ein bloß außerliches Beschauen des Nackten nicht wohl kann

planistet, sehr förderlich werden, indem sie Werke hervorkipn, welche, gleich dem berühmten Canon des Polyklet, Mich belehren, oder ihnen die Auffassung des Allgemeinen dichten. Doch, im Einzelnen genommen, dürfte sie keinem duchten. Doch, im Einzelnen genommen, dürfte sie keinem duchten den Gehalt geben, der ihm jene allgemeinere Theilnine awirbt, auf welche doch gerechnet wird. Denn der And einer sicheren Einsicht, einer deutlichen Erkenntniss allpunioer Raturgesetze zeigt sich nur da, wo sie mit Külle verinsten Anschauungen verbunden, diesen selbst, wie dem, was kin der Darstellung bezeichnen und ausdrücken wollen, jene Chiese und Deutlichseit verleiht, welche wir an durchaus wänderen Kunstwerken bewundern und lieben.

Merdings mogen folche Unterscheibungen innerhalb verwater Beziehungen bes Geistes auf den ersten Blick als wie Spiele bes Scharffinns erscheinen. Erwagen wir in-🙀 daß eben die Verfaumniß folcher Unterscheidungen in dies besonderen Kalle gar Manche veranlagt hat, bas Stuber Naturformen auf eine unersprießliche Weise zu bemin. Denn aus biesem Grunde allein glauben Viele, ben bu sognannten Modellzeichnen nicht, was einzig baben zu winnen ift, nemlich einige Grundlichkeit ber Ginficht, vielwir and Geschmacksbildung und Bereicherung an Vorstelmen pu erlangen, welche boch auf biesem Wege nicht zu minden find; fo wie Andere in entgegengesetzer Richtung in flüchtiges Aufhaschen des Mannichfaltigen, was han doch eben nur viele und verschiedene Züge der Natur stiffen fann, jugleich auch Einsichten in allgemeinere Nas ingise zu erlangen hoffen. Wir indeg werden aus der eben Weführten Entgegenstellung ber beiben hauptbeziehungen des limilatichen Studienfleißes nunmehr mit Zuversicht folgern

bes Korpers, welches in der einen Woche am Tobten erklart und in seine Theile gerlegt dem Runftler bis in seine verborgensten Rügungen bekannt geworden, in der nachfolgenden Woche allein entblogt werden, um an bem lebenbigen Borbilbe nun auch die Bestimmung und Sandlung und außere Erscheinung bes eben Erlernten aufzufaffen. Diefes mußte voraussetlich nicht nach ben gerade vorgefagten Unsichten vom Malerifchen, sondern einzig nach der Empfindung und Gewöhnung bes Menschen, der eben zum Vorbilde bient, in alle erbenkliche Richtungen, Lagen und Betwegungen gebracht, und von dem Schuler seinerseits aus dem verschiedensten Gesichts. punkte aufgefaßt und nachgezeichnet werben. Allerdings burfte Solches ben vollem Tageslichte geschehen muffen; benn ber Punkt, von welchem bas so häufig angewendete kunstliche Licht ausstromt, fteht bem Mobell unausweichlich so nabe, bag bie Strahlen viele vorragende Theile umfliegen, und baber bem ungeübten Auge vieles als eine Flache erscheinen machen, was wirklich schon Abanderungen ber Form enthalt; unangesehen, daß die Nachtbeleuchtung jederzeit der deutlichen Reflere ents behrt, mithin die gange Schattenfeite ber Beobachtung unguganglich macht. Ware bann ber menschliche Korper auf bie angegebene Weise seinen Theilen nach grundlich burchgenom. men worden, so mochte es endlich an ber Zeit senn, auch auf bas Sanze zu gehen, und abwechselnd die Geftalt auch in ihrem Zusammenhange und mehr in hinficht ihrer allgemeines ren Verhaltniffe und Vergliederungen nachzuzeichnen. man alsbann noch weiter geben, und ben Lehrling auch in schneller Auffaffung ber Bewegung und Sandlung üben, so mußte bem Borbilde die Bahl ber Stellungen überlaffen bleiben, damit nichts Erzwungenes zum Vorfchein tomme; bamit ber Lehrling nicht sehe, was er sobald als möglich zu vers zessen hat. Bey letzteren Uebungen mußte die jedesmalige Stellung so vorübergehend' seyn, daß Jünglinge daran lernen, ihrem Geiste die Spannung und besonnene Entschlossenheit zu zeben, welche die Auffassung des Mannichfaltigen und Flüchtigen erfordert.

Indes fragt es fich wohl, ob die Entwickelung der no. thigen Bebendigfeit im Aufgreifen bes Borübergebenden und Alichtigen methodisch befordert werden tonne; ob sie nicht vielmehr gang aus bem eigenen Beftreben bes Lehrlings bervorgeben muffe. Denn in der Beziehung des Studienfleiges auf bas fchnell zu erfaffende Mannichfaltige, Bollige, Lebensriche ber Rathrformen verschmilgt fich ber 3weck, Formen ber Darftellung ju gewinnen, so innig mit ben Anregungen bes Semuthes und Geiftes, welche bie Ratur bem Runftler in Kille gewährt, daß diese Uebung nicht wohl ohne Lust und Liebe anzustellen ift, welche ficher weder zu lehren, noch einmfloken find. Ueberhaupt scheint es, daß man kaum ungeftraft ben Schleper luften tonne, welcher die geheimnisvollen Begiehungen unter ben gestaltenben Rraften beiber, ber Matur und des Runftlers, bedeckt; gewiß glaubte ich verschiedentlich mahrzunehmen, daß Runftler, welche nicht burch einen allgemeinen Bug und Sang ihrer Seele, sonbern mit taltem Bewußtsenn bes 3weckes von ber Ratur gleichsam nur Formen erborgen wollten, in ihren Erwartungen ganglich getäuscht wurden und ihren 3weck verfehlten,

Wie wichtig es fen, diese gegenseitige Anziehung, dieses geheimnisvolle Band, was Nautr und Kunst umschlingt, unsaufgelost und straff zu erhalten, scheint nun allerdings selbst benen nicht so ganzlich einzuleuchten, welche ihre, nach der

Unficht ber Manieristen, willführlichen und mehr als naturlichen Runstformen burch eine gewisse allgemeine Naturgemäßbeit, Geschmäßigkeit, ober wie einige sagen, Raturnothwenbigkeit bedingen \*). Sowohl aus der Wortbildung dieser Ausbrude, als aus einzelnen Unwendungen und Benfpielen erhellet zu Genüge, daß diese schon etwas berabgestimmten Anfoberungen unserer theoretischen Ibealisten nur folches angebe, was ich so eben als grundliche und wissenschaftliche Raturstudien bezeichnet und ausgesondert habe. Gewiß sind auch biefe Studien auf einer gewiffen Bobe ber Runft gang unumganglich. Indeg haben wir schon oben gesehen, daß fie mohl bie Darstellung beforbern, boch fur fich allein auf feine Beise alle Roberungen einer guten und faglichen Darftellung erfüllen fonnen; und wenn es noch anderer Benfpiele bedurfte, murben wir unter ben neueren Schulen von einiger Grundlichkeit bes Wiffens nachst ber bolognesischen auch die neueste frango fische anführen konnen, welche ben ausgezeichneter Renntniß allgemeiner Bilbungegesette ber Natur an bezeichnenben und barftellenden Formen fo arm ift, als jedem befannt, welcher ihre Werke ohne vorgefaßte Meinung betrachtet bat. nach wird und jene falte und überlegte Auseinandersetzung, in welcher ber Natur gleichsam durch Abfindung ihr Recht abgebungen wirb, burchaus nicht genügen fonnen; im Gegentheil murben wir befurchten muffen, bag auf biefem Wege

<sup>\*)</sup> Unter ben verschiedenen Bezeichnungen dieser Unsicht, welche über die neuefte Literatur der Runft und der Arch. verftreut find, ift folgende besonders merkwurdig (Bottiger, Archaol. der Maleren. S. 145): "Die Nothwendigfeit des Gesess mit der Liebe zum Idealen gatten." — Bgl. heinr. Meper, Kunftgesch. Abth. 1. S. 36.

wicht einmal Goldes zu erreichen fteht, was ben confequente. ren Manieriften, oder, wie fie felbst fich nennen, Ibealiften nicht abzusprechen ift, nemlich Einbeit bes Guffes. Rur biefe, vermuthe ich, furchtete Bernini, ale er bie Moglichfeit bepoeifelte, burch mechanische Zusammensetzung bes einzelnen Schonen verschiedener organischer Korper übereinstimmende Gefialten bervorzubringen. Einer falten, gerlegenben Prufung, einem vornehmen herabschauen auf die Werte ber Ratur, gleich bem, welches unfere gemäßigteren Ibegliften empfehlen, wurde nun frenlich eine folche Berschmelzung nimmer gelingen fomen; wohl aber gelingt es der unbedingten, leidenschaftlis den Bingebung in ben Einbruck bes Einzelnen, in biesem bie seheimeren Raben aufzufinden, welche in den einzelnen Naturgefialten bas Untergeordnete mit bem herrschenden, bas Befondere mit dem Allgemeinen verfnupfen. Dem geheimen Buge alfo, welcher fur bestimmte Runstaufgaben Begeisterte zu biefen verwandteren Raturformen hinüberzieht, werden wir ruhig überlaffen fonnen, bas erwartete Wunber, bas Runstwerf, ju bewirfen. Wo aber Begeisterung und Liebe fehlt, ba wird es überhaupt zwecklos fenn, im Einzelnen nachzubeffern und Räßigung \*) ju empfehlen, moge biefe nun in bestimmten Fallen wunschenswerth fenn, ober auch nicht.

<sup>\*)</sup> Bindelmann und f. 3h. S. 277. heißt es von den Carracci: "fie bedienten fich der Natur weislich um ihren Darzschungen das Bahrscheinliche, den Formen das Mannichesaltige zu geben." — heinr. Meyer Kunstgesch. Abtheil. 1. S. 36. zeigt dort, nach den Worten des Inder, a. v. Ideal, wie in den Werken der Zeit des Ueberganges vom hohen zum schliche Style, Idealbegriff und naturgemäße Bahrscheinlicheit und keit vereinigt worden. Also nur der Bahrscheinlichkeit und der Abwechselung willen (wie in den oben berührten Ausführungen

Unficht ber Manieristen, willführlichen und mehr als naturlichen Runstformen burch eine gewiffe allgemeine Naturgemaßbeit, Gesetymäßigkeit, ober wie einige fagen, Raturnothwenbigfeit bedingen \*). Sowohl aus der Wortbildung biefer Ausbrucke, als aus einzelnen Unwendungen und Benspielen erhellet zu Benuge, bag biefe ichon etwas berabgestimmten Unfoberungen unserer theoretischen Ibealisten nur folches angebe, was ich so eben als grundliche und wiffenschaftliche Raturstudien bezeichnet und ausgesondert habe. Gewiß sind auch biese Studien auf einer gewiffen Sobe ber Runft gang unum. ganglich. Indes haben wir schon oben gefehen, daß fie wohl bie Darstellung befordern, doch fur sich allein auf keine Weise alle Roberungen einer guten und faglichen Darftellung erfüllen fonnen; und wenn es noch anderer Benspiele bedurfte, murben wir unter ben neueren Schulen von einiger Grundlichkeit bes Wiffens nachst der bolognesischen auch die neueste frangofische anführen konnen, welche ben ausgezeichneter Renntniß allgemeiner Bilbungegesetze ber Natur an bezeichnenden und barftellenden Formen so arm ift, als jedem befannt, welcher ihre Werfe ohne vorgefaßte Meinung betrachtet bat. nach wird und jene falte und überlegte Auseinanderfetung, in welcher ber Natur gleichsam durch Abfindung ihr Recht abgedungen wird, durchaus nicht genugen fonnen; im Gegentheil murden wir befürchten muffen, bag auf diesem Wege

<sup>\*)</sup> Unter ben verschiedenen Bezeichnungen dieser Ansicht, welche über die neuefte Literatur der Runft und der Arch. verfreut find, ift folgende besonders merkwurdig (Bottiger, Archaol. der Masleren S. 145): "Die Nothwendigfeit des Gesess mit der Liebe zum Idealen gatten." — Bgl. heinr. Meyer, Kunftgesch. Abtb. 1. S. 36.

nicht einmal Goldes zu erreichen fteht, was ben confequente. ren Manieriften, oder, wie fie felbst fich nennen, Ibegliften nicht abzusprechen ift, nemlich Einheit des Guffes. Kur biefe, vermuthe ich, furchtete Bernini, ale er die Moglichfeit beweifelte, burch mechanische Zusammensetzung best einzelnen Schonen verschiedener organischer Rorper übereinstimmende Gekalten bervorzubringen. Einer falten, gerlegenden Prufung, einem wornehmen herabschauen auf die Werte ber Ratur, gleich bem, welches unfere gemäßigteren Ibealiften empfehlen, wurde nun frenlich eine folche Berschmelzung nimmer gelingen tonnen; wohl aber gelingt es ber unbedingten, leidenschaftlis den Singebung in ben Einbruck bes Einzelnen, in biefem bie gebeimeren Saben aufzufinden, welche in ben einzelnen Raturgeftalten bas Untergeordnete mit bent herrichenden, bas Besondere mit dem Allgemeinen verknuvfen. Dem geheimen Zuge alfo, welcher fur bestimmte Runftaufgaben Begeisterte zu bies fen verwandteren Raturformen binüberzieht, werden wir ruhig überlaffen fonnen, bas erwartete Wunber, bas Runftwerf, ju Wo aber Begeisterung und Liebe fehlt, ba wird betwirfen. es überhaupt zwecklos fenn, im Einzelnen nachzubeffern und Ragigung \*) zu empfehlen, moge biefe nun in bestimmten Fallen wunschenswerth senn, ober auch nicht.

Bindelmann und f. 3h. S. 277. heißt es von ben Carracci: "fie bedienten fich ber Natur weislich um ihren Darstellungen bas Bahrscheinliche, ben Formen bas Mannichsfaltige zu geben." — heinr. Meper Kunftgesch. Abtheil. 1. S. 36. zeigt dort, nach ben Borten bes Inder, a. v. Ideal, wie in ben Berten ber Zeit bes Ueberganges vom hohen zum schnen Stole, I dealbegriff und naturgemaße Bahrscheinlicheit und ber Ubereinigt worden. Also nur der Bahrscheinlichteit und ber Uberdselung willen (wie in den oben berührten Ausführungen

Doch auch bem blogen Gedanken nach, burften wir Golchen. welche in berselben Form (von benen rebe ich, welche unter ibealen Kormen nicht blog Darstellungen eines Geistigen, sonbern eine eigene Art reeller Formen versteben) \*) eine gedopvelte Beschaffenheit, die naturliche und die kunstliche, vereinis gen wollen, die Frage vorlegen: wo sie denn in den Naturformen die Grenze ber Gefetmägigkeit ziehen wollen, ba es boch am Tage liegt, bag die kleinste Fiber, sogar bas scheinbar Zufällige felbft, eben sowohl allgemeinen Maturgefeten unterliegt, als das Knochengebaube und Muskelspstem, welche fie hier vielleicht allein im Sinne baben! - Gollten biefe Runftgelehrten wirklich überzeugt fenn, daß Darstellungen bes überschwenglich Großen und herrlichen, welche sie voraussetzlich im Sinne haben, burch ein folches Rathfel ber Trennung bes organisch Bereinten, ber Bereinigung bes Entgegengesetzten beutlicher erklart werbe, als, indem den Naturformen in ihrer Gesammtheit die Rraft zugestanden wird, mit vielem Underen

fogenannter leerer Ibealbildungen durch individuelle Buge) batten fich, nach ber Ansicht der ang. Schriftst., die Runfler bestimmter und ausgezeichneter Schulen der Natur gendhert? Nicht das Bedürfniß, darstellende Formen sich anzueignen, nicht hingebung in die begeisternden Anregungen der Natur, nur das Bestreben etwas Sinnestäuschung und unterhaltende Mannichfaltigkeit der Erscheinung hervorzubringen, hätte die griechischen und spätere Künkler veranlaßt, sich der Natur, umsichtig und mistrauisch, anzundbern?

<sup>\*)</sup> Bottiger a. a. D. S. 353. (Bon ber alteren griech. Masleren) - "So murbe, wo bas Ibeal noch nicht erreicht werben konnte, wenigftens bas Geiftige und heilige ber Runft schon gehandhabt." Also unterscheibet biefer Gelehrte in Bezug auf die Kunft Ibeales und Geiftiges.

and das Schone und Erhabene bestimmter Borstellungen des Seistes auszudrücken; dem Rünstler aber die Fähigkeit, die unsprüngliche Bedeutung der Natursormen zu sassen, sie zu unterscheiden, und für jede sich darbietende Runstausgabe nach den Umständen die angemessenste auszusinden; sollte er auch eben diese ihm einwohnende Fähigkeit nicht immer in Worten erklären, mur in seinen Werken sie darlegen können.

Doch stellet sich dem rechten Verständniss der Naturbespiehungen des Künstlers noch immer jener schwankende Naturbegriff entgegen, dessen Berkehrtheit und Nisslichkeit ich bereits erwiesen habe. Denn hatten die Kunstgelehrten nur erst sich bieses widerstrebenden Wortgebrauches entledigt, so würden sie ausbären, was ihnen in Bezug auf ein bestimmtes einzelnes Robell ganz richtig scheint, auf die Gesammtheit der Natur pu übertragen, woher höchst wahrscheinlich, und hie und da selbst erweislich, die große Gorglichkeit entstanden, mit welcher das Naturstudium in vielen Kunstschriften noch immer bedingt wird. — Hier kommt aber auch noch dieses in Frage, ob es überhaupt möglich sey, auf so fühle und feostige, besdenkliche und mäkelnde Weise der Natursorm, wenn auch nur das Nindeste, geschweige denn ihr Bestes abzugewinnen.

Sewiß wird Niemand laugnen wollen, daß der Mensch überhaupt, welche Beziehung und Anwendung er den Thatigieiten seines Geistes wohl gebe, doch, was er mit Lust und Liebe ergreist, oder mit Achtung und Ehrfurcht vor dessen Zweck und Gegenstand, jederzeit viel leichter und besser zum Ende bringen wird, als Golches, was er durchaus kalt und nüchtern, oder gar mit einer vornehmen Geringschätzung bebandelt. Weshalb denn sollte nur eben in der Kunst das Gegensheil statt finden? Wenn daher die Bekenner jenes

Schaufelststemes einmal sich dazu verstehen, der Kunst Naturgemäßheit einzurdumen, so werden sie auch davon abstehen mussen, vom Künstler zu sodern, daß er solchen, so seltssam bedingten Antheil Natürlichkeit mit einer durchaus unergiedigen, ja unerträglichen Nüchternheit in sich aufnehme und gleichsam seinen Werken nur äußerlich anheste. Wöchten sie doch nur, wenn es ihre Besangenheit gestattete, Kunstwerke, so aus der Nachfolge ihrer Lehre hervorgegangen, in ihrem wahren Lichte sehen, und in ihnen wahrnehmen können, wie seltsam darin widrige Wodellzüge mit willkührlicher Ungestalt gegattet sind; wie diese einander widerstrebenden Elemente, ohne alle Einheit des Gusses, nur ganz dußerlich und ohne inneren Verband zusammenhaften \*)!

Sehen wir aber in die besonderen Berhaltnisse der Kunst ein, so wird es wohl sogar denen, welche die Kunstsormen in sogenanntem Ideale vereinfachen wollen, doch klar senn, daß, wie die Iwecke der Kunst auch den der einseitigsten Richtung des Geistes doch nothwendig viele und mannichfaltige sind, so duch die Formen, welche die Darstellung erheischt, verschiedene und mehrsache senn mussen. Nehmen wir nun an, daß ein Kunstler, im Sinne des eben berührten bedingsten Naturstudiums, die natürlichen Formen ohne alle Warme, ja sogar mit einer gewissen Geringschätzung betrachtend, solche nicht früher in Anspruch nehmen wollte, als nachdem ein bes

<sup>\*)</sup> Carftens fant, nach Fernow in bessen S. 134. in ben Arbeiten, welche seiner Beit in bieser Richtung beschafte wurden: ein widriges Gemisch von Antife, gemeiner Mobellnatur-2c. Bergleiche die Zweifel über bas Ergebniß biefer Richtung funftle-rischer Studien Anm. 477. Band IV. ber neuen Ausg. Bindelsmanns.

michieben fich aber auch die neueren Schulen, felbst als fe uch in ahnlicher Richtung begriffen waren, durch den kond der Oertlichkeit \*), so daß, wenn wir Copien und kahahnungen ausnehmen, welche eben dem achten Barbaren

milder Bilbungen zu erklaren, auf der anderen aber allenthale in, wo wir in Statuen ben verlängerten Unterleib, die verhälte minifig fürzeren Beine erblicken, auf romische Arbeit zu schlie in - Sogar Naphael vertausche nach längerem Ausenthalte zu die schlanken Korentinischen und umbrischen Gestalten, welche mi in der Brablegung und Disputa sehen, segen die gedrungene, im Bilbung der Romer.

\*) Sothe, aus meinem Leben, zweiter Abtheilung, erffer Beil, G. 207. ,, Als ich ben hohem Connenfchein, burch bie bunen fubr, und auf ben Gonbelrandern die Gonbeliere leicht finebend, bune betleibet, rubernb betrachtete, wie fie auf ber leninen Rlache fich in ber blauen Luft zeichneten; fo fab ich bas be, frifdefte Bilb ber venetianifchen Schule. Der Sonnenichein bi bie Localfarben blendend bervor, und die Schattenfeiten maren blidt, bas fie verhaltnifmaßig wieber ju Lichtern hatten bienen fimen. Ein gleiches galt von dem Biebericheinen bes meergrunen Buffers. Alles war bell in Sell gemalt, fo bag die fchaumende Rite und bie Bliglichter barauf nothig maren, um ein Tupfchen aff i ju feten." Diefe meifterlich herrliche Schilberung mar, bem fie einmal geraubt werden follte, nicht mohl ju theilen und duturen. - Die auffallende Dertlichfeit ber italienischen Stabtes foulen (in Stalien giebt es großere Berfchiedenheiten der Abfunft me ber elimatifden Einwirfung ale unter une) fiel fogar einem talienifden Maler moberner Richtung, Brn. Camoccini, auf, dier 1810 veranlaßt mar, ben Morben gu befuchen. — Bergl. bie wineichen Binte uber das Berhaltniß bes Rubens jur ihn ums wienden Ratur im Athendum B. 1. Std. 2. G. 47. - Jomarb (in Descr. des l'Egypte), sur les Momies des Hypogèes de Thèbes. ind die Enochenbildung ber Rumien in Uebereinftimmung mit ben Beftaltungen agoptifcher Runft. In wie fern er richtig gefeben, it mohl ben der Entlegenheit ber Denkmale hier nicht mit Sicherkit ju entscheiben.

Richtung; von dieser Seite angesehen, stehet er mit dem gessammten Geistesleben seiner Zeit, oder doch seines Volkes in einem sür jeden Theil ersprießlichen Wechselverhaltniss. Aber die dreliche Naturentwickelung bestimmt, in wie weit er die Nichtung, welche sein Geist und sein Gemuth durch den Besgriff erhalten, mit Aussicht auf ein frohliches Gelingen verssolgen könne. Die Kunsthistorie zeigt kein Bepspiel, daß Künstler durch den Begriff über die Anregungen hinaus des geistert werden könnten, welche die Natur ihnen eben gewähren will. Die griechische Kunst veränderte schon im alten Rom, wenn wir frostige Nachahmungen hintansehen, und uns an die genialischen Darstellungen römisch dürgerlicher Größe halten wollen, mit ihrem Streben zugleich auch den Charaketer. Sogar, was man den Griechen nachahmte, erhielt den Ausstruck italischer Eigenheiten \*). Auf das mannichsaltigste

<sup>\*)</sup> Niemand, wie ich glaube, hat jemals bemerkt, ober boch bie Bemerkung ausgesprochen, bag in einigen Theilen Italiens, welche bie germanischen Ginmanberer weniger, oder gar nicht eingenommen und burchwohnt haben, nemlich in ben Nieberungen der Etich, und vornehmlich im Begirte von Rom (bem Ducatus Romanus bes fruberen Mittelalters) ein eigenthumliches Berhaltniß in der Saupteintheilung bes Rorpers vorherricht, welches fomobt von bem beutichen, als von bem altgriechischen burch verhaltnißmafige Lange bes Leibes, Rurge bes Untergeftelles fich unterfcheis Diefer Mangel jeigt fich ju Rom nicht felten, wenn auch minder auffallend, fogar in iconen Dobellen, wie furglich noch in bem, Runftlern bekannten, Saverio. - Da wir nun diefelbe Eigenthumlichkeit in vielen romifchen Bilbnifftatuen mahrnehmen, ba fie fogar in vielen Darftellungen von Gottern und Selben vorfommt, welche ben Aufdruck bekannterer Runftmanieren ber Rais ferzeit tragen (ber Standbilder auf ben Rudfeiten ber Raifermunjen nicht ju gebenten); fo merben mir auf ber einen Seite nicht anfteben tonnen, fie in biefen aus bem wieberholten Ginbruck

unterschieben sich aber auch die neueren Schulen, selbst als sie noch in ahnlicher Nichtung begriffen waren, durch den Amstruck der Dertlichkeit\*), so daß, wenn wir Copien und Nachahmungen ausnehmen, welche eben dem achten Barbaren

ibnlicher Bilbungen ju erklaren, auf ber anberen aber allenthalben, wo wir in Statuen ben verlängerten Unterleib, die verhältnismäßig fürzeren Beine erblicken, auf römische Arbeit ju schliefen. — Sogar Raphael vertauschte nach längerem Aufenthalte ju Rom die schlanken forentinischen und umbrischen Gestalten, welche wir in der Grablegung und Disputa seben, gegen die gedrungene, kurze Bildung der Römer.

\*) Sothe, aus meinem Leben, zweiter Abtheilung, erfter Theil, G. 207. "Als ich ben bobem Sonnenschein, burch bie lagunen fuhr, und auf ben Gonbelrandern bie Gonbeliere leicht fowebend, bunt befleibet, rubernb betrachtete, mie fie auf ber bellerunen Blace fich in ber blauen Luft jeichneten; fo fab ich bas bette, frifdefte Bilb ber venetianifden Schule. Der Sonnenfdein beb die Localfarben blendend bervor, und die Schattenfeiten maren fo licht, bag fie verhaltnismäßig wieder ju Lichtern batten bienen tomen. Ein gleiches galt von dem Bieberfcheinen bes meergrunen Alles war bell in Sell gemalt, fo bag bie fchaumende Belle und bie Bliglichter barauf nothig maren, um ein Zupfchen aufs i au feben." Diefe meifterlich herrliche Schilderung mar, wenn fie einmal geraubt merden follte, nicht mohl ju theilen und abgufurgen. - Die auffallende Dertlichfeit ber italienifchen Stabte. foulen (in Italien giebt es großere Berichiebenheiten ber Abfunft und ber elimatischen Ginwirfung als unter uns) fiel fogar einem italienifden Daler moberner Richtung, Brn. Camoccini, auf, als er 1810 veranlagt mar, ben Norben ju besuchen. - Bergl. bie geiftreichen Binte uber bas Berhaltnif bes Rubens jur ihn ums gebenden Ratur im Athendum B. 1. Std. 2. G. 47. - Jomarb (in Descr. des l'Egypte), sur les Momies des Hypogèes de Thèbes, fand die Anochenbildung der Rumien in Uebereinftimmung mit ben Beftaltungen agoptischer Runft. In wie fern er richtig gefeben, ift wohl ben der Entlegenheit der Dentmale hier nicht mit Gicher, beit ju entscheiben.

am leichtesten zu gelingen pflegen, alle wirklich werthvollen Schulen der alten, wie der neuen Welt unläugdar ein eigensthumlich drtliches Ansehen haben. Sewiß also können Kunster, deren geschichtliche Richtung falsch, oder doch niedrig ist, wohl, gleich vielen Hollandern des siedzehnten Jahrhunderts, den Anregungen, welche die Ratur ihnen gewähren will, minder entsprechen, doch nimmer durch den Begriff so weit über sie hinausgehoben werden, als unsere mancherlen Idealisten voraussesen.

Genau genommen geht es ben Runften bes Begriffs nicht so gar viel beffer; boch haben sie ben Bortheil ber unbestimm, teren Darftellung. Denn fo schwer es senn mag, in einer Sprache, der von Natur etwas Plattes, Lächerliches ober Rleinliches anklebt, tragische und heroische Wirkungen hervorzubringen, so gewohnt man sich boch allgemach an ihre New Berlichkeiten und, was im Grunde schwimmt, erhalt am Ende die Gestalt, welche die Phantasie ihm aufdrucken will. Runftler aber erschopft feinen Gegenstand, bis auf ben Grund, und Alles, was er falsch gebacht, schief aufgefaßt, ungenüs gend gearbeitet, liegt nackt und bloß vor aller Augen ba. Auf einer Tauschung zwar beruht es, wenn wir dem Dichter glauben, er habe sich weit über seine geschichtliche Befangens beit hinaus in ferne Welten versett. Doch eben weil biefe Art der Tauschung bem Runftler nicht zu Sulfe fommt, muß er, wie endlich felbst die Schonheitslehre zugeben wird, vieles an fich felbft gan; Bunfchenswerthe fich verfagen.

Richt herabstimmen, nein ermuntern moge diese Erinne, rung, Solches, was nach den Umständen allein geschehen kann, ganz zu thun; die kurze Zeit, welche der jugendlichen Empfänglichkeit gewährt ist, nicht in hoffnungslosem Sehnen bingu-

himpbringen \*), wie dem geschieht, welcher die rednerischen Benbungen, durch welche die Sterblichen fich über die Bebingtheit ihres Dasenns hinauszureben lieben, für baaren Ernft Allerdings foll ber Runftler fich fittlich bestimmen laffen jum Babren, Rechten und Guten; boch nimmer fich ibeneden, über bas angeborene Dag feines Talentes, über fine geschicheliche Stellung und natürliche Umgebung binaus p wollen. Denn nur dieses liegt in der Macht seiner Ent schließungen, ob er das verliehene Pfund inneren Lebensgeistes md außerer Anregungen freudig und ruftig verschmelze und mige, was unter allen Umftanben gute und reichliche Früchte bringt. Ueberhaupt ist in der Kunst Raum für mancherlen Boben und mancherlen Beziehungen beffelben Bestrebens. Wenn if ein rechtes Gebeihen benwohnt, blubt sie nicht bloß in bu Treibbaufern ber Sauptstäbte, in ben Bruntfalen ber Reis om, ober gur Befriedigung gelehrter Grillen, vielmehr vermitt fie fich über Alles, was nur den Aufdruck der Gestalt midft, und beherrscht, wie in ben glucklichsten Zeiten ber alten

<sup>\*)</sup> Am leichteften nehmen gerade die ebelften Semuther biefe Stimmung an, weshalb der Berluft, welcher daraus entsteht, nur mi so mehr zu beklagen ift, und dringend auffordert, ihn auf alle Beife abzuwenden. — Bis zur Absichtlichkeit durchgebildet zeigt fich die Sehnsuchen. Abis zur Absichtlichkeit durchgebildet zeigt fich die Sehnsuchen nach vergangener Herrlichkeit in einer Aeußertung bes hetrarca, welche Hr. Hofr. H. Me per zur Andeutung feines eigenen Standpunktes, als Wotto, seiner Runftgeschichte verangestellt. Ware es nicht gewiß, daß Petrarca an dieser Stelle, als warmer Patriot, den bürgerlichen Berfall seines Baterlandes im Sinne hatte, wäre es, wie bey einigen Neueren, ein bloß äshetischer Ueberdruß an den Eden und Schärsen der Segenwart: in dürste nach doch bezweiseln, ob der weiche moderne Dichter, bitte das Schicksal ihn ploglich in antike Lebensverhaltnisse verssetz, sich darin so ganz behaslich gefühlt haben könne.

und der neueren Kunstbildung, sogar das Handwerk. Auch ben minder günstigen Umständen der Kunst sindet das unter geordnete Talent seine Stelle, indem es bald in sinnlich von liegenden Formen der Natur durch blose Nacht der Empsindung auf ihr Schönes und Bedeutendes trifft, bald wieder durch technische Sewandtheit höhere Bestrebungen stügt und trägt; und mächtige Seister werden Alles, was sie mit Ernst und Tüchtigkeit ergreisen, wie gering es an sich selbst sen, doch unumgänglich in ihr Lebensblut verwandeln und als ihr eigenes wieder ausgebären.

Möchte es mir in ben voranstehenden Zeilen gelungen senn, meinen Gegenstand mit überzeugender Deutlichkeit aufzufassen und darzulegen! Doch fürchte ich, daß seine Theile durch mancherlen Abschweifungen so weit auseinander gerückt worden, daß es nothig senn durfte, sie noch einmal im Ganzen zu überschauen.

Darlegen wollte ich, daß die Formen, vermöge beren Künstler ihre Aufgaben, die sinnlichsten, wie die geistigsten, darstellen, ohne einige Ausnahme in der Natur gegebene sind. Bu diesem Zwecke habe ich im Gefolge der Kunstgeschichte ersinnert, daß im Alterthume, wie selbst in den besten Zeiten der neueren Kunst, diese Wahrheit nirgendwo bezweiselt wurde; daß man erst spät, in sehr modernen Zeiten auf die Grille verfallen ist: daß nicht bloß der Gegenstand, vielmehr auch die darstellenden Formen selbst der Ersindung, oder doch der frezen Ausstallung des Künstlers angehören können; noch später: daß solche der Ersindung des Künstlers durchaus ans gehören müssen. Darauf habe ich daran erinnert, daß eben diese Ansicht in den letzten Jahrhunderten eine Fülle der schönesssen Talente in sich selbst ausgerieben hat, indem ihre Ges

spidlichkeit zwecklos in folches ausartete, was wir im schlimms fen Sinne Manier, ober leere Fertigkeit der Sand nennen.

Berner habe ich gezeigt, wie bieser verberbliche Irrebum buch den gleichzeitig entstandenen, beschränktesten Raturbearisf bir Runftlersprache ein gewisses Ansehen von Richtigkeit erhals tn, indem man nun, was in Bezug auf bestimmte Mobelle wahr zu seyn schien, unbewußt auf die Gesammtheit des Ergugten, ja auf die zeugende Grundfraft felbft übertrug. End. lich zeigte ich, wie biese Ansichten der verwerflichsten Runftnatung, als Borbegriffe, in die Systeme gelehrter Geschichts früher und philosophischer Theoretifer ber Runft übergegangm, und diese verhindert, deutlich aufzufaffen: daß die Darfellung der Runft auch da, wo ihr Gegenstand der bentbar geifigste ift, nimmer auf willführlich festgesetten Zeichen, sonben burchlin auf einer in ber Natur gegebenen Bebeutsamkeit ber organischen Formen beruhe; wie ferner eben biefelben Amfgelehrten, den vollen Werth, die ganze Bedeutung naticlicher Formen verkennend, und bennoch aus Vernunftgrunbm der Ratur einige Rechte einraumend, auf die unentschies dene Anficht verfallen find: daß Künstler nur unter gewissen Enschränfungen und Bebingungen bem Einbruck natürlicher Formen fich hingeben burfen. Dagegen bestand ich, mit hinbrutung auf bie Erfolglofigfeit so anorganischer Verknüpfung bes Ratürlichen und Runftlichen ber Form, auf den Grund-14: bag Runftler fich dem Gindruck der natürlichen Formen som rachaltlos hingeben muffen, sowohl weil diese die einisen allgemeinfaßlichen Eppen aller Darstellung durch die Form in sich einschließen, als auch, weil sie für Künstler eine unberftegbare Quelle geistiger Anregungen find, da auch bie Ratur fich gefällt, was immer der fünstlerischen Auffassung werth ift, in ihren mannichfaltigsten Formen auszubrucken und darzulegen.

Einiges indes, beffen halbbeutliche Wahrnehmung manche Archdologen und Runstgelehrten veranlast hat, jene manierisstische Ansicht für begründeter zu halten, als sie wirklich ist, bleibt uns, wie wir oben versprochen, noch zu erdreten übrig.

Denn schon ben Beleuchtung ber verschiebenen Begriffe vom Ibealen ber Runft hatte ich angedeutet, daß die Alterthumsforscher in zween die Runft bes classischen Alterthumes begleitenben Umftanben eine gewiffe Bestätigung bes Borbes griffes zu finden geglaubt, den fie nun einmal aus den Runft ansichten ber Manieristen fich angeeignet. Diefe Umftanbe nannten wir: ben Enpus und ben Styl. Ueber ben Dy pus, ober über die Gleichformigfeit in ber Darstellung gleis cher, ober boch verwandter Runstaufgaben, werden wir leicht binweggehen durfen. Er ift gedoppelter Abfunft und Art. Denn zum Theil entspringt er aus einer Rachwirfung jener alteften Bezeichnungsart von Begriffen und Gebanfen, welche wir von der reinen Runstbetrachtung ausschließen, weil diese Eigenschaft ber griechischen Runft, funftlerisch angeseben; nur in so fern in Betrachtung tommt, als fie überall mit bewunbernswurdiger Keinheit dem eigentlich Runftlerischen angelegt ift; im Uebrigen fallt fie, wie oben gezeigt, ber hiftorifchen Archaologie anheim. Un folchen Stellen aber, wo eben diefe Gleichformigfeit gang funftgemäß ift, entstehet fie eben aus jener in ber Natur gegebenen Bebeutsamfeit ber Form, vermoge welcher bestimmte Ideen nur in bestimmten Formen sich funftlerisch ausbrucken konnen. Demnach ehrt fie gleich febr ben Natursinn, als die religiofe Strenge, mit welcher alt griechifche Runftler ihre Aufgaben aufgefaßt; also bestätigt fit

nicht etwa die Ansicht der Manieristen, vielmehr die Ueberzugung, welche wir eben begründet und erläutert haben.

Der Styl aber wird eine langere Abschweifung, viels mehr eine eigene Betrachtung erfordern, da man bis dahin weber über die Bedeutung dieses Wortes, noch über die Wahrs whnung, welche ich damit zu verbinden geneigt bin, so ganzs sich einig und im Reinen ist.

Schon die alten Romer übertrugen das Bild des stylus, bed Griffels, oder des Wertzeuges, burch welches fie ihre Chanten und Entwurfe auf Bachetafeln einzugraben pfleg. ten, auf allgemeinere Vorzüge ber Schreibart. Wir haben befanntlich mit dem Begriffe auch das bezeichnende Wort von ihm angenommen. Die neueren Italiener indes, benen wir inen großen Theil unferer Runstworte verdanken, weil fie punk Dinge ber Runft mit einigem Erfolge behandelt haben, haten langft aufgebort mit Griffeln ju fchreiben, als in bem bribmten Sonett bes Petrarca \*) daffelbe, nur ju, stile, meuerte Wort in bem Ginne eines Zeichnenstiftes wieber auftit. Daber, aus dem modernen Begriffe eines Wertzeuges bit Kunft, Kammt die Uebertragung des Wortes auf Vorthile der funftlerischen Darstellung, welche in der That in Italien frühe, in Deutschland und in den übrigen tramontaun kandern febr fpat vorfommt. Den Italienern aber, benen bas Grundbild gegenwartig blieb, bezeichnete stile, wie maniera, durchaus nur die außerlichsten Vortheile in der hands habing der Form, oder des Stoffes, wie die Benworte, welche fe mit diesem Begriffe zu verbinden gewohnt find, beutlich

<sup>3)</sup> Auf bas Bilb feiner Laura. Son. 57. Bergl. Cennino di Drea Connini trattato etc. c. &.

an ben Zag legen \*). Wincelmann inbeg, ber biefen, gleich anderen Kunstausbrücken, von den Stalienern annahm, erweiterte ihn sogleich nach seiner durchhin boberen Anficht, indem er die Manier, den Stol im Sinne der Italiener, mit gewiffen Richtungen bes Geiftes in Verbindung bachte, aus biefen, jenen ableitete. Denn es ift flar, daß feine verschie benen Runftstple ber Griechen, welche in Aller Munde finb, nicht bloß auf Wahrnehmungen angenommener Artungen bes Bortrages beruhen, vielmehr besonders auf der Beobachtung bestimmter Richtungen bes geistigen Sinnes auf Ebles, Gefalliges, ober Underes. Der Ausbruck, Styl Schoner Formen, welcher in noch neueren Runftschriften vorfommt, scheint eine entschiedenere Reigung, ober Gewöhnung jum Schonen anzudeuten; benn es ist undeutlich, ob er mehr von bestimm ten Richtungen bes Beiftes, ober nur von Bertigkeiten ber Sand zu versteben sen. — Doch unter allen Umftanden mochte es gegen die Ableitung senn, Solches, was bereits auf ber Bahl und Auffassung des Gegenstandes beruhet, also auf ber allgemeinen Empfänglichkeit und Richtung des Geistes ganger Schulen, oder einzelner Meister, mit einem Worte zu bezeich nen, welches ursprunglich ein bloges Wertzeug bedeutet, also in der Strenge auch bildlich nur von Vorzugen der Behand. lung bes außeren Stoffes follte verstanden werben.

Es ist mir unbekannt, burch welchen Zufall ber, obwohl noch schwankenbe, Stylbegriff vieler Kunstler ber jungsten Zeit bem Grundbilbe bes Wortes sich wiederum angenabert hat \*\*).

<sup>\*)</sup> Stile facile, robusto etc.

<sup>\*\*) 3</sup>ch vermuthe, daß diefes damals gefchehen, als Car, fens, Thormald fen und andere Runfter zu Rom ben Grund

In ihrem Sinne ist Styl nicht mehr, wie ben den Italienern, in Besonderes und Eigenthumliches, sondern ein allgemeiner, tuchhin begehrenswerther Bortheil in der Handhabung des dusten Aunststoffes. Mierdings ist dieser Begriff ben Bielen mit wiellen mit Borstellungen von beliebten Eigenthumlichkeisten einzelner Schulen und Meister verbunden; doch nur, weil se diese Eigenthumlichkeiten für durchaus musterhaft, und slichsam für ein Allgemeines halten. Also werden wir nicht westellich weder vom Wortgebrauch, noch von dem eigentlich weber vom Wortgebrauch, noch von dem eigentlich weber vom Wortgebrauch, noch von dem eigentlich wir den Styl als ein zur Sewohnheit gediehenes sich Frigen in die inneren Foderungen des Stoffes erklären, in welchem der Bildner seine Gestalten wirklich bildet, der Waler sie erscheinen macht.

Sizl, oder solches, was mir Styl heißt, entspringt also mi teine Weise, weber, wie ben Winckelmann und in andern Kunstschriften, aus einer bestimmten Richtung oder Erhebung des Geistes, noch, wie ben den Jtalienern, aus den eigenthümlichen Gewöhnungen der einzelnen Schulen und Meissen, sobern einzig aus einem richtigen, aber nothwendig bes schieden und nüchternen Gesühle einer außeren Beschräntung der Kunst durch den derben, in seinem Verhältnist zum Künstskr gestaltsfrenen Stoff \*). Das ein solcher vom Dars

legten ju ber mehrfeitigen Regfamteit beutscher Runftler, welche noch immer bauert. S. Fernow Leben bes Maler Carftens, 6. 246. — Ben Fernow liegt biefer Begriff allerdings noch fehr im Roben.

<sup>\*)</sup> Sandrart, teutsche Alad. Theil I. Bch. 2. Rap. 1., defnirt die Bildneren als eine Lunft, "welche durch Abnehmung
und Stummelung bes überfluffigen Stoffes bem ungeftalten
hal u. f. f. die verlangte Form giebt."

ber Vortheile guter Anordmung entstanden sind, auch wenn sie weniger beschränkt aufgefaßt würden, als gemeinhin geschieht, doch für das Bedürfniß nicht ausreichen dürften.

Diefer allgemeine Stol, welcher Runftwerfen wenigstens so viel Bortheil bringt, als der Tact musicalischen Ausführungen, scheint durchaus nur auf den frubesten Stufen der Runst sich zu regeln und auszubilden. Diese Erscheinung erklare ich mir aus einer gedoppelten Ursache. Ginmal gestattet auf früheren Runststufen die Einfachheit des Wollens und dies sem entsprechender Formen der Darstellung die Aufmerksamkeit ungetheilt auf die inneren Foberungen des derben Runststoffes ju lenken, den daber die Incunabeln antifer, wie neuerer Runft ohne Ausnahme und in jeder Beziehung nett und zweckgemäß zu behandeln pflegen. 3mentens aber entsteht besonbers eben ber allgemeinste, raumliche Barmonie bezielende Stol aus der herrschaft, welche die Baufunst \*) auf diesen fruberen Stufen über die bildenden Runfte auszuuben pflegt. Wie überhaupt in der Baufunst (3meck, Bernunft, Realitat, Tuchtigfeit, vorausgesest, welche ein gesunder und geschärfter Sinn hier nie ohne Widerwillen vermißt) alle Schonheit vornehmlich auf dem Berhaltnig ber Großen unter fich, wie zum Sanzen beruhet, so gewohnt sich auch der Bildner und Maler

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht, in welchem Sinne Bindelmann (R. G. Bch. IV. Kap. 1. §. 29.) behauptet, baß ben den Griechen Bildsneren und Maleren eber, als die Baukunft, zu einer gewissen Bollskommenheit gelangt sep. Anders und weiter gebildet hat die Baukunft sich allerdings in den späteren Zeiten des Alterthumes. In wie fern sie aber im Zeitalter des Phibias und kurt vor ihm miuber entwickelt gewesen, als die gleichzeitige Bildneren, nun gar als die Maleren, darüber lätt uns sowohl Bind., als seine Herausaeber im Dunkeln.

in ihrem Dienste, Solches, was weber vom Segenstande, noch von den Bildungsgesetzen der Natur so unbedingt gesordert wich, was demnach mehr und minder in seiner Willstühr liegt, dem Nasse zu unterwersen; weshalb es den Künstlern auf ansgebildeteren Kunststussen immer nützlich seyn wird, in Bespes auf Styl die früheren Bildungsstusen ihrer eigenen Kunststutung im Auge zu behalten. Betrachten wir nun auch die Stylsese, welche theils die Bildnerkunst, theils die Malerey indsesondere angehen \*).

Der Stoff, in welchem ber Bilbner seine Kormen wirkd gestaltet, ift ohne Ausnahme eine dichte Masse, Holz, Um, Erz, Gestein, ober Aehnliches; die fichtliche Schwere mb Unbehülflichteit dieses Stoffes wird felbft von den anfeligften Deiftern nie fo gang überwunden, daß fie aufhorte, ich dem Gefühle aufzudrängen. Daber, und durchaus nicht, wie Bindelmann anzunehmen icheint, aus einem fittlis om Grunde, ift dem Bildner bas Schwebenbe, Kahrende, Emfende, Kallende darzustellen versagt, welches Alles, sobald d ber Gegenstand begehrt, in der Maleren, die es leicht und bequem vor den Sinn bringen fann, noch gar nicht miffallig ift, wie es boch senn mußte, wenn es an fich selbst unfittlich ware. Dieselbe Beschaffenheit des Stoffes gebictet, daß der Bildner überall, nicht bloß nach einem wirklichen Bleichgewichte strebe, welches nur etwa die Umstehenden sichern dufte, sondern nach einem in die Augen fallenden, überzeugenben, welches in Statuen, ohne bag man fich immer bes

<sup>\*)</sup> Fernow a. a. D., will bem Gefühle feiner Zeitgenoffen nicht jugeben, bag Maleren und Bilbneren verschiedenen Stylges feten unterliegen. Doch verschmolz ihm noch jenes einzig allges meine Stylgeses mit ben besonderen, beren Aussubrung folgt.

Grundes bewußt wurde, das Gemuth beruhigt und zugang lich macht. Anschaulich kann man sich von der Richtigkeit biefer Mahrnehmung überzeugen, indem man ben erften Eindruck geringer und ichon handwerksmäßig hervorgebrachter Statuen des Alterthumes mit bem der gewiß fehr geistreichen Bilbnerenen bes Dichelangelo ober bes Johann von Bologna vergleicht. Der Eindruck, ben bie erften bewirten, wenn sie etwa, wie in den romischen Billen, im Borübergeben betrachtet werben, fann nicht anders, als angenehm und beruhigend senn; ben den anderen bingegen wird man, um in ihre Berbienfte einzugeben, vorher ben erften Eindruck zu bekampfen haben. Auf diese Beranlassung erinnere ich viele Zeitgenoffen an ben machtigen Eindruck ber ersten sichtlich auf fich felbst beruhenden Statue moberner Zeiten, bes Jason von Thorwaldfen. Denn es ift nicht zu berechnen, wie viel dieser Eindruck mitgewirft, dem Runftler, beffen funftige Große noch nicht mit Zuversicht zu ermeffen war, ben Eingang in die dffentliche Meinung zu eroffnen, ibm die Beforberung zuzuwenden, welche nun einmal die pollständige Ents wickelung jeglicher Runstanlage bedingt.

In gleichem Maße versagt dem Bildner die sichtliche Schwerfälligkeit seines Stoffes, das Leichte und Durchschein nende in seiner wirklichen Ausdehnung nachzubilden. Eine Haarlocke erscheint im Gestein, in ihrer wirklichen, oder denkbaren Ausdehnung dargestellt, nicht durchscheinend und leicht, wie sie selbst, sondern als ein schwerfälliger Rlog; und hier machen die bekannten Lockenköpse römischer Casarn nicht etwa eine Ausnahme; daß ihr Lockengebau auch in Marmor ersträglich aussieht, beruht darauf, daß sie frisirten, nicht zwangelos wallenden Haaren nachgebildet sind. Aus- demselben

Ambe werben machtige Ralten, bie in Gemalben nicht fel. ton großer Wirfung find, in ihrer gangen Ausbehnung mafelt, ober gegoffen eine ungeschlachte, schwerfallige Maffe a hiben scheinen, etwa wie in den sonft so lobenswerthen Eumm bes Shiberti an ber Borfeite ber Rirche Orsanmis áck m Kloreng \*). Um folchem Uebelstande auszuweichen. mf die Bildneren aus den zeichnenden Kunften einige, ihrer denn Darftellungsweise gang fremde Sulfsmittel entlehnen ut durch den Schein erfeten, was fie in voller Korm nicht ine milifallia zu werben nachbilben fann. Diese entlebnten Imfortheile bestehen, balb, wie ben ben Baaren, in einstaten Liefen von unbestimmtem Umriff; bald, wie ben m Gewandern, in langs der meift bezeichnenden Außenlinien mingebenben Eintiefungen, welche, indem fie tiefe Randfinten bewirfen, ben Anschein beffen hervorbringen, was man bundtellen bezweckt. Ber mit ben Bilbnerenen bes Alterhund befannt ift, bem werben bier Benspiele bochft gelunma Aunftariffe ber bezeichneten Urt im Gebachtnif gegenwinig senn. Benspiele des Berfehlens solcher Bortheile biett die moderne Bilbneren in größter Rulle, seltener schon die mittlatterliche, welche in Bezug auf Styl dem Alterthume

<sup>&</sup>quot;) Es ift an biefer Stelle von überzeugender Beweistraft, daß Conigwerte in leichten, faserigen Stoffen, in holz und Aehnliden, einen Brad ber Ausladung und des Geschwungenen zulaffen, du logar in Erz, wie viel mehr im Gesteine ben gebildeten Sinn son wertegen wurde. Wie in dem wunderbaren Altare hanns brugmanns zu Schleswig, und in einer zierlich geschnisten sim von jenem altniederlandischen Kunster, den Basari, mro. Imi Francese, nennt, im letten Pfeiler zur Rechten des Schiffes du Erwitenfirche zu Florenz.

noch ungleich naher steht \*), als die mit Michelangelo beginnende moderne.

Noch vieles Andere vermieden die alten Bilbner eben nur, weil der derbe Stoff beffen bequeme, oder annehmliche Darstellung verfagt. Go beuteten fie viele Benwerte mit absichtlicher Robbeit an; benn da Bäume und andere landschaft liche Dinge nun einmal im bichten Stoffe nicht scheinbar gu machen, so wollten fie lieber laut verfunden, daß fie foldes burchaus nicht bezwecken, als ein Berlangen anregen, bem fie nimmer genugen konnten. Ober fie milberten hautige und andere weiche Theile, welche bisweilen auf der Oberfläche der Gestalten erscheinen, ober unterbruckten sie burchaus, wenn fie etwa die Darstellung vorkommender Runstaufgaben nicht wesentlich forberten \*\*). Wenn nun Winckelmann in fol chen Bartheiten bes antifen Bilbnerfinles, welche ber Wirfung nach seinem Scharfblick nicht entgeben tonnten, eine Bestätis gung jenes frenlich schon mannichfach bedingten Vorbegriffes ber Manieristen zu entbecken glaubte; wenn er Bieles, fo aus richtig verstandenen Beschränktheiten des derben Runftstoffes hervorging, aus den inneren Foberungen ber bargeftellten Ibeen erflarte, so werden wir nunmehr barüber binaussehen durfen.

<sup>\*)</sup> Ueber bem haupteingange ber größeren Rirche ju Saalfelb am Thuringer Balbe fab ich vor langer Zeit ein jungftes Gericht in basso rilievo, beffen bilbnerischer Styl vortrefflich ift.

<sup>\*\*)</sup> Die Bibrigfeit der Erscheinung weicher, schlaffer, halbburchsichtiger Theile der menschlichen Geftalt in ihrer Uebertraguns
in dichte, flarre, undurchsichtige Körper zeigt fich besonders beutlich in, auf dem Leben abgeformten, Sposmodellen, welche, wie
schön auch die Gestalt sep, welcher sie durch mechanische Mittel
abgewonnen, doch eben durch diesen Widerspruch von Form und
Stoff uothwendig leichenahnlich und grauenhaft aussehen.

Schwieriger ift es unftreitig, die besonderen Stylgesete der Maleren anzugeben, welche an fich selbst minder deutlich an Tage liegen, als die bildnerischen; woher es fich erklart, dif man noch in den neuesten Zeiten gelehrt \*), und vornhmlich in den Afademien versucht hat, den malerischen Styl birth die Rachahmung von Bildwerken zu bilden, welche in iber Amskart mufterhaft behandelt und von untabeligem Style smb. Richts indes kann im Grundsatz irriger, in der Anwendung geschmackloser senn, als eine solche Uebertragung ber Darkellungsweise ber einen Runftart auf die andere, und gewiß ift jenes schon an fich felbst, als mechanische llebung angieben, bochft geifttobtende Zeichnen in ben Antifensalen, auch burch die Stylvermischung, die es verbreitet bat, von der nachheiligften Wirkung. Denn nach fo vielen Andeutungen in den Beurtheilungen neuerer Kunstwerke, ist es auch dem gewohnlichen Sinne auffallend, wie eben solches, was Statuen ir ficheres Beruhen giebt, wenn es auf Gemalbe übertragen wird, einen gewiffen Unschein von Schwerfälligkeit annimmt mb jum Umfallen geneigt scheint, wie die colorirten Formen bed Apoll in ber bekannten Musenversammlung bes Mengs an einer Decke ber Billa Albani. Diese Wirfung entsteht difer, weil bildnerisch stylisirte Formen den Anschein bes Birklichen und Lebendigen, vermöge bessen die Maleren darfelt, auf gewiffe Beise burchfreuzen, indem sie Golches, was in da Bildneren den Koberungen der Schwere genügte, in bie lebendigere, bewegtere Darstellung der Maleren hinubers bringen, wo es zwecklos und finnverwirrend an Schweres ge-

<sup>\*)</sup> Ternow a. a. D. und andere ihm finnverwandte Theormiler.

mahnt, ohne daß dafür ein Grund vorhanden, oder nur denkbar wäre. — Sieht man doch gegenwärtig ein, welcher Nachteil der modernen Bildneren seit Michelagnuolo aus dem Wetteiser mit der Maleren erwachsen, welche die andere Kunst in den modernen Zeiten zufällig, oder nothwendig überboten und also vielleicht zur Nachahmung angereizt hatte. Vornehmlich aber sollten Alle, welche Lessings mit Dank gedenken, weil er den Gedanken, wenn nicht ausgeführt, doch angeregt hat: daß Poesse und bildende Künste nach Maßgabe des Stoffes, in welchem sie darstellen, auch jede ihre eigenen Bedingungen und Möglichkeiten einschließen, um sich selbst gleich und getreu zu bleiben, auch in Bezug auf bildnerische und malerische Darstellung die nothwendige Begrenzung anerkennen und in ihren Lehren sie hindurch führen.

Das bochfte und unerläglichste Stolgesets ber Maleren entspringt aus jenem allgemeineren, welches gebietet, in ber Anordnung und Vertheilung von barftellenden, oder nur schmuckenden und füllenden Formen und Lineamenten, Daß und inneres Berhaltnig zu beobachten. Denn, eben weil bie Maleren, vermoge des Stoffes, in welchem fie barftellt, Bie les in einem Bilbe vereinigen fann und baber gu vereinigen bestrebt: so ift in ihr die Uebereinstimmung in den Berhalts niffen ber Theile in eben bem Mage, als Bielfaltiges fich leichter zur Berwirrung hinüber neigt, auch forgfältiger ju erftreben. Mus einem richtigen Gefühle biefes Stylgefetes ift Die symmetrische Anordnung vieler alten Gemalde entstanden welche das Vorurtheil späterer Zeiten als gezwungen verwor-Und obwohl diese Anordnung in den himmlischen Berfammlungen, welche viele Altargemalbe bes funfzehnten Jahrhundertes ausfüllen, bier und ba aus unzureichendem Konnen

Romen etwas ju sehr ins Steife gehen mag, so muffen wir bech das Stylgefühl, aus dem sie hervorgegangen, um so bibnt stellen, als es schwieriger ift, solche Stylgesetze der Raleren ju ermitteln, welche, wie die oben erdrerten der Bildneren, aus Foderungen des ihr eigenthumlichen rohen Stoffes entstehen.

Denn in der Malerey ist jenem gröberen, auf einer ges
gebenen Fläche färbenden, erhellenden, sder auch verdumkelns den Stoffe nicht viel Allgemeines abzugewinnen; obwohl in der Führung des Stistes, der Feder, des Pinsels, oder in Linten und Uebergängen der Farbe, Mängel, oder Vorzüge erscheinen können, so sind diese doch, theils ziemlich unwesents ich, theils nicht wohl unter ein allgemeines Seset zu brinken. Allein in Betracht, daß die Maleren unter den bildens den Künsten diesenige ist, welche nicht durch die Form, sonden durch den Anschein von Formen darstellt, ist es denkbar, daß dieser Anschein durch gewisse Kunstvortheile, durch Berskeitungen, Milderungen, Unterlassungen, oder Anderes beskehen wärde.

Birflich giebt es Dinge, beren Schein burch die bekanntern Aunstmittel ber Maleren nur beschwerlich hervorzubrinsen ist; welche bald durch ihre Stumpsheit, bald durch ihre dirte und Abgeschnittenheit in Semalden den Anschein wirklichen Senns ausheben, welcher in der Maleren nun einmal ine der außeren Bedingungen glücklicher Darstellung ist. hierin denn würden wir etwas zu sinden glauben, was den Raler bestimmen konnte, Einiges schärfer herauszuheben, Anderes absichtlich zu mildern. In den Lichtmassen der Gewänder, um ein Benspiel anzugeben, ist es so schwierig die scharfu Umrisse des kleinen Gefältes ohne den Wisstand einer

scheinbaren Zerftuckelung ber Maffe anzugeben, bag bie besten Maler unter den Neueren, sogar die Bandmalerenen der Alten, in solchen Lichtmassen ihre Umriffe mit willführlicher Leichtigkeit gleichsam nur angebeutet baben. In einem ber glangende ften Benfpiele des um 1530 plotlich finkenden Stylgefühles, in der Madonna del Sacco ju Floreng, fann ber entgegengesette Rebler in bem vielfaltig gerschnittenen Gefalte eingesehen werden, welches bas haupt und die Schultern ber Jungfrau umgiebt. Aus gleichem Grunde vermieden die besten Maler ein schwarzes Haupthaar, wo es nicht, wie im Bilb nig, vom Gegenstande geboten wird; benn so reigend biefe Haarfarbe im Leben zu erscheinen pflegt, so schwer ist es, sie in Gemalben mit bem baran ftogenben belleren Bleifche ju gemeinsamen Licht und Schattenparthien zu vereinigen und ju verhaten, daß der grelle Abstich nicht etwa den Anschein gu sammenhangender Form aufbebe, wo solcher gefodert wird.

Mussen wir uns nun eingestehen, daß sogar die dußers lich vollendetsten Gemalde doch immer an Fülle und Deuts lichkeit so sehr der Erscheinung wirklicher Dinge nachstehen, daß sie nur innerhalb ihrer eigenen Begrenzung sür wahr, oder scheindar wirklich gelten können; so wird aus dieser Borsaussetzung ein anderes Stylgesetz abzuleiten sepn, welches nicht mehr die Theile im Einzelnen, vielmehr das Ganze der Kunstwerte befaßt. Dieses Gesetz besiehlt dem Künstler, durch eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Ausschlichung von Semalden die Ausmerksamkeit des Beschauers so zu begrenzen, daß er, auch wollend, kaum im Stande wäre, irgend einen Theil des Kunstwerkes sür sich allein der Bergleichung mit anderen, außer dem Bilde besindlichen Gegenständen zu unterwerfen. Wir werden später Gelegenheit sinden, die Nacht einer solchen in

sich abgeschloffenen Darstellung an Aunstwerten zu bewundern, weiche gam verschiedenen Stufen der Aunstfertigkeit angehösm, da sie eben sowohl in den Werten des Siotto und seis wir Zeitgenoffen, als in den größten Leistungen neuerer Aunststehrbungen sich geltend macht.

Endlich burfte es nicht minder bem malerischen Style byggidblt werden konnen, wenn Kunftler solches, was sie nicht eigentlich darzustellen bezwecken, vielmehr nur als ein Bewert betrachtet sehen mochten, burch etwas willführlichere Befaltungen bem geistigen Sinne gemigend anzubeuten verschen, ohne boch ben außeren Ginn zu verleten. modfommenen Ueberrefte antifer Maleren errathen laffen, ward im Alterthume alles landschaftliche Benwerf auf ziemich willführliche Weise angebeutet; bemungeachtet befriedigt of and so, weil es feine Anspruche erweckt, und glucklich im Ranne vertheilt ift. Lobenswerth find, aus demfelben Gefichts. punt angesehen, die Landschaften in den historischen Gemalden Aphaels und feiner Zeitgenoffen, sogar die hintergrunde feis ur früheren und späteren Borganger. Obwohl nun eben biese nicht felten von denen getadelt werden, welche alle einzeln vorimmende, oder benkbare Borruge in bemfelben Lunftwerte barinigt sehen mochten; so barfte es boch wieder Andere geben, wiche einsehen, bag jenes genaue Eingeben in bie Formenfiele ber Pflanzen, in die linden Wallungen, oder trotigen Amten ber Erbformen, ober in alle Gautelepen der Luft und bes lichtes, welches Alles wir in einem Claubio, Ruis. bael und anderen bewundern und lieben muffen, durchaus undereinbar ift mit den Zwecken der sogenannten historischen Genalde. Denn biese wirten, indem sie menschliche Verhaltnife barftellen, auf die tiefften unter den Sinnen, die über-

baupt burch Runftwerfe angeregt werben tonnen; jene Borjuge wieder mehr auf die Oberflache des menfchlichen Dafenns, fo daß ihre Verschmelung sicher nur verwirren wurde. Zudem liegt etwas theils telescopisches, theils auch mitroscopisches in ber mobernen ganbschaftsmaleren, welches baber scheint entstanden zu senn, daß man bas schwächere Interesse ber außermenschlichen Natur burch Kulle an Gegenständen hat erseken wollen, was genau besehen nicht immer zum Iwecke führt; hieraus aber entspringt, da der historienmaler seine Kormen jederzeit dem Auge nabe rückt, ein so schneidender Gegensat in den Abstufungen, bag schon deshalb nimmer eingeraumt merben fann, bag bie moberne Behandlung ber Landschaft ben hintergrunden historischer Gemalde gur Bierbe gereichen fonne. Uebrigens mogen Manche in Diefer Beziehung auf eigenthumliche Gewohnungen und Sandhabungen alter Maler ein übergroßes Gewicht legen. Denn gewiß tommt es nicht so genau barauf an, ob ein Baum, wenn er überhaupt mit richtigem Sinn den Forderungen bes jedesmaligen Runftmerkes untergeordnet worden, so ober anders zugeschnitten sen.

Ueberhaupt wird man nie sorgsältig genug von den alls gemeinen Stylgesetzen solche ganz eigenthümliche Sewöhnungen der einzelnen Schulen und Meister ausschließen können, welche sich auf minder wesentliche Beywerke, auf die Landschaft, das Gefälte und Anderes beziehen. Und wollte man durchaus, gleich den Italienern, jenen Antheil an Manier, der auch den besten Kunstwerken als ein minderstörender, wohl auch, als unterscheidendes Merkmal angesehen, nicht unwillsommener Mangel anklebt, mit in den Schlbegriff hineinziehen; so wurde man sich doch besinnen mussen, für jene allgemeineren Kunstvortheile einen anderen Namen auszussinden. Herr Dr. Schorn,

Me Chaefblick und billigen Ginn ich bochschäße, beffen ifuliden und freundschaftlichen Dittheilungen ich vielfältige Eideng verbante, brachte mir fcon vor Jahren bas Auffchone in Borfchlag, ein neues Bort, welches biefer Amigelehrte fchon fruher, nach bem Borgange Dirts, in fin trefflichen Studien griechischer Runftler aufgenommen bette. Bis dahin babe ich mich nicht einmal an den Klang stochnen konnen; boch burfte biefer, in einer rauben Spras de, wie die unfrige, nicht so fehr in Krage kommen, als bie-& sb die Grundbegriffe, aus benen er jusammengesett worin, mit Goldem, was ich Styl nenne, burchaus vereinbar wim. Das Runftichane inbeg fann nach bem Benfpiel unmbter Wortbildungen nichts anders heißen wollen, als bit Coone ber Runft. Der Stol aber in bem Ginne, ta ich fefthalte, ift gwar allerdings ein Schones ber Runft, der noch keinesweges ber Inbegriff alles Schonen ber Imf; das Runftschone seheint also für meinen Stylbegriff # Bieles zu bezeichnen, ober zu weit umfaffend zu fenn. Schen wir zudem das Kunstwort Styl, auch in den neuesten Imfletrachtungen beffelben Gelehrten \*) noch immer nach

<sup>9)</sup> S. Annstblatt 1825. Jan. und Nov. Ich raume meinem Benn, vornehmlich beffen letter Bufchrift, feine bialectische litelligenheit ein. Die Sache aber, um welche es am Ende ihm icht thenfalls nur zu thun ift, wird durch obige Entwickelung an Intlickeit und Festigkeit gewonnen haben.

Bezen die Bepfpiele, welche Dr. Schorn mir entgegenftellt, bie ich folgendes einzuwenden. Die Aegineten find, ihrer erften Besimmung nach, in Bezug auf Stol, aus dem Gefichtspunct des hidreliefs zu beurtheilen. Niobe und ihre Rinder, nach der grift wirt Inobese Cockerells nicht minder; und obwohl ich nicht finde, daß die medizeischen Eremplare Originale und so alt find,

einer bestimmteren Bebeutung streben, balb an das Eble ber Richtung, ober des Gegenstandes, bald wieder an Eigenthum-lichkeiten der Kunstler sich anschließen, so werde ich um so mehr auf Nachsicht zählen durfen, wenn ich dasselbe als die sterfrey angesehen und gewagt, ihm einen Sinn unterzulegen, dem es auch von dem Worte abgesehen, gewiß nicht an inner rer Begründung sehlt.

Doch muß ich einraumen, daß, wie ben fenerlichen Sandlungen Ordnung und Anstand, so auch ben fünstlerischen Dar-

ale ber Gebrauch altborifcher Tempelbaufunft, fo bin ich boch, erf feitbem ich fie jum erften Dale als eingeordnet in einen gegebenen Raum gedacht, mit bem 2mange ihrer Stellungen verfohnt morben. Der herrliche Discobol des Baticans (an fich felbe ein Ausnahmefall) überichreitet übrigens auch in feiner Bewegung (ohne welche er überhaupt nicht benfbar mare) nirgend basienige Gleiche gewicht, jene außerlichfte Sommetrie, welche mir fur Bedingung wohlgefälliger Erfcheinung plaftifder Darftellungen gilt. Eben an einer folden Rlippe, welche die Bilbneren bes Alterthumes meif vermieben, jeigt fich bie Ausbildung ihres Stolfinnes in ihrem glangenoften Lichte. - In Gruppen, wie im Loro Farnefe, ift aber Diefe Qualitat bes Styles nicht in ben einzelnen Geftalten, Die fie enthalten, fondern in ihrer Busammenordnung, in der Gesammt geftalt ber Gruppe aufzusuchen. - Wenn aber mein Begner (in biefem einen Bortfinn) in feiner letten Erflarung bie Beforgnif dugert, bag ber Stylbegriff, ben ich oben naber ju entwickeln verfucht, jur Manier und jum Conventionellen fubren mochte, fo entftehet folche unftreitig nur baber, bag ich mich fruber nur gelegentlich und nicht vollständig genug quegesprochen. Und vielleicht wird auch obige Entwickelung nur benen genagen, welche ihre Dans gel und Auslaffungen aus eigener Runde fich ergangen tonnen. Bon verschiebenen Seiten, und namentlich burch Brn. Dr. Schorn, wird meinem funftlerischen Stylbegriffe ber rhetorische entgegenge-3ch habe bereits gezeigt, bag ber tunftlerifde Stolbegriff aus einem andern, obwohl verwandten Grundbilbe entftanben ift, als ber rhetorifche; überdieß mird biefer lette mohl fo leicht mit

settungen des Eblen umd Wardigen Solches, was ich Schl neme, minder geduldig vermisst werden durste, als bey Dustellungen des Riedrigen, oder Ausgelassenen, welchen das sogenannte Malerische oder, wenn ich diesen Ausdruck nat verstehe, eine gewisse sanste Undulation der Formen genden mag. Auch sehe ich ein, daß in dem Gesammteindruck von Aunstwerken der Schl jedem anderen Verdienste sich vermählen wird, was allerdings die abgesonderte Betrachtung dieses Borguges der Aunst erschweren nurs. Sinleuchtend indess

meinem Stylbegriffe anstugleichen fepn, als mit anberen. Denn urfeht man in der Sprache und Schrift den Styl überbanpt, wie id bente, als einen, wie immer durch Eigenthumlichkeiten ber Infinlichteit und außeren Steffung abgeanberten, boch nothwenbig allgemeinen Borgug; fo wird biefer in nichts Anberem befteben ficuen, als in ber Bewandtheit, ben Stoff ber Barftellung (hier die Sprache) feiner inneren Bestimmung gemaß zu behandeln, und ber ibn ohne außeren Difftand bequem bem jedesmaligen 2wecke Muefen. - Uebrigens icheint jener bobere Stolbegriff, ben Sr. Dr. Chorn gegen mich ju behaupten frebt, Die Begriffe: Riche mng, Eigenthumlichfeit, Sandhabung (Gewöhnung, Manier) geminichaftlich zu umfaffen; und es burfte in Frage feben, wie ich bereits erinnert babe, ob biefe fo bochft verfchiebenartigen Begriffe Dit Tie und Rupen einander coordinirt werden fonnen. — Und ben ich einraumen muß, daß ber Stol in Runftwerten immer in Begleitung von Eigenthumlichkeiten ber Beit, ber Nationalitat, ber Berfon, an bas Licht tritt, bag man baber, bep geringerer Boarfe ber Unterfcheidung, leicht barauf verfallen mußte, Stol ub Eigenthamtichteit aller Art in eine ju faffen; fo tommt mit 🍑 fogar hierin der Umstand ju Sulfe, daß tein deutscher Lunft-Richttt jemals Reigung gezeigt, die nadte, vom Styl in meinem Ginne entblogte Eigenthamlichkeit (j. B. des fo ehrenwerthen Rembrandt) einen Stol ju nennen. Alfo liegt felbft benen, miche von eigentbumlichen Stylen reden, doch immer ber eine, algemeine Stolbegriff, obwohl minder beutlich, im Sintergrunde bei Bewaßtfenne.

unterliegt ber Runftgenuß gang anberen Gefegen, als bie Lebre ber Runft. Mahrend ber eine den vollen Eindruck bes Gangen erheischt, und burch Zerglieberung in ben meisten Rallen vernichtet wird, will die andere unterscheiden, aussondern und Wenn man nun einmal zum Werfe geschritten ift, und den lebendigen Leib der Runft in seine Theile gerlegt bat; so wird es darauf antommen, seine Ribern und Dusteln sauber abzuldsen, sie nicht mitten burchzuschneiben, zulest aber jebes Stuck an seine rechte Stelle ju legen. Denn nur burch Scharfe, Deutlichkeit und Folge wird die abgesonderte Runft betrachtung, einmal fich felbst genugen, bann auch auf bie Ausübung ber Runft guruckwirfen fonnen. Frenlich vermag eine burre Theorie auf feine Beise ben Runftler aufzuregen und zu begeistern; wohl aber die Banden irriger Lehrgebaude aufzuldsen, gegenseitige Berklammerungen des Bahren und Kalschen zu spalten, das Rüblichste gewiß, so für den Augenblick möglich ist.

Dem historischen Archaologen haben wir also den Typus, dem afthetischen den Styl eingeräumt und hiemit zugegeben, daß in der Runst, und vornehmlich eben in der Runst des Alterthumes, Bezeichnungen und Schönheiten vorhanden, welche nicht so geradehin weder aus der Befolgung allgemeiner Naturgesetze, noch aus dem belebenden Eindruck einzelner Naturgestalten zu erklären sind. Zugleich aber haben wir uns erinnert, daß die willkührliche Bezeichnung nur den Verstand, der Styl aber nur den äußeren Sinn in Anspruch nimmt; daß also diese Eigenschaften vortresslicher, vornehmlich antiker Kunstzgebilde auf keine Weise die Darstellung selbst angehen, oder die Beschassenheit und Abkunst der darstellenden Formen wessentlich abändern. Auch hatten wir den Styl nicht, wie Ans

bur, aus einem gewissen Ausschwung des kanklerischen Geiste ertiärt, vielmehr aus gegebenen Foderungen des derben Swsses, wodurch wir den Kanstler, weit entsernt ihm von diese Seite einige Freyheit einzurdumen, vielmehr auch hier auf dußere Schranken hingewiesen, welche er nie ungestraft derscheiten wird. Der Kunst Unkundigen, oder auch denen, welche das gerügte Vorurtheil der Modernen noch verblendet, dasse es nun wohl scheinen, als werde die Kunst durch so mannichsache Beschränkungen aus dem Sebiete des Geistigen md Entbundenen verwiesen und zu einer gewissen Besangens hit verurtheilt.

Ware es, wie die Kunstlehre der letzten sechzig Jahre durulegen und zu behaupten bemüht gewesen, der Zweck, oder dah der Hauptzweck der Kunst, die Schöpfung in ihren einzelnen Gestaltungen nachzubessern, beziehungslose Formen hersberpiringen, welche das Erschaffene ins schönere nachässen "),

<sup>\*)</sup> Bie fogar die Titel (de l'imitation, n. a.) mancher Aunftschiften andenten, und wie die Entwicklungen der übrigen zeigen, lafen auch solche Runkgelehrte, welche mit den Aunkformen weit über die natürlichen hinauswollen, den Aunkler gewöhnlich mit flumpffinnig (,, ohne Bahl") unternommener Nachahmung des finnlich Borliegenden beginnen, und allgemach nur von dieser Nachahmung fich zu dem erheben, was man Idealformen und Bildungen nennt.

Bottiger, a. a. D., S. 67., behauptet: baf ohne bie Sitte bir beiben classischen Boller, bas haupt (meift?) unbedeckt ju trigen, nie eine Idealform jum Borschein gekommen bare. Nicht aus der Idee, sondern aus dem Eindruck des finnlich Borliegenden entwickelte fich demnach, nach den Ansichten dies Gelehrten, was ihm Idealform beist. — Das ein geheimer bur des Geistes, etwa was man Idee nennt, den Kunstler mit bewandten Raturgestaltungen verbinde; daß er in diesen gang alle

und das sterbliche Seschlecht gleichsam dafür schadlos hielten, das die Natur eben nicht schöner zu gestalten verstanden \*): so würde dem Künstler allerdings durch die Ansicht, welche ich oben zu begründen versucht, alle Aussicht auf freve Beswegung und selbstständige Leistung benommen. Doch dürfte er innerhalb der Schranken, welche in Bezug auf Form und Stoff der Willschr sich entgegenstellen, die freveste Bewegung bewahren können, wenn der Zweck der Kunst, wie, sowohl aus ihren bekannteren Leistungen, als schon aus ihrem allgesmeinsten Begriffe darzulegen ist, theils mannichfaltiger, theils selbst ungleich wichtiger ware, als jener, den die afthetischen Schwärmer ihr vorzeichnen.

Worauf denn, durfte man hier fragen, begründet sich wohl die Ansicht, welche Seist und Sefühl des Künstlers, Sittliches und Wahres des Segenstandes, Klarheit und Vernehmlichkeit der Darstellung, kurz alles, was nach dem Sezsühl jedes sich hingebenden, nicht bloß eigne, oder angenommene Meinungen und Ansichten verfolgenden Kunstfreundes den Werfen der Kunst allein tieferen Sehalt und wahrhaft ansprechende Formen verleiht, einer unbestimmten Vorstellung von beziehungsloser Formenschödnheit unterordnet? Nicht auf eine positive und ursprüngliche Vorstellung von einer Fors

semach sein eigenes Wollen immer beutlicher ertenne, durch biese basselbe auszudrucken erfähigt werde; scheint bis dahin nur Wenisgen beutlich zu seyn. Ich habe bereits angemerkt, daß kortschritte in der Weisterschaft in diesem Berhältniß nichts verändere, wohl ben Weister aufwärts rucke, doch die Natur selbst nicht herabsetze.

<sup>\*)</sup> Die Borte: gemeine Natur, Befchranttheit ber Natur, und ahnliche, find in ber afthetischen Literatur fo gang und gebe, daß ich durch Anführung des Ginen, den Anderen zu betheiligen fürchte.

umschönheit, sondern auf eine solche, die man auf der man Seite nur durch Verneimung der Ratur zu bezeichnen wis, auf der anderen aber durch stimuliche Anschauung der simuler Kunstwerke\*) erworden hat, in welche man zudem nicht ohne Beywirtung von vorgefasten Meinungen höchst midsam sich hinein begeistern mulssen \*\*). Ist aber diese Versellung keine unsprüngliche, nur eine von außen angenomme, also historische, so wird sie auch als Thatsache zu bertruchen, und als solche der Prüsung zu unterwerfen seyn.

Prifen läste sich in dieser Beziehung zuerst, ob die Alten kibst, wenn wir mur ihr unvergleichlich seines, ausnahmeloies Stylgefühl nach obiger Anssonderung beyseite stellen, jemals in der Aunst von dem Streben nach einer solchen bejehungslosen Schonheit ausgegangen sind; zweytens, ob die Amstwerte, in denen man die Verwirklichung einer solchen

<sup>\*)</sup> fernow, ben überhaupt Offenheit und naive Zuversicht ausseichnet, ber uns mithin die Ansichten moderner Aunkgelehrten weiß in wünschenswerther Nacktheit und Deutlichleit ausspricht, sont (Leben des Maler Carkens. S. 299.): "Das Ideal ift in beiden bildenden Kunken wesentlich daffelbe; aber in jeder hat es kimu eigenen Charafter. Der Bildner findet das seine in der Antife; den Maler weiset Raphael darauf (auf die Antife) hin."

<sup>\*\*)</sup> Rur in Beziehung auf diesen Weg ber Seschmadsbildung gilt (Gothe aus meinem Leben 3d. II. S. 248.); daß die Anschaung eine verhaltnismäßige Bildung erfordere, der Bogriff bingegen nur Empfanglichkeit wolle, ben Inhalt mitbringe und felbft das Berkzeug ber Bildung sep. An fich selbft ift offenbar die Auschauung das Ursprüngliche, der Begriff das Beschichtliche; riorbert Auschauung, wenn fie auch der Uebung und Schärfung sig, nur offenen, unbefangenen Ginn, der Begriff aber unter allen Umfanden ben mannichfaltigsten Austausch, die endlosesten Bereinbarungen ber Menschen unter fich.

Borstellung wahrzunehmen glaubt, welche man baher für musserhaft ansteht und der Rachahmung empfiehlt, etwa unter den Leistungen der antifen Runst das Beste sind, oder was ums gleichbedeutend seyn sollte, den Alten selbst für das Beste gegolten haben.

So weit die Ansicht, welche die Runst des Alterthumes im Sanzen beherrschte, überhaupt aus den abgerissenn Andeutungen der Schriftseller zu ergänzen ist, zeigt sich nichts, worans zu schließen ware, daß die Alten jemals Geist und Gefühl des Kunstlers, Sinn und Bedeutung der Aufgabe, Charafter und Lebendigfeit der Darstellung einem allgemeinen beziehungslosen Begriffe der Schönheit untergeordnet haben \*). Frensich wohnt die Blüthe menschlicher Schönheit in jener Jugendlichkeit und Lebendstülle, welche in ihren Kunstgestaltungen vorherrscht; wo ist aber die Aeusserung, welche uns berechtigen dürste, anzunehmen, dieses frische Jugendleben helzlenischer Kunst sen aus pedantischen Grundschen \*\*), nicht

<sup>\*)</sup> Bindelmann und fein Jahrh. S. 281. — "Beil es fich aber barthun laft, bag die schonen Formen nicht ber haupt wed ber griechischen Runk waren, sondern fie fich nur aus dem Geife derselben entwidelten, als nothwendige Mittel jum Ausbruck schorer Gedanken." Beshalb fieht diese der Sache nach so richtige Bemerkung, fiatt wie bier nur eingeschaltet und gleichsam entglitten ju senn, nicht lieber an der Spite irgend einer Aunstlebre? — Burde sie nicht mit Consequenz angewendet, die gange Lebre von außerlicher Aneignung antiker Aunstsormen umwerfen ?

<sup>\*\*)</sup> Gleich jenen, welche Lessing Laosoon, §. 2. aus einer Stelle Aelians hervordeutet, var. hist. lib. IV. c. 4., wo es heißt: άκούν κίζοθαι τόμου Θάβησι προςτάττοντα τοῖς τιχνίταις, καλ τοῖς γραφικοῖς. καλ τοῖς πλαστικοῖς, εἰς τὸ κριῖττον τὰς ἐικόνας μιμεῖς- θαι· ἀπειλεῖ δι ὁ νόμος τοῖς εἰς τὸ χεῖξον ποτὸ, ἢ πλάσασι», ἢ γράψασι», ἢ πλάσασι», ἢ

sidnefe and ber herrschenden Lebensausicht und Sinnesticht im auffanden?

Mein auch die Ueberreste alter Kunst zeigen, wie jedem linkesingenen bey einiger Orientirung einleuchten muß; daß in der Aunst des Alterthumes, welche ums Entlegenen wohl mmal als ein Ganzes, oder Gleichsormiges erscheint, welche wir daher wohl etwas zu allgemein und französiet, die Anstife, nennen, mehrz als eine Richtung des Geistes sich wegebrückt; daß sie durchhin der Spiegel des jedesmaligen Gestelbens, nirgend nackte Anwendung afthetischer Prinzisien sen.

Bulle, welche, weil fie in ber That mancherlen Deutungen julaft, ad boof vericbieben gebeutet morben, mit größter Suverficht für in Befet gegen bie Rarifatur, und wir durfen ihm Glud munion, das er mit fo wenig Beschwerde über einen so kiglichen fil fich binmeggefest. Gewiß lag die Rarifatur in ber modernen malikrenden, ober politifrenden Richtung burchin außer bem Bege ber alten Runkler; in einem anberen Sinne fannten und mbten fie die Uebertreibung als einen wichtigen Runftvortheil, mrausseslich in ben Banden bes Deifters; diefe in ben geborigen Edranten ju balten, mare benn, wenn anbers Leffing Die Stelle not gebeutet batte, ber 2med jenes Befeges. Indes will ich Anberen überlaffen, auszumachen, jundchft, ob bas gact. auf biefe Antritat fo unbedingt anjunehmen fen; bann: welche Borte etwa ben Gefebe felbft, welche bem Schriftfteller angehoren; was enb. lid das vielbeutige: als to negistros tals alnosus papaisodus, an bies fer Stelle lagen wolle. Das Gebot gute Arbeit ju liefern, findet id in ben Statuten auch neuerer Malerjunfte, woher es bem Jukind nicht fo fern lag, ju verfieben, bas jenes Gefet gegen bie Etimper gerichtet fen, mas Leffing rund verwirft, ohne Grunbe i geben. Da er glaubte, bag man die hervorbringung bes Scho. ma durch Grunde beforbern tonne, fo lag es ihm nabe, auch biefet amunchmen, daß man es durch Sefege verordnen tonne. -Bur enthalt jene Stelle Melians feine Angabe, aus welcher bie

Vorherrschend war in der altesten und schönsten Spoche der ausgebildeten Runst des Alterthumes, wie wir nunmehr fast urkundlich darthum können, jenes unbefangene sich hingeben in ein gesundes Lebensgefühl, jene Annuch, welche nur aus der Unbefangenheit hervorgeht und der Absicht nimmer gelingt. Die ernsteren und tieseren Werte dieser Zeit sind freylich silr und versoren; doch die eine Seite, welche wir und noch versinnlichen können, reicht hin, die Uebereinstimmung des kunstlerischen Wollens \*) jener Zeiten mit dem ge-

Beit bestimmt werden tonnte, da das Gefett gegeben worden. Doch in Erwagung ber manuichfaltigen und gewaltsamen Beranderungen in der Gesetzebung griechischer Staaten vom Anbeginn bes pelsoponnesischen Arieges, das mazedonische Beitalter und die herrschaft der Romer hindurch dis auf das Beitalter dieses Schriftstellers, durfte man sich geneigt fühlen, in diesem Gesetze eine Berordnung spater (aelianischer) Beit zu suchen, die ohnehin langst schon nicht mehr productiv war. Dazu spricht er von Theben, welches in der Runftgeschichte nicht eben hervorleuchtet; wie endlich Lessings Auslegung nicht wohl mit den Ansichten auszugleichen ift, welche Plutarch, dem neben Aelian wohl ebenfalls eine Stimme gebührt (de audiendis poetis; opp. ed. Reisk. Vol. VI. p. 62. sq.), aufr gestellt.

<sup>\*)</sup> Indem ich bier vorschlage, die Runft des classischen Alterthumes auch einmal nach der jedesmal vorwaltenden Lebensansicht, oder allgemeinen Stimmung des Gemuthes absutheilen, glaube ich keinesweges die Unterscheidung von verschiedenen Stusen der Entwickelung außerer Aunftfertigkeiten überflussig zu machen, in welcher Hr. Hoft. H. Weper (Gesch. der bild. K. ben den Griechen u. a. a. St.) ausgezeichneten Scharssin bewiesen hat; noch die mancherlen Richtungen des Sinnes auszuschließen, welche unsertakteichen Archdologen mit jenen gemeinschaftlich auszusaffen und, Style, zu benennen pflegen. — Doch fürchte ich, daß jene nicht selten sehr feinen Unterscheidungen der Aunst bisweilen irre leiten verschiedenen Zeiten und Schulen der Kunft bisweilen irre leiten

fammien leben bes Bolfes an ben Tag zu legen. Wie gant where muste sich die Runft schon unter ben macedonischen haften gestalten. Gewiß trug fie ben Aufbruck jener phanwifden Trunfenheit bes Sieges und ber Berrichermacht, jenes Concloens in Rubm und Genuff, bes Erbtheils, welches Merander feinen Rachfolgern zurückgelaffen. Deutet boch Mes, was wir über die Runft bes macebonischen Britalters wifen, auf Pracht und Glang; und im Geleite ber Mingen diffen unter ben Erkmmern Roms noch immer Benspiele diefe Amftrichtung (leberrefte ber Beute bes macedonischen Ainzes) aufzusinden fenn, wenn tunftig einmal, wie Unbeimenheit für bas Rennzeichen achter altgriechischer Runft, so apruhoell Rachtiges für bas Merkmal griechisch-macedomicht melten wird. — In Rom aber, wo das Bedarfniß zu hmiden aus dem Geiste des Ordnens und burgerlichen Gefaltens bervorging; wo von den altesten Zeiten, bis auf spate Eisen bas Gemeinwesen stets mit einer wunderbaren Fener und Rube aufgetreten, verherrlichte die Runst die Wurde des Staates, die Bedeutung des personlichen, oder politischen Chamitted. Obwohl bochst ungriechisch, sind die Bilbnerepen am Bogen des Litus, vom Forum Trajans, mit vielem Anderen broundernswerth, ja, weil sie so gang von dem Leben durchbrungen find, aus welchem sie bervorgegangen, auch wahrlaft ergreifend.

tinnen, weil bekanntlich in der Bildneren die tanschendfte Nachthung, ober Nachbildung des bloß Formellen katt findet. Dahingegen scheint es, daß der Aufdruck des Geiftes einzelner Runfiler und ganger Genoffenschaften nimmer irre leiten könne, mithin
be biforischen, wie ben äftbezischen Borschungen flets das ficherfte
krunzeichen abgeben muffe.

Welche num unter diesen verschlebenen Richtungen der alten Kunst bezeichnet uns die Lehre, welche Verschönerung der Natursorm für den Hauptzweck der Kunst giebt, als das allgemeine, durchhin nachahmenswerthe Muster? So weit meine Kunde reicht, verweist sie überall, ohne Rücksicht auf die Versschiedenheit des Geistes der einen und der anderen Epock, entweder unter dem Namen, Antise, auf alle Ueberreste der alten Kunst insgesammt, oder auf einzelne Werte von höchst verschiedenem Geist und Zuschnitt, über deren höheren Kunstwerth man übereingekommen ist.

Indes ward in den Zwischenraumen und auf den Seistenwegen jener drey von eigenthümlichem Geiste beseelten Aunstepochen des Alterthumes mit größter Unverdrossenheit für das tägliche Bedürsniß gearbeitet, welches im Alterthume über moderne Vorstellungen ausgedehnt war \*). Namentlich zu Rom

<sup>\*)</sup> S. Jacobs, über ben Reichthum ber Griechen an plafti, ichen Runftwerten ze., vornehmlich G. 66. f. - Heber ben phan, taftifchen Glang griechifch macebonifcher Runft wirb an biefer Stelle mit einseitig republifanischer Strenge ber Stab gebrochen; Niemand indes hat mobl in der Entwidelung ber altgriechischen Runft aus dem eigenthumlichen Lebensgeifte des Bolles tiefe Ber lehrfamteit beffer und gludlicher mit Belligfeit der Unichauuns verbunden, als in biefer Schrift gefcheben, beren Darftellnng ein vollenbetes Bilb ift. - Der Berth mechanischer Nachbilbungen, welche Berber ju boch geftellt, indem er fie eine gludliche Tradition ber Runft nennt, wird hier gehorig bedingt. 3m Alterthume bienten folche Berte bes mechanischen Gefchides mehr bem Bedurfnis, als dem Runffinn; obwohl fie fur uns etwa ben Berth haben, ale Ueberfenungen und Ausluge verlorener Schrift, fteller. Gegen obige Beile Derbers ift überhaupt manches eingu, Eradition, Ueberlieferung, verftebt fich von lebenbiger Mittheilung, welche nothig fenn tann, um Richtungen bes Geiftes

Rom war unter ben Raisern die Moglichkeit entstanden, die bunen ber Gewalt und bes Reichtbumes mit erstaunenswerfer Schnelligfeit zu befriedigen. Allerdings burfen wir auch birin die bobe, letber nicht umftandlich befannte, Ansbildung ba bildnerischen Technik des Alterthumes bewundern. baf diese Arbeiten fammtlich Werfe bes Geiftes gewesen, tonm wir schon beghalb nicht annehmen, weil sie unter ben Zitgenoffen keine Achtung erlangt baben. Und wenn es theils. wie ben ben Bergierungen ber Billa Sabrians, gewiß, theils boch wahrscheinlich ist, daß die große Uebergabl zu Rom und in deffen Umgebungen, aufgefundener Bildwerte, aus den Wert. flatten romifcher marmorarii, wie Geneca \*) fie geringshing benennt, hervorgegangen, welche zur lebendigen und cigratbumlichen Runft bes Alterthumes etwa in bem Berbaltuß flehen mogen, als die modernen italienischen Marmiften p mehr eigenthumlichen Bildnern ihrer Zeit: so wird es un-

mb tednifche Runftvertheile fortjupflangen, boch eben nicht, um um Copiren ju veranlaffen. Der Copift regnet überall in die Welt, wie ein Deteorftein. Dur mo alle mirfliche Trabition abgeriffen witten, wie in ben neueften Beiten, wie in Bejug auf eingenthumlid Griechisches, mabricheinlich auch ju Rom unter ben Edfarn (benen eine ber Runft verberbliche Epoche voranging, melde bis itt nicht binreichend untersucht worben) verfallt bie Beiftesarmuth auf ftumpffinniges Nachbilden vorhandener Runftwerke. Die Belehtten indes feben die Runft im Sangen nicht genug auf die Ruft an; es genugt ihnen, auf Ibeen ju fofen, welche ihnen bemit burd Bermittelung bes Begriffes befreundet find; bas Leben, beides som Runfter ausftromt, ift ihnen gleichgaltiger, baber bie Copie minder verhaft, als bem Runftfreunde. Aber auch barin Geint Berber fehl ju greifen, bag er bas eigenthumliche Leben ber macebonifd : und romifch griechifden Runft gang uberfpringt.

<sup>\*)</sup> op. 88. , I.

umganglich fenn, ben Charafter biefer untergeordneten Runftsarbeiten zu ermitteln und festzustellen, damit man fie überall mit größter Scharfe von allem Lebendigen und Eigenthumlischen absondern fonne.

Unter ben Reueren fühlte Mengs \*) juerft bas Beburfnig, in ben Bilbwerfen bes Alterthumes Originales und Nachgeahmtes zu unterscheiben; bem bie Bahrnehmung eingelner Mangel in ben Berhaltniffen, ober in bem Sauptentwurf der Kormen veranlagte ihn zu Zweifeln an der Aechtbeit selbst berühmter Statuen. Dag und Berbaltnig, sogar bie allgemeinste Andeutung ber Formen, tonnen indes, wie bie neuesten Werkstätten zeigen, in der Bilbnerkunft schon burch geometrische und mechanische Runftgriffe in größter Bollfommenheit wiederholt werden. Kehler bes blogen Dages, welche bisweilen aus bem Stanbort ber Statuen zu erklaren fenn burften, werben alfi, in biefem Falle bas Urtheil nicht beftimmen tonnen. Dillein in ber Bollenbung ber außerften Oberflache wird jener bem Copisten unerreichbare Sauch bes Beiftes, jener volle Aufdruck funftlerifcher Eigenthumlichkeit fich anfundigen, an welchem wir, wenn folches ben so großer Entlegenheit ber Zeiten überall noch moglich ift, in ben Statuen bes Alterthumes, eben wie in den Malerenen der Reues ren, bas Werf bes Meiftere, bas Original, erfennen follen.

Erscheint nun eben bieser hauch des Geistes, weil er nothwendig überall als ein Lebendiges und Wahres sich ans kundigt, unseren afthetischen Idealisten meist als ein verbäch-

<sup>\*)</sup> Bergl. Bindelmann und fein Jahrh. S. 281., wo ein abgeschloffenes Syftem fich inftinctmäßig gegen eine Neuerung auf- lehnt, welche ihm allerdings verberblich werben tonnte.

tiges Anzeichen ber Individualität, oder, in ihrem Sinne, des Richtidealen \*); so steht zu befürchten, daß ihr Formenideal nicht selten, wenn nicht gar durchhin eben nur aus solchen Uebreinkömmlichkeiten und Allgemeinheiten des Zuschnitts \*\*)

<sup>\*)</sup> Go nennt Windelmann ben einzigen feiner Ibee gant mifpechenben Saun, ben barberinifchen, gegenwartig ju Dunchen, eine ber vornehmften Bierben ber unvergleichlichen Antifensamm. lung 6. Dr. bes Ronigs Lubewig von Bapern, an mehr als eis mer Stelle: eine Rachbildung ber gemeinen Ratur. bunte ihn bazu veranlaffen, wenn nicht etwa jener Lebenshauch, den minder befangene Kormen-Idealisten, die neueren Berausa. Bindelmanns (Anm. 203 jum Buch V. ber R. G.) eben fo meifterlich, ale finnig geschildert haben. "Bie er ermudet, fagen ft, der Rube bingegeben baliegt, wie alle Sehnen ber Glieder loss Bidt find, if unverbefferlich, ja unnachabmlich ausgebruckt. Ran glaubt ibn tief athmen ju boren, ju feben, wie ibm ber Bein die Abern fcwellt, die erregten Bulfe fclagen." - Doch ibergeben fie weislich, was baffelbe Runftwert als Darftellung feis m Jbee leiftet. Es ift ein Anderes, bem lebendigen, nothwendig tidtigen Sinne nachjugeben, ein Anberes, Die Dinge in einen im Boraus eingerichteten Zusammenbang von Begriffen und Gebanten einzuzwängen.

Bas innerhalb eines gewissen Kreises fur bas dußere Merkual ber Ibealität gilt, kennen wir nunmehr aus den Bildem jur neuen Ausg. der Werke Windelmanns. Dieselben Rf. erklärten in einem Programm der Jen. Lit. 3. von zween zusammengeordneten Tiguren, die eine, welcher die schon berührten rör mischen Proportionen in aufallendem Make eigen find, eben wegen kuts zwedlos allgemeinen Schnittes der Formen, den ich den timischen Werkfatten beizumessen geneigt bin, für die göttliche und ibeale; die schonere bingegen, welche griechische Werhaltnisse und eine gefühlvolle hand zeigt, für die minder göttliche und menschliche. Es fragt sich, ob die Verlangerung des Unterleibes, welche Bindelmann (R. G. Boch. V. Rap. 4. §. 2.) als ein Werkmal antiler Formenideale bezeichnet, nicht ebenfalls aus römischen Standbildern entnommen ift.

menschlicher Formen entlehnt sen, beren die Marmisten vornehmlich des romischen Alterthumes zur Vereinfachung ihrer Gewinn bezweckenden Arbeit bedurften, und welche sie, wie so unendliche Beispiele beweisen, wirklich in Anwendung gesetzt.

Wenn es bemnach bis babin noch wenig ausgemacht ift, ob bas Borbild biefer Runftgelehrten auch wirklich aus ben besten Leistungen des Alterthumes entlehnt sen; wenn es bagegen gewiß ift, bag ein absichtliches Unterordnen alles &: benbigen und Beiftigen unter vorgefaßte Befchmacksansichten, ber Bilbneren bes Alterthumes nicht ohne schrenenben 3wang bengelegt wird: so werden wir um so weniger einraumen batfen, daß eine folche, weder in fich felbst, noch historisch begrundete Formenwahl als Mafftab bes Werthes an neuere Leistungen angelegt werbe. Welcher achte Runstfreund konnte ohne Aufwallung jener Zerglieberungen Raphaels gebenken \*); welche ben größten und schönsten Geist nach den Eintheilungen eines mäßig flugen Spftemes gerftucken, um bie Bruch-Rucke alsbann, nach Maggabe ihrer Unnaherung an bie Borurtheile und Sinnesgewöhnungen einer felbst unfruchtbaten Geschmacksparthen und, bald vornehm und herablaffend ju billigen, bald absprechend und bitter zu tadeln? Was benn wurde wohl ben neueren Dichtern übrig bleiben, wenn man über ihren Werth, ober Unwerth nach dem Mage ber Unnaberung ihres Ausbrucks an griechische Anschaulichkeit und Rulle, oder an romische Scharfe und Gebrangtheit, absprechen wollte?

Als ein allgemeines Vorbild innerer Bollendung, festen, unwandelbar durchgeführten Wollens mogen die Alten nie aufhoren, jungere Geschlechter zum Nacheiser anzuspornen. Als

<sup>\*)</sup> In gernows Schriften, in ben Propplaen, und a. a. St.

in foldes haben fle unstreitig ber glorwürdigen Runftepoche, und welcher Raphael hervorgegangen, wefentlich gemutt \*). Mein, daß man damals schon gestrebt, in ihre Meußerlichkeiun, in ibre Formen fich bineinzugießen, ift eine biftorische Luge, wiche man fich am Ende felbst geglaubt. Die Schule Ras phaels hat allerdings mancherlen Motive, Bergierungen, Befleibungen vornehmlich aus untergeordneten Werken bes Als unhumes fren ergriffen und in ihr eignes Gebiet übertragen. Doch von ienen Machaffungen bes Sabituellen und Aeußerlis om ber Antife, welche in ben letten 60 Jahren mit fo viekm Eifer, als geringem Erfolge \*\*) betrieben worben, findet ich unter taufenden von Studien und Sandzeichnungen ber upbeelifchen Zeit auch nicht bie geringfte Spur. Raphael unstmähte fogar in der Schule von Athen die Statuen in bin Bertlefangen ber Banbe ju antifffiren, was hier vielleicht and einem malerischen Stolgefihle geschehn, auf beffen Grund ich oben hingebeutet. In der That mußte, seine Rachahmung

<sup>&</sup>quot;) Und icon ungleich fruber vornehmlich auf die Italiener einzwirft. S. Petrarcae op. fam. Lib. II. op, XIX. (alter Budund Bhiberti a. a. D.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Aber, fagen die herqueg. Bindelmanns (Ehl. IV. Inn. 477.), wenn einst die in den letten funfig die fechig Jahmunkandenen Aunswerke aller Art unparthepisch betrachtet und mit den sechenen verglichen werden; wird man alsdann unserer Bit segen jene (von Maratti die auf Binkelmann) auch den Boriug geift, und gehaltvollerer Erfindung, belebterer Darstellungen, mehrerer Sigenthunlichkeit und im ganzen herrschender Innouie jugestehn? es ist viel zu stretten." — Demnach durfte nach diesen Zweiseln eifriger Begünstiger der Nachahmung antiker Statuen das Ergebnis dieser Nachahmung nicht einmal den Bergelch mit der verwerflichken Epoche moderner Kunst ertragen tinnen.

antifer Formen, wenn er fie je versucht hatte, sogar nach dem Urtheil derer, welche Raphael besonders darauf angesehn, fast ganzlich mißglückt senn \*).

Allein auch abgesehen von jener Frage, ob die so gang verschiedenartigen Leistungen bes Alterthumes jemals als ein Gemeinschaftliches zu betrachten, und als ein Golches nachgeabmt werden fonnen, burfte es an fich felbst noch feines. weges ausgemacht senn, ob es überhaupt möglich sen, burch Nachahmung von Runstwerten Lunstler zu bilben. Rach den Erfahrungen und Beobachtungen, welche ich anzustellen Geles genheit fand, durfte jeder Runftler feine darftellenden Formen ftets aus der erften Quelle, aus der Ratur felbft ju fchopfen haben; burfte er fogar bie mehr außerlichen Fertigfeiten ber Sandhabung des Stoffes und ber Werkzeuge nur burch Betts eifer mit der Erscheinung des Wirklichen geborig ausbilden tonnen \*\*). Schon baber wird er feine barftellenben Formen jedesmal von neuem in der Natur aufsuchen muffen, weil auch ben jener Statigkeit ber Richtung, welche bie bren antifen Runftepochen und einige Schulen und Abschnitte ber neueren Runft auszeichnet, doch immer, theils durch unmerkliche, burch bie Beit herbengeführte Abanberungen in der allgemeinen Richtung, theils durch die nothwendige Eigenthumlichkeit ber fünstlerischen Unlage jederzeit neue, oder doch abweichende Bestrebungen, Foderungen, oder Bunsche berbengeführt werben, welche nur in neuen, früher minder, oder gar nicht benutten Formen ber Natur auszudrücken find. Technische Ge-

<sup>\*)</sup> Propplaen. Fernow, Leben Carftens 2c.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Die icone Stelle ben Sandrart, Ceutsche Afas bemie, Ehl. I. Buch III. Rap. VII,

vandtheit fann aber barum nur im Wetteifer mit ben naturlichen Erscheinungen ausgebildet werben, weil die Nachbildung be foon funftlerisch Bollendeten verhaltnigmäßig leichter ift, wher bas Urtheil unbeschäftigt läßt und, wie die Erfahrung uglich jeigt, in mechanische Rachbildung der einzelnen Puncte, knien und Kormen ausschlägt, in welche das fünstlich Genachte fich jederzeit leichter gerlegen läßt, als der volle Guß Aus biesem Grunde find Biele, welche ber Raturgebilbe. nach langer Uebung lobliche Copien verfertigen, doch unfähig, filft die einfachste Form in irgend eine Runstart zu übertras M. Aunstwerke konnen also auf Runstler nur in so fern comitten, als fie ihnen zunächst als ein allgemeines Borbild andbarer Bortrefflichkeit vorschweben; bann, indem fie ibun als Muster ber Anordnung, ober bes Styles im allgemanften, wie im besonderen Ginne vorleuchten; endlich, inben fie ihnen, ben verwandter Richtung, Benfpiele richtiger, da falfcher Auffaffung wiederkehrlicher Runftaufgaben vorsigen, welche nach den Umftanden hierin vor Fehlern marm, ober jum Wahren anleiten.

Es ist demnach eine unfruchtbare Untersuchung, ob Naphael sich den Alten in dußerlichen Dingen angenähert habe; smigt es doch, daß er ein ganzer Mensch war, der sein eiges med Wollen machtig hindurchgeführt, seinen unendlichen Seist, sin tieses Semuth in so gediegenen Formen ausgedrückt, daß die Alten selbst, obwohl sie ganz Anderes gewollt, ihn doch sicher sür ihres Sleichen anerkannt hätten. Ueberhaupt untersseich ein neuerer Künstler von den guten Alten wesentlich nur durch Unsähigkeit des Geistes, durch Unstruchtbarkeit, durch Sumpsheit des Gestühls, vornehmlich aber durch jenes manschauliche Grübeln, durch zene Furcht vor Hingebung in

finnliche Einbrucke, welche bas moberne gang einseitige Begriffsleben fo leicht auch ben Runftlern erzeugt. Unwesentlich aber ift die Verschiedenheit, welche bie ortliche und geschicht liche Stellung ber Runftler nothwendig herbenführt, in welche fie nun einmal fich unumganglich ju schicken haben. finnige Nachahmung, wenn auch bes herrlichsten, was bie Runft jemals hervorgebracht, wird uns bemnach unter allen Umftanden für den Auswurf und Rehricht der Runft gelten muffen; wie es benn unerhort ift, bag hervorbringungen ber nackten, eines inneren Lebensgeistes burchaus entbehrenden Geschmadbrichtung, welche practifch von Mengs ausgegangen, in ben größeren Sammlungen neuerer Meisterwerfe waren aufgenommen worben; bag fie, auch wo man ihnen aus Rationalstolt eine Stelle eingeraumt, Die unmittelbare Dabe folcher Malerenen hatten ertragen fonnen, welche aus eigenthumlichen und belebteren Runftschulen, wenn auch niedriger Rich tung, hervorgegangen. Dahingegen wird uns Alles, was in Bezug auf die Auffaffung, geistreich, belebt, gefühlwoll ift, in Bezug auf die Darftellung der Aufgabe, oder bem eigenthumlichen Wollen ber einzelnen Runftler entspricht, finlgemaß, ober auch nur malerisch ift, burchhin mehr und minder werthvoll zu fenn scheinen. Wir werben bemnach, beftarft burch bas Benspiel aller wirklichen, thatig eingreifenden Runftfreunde, nicht etwa ein romisches Originalmert verwerfen, weil es kein griechifches ift, noch ein Reueres, weil es eben mit antifen Werfen nicht bie geringste außere Aehnlichkeit geigt. Bielmehr werden wir anzunehmen gezwungen fenn: daß die fittliche Anmuth vorraphaelischer Italiener, die Treue und Genaglichkeit gleichzeitiger Deutschen, ber umfaffenbe Sinn ber Beitgenoffenschaft Raphaels, fogar bie volle Empfindung, mit welcher die Hollander im stebzehnten Jahrhandert sich dem Embruck des ihnen sinnlich Worllegenden hingegeben, ohne einze Ausbnahme für gute und löbliche Nichtungen der allgemeinen Aunstanlage zu achten sind. Denn eben, wie sie nirzend dem Sinn und Sesühl gebildeter Aunstsveunde widers sieden, eben wie sie sogar von den Bekennern solcher Systeme, in denen sich für einzelne dieser Nichtungen kein Raum vorzehnden, nicht ohne Inconsequenz doch in der Anwendung immer gebilligt werdent eben so-vereindar sind sie sammtlich mit dem allgemeinsten Seyn und Wirken der Aunst, wenn wir anders bey der Erklärung, die ich oben vorangestellt, besharen wollen.

Bilbende Kunst war ums bort: eine eigene umd wohl bie memessenste Form der Darstellung anschaulich aufgesaster Dinge; die geistige Thätigkeit aber, aus welcher die Kunst havorgeht, hatte ich zwar dem abstracten Denken entgegengesseht, doch vermieden, sie zu zergliedern. Denn auch davon abzeschen, das ich einer solchen Untersuchung mich keineswesse gewachsen sähle, durste das anschauliche Denken, oder die kinstlerische Geiskesart, dem Berstande mit seinen scharfen Bessisstangen, mit seinen trennenden Wessern und Scheren iberhaupt minder zugänglich seyn. Sewis gewährt die Sprache nicht einmal ein Wort, welches nur ihren allgemeinsten Bessiss ganz deckte. Denn Imagination, Phantaste werden meist als regellose untergeordnete Kräste und Thätigkeiten betrachtet.

<sup>\*)</sup> In einer ebleren, unferm tanklerischen Benten verwandtren Bedeutung fieht Phantafie in bon angef. Berfuchen bes hen. 1. humbolbt.

ernsten Sinn und stehn überall unter der Obhut und Leitung des Begriffes. Das anschauliche Denken aber, wenn diese Besgriffsverbindung mir zugestanden wird, vermag eben sowohl sich in Liesen zu versenken, als auf der Oberstäche zu versbreiten; ist eben sowohl der strengsten Hobers als eines munteren Ueberspringens sähig. Diese Geistesart ist demnach gleichsam ein zwentes Bild, der Spiegel des gesammten Geisteskebens; wenn nicht gar das Ursprüngliche selbst, wie die älsteste Philosophie und der Umstand anzudenten scheint, das alle sehr alte, oder durch den Verbrauch nicht gänzlich abgeschlissene Sprachen dessen Ausbruck bewahrt haben.

Doch werde ich einraumen muffen, daß diese Art, Bestiehung, oder Thatigkeit des Geistes, wie hoch wir sie stellen mögen, doch in der bescheidenen Mitte zweper Extreme liegt, welche von beiden Seiten, weit über ste hinausreichen. Denn dem abstracten Denken, welches durch folgerechtes Anreihen aus wesenlosen Formeln überraschende Ergebnisse hervorbringt, vermag die anschausiche Auffassung, wie ich sehon angedeutet habe, auf keine Weise zu folgen. Seen so wenig aber auch jenem unbestimmten Sehnon und Ahnen des Schöneren und Besseren \*), dessen im Gesühle schwebende, zitternde, unger

<sup>\*)</sup> Dieses auszubruchen ift die eigenthumliche Aufgabe ber boberen Musit; s. die gehaltvolle kleine Schrift: Ueber Reinheit der Tonkunft; heibelb. 1825, wo auf Rochers Arbeiten hingewiesen wird, welche mir nur aus mundlichen Andeutungen des Bf. bekannt find. — Die verschiedenen Formen, in denen das allgemeine Geisteleben sich offenbart und ausdrückt, find nicht der bloßen Maus nichfaltigkeit willen vorhanden; sie erganzen einander; sie unterstügen sich gegenseitig; keine ift so durchbin die Wiederholung und Abspiegelung der anderen.

wife Schwingungen alle wirkliche, nicht bloß formelle Relijm beleben und nahren.

Dag abftracte Begriffe, ober Ergebniffe abstracten Denlat, burch die bekannteren Sulfsmittel der Allegorie und Versuffication nur bochft allgemein und wenig ausfüllend angebutt werben; daß die Berfidnblichkeit folcher Andeutungen mtr allen Umftanden eine angemeffene Borbereitung bes Geis fit burch ben Begriff voraussetzt, erhellt, wie mir scheint, aus ich kibft. Beniger indes burfte es sogleich dem erften Blicke inlendsten, daß Abnungen eben sowohl und vielleicht noch unskich entschiedener außerhalb des Gebietes der funftlerischen Giftesart und außerhalb ber Moglichkeiten funftlerischer Darfeling liegen. Denn Biele nehmen an, baf eben jene unbestimmten Ahnungen, welche das Berderbliche in uns so leicht Im Sochmuth verfehrt, indem es und veranlaßt, die Natur in Bergleichung umserer selbst, ber so gang in ihr befangenen, gring ju schätzen, ober zu schmäben, zu trefflichen Gestalten betörpert werden konnen; was zu den vielfaltigen Bersuchen stort, ben eben beleuchteten Ibealbegriff ber Manieristen gu byrinden. Solchem indeg milffen wir aus innerer Uebergensing entgegenstellen, bag nur in fo weit, als es bem allgemeinen Raturgeift gelingen tann, Geift und Rorper innig gu birmählen und durch die Gestalt an sich selbst, ober durch im Bewegung, oder auch durch gegenseitige Beziehungen von Befalten Geistiges auszudrucken, auch dem Runftler Die Fas bisteit beiwohne, Beiftiges in feiner Weife aufzufaffen und and production.

Adhern wir uns ben Heroen und Gottern der griechischen Amft nur ohne religiösen, oder afthetischen Aberglauben, fo werden wir in ihnen gewiß nichts wahrnehmen konnen,

was nicht auch innerhalb bes allgemeinen Naturlebens sich entfaltet hatte, ober noch entfalten könnte. Denn Alles, was in diesen Sestaltungen der Kunst selbst angehört, ist Darstellung menschlich schöner Sitte in herrlichen organischen Bildungen; was aber darin über die Kunst hinauszielt, besteht in willkührlicher Andeutung mystischer Begriffe \*). Dahin gehört sogar die Vergrößerung der natürlichen Ausbehnung der Gestalten, das Colossale, welches wohl als Zeichen auf den Verstand, oder sinnlich auf die Phantasie einwirfen und durch diese Schauer hervorrusen mag, doch offendar die innere Bedeutung der Formen eben so wenig verändert, als deren Bertleinerung, welche ein gewisses Streben nach Riedlichkeit auf ganz verschiedenen Stusen der Kunsk herbeyzusühren psiegt.

Eben so wenig sollten wir verkennen, daß in Werken der neueren Kunst, etwa in den beseelten Engeln und heiligen des Fiesole und ihm verwandter Maler, jene herrlichen Idst und Mienen eben nur die natürlichen Typen sind für Neinbeit des Wollens, für Ausbedung des ganzen Dasenns in Freudigkeit und Liebe; das Paradieß, die Vorstellung eines übernatürlichen Dasenns und Seschehens, wird uns auch hier durch Willührliche Begriffszeichen, Wolsen, Flügel, Slorien und Aehnliches, in Erinnerung gebracht. — Schon ware es freylich, wenn uns der Maler den Himmel selbst, der Vildener den wirklichen Olymp vor Augen stellte, obwohl uns dann leicht die Erde zu eng werden dürfte.

Daß Runftler bas Gottliche felbst nicht barftellen, bas fie sogar im glucklicheren Falle nur etwa vermoge willführli-

<sup>\*)</sup> Mit großem Scharffinn entwidelt Leffing (Laofoon § 12.), weshalb es nicht wohl anders fenn tann.

in Biden baran erinnern tonnen, scheint nicht minber burch habedesbilber alter, wie neuerer Zeiten bestätigt ju werbe Die alteren bolgernen Goten, beren Schauer Daufas int empfand, die fchwarzen Dadonnen, in benen vornehm-Din barbarifchen Laudern ber Chriftenheit, die unmittelbare henner bes Gottlichen geglaubt und verehrt wird, find und wa irbeneit nichts weniger, als wirkliche und ausgebilbete Dagegen fcheint bie antife Runft, in eben bem his, als fie an Leben und Ausbildung gewonnen, im Menschha mb Erreichbaren fich verbreitet, auch jene Schauer bes Meiflichen Aberglaubens verscheucht zu haben, beren Ber-& 6 viel politische Moralisten des Alterthumes beflagen. wwm diese Bahrnehmungen auf der einen Seite die Berwing amegen, bag Gotenthum und Polytheismus überall willführlichen Bildzeichen entstanden fen, beren Ginn ents im laufe ber Zeit fich verloren, ober ber Menge ftets wakindlich geblieben; so führen sie auf der anderen zur Magagung: baff achte, nach den Gefetsen und Berwandthim bes allgemeinen Raturlebens Sittliches und Geiftis stafimlichende Runft, weder den chriftlichen, noch überhaupt in min beiftischen Religionsansichten jemals Gefahr brinp fine \*). Im Gegentheil wird die bochfte Ausbildung k immen Berbaltniffe des sittlichen und religiösen Lebens, tick wenigstens ber nabere Iweck aller Religion ift, vor-

<sup>&</sup>quot;) Bie ein ftrenger Chrift, Dr. Tholud, in Reanders Inhand, ans ber Geschichte bes Chriftenthumes Bb. I. 1823. 6. il. f., vornehmlich S. 81. f. au fürchten scheint, beffen tiefstrubtte Cinmendungen gegen bilbliche Darftellung menschlicher Infilmen vom Gottlichen mir übrigens in obiger Betrachtung melacitet baben.

nehmlich nur bas Werf ber Kunft fenn konnen, ba biefe einleuchtend reicher ausgerüstet ift, als die Sprache, wenn es gilt, Reinheit bes Billens und innere Beiligung barguftellen. ober auch beffen Gegensatz, bas entschieben Bbfe, ober bie Rampfe und Uebergange, burch welche Bofes ober Gutes im menschlichen Dasenn Macht gewinnt. Und hierin eben ben bochften 3weck ber Runft zu setzen, ftreitet ficher eben so wenig gegen die allgemeinen Unfichten ber besten Alten, ale, wie ich schon angebeutet habe, gegen bie Erfahrungen ber alten. wie ber neueren Rumftgeschichte. Wie Bieles inbef fich biefim hochsten Runstzwecke ans und unterordnen laffe, ergiebt fich auf ben ersten Blick. Das rein finnliche Ergoben am Schauen, ber mittelbar finnliche Reig burch Gichebares anges regter Borstellungen, Die Laune und Phantaffe, bas Gefichl und der Berstand, haben sammtlich Anspruche auf Befriedis gung ; und wer hatte nicht langft empfunden, bag bie Geftalt und bas Sichtbare überhaupt balb auf biefe, bald auf jene Seite ber allgemeinen Empfänglichkeit einwirft, und während es die eine minder befriedigt, die andere erfreut und hinreifet Alfo wird es ben fo mannichfacher Beziehung ber Geftalt unmoglich senn, genau im Voraus zu bestimmen, was Alles fabig sen, burch feine Gestalt, ober burch Umstände seiner Erscheinung ben Sinn befriedigend anzuregen.

Indes pflegen moderne Runftgelehrte, von der Lebhaftigs keit ihres Antheils hingeriffen, oftmals, wie unbewußt, den Standpunkt zu verwechseln und, ohne selbst zum Malen und Bilden berufen und vordereitet zu seyn, doch dem Genius vorgreifen, sühlen, sehen, ihm vorzeichnen zu wollen, was ihn durchaus begeistern musse, was er einzig darzustellen habe. Freilich durfte in dem Feuer, mit welchem ste ihre Wünsche

geltend machen, hie und da ein ächtes, nur zufällig nicht nach kusen entwickeltes Aunsttalent sich hervordrängen wollen; würde aber das ächte Aunsttalent nicht irgendwo durch ein eigenehamliches Wollen sich ankändigen? Wärde es, gleich unseren vorzeichnenden Aunstweisen, immer nur irgend ein sichen Geleistetes bald der antisen, bald der modernen Aunst der Augen haben? Und gewiß dürste es unter allen Umständen den inneren Forderungen der Theorie ungleich angemesse, wer seyn, wenn man minder zerstreut durch das fruchtlose Geschände der Aunst, den allgemeinen Begriff des Gegenständes, und dessen Versachtnis zur Aunst und zum Künstler sester zu siellen versuchte, als, so weit meine Kunde reicht, in modernen Kumstlehren geschehen ist.

Auffaffung und Gegenstand (Subjectives und Objectis Des) bezeichnet an fich felbft ein bloges Berhaltnig von Dingen, welche, wie es am Tage liegt, ihre gegenfeitige Stellung ins Unendliche verandern. Demnach fann in der Runft auch bie barftellende Form, vorübergehend fogar der grobe Stoff, aus welchem biefe Rorm geftaltet wird, Gegenstand ber Aufmerksamkeit und bes Rachbenkens senn, mithin, wenn wir nur niche verfaumen, bas Borübergehende biefes Berhaltniffes bemerklich zu machen, auch Gegenstand beißen. Doch, eben wie in ben Werken ber Rebefunfte nicht bie einzelnen Worte und Perioden, nicht die einzelnen bas Sange herbeiführenden Einleitungen und Ausführungen, Benspiele und Ginschaltungen, fondern eben nur bas Gefammtergebnig, ber hauptzweck jeber Schrift, ihr Gegenstand genannt wird; so werben wir auch an Runftwerten, weber die einzelnen Gestalten, noch ihre Theile ben Gegenstand nennen burfen, ohne und felbft ju verwirren,

und Anderen unverftanblich ju werben. In Diesem Ginne wurde im Bilbnig nur ber Gesammtzweck, bas eigenthumliche Genn eines bestimmten Menschen ju schildern, in Darftelluns gen geiftiger Borftellungen eben mur diefe Borftellungen felbft ber eigentliche Gegenstand bes Runftwerks senn. im Bildnif ichon die einzelnen, ibm finnlich vorliegenden Formen, nicht bas Bante, so in jenen erscheint, fur feinen eigentlichen Gegenstand balt, wird gemeinen und fachmäßigen Bilbnismalern gleich stebn, welche bas Einzelne bloß finnlich erfaffen und mechanisch aufreihen; mit welchem Erfolg, erweift fich aus ihren gahllosen Subelegen, welche Lessing und am bere Moderne verleitet haben werden, das Bilbnif an fich felbft, theils berab zu fegen, theils zu schmaben, was ihnen bie Runft verzeihen moge. Wer aber, eben wie es unfere Gegenstandstheoretifer begehren, in ber Darstellung geiftiger Borstellungen, nicht diese felbst, sondern die Formen, in denen ste etwa bargustellen, fur ben eigentlichen Segenftand nimmt, ber wurde, da biefe sich erst aus jenen bervorbilden sollen - über bie Urt und Weise haben wir uns schon verstanden - sogar den blogen Formenreiz verfehlen, wenn er jemals die fragliche Berknupfung einzelner Formen gang neu berborbringen follte. Wo es schon wahre Runstwerke giebt, durch deren mechanische Nachbildung jener leere Unschein des Wesens bervorzubringen ift, welcher bem oberflachlichsten Blicke ju genugen pflegt \*), ba

<sup>\*)</sup> Bielen Runftfreunden, besonders aber den Runfthanblern, wird es erinnerlich fenn, wie, mahrend afthetische Gemeinplate und pedantische Geschmackliehren den wirklichen Geschmack meifter ten und unterdruckten, nichts bessere handelswaare gewesen, als Copien beliebter Runftwerke. Oberflächliche Antegung gefälliger

be mag man allerdings über die gangliche Erfolglofigfeit einer sichen Umfehrung aller Berhaltniffe vorübergehend sich tauiden tonnen.

In jener Runftlehre aber, welche, von Lessing ausgesbend, eben durch ihre einseitige Nichtung auf Untersuchung bes Gegenstandes besonders veranlast ware, dessen Beginft recht scharf und deutlich auszusassen, verschwimmt der Gegenstand, in dem Sinne, den ich erklart, überall mit ihn darskellenden Formen, sogar mit jenen ausserlichsten Bedingungen der Darstellung, welche den bildenden Kunsten durch ihren Stoff ausgelegt werden. Wir werden indes alles Umbestimmte und Irrige, so hieraus entstanden, in seiner Wurzel abschneisden, wenn es uns anders gelingt, eine Schwäche der Darlesung auszudecken, welche die wichtigste Kunstschrift Lessings, Laokoon, ben höchsten Werthe ihrer abgerissenen Andeutungen, doch in Bezug auf die Kunstlehre eines allgemeinen Ressultates entbehren läst.

Sewiß konnte ein Seift, beffen Verstandesschärfe bis bas bin kaum übertroffen worden, auch über die Kunst nichts ganz Semeines denken, noch von ihr ein durchaus Verwersliches

Borkellungen genugte benen, welche ben Aussprüchen fich befriedigeten, gleich jenem (Eberharb, handbuch ber Aefthet. ze. halle 1803.): die schönen Runfte vergnügen; Darftellung ber Schönheit ift ihr Geschäft und ihr Intereffe nichts, als bas Bergnügen ih, res Genuffes n. s. m. — Als wenn Golches allein die bildenben Lünke schon hinreichend bezeichnete, sie von anderen Bestrebungen genügend unterschiede; als wenn es, den Bosen und seine helfer ausgenommen, irgend ein menschliches Streben gabe, welches gradebin verleben und qualen, nicht lieber vergnügen wollte! Ober soll versehen, die schönen Runfe vergnügen, ohne einen dauern, den Eindruck zu hinterlaffen, ohne in das gesammten Leben wirksam einzugreisen, ohne, im besten und edelsten Sinne, auch zu nützen?

begehren. Allein ba bie Entfaltung bestimmter Geistesanlagen, ba die Wahrheit selbst boch immer mehr und wichtiger ift, als fromme Verehrung einer großen Verfonlichkeit; so burfen wir uns auch nicht verläugnen, bag Leffing im Runftfache aller Sachkenntnif entbehrte. Wenn es daher schon voraus zusetzen ift, und kaum der Anmahnung bedarf, dag er, wie Reber, welcher einer bestimmten Sache untundig, boch in ihr Einzelnes eingehen will, unumganglich in ber Unwendung tabllofe Diggriffe \*) begangen; fo bringe ich Golches nur benbalb in Erinnerung, weil eben jene Untunde, jene Befrem bung bes Neulings ben jeglicher, nicht immer wichtigen Er scheinung des Kunstlebens, ihn offenbar zerstreut und von Gol chem, abgelenkt hat, was ibm in Bezug auf die Runft einzig zu leisten gegeben war. Auch legte er felbst auf seine Runftschriften lange nicht bas Gewicht \*\*), als spatere Bewunde rer; benn es war ihm wohl bewußt, daß sie überall nur aus Aufwallungen ber Difbilligung, ober bes Wiberwillens gegen bestimmte Einseitigkeiten, ober Berkehrtheiten feiner Zeitgenof sen, burchaus nicht aus einem positiven Beruf zur Runft ent standen waren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bas ihm feinerzeit mancherlen mehr und minder begrüßbete Rugen jugezogen; f. heinze (Deutsches Ruseum 1785. Bb. 11. S. 211.) über Raphaels heliodor.

<sup>\*\*)</sup> S. Lavkoon, Borrebe und den Anhang ju ben fpater ren Ausg.

<sup>\*\*\*)</sup> Gegen Win t. Berfuch über die Allegorie, wie wir nunmehr wissen, eine bloße Sabilitationsschrift; gegen die Sabilicationsschrift; gegen die Sabilicationsschrift; gegen die Sabilicationsschrift; welche sich im achtzehnten Jahrh. der Runft, wie der Lebenssitte, bemächtigt hatte; auf der anderen Seite nicht ohne den Borgang der Italiener, welche auch in den schlimmften Zeiten dem Grundsan nach auf Schönheit bestanden, und in der Consequent

Rach Leffings Stellung gur Runft fommt es bemnach burchaus nicht in Frage, ob er selbst seinen Ginn fur Scho. nes sebr glucklich ausgebildet hatte, was nach seinen historis ichen Beziehungen und technischen Vorschlägen fich allerdings bezweifeln lagt. Alles, was ihm in Bezug auf die Runft zu leiften moglich war, mußte aus einer ftrengen Gebankenfolge Doch eben hierin entspricht Laofoon bei weis bervorgeben. tem nicht ber gewohnten Scharfe bes Beiftes, ber ibn bervergebracht. Denn schon in ber ersten Anlage verschmilzt ihm ber Begriff bes Gegenstanbes, welcher, wie wir geleben, im allgemeinften Sinne, und baufig Leffing felbft, der Runftaufgabe, ober bem Sauptzwecke ber einzelnen Runstwerte gleich ficht, theils mit ben aufferlichsten, burch ben roben Stoff berbengeführten Bedingungen ber Darstellung, theils mit ben eimelnen zur Darftellung erforderlichen, ober mitwirfenden Mit den aufferlichsten Bebingungen ber Darftellung vermischt er den Gegenstand schon da, wo er den ersten Ans lanf nimmt, seine Ansicht etwas methodischer zu entwickeln \*). Dort nemlich nennt er Fortschritt und Weilen (Korper und Sandlung) eigentlich Gegenstande ber einen und ber anderen Runft; obwohl es offenbar ift, daß Fortschritt in ben bilbenben Runften, war nicht die Form, boch allerdings ber Segenstand ihrer Darftellung fenn tann, so wie auf ber anberen Seite in der Poesse das Weilen sehr wohl der Gegens kand, nur nicht die Form ihrer Darftellung; fo bag wir nicht anstehen konnen, Bewegung und Rube, in der Beziehung

der damals icon auf die Runft angewendeten Gefühlslehre, suchte Lessing, wie ich hier in Erinnerung bringe, hindurchzuführen: daß die bildenden Runfte nur Schönes barftellen sollen.

<sup>\*)</sup> Laotoon S. XVI.

begehren. Allein ba bie Entfaltung bestimmter Geiftesanlagen, ba die Wahrheit selbst boch immer mehr und wichtiger ift, als fromme Berehrung einer großen Verfonlichkeit; fo burfen wir uns auch nicht verläugnen, daß Leffing im Runftfache aller Sachkenntniß entbehrte. Wenn es baber schon vorauszusetzen ift, und kaum der Anmahnung bedarf, dag er, wie Reber, welcher einer bestimmten Sache unfundig, boch in ibe Einzelnes eingehen will, unumganglich in ber Anwendung jahllose Miggriffe \*) begangen; so bringe ich Solches nur befihalb in Erinnerung, weil eben fene Untunbe, jene Befrenzbung bes Reulings ben jeglicher, nicht immer wichtigen Erscheinung des Runftlebens, ihn offenbar zerstreut und von Golchem, abgelenkt hat, was ihm in Bezug auf die Runft einzig zu leisten gegeben war. Auch legte er felbst auf seine Runstschriften lange nicht bas Gewicht \*\*), als spatere Bewunderer; benn es war ihm wohl bewußt, daß fie überall nur aus Aufwallungen ber Digbilligung, ober bes Widerwillens gegen bestimmte Einseitigkeiten, ober Berkehrtheiten feiner Zeitgenofsen, burchaus nicht aus einem positiven Beruf zur Runft entstanden waren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bas ihm feinerzeit mancherlen mehr und minder begrunbete Rugen jugezogen; f. heinze (Deutsches Museum 1785. Bb. II. S. 211.) über Raphaels Heliodor.

<sup>\*\*)</sup> S. Laofoon, Borrede und ben Anhang gu ben fpateren Ausg.

<sup>\*\*\*)</sup> Gegen Bint. Berfuch uber bie Allegorie, wie wir nunmehr wiffen, eine bloge Sabilitationsschrift; gegen die Saglichkeit, welche sich im achtzehnten Jahrh. der Runft, wie ber Lebenssitte, bemachtigt hatte; auf der anderen Seite nicht ohne den Borgang ber Italiener, welche auch in den schlimmften Zeiten dem Grundsag nach auf Schonheit bestanden, und in der Consequenz

Rach Leffings Stellung zur Runft fommt es bemnach burchaus nicht in Rrage, ob er felbst seinen Sinn fur Schous febr glucklich ausgebildet hatte, was nach seinen historis ihm Beziehungen und technischen Borschlägen fich allerdings bepoeifeln läßt. Alles, was ihm in Bezug auf die Runst zu kiffen moglich war, mußte aus einer strengen Gebankenfolge Doch eben bierin entspricht Laokoon bei weis berborachen. tm nicht ber gewohnten Scharfe bes Geistes, ber ihn berwegebracht. Denn schon in der ersten Anlage verschmilgt ihm bn Begriff des Gegenstandes, welcher, wie wir gesehen, im Mgemeinften Sinne, und baufig Leffing felbft, der Runfts mfgabe, ober bem Sauptzwecke ber einzelnen Runstwerke gleich ficht, theils mit ben aufferlichsten, burch ben roben Stoff bebengeführten Bedingungen ber Darstellung, theils mit ben implnen zur Darstellung erforderlichen, oder mitwirkenden kmmen. Dit den aufferlichsten Bedingungen der Darftellung bemischt er den Gegenstand schon da, wo er den ersten Ans lam nimmt, seine Ansicht etwas methodischer zu entwickeln \*). Dort nemlich nennt er Fortschritt und Weilen (Korper und Smblung) eigentlich Gegenstände der einen und der anderen Runft; obwohl es offenbar ift, daß Fortschritt in den kildenden Runften, war nicht die Form, doch allerdings der Ergenkand ihrer Darftellung senn kann, so wie auf der anban Seite in der Poeffe das Weilen sehr wohl der Gegenfand, nur nicht die Form ihrer Darstellung; so daß wir nicht anstehen konnen, Bewegung und Rube, in der Beziehung

ber damals icon auf die Runft angewendeten Gefühlslehre, suchte Lessing, wie ich hier in Erinnerung bringe, hindurchzuführen: die bildenden Runfte nur Schönes darftellen sollen.

<sup>\*)</sup> Laofoon S. XVI.

jener Stelle, nicht, wie Leffing, fur Gegenstanbe zu nebmen, sondern einzig fur gewiffe Bedingungen und Beschränkts beiten ber Darftellungsweise, ber einen und ber anderen Runft. Roch gefährlicher indest ift die schon berührte Bermis schung bes Gegenstandes mit ben Formen, die ihn etwa bezeichnen und fünstlerisch darstellen konnen. Denn eben biefe Bermechfelung, welche aus bem Laofoon guf ben großten Theil ber afthetischen Literatur ber nachfolgenden Zeiten übergegangen, erzeugte jenes Streben bon außen nach ein. warts \*), welches, ba man unbermeiblich ben ber Auffenseite stehen blieb, ben modernen Runftbestrebungen so nachtbeis lig geworben. Wo Leffing aber ben Gegenstand in einiger Annaberung an benjenigen Sinn genommen, ben ich oben erklart, versteht er ihn doch nur als eine entfernte Anreaung bes Geistes, als Motiv, ba er bem Runftler große Frenbeit einraumt, nach den Foberungen eines vermeintlichen Geschmackes damit zu schalten. hierin folgt er indes einem verbreiteten Brrthum, aus welchem in ber mobernen Runftubung eine gewiffe Untreue und Schlaffheit ber Auffaffung entstanben ist, welche diese nicht eben vortheilhaft von antiker Strenge unterscheibet.

Mogen wir indes den Segenstand von den Formen der Darstellung absondern, oder, wie die Schönheitslehrer, ihn mit derselben vermengen, so ist er doch, wie weit oder eng wir ihn nehmen wollen, für Lessings Zweck, die Hervorsbringung des Schönen, nimmer von der Bedeutung und Wichtigkeit, welche ihm noch immer von Bielen beygelegt wird. Zerlegen wir nun ein beliebiges Kunstwerk in Ausfassung,

<sup>\*)</sup> Shelling a. a. D.

Darftellung und Gegenstand, sammtlich Begriffe, über welche wir ums bereits verstanden haben; und vergleichen wir diese den unerläglichen Elemente jeglichen Erzeugnisses der Runft bas eine mit bem andern: so werben wir sehen, bag bie erfen, die Auffaffung und Darftellung, Thatigfeiten find; bas britte aber, ber Gegenstand, in seinem Berbaltnig gum Runft. ler ein durchaus Leidendes. Dieraus folgt, bag ber Gegens fand unfahig fen, fich in Runftwerten ohne bie Sulfe ber Auffaffung und Darftellung geltend zu machen. Jede Runftldre bemnach, welche, weber von ber Begeisterung bes Runstlas, noch von feiner Kähigkeit barzustellen, vielmehr nur von br Bahl bes Segenstandes ausgeht, ober gar bamit sich bemigt, ben Werth, ober Unwerth ber Runftgegenstande ermittin zu wollen, ergreift fichtlich bie Sache ben ihrem Ende und bleibt daber unumganglich feicht, unerschöpfend und, in fern fie alle Theile ber Runft in ein faliches Berhaltnif berkett, auch durchbin schief und verkehrt.

Ist um der Gegenstand unter den Elementen der kunstleischen hervordringung des Schönen ben weitem das Unwichtisste, ist es vielmehr nur die Auffassung und Darstellung,
welche in der Kunst unter allen Umständen die hervordrinsung des Schönen bedingt; so wird auch der Grund wegfallen,
welcher die sogenannte Schönheitstheorie bestimmt, die Wahl
des Gegenstandes mit so großer Nengstlichkeit zu bewachen.
Bersuchen wir zu ermitteln, auf welche Weise senes an sich
schös so menschliche und billige Verlangen nach Schönem auch
ben weitester Ausbehnung des Gebietes fünstlerischer Beziehunsen noch immer befriedigt werden tonne,

## IL

## Berhaltniß der Runft gur Schonheit.

Die Griechen ihrer beften und gludflichsten Zeit, ober bie Italiener des sechzehnten Jahrhunderts (also eben solche Bolfer und Zeitgenoffen, beren Geisteswerfe bekanntlich ben feinften und ficherften Schonheitsfinn barlegen), begnugten fich mit dem allgemeinsten Schonbeitsbegriffe und zeigten wenig Berlangen, ihre Borftellungen vom Schonen bis in bas Gingelne zu bestimmen und auszubilben. In entgegengefettem Berhaltnig scheint bas moderne Bestreben, bald ben Begriff ber Schönheit möglichst scharf im Verstande auszubilben, bald wiederum die sinnlichen Merkmale bes Schonen recht genau ju bestimmen, aus einer unbefriedigten Gehnsucht nach Schonem entstanden gu fenn; wenigstens zeigte es fich zu feiner Beit so unverbroffen, als eben mahrend bes entschiedensten Einfluffes der europäischen Chinesen, der Parifer, welche, wie bekannt, den Reifrock, die Krisur und, was schlimmer ift, vergerrte und gezierte Gebarben erfunden und über die moderne Welt verbreitet baben.

Allerdings durfen wir befürchten, daß die Vorstellungen vom Schonen, von welchen die Schönheitslehrer so unglücklicher Zeiten ausgegangen, ungeachtet des Bemühens, an Kunstwerfe des schönsten und besten Alterthumes sich anzulehnen, sich dennoch nicht so ganz rein erhalten konnten, weil sie den Einwirfungen eines falschen Zeitgeschmackes nun einmal bloß gestellt waren. Ward doch sogar Wengs, der auf die besten

Moretifer feiner Zeit farf eingewirft, eben wie fpaterbin Canoba, ben umlaugbarem Streben nach achter Schonbeit, bed von bem Einbruck gegierter Sitten, friffrter Saare und anderer Bumberlichfeiten biefer Art gang offenbar bemeistert. In biefer Stelle jeboch fragt es fich nicht sowohl, ob Lef. fing, ober Bindelmann, ober noch neuere Gonner bes bemannten Schonbeitsprincip vom Schonen richtige, ober unrichtige Vorstellungen erlangt, als vielmehr, ob fie den Bewif der Schonbeit in geboriger Allgemeinbeit aufgefaßt und von solchen Borftellungen fren erhalten baben, die nicht die allemeine Eigenschaft, welche wir Schönheit nennen, fonbern me irgend ein besonderes Schone betreffen. Ich glaube wahrpuchuen, daß die neueren Theorien, wenigstens alle solche, wiche die Runft naber ins Auge faffen, eben weil fie ihren Echonbeitsbegriff aus Merkmalen bes einzelnen Schonen gus fammensetzen, denselben nothwendig nicht so rein und scharf mfaffen, daß man fagen tonnte, jegliches Schone fen barein begriffen und jegliches Unschöne bavon ausgeschloffen. Bielkick wird das Ergebniß ein anderes senn, wenn wir ben Infassing des Schonbeitsbegriffes nicht, wie so viele unserer Borganger, von ber Beobachtung bes einzelnen Schonen ausshen, vielmehr von der Empfindung selbst, welche und befimmt, fichebare Dinge schon zu nennen.

Gewiss stritte es wider den gemeinen Gebrauch der deutsichen wie jeder anderen Sprache, wollte man solche Dinge sich nennen, welche unerfreulich zu schauen find. Denn schon und, was in anderen Sprachen dasselbe bedeutet, heißt, ehe denkende Köpfe den Begriff feiner ausspalten, eben nur Solches, was den Blick an sich selbst, oder durch ihn die Seele derzmägt. Allein zur Verwirrung Aller, welche jemals die

Schonheit zu beleuchten versucht, ist die Erregbarkeit und Empfänglichkeit der Menschen so verschieden, daß ein unbegrenz bares Mancherley von Dingen dem gemeinen Sprachgebrauche sichen heißt.

Demnach burfte es uns gur naberen Begrengung unseres Schonfeitsbegriffes behulflich fenn, wenn wir uns vorher über bie Menschengattung vereinbarten, beren Schonheitsfinn, ober Schonheitsurtheil ben unserer Untersuchung einzig in Frage kommen foll. Dem Gricchen frenlich wurde es feltsam genug scheinen, wenn Jemand über Golches, was ihm schon hieß, bas Urtheil von Barbaren hatte einholen wollen; in den neues ren, weltburgerlichen Zeiten nahm indef fogar ein Windel mann \*) auf die Empfindungen von Menschen Bedacht, welche in dieser Beziehung nicht bloß perfonlich, vielmehr auch ber Sattung nach, und wahrscheinlich unbeilbar rob find. llm nun nicht sogleich und von vorn berein durch eine abnliche Betrachtung abgelenkt zu werden, wollen wir lieber ben Alten folgen und une bahin entscheiben, bag nur die Empfindungen eines gesunden Gesichtes, nur die Gefühle und Urtheile von fittlich eblen und geistig fähigen Menschen ben Untersuchung ber Schonbeit und gur Richtschnur bienen fonnen.

Doch selbst innerhalb dieser engeren Grenze wurden wir schwerlich der Zersplitterung entgehen, wenn wir eben nur an vereinzelten schonen Dingen erproben wollten, welchen Eindruck sie voraussetzlich auf empfängliche und begabte Menschen bewirfen. Vom Eindruck des einzelnen Schonen werden wir demnach absehen mussen, um allgemeinere, durchwaltende Ursachen, Beranlassungen, oder Beweggrunde des Wohlgefallens

<sup>\*)</sup> Runftgeschichte Buch IV.

am Schauen aufzusuchen, welche, da dieses Wohlgefallen ofs fendar, theils ein rein finnliches, theils ein gemischtes und mehrdrutiges, theils wiederum ein rein sittlich sgeistiges ist, nothwendig sowohl verschiedene, als auch verschiedenartige sud.

Wir bedürfen bemnach, wie es vortrefflichen Geistern längst eingeleuchtet, einer Abtheilung nicht innerhalb des Schönen, dem wir nun einmal seine unübersehliche Mannigssaltigkeit einraumen muffen, vielmehr innerhalb der allgemeisnen Eigenschaft, welche wir Schönheit nennen. Drepfach seilte schon Baco \*) die Schönheit ein, obwohl er, da sein Anheil an Dingen der Kunst zu allgemein war, und die Bespindung und nähere Entwickelung schuldig geblieben. Auch

<sup>\*)</sup> Francis Bacon, Works etc. Lond. 1753. fo. Vol. III. Sermones fideles XLI. de Pulchritudine. "In pulchritudine praesertur remustas colori; et decorus ac gratiosus oris et corporis motus ipsi remistati." Ben biefem, gleich anderen berfelben Aphorismen, wie im erften Auffteigen bingeworfenen Bedanten lagt bie Unbeftimmt beit bes Ausdrucks manchem Zweifel Raum. Der englische Ueberfeter überträgt, vonustas, in favour, Reij, und halt fich baben mehr an bas Etymon bee lateinischen Wortes, ale an ben muthe mafliden Sinn feines Originales. Denn es ift nicht bentbar, bag Baco hier, ben Reig, ber Farbe und ber Anmuth entgegengeset babe, welche mit jenem eng verschwiftert find; ich glaube baber, bif er bamit eben folches bezeichnen wollen, mas burch formositas unubertrefflich, gemiß in teiner Sprache gleichdeutend ausgedrudt wirb. Nach feiner gangen Denfart verftand er aber Anmuth ber Bewegung ficherlich nicht einzig vom Liebreit, ober vom blog finnlich Befälligen, vielmehr vom Ethischen überhaupt. Ratbe aber burfte an biefer Stelle bie Beranlaffungen eines rein finnlichen Boblgefallens am Schauen vertreten, mithin durften barin alle Clemente ber nachfolgenden Darlegung enthalten fepir.

Schiller \*), welcher ben britten, ganz ethischen Theil ber Schönheit hochst meisterlich durchdacht, unterscheidet denselben mit großer Schärfe, wenigstens von dem zwenten, den er den architectonischen nennt. Nach solchen Borgängern wage ich, die Anregungen des Schönheitsgefühles, nach jedesmaliger Beschäffenheit des letzteren, in dren durchaus verschiedene Satztungen zu zerlegen und in Bezug auf deren Art, Beschaffensheit und Verhältnist zur Kunst eine jede für sich allein zu betrachten.

Die erste und einleuchtend bie niedrigste umfaßt die Beranlassungen eines bloß finnlichen Wohlgefallens Diese Art ber Schönheit, welche sowohl bie Schauen \*\*). Karbe, als bas Bellbunfel in fich einschließt, fonnen wir nicht. bloff im Beifte absondern, vielmehr auch nicht felten an bestimmten Dingen für sich allein wahrnehmen und beobachten, ba es fich häufig ergiebt, bag Dinge, welche bas finnliche Auge befriedigen, boch weber ben Geift beschäftigen, noch bas Gemuth erfreuen; ober bag Dinge, welche lettere Sabigfeiten auf bas Sochste in Unspruch nehmen, ben aufferen Sinn mehr und minder verleten. Auch in der Kunst erscheint bas finnlich Gefällige nicht felten fur fich allein; woher zu erflaren, daß Reulinge im Runstfache, welche meift bas finnlich Ungenehme, bem Geistigen und Gemuthenben vorgiehen, gang andere Runftwerke zu lieben und zu schäten pflegen, als burchgebildete Renner, bie allenfalls über ben finnlichen Ginbruck hinwgeseben, und bagegen manchem schmucken und

<sup>\*)</sup> fr. v. Schiller, über Anmuth und Burbe, Soren, 1793. Stud II. und Berte 1820. 12. Bb. XVII. S. 165.

<sup>\*\*)</sup> Gothe, über Runft u. Alt. 5. Bdes 1. heft. S. 121. — ,, Das nothwendige Bormalten ber Sinneswerkjeuge." —

funlich angenehmen Dinge ber inneren Schaalheit wegen absgreigt find,

llebrigens ift nicht mit Sicherheit anzugeben, worauf bem eigentlich die finnliche Annehmlichkeit sichtbarer Dinge bembe, da jegliches Auge nach Maakgabe feiner Gesundheit mb Scharfficht verschieden empfindet, woher der richtige, obwehl einzig auf diefe niedrigste Stufe der Schonbeit anwendbare Semeinspruch entstanden: daß über den Geschmack nichts ents schieden werden konne. In Bezug auf diese rein stumliche Anuchmlichkeit, welche wir voraussetzlich von dem sinnlichen Reize anschaulich angeregter Vorstellungen bes Geistes (1. B. tom lleppigen und Wohllustigen) zu unterscheiben wiffen, miffen wir uns allerbings bamit begnügen, daß es, wie einen mittleren Zustand des Auges, so auch eine mittlere Beschaf. stubrit des Anschaulichen geben muß, welche gleichweit von buttiger Weiche und schneibenber Sarte entfernt, wenigstens bie Mehrzahl gesunder Gefichtsfinnen befriedigen wird. Diese In der Schönheit nimmt in den ansichtlichen Dingen etwa biefelbe Stelle ein, als in der Mufit der einzelne Ton, beffen uthalmigmäßige Reinheit, wie febr fie immer ben Gesammt. eindruck befordern mag, doch an und für sich unbezweiselt ein min simnliches Wohlgefallen bervorbringt. Auch an den Pflanenformen fann fie beobachtet werden, beren Eindruck nothvendig fren ist von sittlichen Rebenvorstellungen, welche in den animalischen Kormen den reinfinnlichen Eindruck durch-Der Kelbtummel \*) & B., beffen schone Bluthen. formen, beffen zierlich ausgeschärfte Blätter in der Rähe betrachtet Bewunderung erregen, ift mir in meinen landlichen

<sup>\*)</sup> Chaerophyllum silvestre.

Lustwegen und Anlagen ftets ein eben so unwillfommener Gaft, als die ungleich gestaltlosere Ressel. Dagegen erfreut mich der Karren, ja selbst, wenn nicht im Uebermaaß, die saftige Ich erflare mir biese Wirtung aus ber größeren Rlette. Deutlichkeit und Schärfe ber Gesammterscheinung ber letten, ber bleichen Farbe, ber bunnen, unwesenhaften, schlaffen Erscheinung ber ersten. Denn es ift mir beutlich bewußt, daß bier feine geheime Bahlverwandtschaft, fein Borurtheil, fonbern ber bloke Sinneseindruck mich veranlagt, die eine Pflanze mit Luft, die andere mit Widerwillen wahrzunehmen. Dabin gehort nicht minder ber unwiderstehliche Reig, ben eble Ges steine auch für Solche haben, welche sicher nicht burch ben Wunsch sie zu besitzen, also auch nicht durch den Begriff ihres relativen Werthes bestimmt werden, sie zu bewundern. Es ist, wie ein unvergleichlicher Bevbachter andeutet \*), die Tiefe und Reinheit der Farbe, die Bobe bes Glanges, welche im Ebelsteine ben Gesichtssinn erfüllt und durchwärmt und ben rein finnlichen Schonbeitseindruck zu einer ungewohnlichen Sobe steigert.

Die zwepte Art der Schönheit beruhet auf bestimmten Berhaltnissen und Fügungen von Formen und Linien, welche auf eine unerklarte und dunkle Weise, doch der Wirkung nach ganz sicher und ausgemacht, nicht etwa bloß das Gesicht angenehm anregen, vielmehr die gesammte Lebensthätigkeit ersgreisen und die Scele nothwendig in die glücklichste Stimmung versehen. Diese Art der Schönheit scheint, gleich der musikalischen Darmonie, in der allgemeinen Weltordnung ihr

<sup>\*)</sup> Gothe, Bahlverwandtich. Ehl. I. G. 109. (Ausg. 1809.)

—, wenn ber Smaragd durch feine berrliche Farbe bem Befichte mobilthut. "

Sigenbild zu haben; doch wird es unmöglich seyn, das Gesetz, und welchem sie entstehet und wirkt, jemals etwa eben so kutlich zu erkennen und darzulegen, als längst schon das Versklimis und die Folge der Tone erkannt und bestimmt worden ist. Denn Tone sind bey weitem geeigneter, abgesondert aufzstat und betrachtet zu werden, als Formen und Linien, weshald wir es dahin gestellt seyn lassen, od die grade, oder die gebogene Linie, die gewöldte, oder die kantige Form die schoner sey; was Wanche beschäftigt hat, odwohl nach der knalogie der Wusst anzunehmen ist, daß keine Linie, oder hmalogie der Wusst anzunehmen ist, daß keine Linie, oder hwan sich selbst, vielmehr nur in bestimmten Verbindunsun, Reihen und Verhältnissen jene gleichsam musikalische \*) Schönheit hervorbringt.

Da es nun vornehmlich in der Baukunst am Tage liegt, das bestimmte raumliche Verhältnisse schon an und für sich iber die Seele eine unwiderstehliche Sewalt ausüben, so nannte Schiller diese Schönheit die architectonische; wie wir denn auch im gemeinen Leben die Verhältnisse des menschlichen, oder anderer belebter Körper, mit demselben Gleichnis den Bau zu nennen pstegen. Doch scheint mir dieses Bild, weil es von einem Künstlichen und Abgeleiteten entlehnt ist, nur dems geeignet, eine ursprüngliche Schönheit zu bezeichnen; und ungleich schöner gewiß erklärten sich viele Alten in umsetigter Richtung die Verhältnisse der Baukunst eben aus den Verhältnissen natürlicher und belebter Körper. Denn auch den Kenschen, wie es dem naturstnigen Griechen so deutlich war, kann ums das blose Ebenmaas übrer Züge gleichsam

<sup>\*)</sup> Leibnitii ep. (ed. Kortholt. Vol. 1. p. 241.) — "Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi."

bezaubern, so baß wir durch dieses oft über ihren sittlichen Unwerth verblendet werden, und dagegen ben auffallendem Wisverhaltnis der Theile eines Gesichtes mit einiger Rühe ums in solche Jüge desselben hineindenken, in denen eine edle Seele, oder ein thätiger Geist sich ausdrückt. Die Benennung, Schönheit des Wases, welche ich vorschlage, durste daher freyer von Nebenbeziehungen und weit umfassender seyn, als jene andere.

Diese zwente Schönheit \*), wie es scheint, die eigents liche Schönheit der Griechen \*\*), ist übrigens nicht mehr, wie

<sup>\*)</sup> Ben Ausbildung ihrer philosophischen Begriffe fand bie lateinische Sprace in dem allgemeinen Borbilde romischer Gesttung, ber griechischen Nation, die Aunst und den Aunsksnn schon vollig burchgebildet vor. Daber, dente ich, die gludliche Ableitung und baraus hervorgehende Schärfe der Begriffe, formosus, formositas, welche obige Entwickelung merklich unterftugen.

<sup>\*\*)</sup> Gie munichten fie mit fittlichem Werthe verbunden 'gu feben, alfo mar ihnen Schonbeit an fich felbft etwas Anderes, als ber Ausbruck, ober als ber Charafter fittlicher Gute. - Auch die Behauptung: bag bem Barbaren baffelbe icon fen muffe, mas bem Griechen fcon mar (Bindelmann R. G. Bd. 4. R. 2.), beutet auf bie Schonheit bes Chenmages bin. Denn ber blog finne liche Ginbrud bes Kormenspieles, ber Abmechelungen bes Lichtes und Dunkele, ben bie Briechen ebenfalls von ber eigentlichen Schonbeit unterschieden (Windelm. daf. §. 19.), tonnte icon unter ben Griechen felbft nicht gang berfelbe, mußte gemiß ben ben Barbaren ein gang verschiebener feyn. Die Auffaffung ber fittlichen Bedeutung ber Rormen fest aber fittliche Bildung voraus, melde eben ein griechischer Denter nicht fo burchhin bem Barbaren burfte bengemeffen haben. Rebmen wir aber biefe beiben Schanheiten gurud, fo bleibt nur bie Schonheit bes Dages ubrig, welche, nach neueren Beobachtungen, allerdings felbft auf ben robeften Barbaren einzumirfen icheint (G. v. Spir und v. Martius Reife in Brafilien. 1. Thl. Munchen. 1823. 4. S. 259. und C. Ritter, Erbfunde,

p soch gestellt, balb wiederum von der Schönheit ausgesthloss ju med der Aunst untersagt zu werden. Lessing \*) verwarf st aus Consequenz oder Zusall; daher wohl seine, keiner Erswidnung bedürfenden, Ausfälle gegen das Bildnis und die kudigast \*\*). Seine Nachfolger indes haben, dep reiferer kudidung des Kumstsinnes, sowohl am Bildnis, wie an der kudigast Behagen gefunden, ja sogar anatomischen und anskun etwas roh und stüchtig behandelten Studien großer Kuser ihre Bewunderung nicht versagt, mithin factisch einsständen, daß schon die bloße Schärfe und Deutlichkeit der hauberistis den Sinn vergnügen könne, daß solche mithin sich selbst eine Abart der britten symbolischzethischen Schönslat bilden müsse. Denn eine eigene Art der Schönheit ist sie kind eben so wenig, als sie jemals das ausgesonderte Ziel und einer Kunstrichtung gewesen.

Dis dahin haben wir die Schönheit an fich felbst, und im ausschließliche Beziehung auf die Runft, untersucht, und, in glaube, gefunden: daß Schönheit im allgemeinsten,

<sup>\*)</sup> Laofoon, S. II. Dritte Aufl. S. 11.

<sup>44)</sup> Earl Ritter, die Erdfunde ic., Ehl. 1, zwepte Aufl., 6.75. "In der auf diese Beise entspringenden, unerschöpflichen Beinigkeit des Bafferlauses liegt eine der wichtigsten Bedingunmur, dem Raume nach, allgemeinen Entwickelung der unorgaminn Erdoberstäche zu derzenigen localisieren Bielseitigkeit und Eukit, welche wir, in ihrem überschaulichen Zusammenhange, ladicaft nennen, die immer und überall einen geheimen Zauber ihr den Renschen ausüben wird, der in ihrem Kreise sich bewegt, im überhaupt die räumliche Basis alles organischen Lebens ist." Gesomt uns unerwartet zugleich die Vertheibigung und Grundeihe der Landschaftsmaleren, wo wir deren am meisten bedurften, ind den besten und würdigsten Vertreter ihrer Ansprüche.

inmitten der Schnörfel und Fragen des achtzehnten Jahrhuns derts eine unaufhaltsame Umwälzung des Geschmackes, welche nur deshalb so spåt auf die Thätigkeit der Kunst zurückgewirkt, weil man ungleich früher das Schöne der Kunst als das Ges heimnis seiner Hervorbringung wieder ausgefunden hatte.

Die britte, und fur fittliche und erfennende Wesen uns laugbar die wichtigste, Schonheit beruhet aber auf jener gegebenen, in der Ratur, nicht in menschlicher Willführ, gegrundeten Symbolik ber Formen, durch welche Diefe in beflimmten Berbinbungen ju Merfmalen und Beichen gebeiben, ben beren Anblick wir uns nothwendig theils bestimmter Borftellungen und Begriffe erinnern, theils auch bestimmter in uns schlummernder Gefühle bewußt werben. Bermoge biefer Eigenschaft erwecken die Formen, gang unabhangig, fowohl vom sinnlichen Wohlgefälligen, als von ber eben berührten Schonheit bes Mages, ein gewisses sittlich geistiges Wohlgefallen, welches theils aus ber Erfreulichkeit ber eben angereg. ten Vorstellungen hervorgeht, theils auch gradehin aus dem Bergnugen, welches schon die bloge Thatigfeit eines beutlichen Erfennens unfehlbar nach fich zieht.

Den Grund der Erfreulichkeit von Vorstellungen, die Sichtbares im Seiste anregt, werden wir vorausseigen und übergehen dursen, da diese Abtheilung innerhalb der Schönsheit langst schon mit dem besten Erfolge untersucht und bes leuchtet worden; vielleicht, weil sie den Schriftstellern zugängslicher war, als Solches, so einzig der Gestalt und ihrer Ersscheinung angehört, mithin nur den fünstlerisch gebildeten Seeslen genügend deutlich wird. Das Erfreuliche aber, welches schon in der nackten Deutlichkeit der Erscheinung liegt, hatte in dem Rreislauf neuerer Theorieen das Schicksal, bald viel

witt, auch für die lettere von Wichtigkeit, die sinnliche Ans umlichkeit von der Schönheit des Maßes, und beide wiederm von der Schönheit mittelbar durch die Gestalt im Geiste auchgeter Borstellungen zu unterscheiden.

Im jungst verstoffenen Menschenalter beherrschten zwen mie Ramen, Lessing und Winkelmann, die Ansicht, die Lehre, ja gewissermaßen selbst die Ausübung der Runst; die redeten auf ihre Weise der Schönheit das Wort, gewiß in eder Gefinnung und Absicht. Und scheint die Schönheit in der Aunst, wie im Leben, nicht weniger wünschenswerth, die jenen; doch ungewiß, ob sie die Schönheit erkannt, oder in henverbringung des Schönen wesentlich gefördert haben.

Sewiß war Winkelmanns Auffassung des einzelnen Schon hochft sinnvoll, seine Darstellung desselben von unerswihrer Anschaulichkeit, von hinreißendem Feuer. Doch eben wit er, unbefriedigt von seinem Ansluge mystischer Schonswickmsichten, im Durchschnitt eben nur von der Beobachtung it einelnen Schonen sich jum Begriffe der Schonheit selbst pachen suchte, gelangte er nie dahin, die Schonheit des begisses vom Schonen der Anschauung zu unterscheiden \*).

<sup>\*)</sup> To zaddes, pulchritudo, Schonheit, ift bie Eigenschaft; im metaphorischen Bebeutungen abgesehen, ro zader, pulcrum, in Schone, eine unbestimmte Mehrheit von Dingen, benen bie Gunschaft ber Schonheit beywohnt. Einige Nebertragungen indes in griechischen Bortgebrauch, vielleicht auch nur der triviale Sinn in franzolischen Bortgeb beaute, welcher die afthetischen Schrift, iden dieser Nation baufig veranlaßt, statt jenes, le beau zu sezu ficht mit bieser Nation baufig veranlaßt, statt jenes, le beau zu sezu ficht mit mehr auch unter uns die ursprüngliche Grenze beider Begriffe Ich und mehr zu verwischen. Nichts bestoweniger ist ihre Unterstehn nochwendig; nach den Gesegen, nach dem Gebrauch uns ihm Sprache, wird aber Schönheit nur eine Eigenschaft, Schönes

und wenn man so will, im modernen Verstande, alle Eigensschaften der Dinge in sich begreift, welche entweder, den Gessichtssinn befriedigend anregen, oder durch ihn die Geele stimmen und den Geist erfreuen; daß aber eben diese Eigenschaften in dren durchaus verschiedene Arten zerfallen, deren eine nur auf das sinnliche Auge, deren andere nur auf den eigenen, voraussesslich dem Menschen eingebornen, Sinn sür räumliche Verhältnisse, deren dritte zunächst auf den Verstand wirtt, dann erst durch die Erfenntnis auch auf das Gesühl.

Bo nun alle Arten ber Schonbeit in einem Gegenstande, gleich wie in ihrem Brennpuncte, fich vereinigen, ein Fall, ber schon den schöngesinnten Alten mehr wünschenswerth, als burchhin erreichbar zu senn schien, ba murde ohne Zweifel ein ausnehmend Schones entstehen. In den fichtbaren Dingen pflegt indeg bald die eine, bald die andere Schonheit vorzuberrichen, oft fogar bie übrigen burchaus zu verbrangen; baber ift es schon fur die Auffaffung und fur den Genug bes Schonen von großem Bortheil, in jeglichem Schonen die folchem eben benwohnende Art ber Schonheit beutlich zu erfennen, und biefe von anderen genau zu unterscheiben. wollten wir etwa, gleich ben afthetischen Reulingen, ba, wo eben nur finnliche Unnehmlichkeiten vorhanden, zugleich auch bie Unregung ebler und erhebenber Borftellungen bes Beiftes begehren, ober ben diesen letteren wiederum nach finnlichem Reize geluften, fo murben wir uns burch ein fruchtlofes Gelis nen gewiß um gegenwartige Freude bringen. Arcilich wird ein gesunder, von Borbegriffen unbestochener, Sinn wohl auch ohne jene Begriffsspaltung bas Schone empfinden und geniefen lernen; und es ift baber vornehmlich nur fur bie Runftlebre, und in so fern biese auf die Ausübung ber Runft ein.

witt, auch für die lettere von Wichtigkeit, die sinnliche Ans nehmlichkeit von der Schönheit des Raßes, und beide wiederun von der Schönheit mittelbar durch die Gestalt im Seiste angeregter Borstellungen zu unterscheiden.

Im jungst verstoffenen Menschenalter beherrschten zwey geste Ramen, Le sing und Winkelmann, die Ansicht, die Lehre, ja gewissermaßen selbst die Ausübung der Runst; beide redeten auf ihre Weise der Schönheit das Wort, gewiß in obler Gestunung und Absicht. Uns scheint die Schönheit in der Runst, wie im Leben, nicht weniger wunsschenswerth, wie jenen; doch ungewiß, ob sie Schönheit erkannt, oder die hervorbringung des Schönen wesentlich gefördert haben.

Sewiß war Winkelmanns Auffassung des einzelnen Schönen hochst sinnvoll, seine Darstellung desselben von umernichbarer Anschaulichkeit, von hinreißendem Feuer. Doch eben wil er, umbefriedigt von seinem Ansluge mystischer Schönkeitsansichten, im Durchschnitt eben nur von der Beobachtung des einzelnen Schönen sich zum Begriffe der Schönheit selbst pu erheben sucher, gelangte er nie dahin, die Schönheit des Begriffes vom Schönen der Anschauung zu unterscheiden \*).

<sup>&</sup>quot;) To aaddes, pulchritudo, Schonheit, ift bie Eigenschaft; we metaphorischen Bedeutungen abgesehen, ro ander, pulcrum, bis Schone, eine unbestimmte Mehrheit von Dingen, benen bie Sigenschaft ber Schonheit bewohnt. Einige Uebertragungen indest im griechischen Wortgebrauch, vielleicht auch nur ber triviale Sinn bes frangofischen Wortes beaute, welcher bie afthetischen Schrift steller dieser Nation baufig veranlaßt, katt jenes, la beau ju seisen, scheint auch unter uns die ursprüngliche Grenze beider Gegriffe mehr und mehr zu verwischen. Nichts bestoweniger ist ihre Unterscheidung nothwendig; nach den Gesehen, nach dem Gebrauch unsserer Sprache, wird aber Schönheit nur eine Eigenschaft, Schones

Seine Arten ber Schonbeit find wirklich eben nur Vorftellumgen von bestimmten Urten bes Schonen, wie etwa bes Rraftigen, bes Barten, bes Ebeln, bes Unmuthigen. Er wirfte baber grar auf ber einen Seite vortheilhaft, indem er bem Sinne seiner Zeitgenossen die Rachtung auf wahrhaft Schones gab; auf ber andern aber auch nachtheilig, indem er die Deis nung verbreitete, bag eben biefes einzelne, in fich abgefchloffene, Schone einen Magstab fur die Beurtheilung, eine Richts 'schnur fur die hervorbringung eines jeglichen Schonen enthalte. Doch wie einestheils fein einzelnes Schone jemals bie Allgemeinheit bes Schonheitsbegriffes felbst gleichsam vertorpern kann; wie es flets fein eigenes Daag befigt, und nicht wohl nach anderen, gleich eigenthumlichen, also verschiedenen, Entfaltungen ber Schonheit zu beurtheilen, ober gar gufammengusegen ift; so follte anderntheils die Erfahrung selbst schwächere Denker langst belehrt haben, daß in der Runft bas Schone einzig bas Bert lebhafter Begeisterung ift, Diefe aber burch nichts mehr gelähmt wird, als durch platte, mechanis siche Rachahmung, welche boch ber einzige Weg ift, auf wels chem ein schon vorhandenes Einzelne wiederholt und auf gewiffe Weise verdoppelt werben fann, wenn folches nun einmal burchaus geschehen sollte.

Die Schönheitsbestimmungen aber, welche Leffing auf Winkelmanns Bahn, doch mit unendlich geringerer Sachstenntniß, und beinahe ohne alles eigene Sefühl des Schönen,

nur ein Dingliches fenn tonnen, bem jene benwohnt. Go ift es in allen analogen Fallen; Gewohnheit und Gewohntes, Rlarheit und Rlares u. f. f. werben wir überall nach bemfelben Gefete ein= ander entgegenfeten.

berfacht hat, find ohne Rachwirfung verhallt. Man erinnert sich mur im Allgemeinen, daß er der Kunst die Darstellung des Schönen empfohlen, und begnügt sich, solches zu billigen oder zu bestreiten. Allein die Frage, ob die Kunst nur das Schöne darstellen solle, ist nicht sie rund und kurz zu beautsworten, wie solche Kunstlehrer dafür halten, welche durch sanstumiges Beharren auf dem bloßen Ramen der Schönheit sien ein Großes zu leisten glauben. Denn, wenn anders die Eintheilung der Schönheit, welche wir eben versucht has den, in sich richtig ist: so wird eine jede der bezeichneten Arsm oder Sattungen der Schönheit zur Kunst ihr eigenes Verstmisse innehmen, welches wir, jedes für sich, untersuchen wässen, ehe wir entscheiden können, in wie sern Schönheit bei Segenstandes die Schönheit von Kunstwerken bedingt.

Das rein finnliche Wohlgefallen am Schauen, welches wir vorausstehlich, von dem Reize, ober von der Ueppigkeit duch fichtbare Dinge im Beifte angeregter Borftellungen, ju mterfcheiden wiffen, berubet nun, wie wir und entfinnen, auf smiftn Wirkungen bes Licht - und Karbenwechsels, welche schude und wohlgenbte Alugen weniger weich und schmelzend m lieben pflegen, ate franthafte; weniger grell und abstechend, als robe und ungebildete. Wollten wir nun prufen, ob bie bildenden Runfte nur folche Gegenstände ber finnlichen Un-Maning nachabmen burfen, welche im Echen, ober außerhalb bn Runft, ein rein finnliches Wohlgefallen am Schauen berbor bringen; fo fest fich biefem bie Erfahrung entgegen, baß nicht feder Gegenstand, ber an fich felbst gefällig anzusehen, in Amftwerte aufgenommen, einen gleich gefälligen Eindruck bewift. Da nemtich bas duffere, finnliche Ansehen von Runft. beifen, wie ich jum Theil beim Style gezeigt habe, unb,

wenn es hier nicht zu weit ablentte, auch am fogenannten Malerischen der Miederlander nachweisen tonnte, ben weitem mehr durch den roben Runftstoff und durch dessen Antwendung und Behandlung bedingt wird, als durch die Beschaffenbeit ber wirklichen Kormen, welche barin zu irgend einem Runftzwecke nachgebilbet worben: so fragt es fich in diefer Begiebung nicht sowohl, ob Gegenstande ber finnlichen Unschauung an fich felbst gut in bie Mugen fallen, als vielmehr, ob fie innerhalb der Grengen der jedesmal zur Sand liegenden Runftart bequem, leicht erfaglich, mithin gefällig fonnen ausgedruckt werden. Ben ber Wahl und Nachbilbung von Gegenstånden der sinnlichen Anschauung kommt es demnach nicht sowohl auf beren felbstständige Schonbeit an, als einzig auf ihre Darftellbarteit; im Runftwerte felbst wird aber bas gute ober üble Unsehen so gewählter Gegenstände ber Rachbildung bas Ergebnig der technischen Bortheile fenn, ober des Runft. nicht des Matur-Geschmackes, ben ber jebesmalige Runftler fich anzueignen das Gluck und die Rabigkeit befeffen. Milers bings nun wird ber Runftler bemuht fenn muffen, folche Bortheile ober einen solchen Geschmack fich anzueignen, damit er ben außeren Ginn nicht verlete, ber unter allen Umftanben ben ersten Eindruck seines Wertes aufnimmt, ebe er ibn boberen Lebensthatigfeiten überliefert. Doch moge er sich nicht versprechen, jemals in diefer Begiebung Allen gleichmäßig ges recht zu werben, weil die Empfanglichkeit des Auges auch unter den gefund und fcharf Sehenden verschieden ift, weshalb er, schon um die erste Bebingung aller bloß finnlichen Boblgefälligkeit, die Uebereinstimmung der Arbeit, nicht etwa durch Schmanten zu verfehlen, burchaus feinem eigenen Sinne nachgeben muß. Ift nun biese erfte und niedrigfte Schonbeit in

Amswerten abhängig von Eigenthamlichkeiten bes Gesichtes ber einzelnen Rünstler, so mag es wohl möglich senn, eben biesn Sinn durch Beispiel und practische Anleitung um etwas studier zu entwickeln, doch schwerlich, ihn nach allgemeinen Regeln zu leiten. Jede Schönheitslehre demnach, welche, gleich der kestnif der hollandisch- französischen Epoche, aus dem Sinnsch-Bohlgesälligen einzelner Werfe der Runst die Regel aller Bohlgesälligkeit derselben Art zu entwickeln versucht, oder gar schweistz, solche Einseitigkeiten, gleich als ergäben sie ein algemeines Schönheitsgesch, der Runst auszudrängen, treibt doch, mit dem mildesten Ausdruck, nur ein müßiges Spiel bei Wises.

Mein schon ungleich umfaffenber und gleichmäßiger, als biek, ift jene zweite Art ber Schonbeit, welche auf bestimm. tn Berhaltniffen von Formen und Linien berubt, mil biefelbe nicht mehr, wie jene niedrigere, von ber Stimming und Empfanglichfeit bes einzelnen Dafenns abbangig if, vielmehr nach allgemeineren, die gefammte Ratur beherrihmben, Geschen entsteht und wirft; so wird sie auch gleichmafiger begehrt und empfunden; fo tann bie Empfanglichkeit für fle felbst da, wo fie etwa durch falsche Gewöhnungen, der durch Berftanbesgrillen ware verbilbet morden, boch immer noch durch Beobachtung, Bergleichung und Nachbenken scheift werben. Wenn nun der Runftler in biefer Beziehung intstheils eine weit verbreitete Empfanglichkeit porfindet, ans bantheils feinen etwa schlummernden oder abgelenkten Ginn får Sarmonie räumlicher Berhältnisse in sich selbst gleichsam wieder aufwecken kann; so folgt, daß er auf alle Weise, sowohl fähig sen, als Bebacht nehmen muffe, seinen Werken biek Schonheit bemulegen.

Indes, wie wir solche auch in der Wirklichkeit nur innerhalb der Grenzen in sich abgeschlossener Erscheinungen auffaffen; wie wir fie, etwa bei einem menschlichen Untlit, nicht burch Bergleichung mit einem andern, noch burch Aussondes rung ber einzelnen Theile, vielmehr nur in bem Berhaltnif aller Theile unter fich, wie gum Sangen, auffuchen werben: so ergiebt fie fich auch in Runstwerken nicht aus der Wohl gestalt ber einzelnen Theile, sonbern einzig aus ihrem Gefammtverhaltniß. Wo diefes mangelhaft ift, da hilft die Wohlgestalt der Theile nicht aus, wie solches unter anderen Die historischen Gemalbe ber Zeiten bes Menge und David, so wie nicht minder gar viele Bauwerke ber Neueren ins Licht Denn, obwohl in ben ersten viele einzelne Theile aus ten Modellen und schonen alten Statuen, in ben anderen Saulen und Gebalfe ben alten Bauwerken mit großer Geschicklichkeit nachgemacht find, so erscheinen fie boch von eben iener raumlichen harmonie, von der hier die Rede, burchaus entblogt, was übrigens ihrem achten Berbienfte nicht ctwa. im Lichte fteben foll. Wenn nun auf biefer Seite Schone Theile für fich allein nicht hinreichen, in Runftwerken bie Schonheit bes Ebenmaffes hervorzubringen, fo wird lettere anbererseits nicht felten, gleichwie in ber Dufit, gerabe burch weniger schone, und sogar burch unschone Theile gur Vollendung gebracht, wie denkenden Runftlern gar wohl bekannt ift. Wird aber die Schönheit ber Eurnthmie in Runstwerken nicht sowohl burch die selbststandige Schonheit ber einzelnen Gestalten und Linien, welche Runstwerte zur Erscheinung bringen, als vielmehr burch ihre Unordnung, Bertheilung und Stellung bewirft; so entsteht offenbar auch diese nicht, wie Einige annehmen, schon aus ber eigenen Wohlgestalt von Gegenstan-

in des korfoon vorstehlagt \*), burch eine gewiffe Salbheit bes fanchens, ober burch ein unvermeiblich widriges Schminken w Beschönigen bes Unerfreulichen hervorgebracht; vielmehr m, indem der Runftler, nach ben Umftanben, durch leichten but ober bitteren Ernft ben Gesichtspunct feststellt, aus wel im kin Gegenstand überhaupt aufzufaffen, und wirtlich von Erinnern wir uns bier eines in klbst erfast worden ist. Manden Benfviels, der Silenen und Raunen des Alterthumi, in denen Schonheiten ber Technif und bes Styles bie (wh griechischem Mage) unschone Bilbung des Leibes aufe in, fo wie ein anmuthiges Schwanten ber Auffaffung von iffinigen Ernft ju leichtem Scherz in biefen Darftellungen & Riedrigkeit fannischer Reigungen nie unliebenswerth, oft hick bedeutend erscheinen läßt. Ueberhaupt spiegelt sich, nach in Beiten eben jener natürlichen Symbolit der Jorm, wel-

<sup>\*) 6.</sup> II. Plut. de audiendis poetis. - ev yae lore revre, re क्यां का कार्यों का माम्बिनिका स्वर्थे पूर्व देन्ती, के जन्दक्रिका स्वर्थे min nizia di zad necnorra rok alexeok rà alexend. Der Geift, midem bie Dinge aufgefaßt worden, tommt bier, wie aberben in ben Runftbemerkungen ber Alten, taum in Betrachtung. In selten mochte, wo bei ben Alten von Runftwerten bie Rebe i, uf die geiftige Thatigfeit, welche den Ranftler baben geleitet, Miche genommen merben, wie in folgender Stelle bes Plutarch Attenienses bellone an pace clariores p. 346): yiyeups de zal vir unterprise mede Emaperardar निकल्पास्थान वर्ण बाराप्री वर्णास्था । Bogaing. Bang anders verhalt es fich damit in den neueften Beis in, wo ber Mangel an allem, ober bod an bem rechten Beifte, Mim Bebarfnis in der Runft fichtbar gemacht, und eben baber ba Begriff felbft zu einiger Deutlichkeit bes Bewußtsenns erhoben in, werauf auf der anderen Seite übertriebene Forderungen ents frien find.

steht, so viel sagen wollen, als Andeutung von Begriffen. burch willflichrliche Zeichen, so wurden wir jenem Sate, wenigstens innerhalb gewiffer Bedingungen, benftimmen burfen. Nach ber gangen Berbindung fteht es indes, wenigstens bem Unschein nach, für jegliches ben Geist Beschäftigenbe, ober bas Gemuth Erfregende, fobald folches nicht zugleich ein finnliches Wohlgefallen berborbringt, ober auch jenen tiefer begrundeten Sinn fur raumliche Berbaltniffe befriedigt. Nun Baben wir und so eben barüber verständigt, dag bleft mehr außerlichen Arten der Schonheit in Runstwerken nicht sowohl aus dem Gegenstande, als vielmehr aus ber Darftellung berborgeben, Bir werden bemnach, wenn biese einmal auf gutem Bege ift. nicht weiter barum zu forgen brauchen. Sichert uns aber schon die Darftellung, und gewiffermagen fle allein, die Schonbeiten ber ersten und zwenten Urt; fo wird, diesen gang unbeschadet, Jegliches, bessen Borstellung eble und wohlgebildete Seelen erfreut, ober thatige, lebenvolle Beifter in Unspruch nimmt, in Runstwerfe aufzunehmen ober jum Gegenstande funftlerischer Darftellungen ju mablen fenn.

Wenn nun schon dieser Schluß viele der beschränkenden, ben hervorbringenden Geist ganz nutilos lähmenden, Wirkungen der Schönheitslehre über den hausen wirft; so wird es boch nothig seyn, noch einen Schritt weiter vorzugehen, und die Behauptung daran zu schließen: daß eben, wie das sinnlich Missfällige und räumlich sich Wissverhaltende durch schone Darstellung äußerlich schon wird, so auch das geistig und sitte lich Uncefrenliche durch trefsliche Aussassing in Runstwerken zu einem Ergöslichen und Anziehenden sich umgestalte. Diese Umwandlung wird indes nicht, wie Lessing an einigen Stel-

kn bes Laokson vorsthlägt \*), durch eine gewisse Halbheit des Einschens, oder durch ein undermeidlich widriges Schminken und Beschdnigen des Unerfreulichen hervorgebracht; vielmehr nur, indem der Kunstler, nach den Umständen, durch leichten Spott oder bitteren Ernst den Gesichtspunet setstellt, aus welchem sin Segenstand überhaupt auszusassen, und wirklich von ihm selbst erfast worden ist. Erinnern wir und hier eines schlagenden Beyspiels, der Silenen und Jaunen des Alterthumes, in denen Schönheiten der Lechnik und des Styles die (nach griechischem Rasse) unschdene Bildung des Leibes auschen, so wie ein annuthiges Schwanken der Aussassen den biehen, so wie ein annuthiges Schwanken der Aussassen den Darstellungen die Riedrisseit faunischer Reigungen nie unliedenswerth, ost bächst bedeutend erscheinen läst. Ueberhaupt spiegelt sich, nach den Sessen eben jener natürlichen Symbolik der Jorm, wels

<sup>\*) 6.</sup> II. Plut. de audiendis poetis. - ou yac lere rours, rd nador nat nadais ना pupisiedas nadais yais iert, नर्व सहासर्वाना स्वी siming simila H and mermerra rok alexeok ra alexed. Der Beik, in welchem die Dinge aufgefaßt worden, tommt bier, wie aberbaupt in ben Runftbemertungen ber Alten, faum in Betrachtung. Rur felten mochte, wo bei ben Alten von Runftwerten bie Rede if, auf Die geiftige Chatigleit, welche ben Ranftler baben geleitet, Rudficht genommen werben, wie in folgenber Stelle bes Plutard (Athenienses bellone an pace clariores p. 346): vivenos de und viv ο Μαντικία πεος Επαμικώνδαι ίππομαχιών ούε ανειθουσιώσως Lipearne. Bong anders verhalt es fich bamit in ben neueften Beis ten, wo ber Mangel an allem, ober boch an bem rechten Beifte, beffen Bedurfnig in ber Runft fichtbar gemacht, und eben baber ben Begriff felbft ju einiger Deutlichkeit bes Bemußtfenns erhoben bat, worauf auf der anderen Seite übertriebene Rorderungen ent, fanben finb.

che die britte und hochste Art der Schönheit herworkeingt, in jedem Kunstwerke, neben dem eigentlichen Gegenstande der Ausstalfung und Darstellung, auch der Sinn und Geist des Künstlers, der ihn erfaßt und dargestellt. Und es dürste schwer senn, zu entscheiden, was beym ethischen Gefallen an Kunstwerken den Ausschlag giebt, ob der Eindruck des Gesgenstandes der Darstellung, oder umgekehrt, der Eindruck des Geistes, in dem er aufgefaßt worden. Also wird auch das bekannte Schönheitsprincip, auch in Bezug auf diese dritte und höchste Art der Schönheit, umzustellen senn, so daß wir auch hier, anstatt: der Künstler dürse nur das geistig und sittlich Erfreuliche darstellen, vielmehr sagen müssen: der Künstler ser solle selbst sittlich und geistreich senn, oder mit anderen Worten: er solle selbst schön denken.

Doch bin ich weit davon entfernt, gleichsom aus Paraborie das Schone des Gegenstandes herabzusetzen, welches den Rünstler in den meisten Fällen unwiderstehlich ergreisen und wahrhaft begeistern wird, und, wo es gehörig ausgefaßt und dargestellt worden, auch den Kunstfreund nothwendig besonders befriedigen muß. Nur dieses wünschte ich darzusegen: daß Schonheit des Gegenstandes nur unter gewissen, nicht durchhin zu bemeisternden, Bedingungen die Schonheit von Kunstwerken befördern; während andererseits Alles, was schon gemacht ist, nothwendig schon in das sinnliche Auge fällt; während, was schon im Raume vertheilt (von richtigem Style) ist, den Sinn für Schönheit des Waßes unumgänglich befriedigen wird; wie endlich, was auf irgend eine Weise, von

<sup>\*)</sup> Schelling a. a. D., S. 369. - "Bundchft jeigt fich freis lich in bem Runftwerke Die Geele Des Runftlere."

fittlich Erhabenen, ober Semuthlichen und Zarten, bis zum Phantastischen und Muthwilligen, schon im Seiste bes Kunsters erfaßt ist, nothwendig das sittliche Gefühl befriedigen, den Seist erfreuen muß.

Durch diese Sichtung und endliche Umstellung eines von Bielen sür umsehlbar gehaltenen Lehrsaßes, wird denn, wie Undefangenen einleuchten muß, die Schönheit selbst keineswes ges gefährdet, vielmehr wird ste hierdurch gerade gegen die hemmenden und durchtreugenden Wirkungen einer minder ersschöfenden Theorie verwahrt, was allerdings wohl nothig ist. Denn, obwohl Viele noch immer durch Vorliebe für eigene oder sür die Werke befreundeter Zeitgenossen über das eigentsliche Ergebniss der Anwendung jener vorgeblichen Schönheitsliche getäuscht werden, so hat doch die Erfahrung eines ganz menschanalters bewährt, daß sie weder eine bemerkliche Erhebung des Geistes bewährt, noch zu schöner Darstellung ansleitet, als die allgemeinsten und unerlässlichsten Bedingungen aller Schönheit von Kunstwerfen sowohl unbeachtet, als unsersüllt läßt.

## III.

Betrachtungen über ben Urfprung der neueren Runft.

Unter ben mancherlen Entgegenstellungen, welche ber Scharfunn erfindet, und die Oberflächlichkeit von den Berhaltniffen, auf welche fie. fich allein beziehen, auf die Dinge an

fich felbst überträgt, warb sene weitbefannte, welche antife und moderne, bellenische und romantische, ober, wie man auch wohl sagt, beidnische und driftliche Runft im schärfften Gegenfate benft, eine langere Zeit hindurch überall mit besonderer Gunft aufgenommen. Diefer Gegenfat betrifft inbeff, in so fern er begrundet ift, nur etwa die Wendung und Begiebung, nimmer bas gange Wefen ber Runft, welches überall nur Eines ift. Und, wenn es Riemand befrembet, Niemand neu ift, daß die geschichtlichen Urfunden, die geheime, wie die practische Weisheit der neuen Weltreligion in den Begriffen und Rebeformen ber classischen Sprachen niedergelegt worden, fo wird es teinen Unftof geben tonnen, wenn ich behaupte, daß nicht minder auch die frühesten Versuche einer bildnerischmalerischen Darstellung chriftlicher Ibeen nicht in eigenen und burchaus neuen, vielmehr eine langere Zeit hindurch eben nur in den überlieferten Runftformen des Alterthumes fich bewegten, im Style nemlich und in der Technit des Alterthumes; die barftellenden Formen verändern fich voraussetlich nach den Korberungen bes Gegenstandes.

Diese allgemeineren Kunstsormen waren allerdings ben griechischen, wie den romischen Künstlern schon längst minder geläusig worden, als Umstände zuerst gestatteten, sie mit eis nigem Auswand an Rosten und Arbeit auf christliche Gegensstände zu verwenden. Unsere ältesten Denkmale christlicher Kunst gehoren, wenn wir Zweiselhaftes an die Seite stellen, dem vierten Jahrhundert nach Christus \*). Schon gegen

<sup>\*)</sup> Cicognara (storia z. T. 1. c. VI), welcher biefen Gegenfand, burftig genug, nach Collectaneen, ohne eigene, ober boch ohne beutliche Anschauung, abhandelt, nimmt etwas ju rund an,

Ende des zwenten war indest die römisch, antife Runst in als lem, was ihre Lechnik angeht, so weit gesunken, als an den beiden Bögen des Septimius Severus zu Lage liegt. Wir werden demnach dei den altchristlichen Denkmalen nicht swohl auf Renntnis und Sewandtheit im Einzelnen, als vielmehr auf den Entwurf des Ganzen, die Absicht, den Styl und Achnliches zu merken haben, und an denselben nur etwa die Racht einer neuen Begeisterung bewundern können, welche noch so spakt, und dei so viel tieserem Berfalle der durgerlichen Bohlfahrt, dennoch vermochte, sowohl die letzten Anstrenzmgen heidnischer Runst zu übertressen, als auch der neuen Bendung der Runst für alle Zukunst die Bahn vorzuzeichnen, welche sie unter günstigeren Umständen durchmessen sollte.

Die frühesten Kunstversuche ber Christen gewähren also burhaus nicht den erhebenden Anblick einer gemächlich, doch ummterbrochen und sicher fortschreitenden Entwickelung, gleich jener der altgriechischen Kunst, oder auch gleich jener anderen, dom Wiederaussehen des Geistes im drepzehnten Jahrhundert dis auf das Zeitalter Raphaels. Sie gleichen vielmehr jener späten Abendröthe, welche oftmals nach stürmischen Tagen eintritt, und, obwohl nach einer langen und dunkeln Racht,

bas man vor Confantin burchaus keine driftliche Bilber gemacht babe. Bilduiffe beiliger Personen wurden nach den Grunden, welsche ich unten geltend mache, ficher ungleich früher angesertigtz bich wahrscheinlich nicht minder auch verdecktere Allegorien. Daß man die Rarte nicht offen aufzulegen wagte, war nach den Umfianden vorauszusehen, und bedurfte nicht aus dem Lactantius, den Eicognara hier ausührt, bewiesen zu werden. Bergl. Molani, de hist. SS. imagg. x. Lib. 4. Lugd. 1619. Diese gehaltreiche Compilation ift frenlich großentheils nur als Nachweisung, und immer mit Umficht zu benungen.

boch endlich einen heiteren Morgen verspricht. Denn, indem sie dem tiefsten Versalle der alten Bildung angehören, schliessen sie doch zugleich den Andeginn, Ursprung und ersten Les benskeim der neueren Kunst in sich ein. Da wir sie nun eben nur aus dem letzteren Gesichtspuncte zu betrachten haben, so dürfen wir in vorliegender Untersuchung jenen unaufhaltssamen Rückschritt im Gebrauche aller Vortheile der Darstellung als bekannt voraussetzen, ohne den Leser durch die Anssührung einzelner Unvollkommenheiten zu ermidden.

Ueberhamt besteht, was ben altchristlichen Denkmalen für neuere Runftler Werth und Bedeutung giebt, feinesweges in außerer Bollendung und burchgangiger Borbilblichfeit, sonbern eben nur in Solchem, was jeglicher Runftrichtung ben Ruckblick auf ihre Incunabeln unumganglich macht. auf ben frubesten Stufen nemlich verfundet sich ftete, als Borbebeutung einer lebensfraftigen Entwickelung, Die vormal tende Unschauung, die alles beherrschende Gefinnung bestimmter Runstepochen, ober, wenn wir und eines Stichwortes ber modernen Runftsprache bedienen sollen, die Idee; ich sage, daß fie fich ankundigt; benn ich bin weit davon entfernt, benen benzupflichten, welche bas geistige Leben bestimmter Runft epochen auf beren frühesten Stufen, theils besonders rein und gehoben, theils auch wohl überall nur bort erblicken wollen. Die es haufig ben etwas paradoren Behauptungen eintritt (welche beshalb gewöhnlich von Einigen unbedingt verworfen, von Anderen mit Jubel aufgenommen werden), so scheint auch bier ber Frrthum nicht im Grundgebanken, sondern in beffen Ausbildung und Anwendung ju liegen. Denn obwohl es eine lächerliche Willführlichkeit ift, eben da eine besondere Rlarheit bes Bewußtsenns, eine besondere Tiefe der Unschauung anzu-

nehmen, wo die Mittel des Ausbrucks ober ber Darftellung b ungulanglich find, bag, wenn auch Gutes, boch immer nur Beschränftes barin zur Anschauung zu bringen ist; so enthals , im doch eben diese gestaltlosen Anfänge meist schon den eins fechen Grundton ber Gemutheftimmung, ben erften Anftoff de Seistesrichtung, welche irgend eine Runftepoche beherrscht und pur Ginheit bringt, welche ber spatere Runftler ebendaber fifibalten foll, boch in der That, unter den gerftreuenden Anngungen vorgeruckter Runfiftufen, nur hochst mubsam festbalt. Bo es nun bem geubten und ausgebildeten Runftler barauf onfommt, feine Seele gu famnfeln, fich, inmitten vielfältiger Eindrucke und verbreiteter Studien, bes Allgemeinen in feinem Streben wiederum deutlich bewußt zu werden, da gewähren ihm unftreitig eben die Berte feiner frühesten Vorganger große bulfe, weil ber Grundgedanke feines eigenen Beifteslebens bier im einfachsten Zuftande vorhanden, und um so bequemer aususondern und fur fich felbst zu erfassen ift, als die Form ber Darftellung nur nothburftig bem Geforderten entspricht, mithin nicht etwa durch überschwellende Fülle zerstreuet und absicht. Dem Runftler also wird bas Alterthum feiner Richtung allerdings wohl einmal als bas Beistigste und Reinste ber Runft erfcheinen fonnen; was mare aber ber funftlerifche, was der menschliche Seift überhaupt, wenn es mahr senn follte, daß die ursprungliche Lebenstraft jeglichen Reimes in ber Entwickelung verloren gehe! Gewiß werben nur bie Erdumer aller Art in einer graufigen Embryonenwelt, wie diefe, welche sie fich felbst erschaffen, ihre Beruhigung und Freude finden fonnen \*).

<sup>\*)</sup> Bindelm. u. f. 36. S. 311. — "Wer nun alle bie Ero, L. 11

Schon bie Runft ber alten Griechen verbantte bie Unbescholtenheit ihres Styles ber mausgesetzten Beachtung und vernünftig bedingten Nachahmung ihrer eigenen Incunabeln; fo wie diese selbst eben jenes Verdienst gewiß nicht ohne die Einwirkung frember Schule ober frember Vorbilber erworben haben, ba auch der vorfunstlerischen und willführlich symbolis schen Bilbneren ber altesten Bolter, wenn auch die wesentlis cheren Eigenschaften ber Runft, boch gewiß ber Stol nicht Rach bemfelben Gefete entstand ber wohl abzusprechen ift. Styl ber neueren Bilbner und Maler in ben fruhesten Runft persuchen ber Christen, junddiff aus bem Style ber Runftler bes classischen Alterthumes, bann aus ben altchristlichen, burch mancherlen Mittelglieber wleberum ber Styl ber Staliener bes vierzehnten Jahrhunderts; so daß man von Sand zu Sand bis in Raphaels geruhmteste Werfe verfolgen fann, wie bestimmte Gewohnheiten ber Anordnung und Zusammenstellung, fo schon in ben herben, fogar ben mehrseitigen Runftfreund noch schreckenben Bilbern bes vierten bis sechsten Jahrhum berts vorfommen, boch selbst bem größten Runstler ber Reues ren noch für belehrend und bestimmend galten. In der That mochte der Sinn, wie die Gewohnheit einer harmonischen Anordnung der Theile, wie anderentheils die einfache, gerade, und eben baber allein richtige Auffassung in sich beschloffener Runftaufgaben, auf ber breiten und luftigen Sobe ber Runft nicht wohl anders zu erlangen und festzuhalten senn, als durch

berungen geringschaft, welche machtiger Beifter unfagliches Forschen und bentenber Fleiß fur bas Gebiet ber Kunft gemacht — tennt ihren wahren Beift, ihr befferes, weiter gestecktes Biel noch nicht." — Bon feinen Beziehungen abgesondert, und gang allgemein genommen, ift biefer Cinwurf gewiß unwiderleglich.

jene fromme Beachtung ber ungelehrteren, einfältigen Vorganger, welche die altgriechische, und selbst den besseren Abschnitt der neueren Kunst so lange Zeit vor den Ausweichungen und Zersplitterungen moderner Seniesucht bewahrt hat.

Freilich nun wird ber moderne Runftler nie barauf jah. kn durfen, daß die Denkmale bes chriftlichen Alterthumes ihm in den ausgeführten Beziehungen gleichsam Alles in Allem leiften. Denn einmal konnen fie bem Bedurfnis berer, welche in ber Auffaffung und Darstellung christlicher Runftaufgaben bem herfommen fich anschließen mochten, schon beshalb nicht fo gang genugen, weil bie Denkmale bisher burch Bernachlass figung ober Reuerungssucht unsäglich verringert und verdünnet worden find, mithin überall nur Bruchstücke barbieten. Dann aber war ber Sefichtefreis jener alteften Runftler ber neueren Beschichte, theils aus noch obwaltenber religibser Befangenbeit, theils felbft aus Armuth und Erschlaffung bes Beiftes, ben nothwendigen Begleitern verfinkender Reiche, unläugbar p beschränkt, als daß man erwarten burfte, burch ihre Werke über Alles und Jegliches belehrt zu werben, was neueren Runftlern jur Aufgabe bient. Sie enthalten also nur etwa bie allgemeinsten Grundzüge ber neueren Runft; in diese aber mit Nachdenken einzugehen, durfte ben so großer Berbreitung und gerftreuenden Mannigfaltigfeit ber Beziehung, als unferen Beiten nun einmal verliehen ift, bem mobernen Runftler gewiß nicht blog ersprießlich, vielmehr auch gang unumganglich senn \*).

<sup>\*)</sup> Bindelmann und andere Gelehrte, welche nach ihm bie Runfgeschichte des claff. Alterthumes, ober beren einzelne Geiten beschrieben haben, legen ein großes Gewicht auf jene Gleichformig.

Auf zweien, zwar verschiebenen, boch vereinbaren Wegen kann der Kunstler darlegen, was seine Seele bewegt: durch Andeutung und Darstellung. Das Angedeutete erfordert, um verständlich zu sein, daß die Begriffe und Sedanken, welche es bezielt, im Geiste des Beschauenden schon ausgebildet vorhanden seinen; das Dargestellte aber kann auch gam Neues und noch Unbekanntes offenbaren, da es nicht nach

Zeit ber Behandlung verwandter Aufgaben, welche in ben beften Abichnitten ber alten Runft aus religibfem Eingeben in vorgebildete Ibeen, in fpateren indes mobl nur aus platter nachabmung ber vorging. In jungeren Beiten entftant aus ber Auffaffung biefer Geite antifer Runft (bie lebergange babe ich felbft erlebt) bie Uns fict: daß der moderne Runftler, um dem Alten wesentlich gleich ju fenn, ebenfalls den Enpus ju befolgen habe, ben das Alterthum feiner eigenen Richtung bestimmten, langft ichon ausgebildeten Runftideen aufgedrudt. Gewiß mar Diefe Anwendung, gegen welche bie Nachahmer bes griechisch Alterthumlichen fich verschiedentlich aufgelebnet, an fich felbft gang folgerecht. Zweperley indes icheint mir in den bisberigen Berfuchen, das Mufter des Alterthumes auf Diefe Beife gu befolgen, nicht vollig richtig gu fenn und baber ben Erfolg aufzuhalten. Gleich vielen Rennern bes claffifchen Alter thumes verwechseln, wenn ich nicht irre, auch einige neuer Be finnte ein bloß außerliches Nachahmen mit bem nur allein frucht baren Gingeben in den Beift traditioneller Aufgaben; daber baufig ein ju außerliches, ju mechanisches Rachbilben, welches mehr bu bin fubrt, ben Befchauer burch ungewohnte Formlichkeiten ju uber rafchen, ale die 3dee der Aufgabe deutlicher hervorzuheben. 3mes tens geht man offenbar nicht weit genug jurud, und begnugt fid bas Mittelalter ju durchforfchen, in welchem jene alteften Eppen bereits burch bie Eigenthumlichkeiten neuerer Nationalfculen ab geandert und nicht mehr fo rein vorhanden find, ale ein fo confe quent , driftlicher Topplog fie erfehnen wird, wie ber Bf. einer Abhandlung über driftliche Ideale, im zwepten Jahrgange bes Ab manachs aus Rom.

willtührlichen Bereinbarungen, sondern nach allgemeinen Sessehen und nothwendigen Analogien dem Sinne unwiderstehlich sich aufdrängt. Es scheint, daß die Christen der frühesten Zeit die leichtere, genau genommen, ganz unfünstlerische Andenung der Darstellung vorzogen. Denn, obwohl die Dentsmale des einen, wie des anderen Kunstweges der Zeit nach sich durchtreuzen, so tragen doch solche, welche bloß Allegorieen und willführliche Symbole enthalten, das Sepräge der Abstunft aus einem höheren Alterthume, wie sie denn selbst, was hier entscheidend zu sein scheint, auch überall die seltneren sind.

Unter diesen halte ich die Wandmalerenen der Grüfte des beil. Calixtus, welche zur Zeit des Bosius ausgedeckt und von ihm in Abbildungen herausgegeben worden \*), für besons des bemerkenswerth. Die Abbildungen werden wenigstens so teu sen, als solche, die wir noch mit ihren Urbildern vers gleichen können. Was darin unstreitig zuverlässig, besteht in der Bertheilung des Raumes auf Weise antiker Wandmales rezen, und in der Bezeichnung christlicher Vorstellungen durch mythische Charactere und Handlungen, welche jenen, wenn auch nur entsernt, verwandt sind. An anderen Denkmalen, deren Ersindung den Ausdruck etwas späterer Zeiten trägt, an den mussvischen Deckengemälden der Kirche Sta. Constanza den Rom, an der größen Graburne von Porphyr, gegenwärs

<sup>&</sup>quot;) Bosio, Ant. Ro., Roma sotterrapes, Roma 1632. fol. Die Abbildungen biefes Bertes, welche ein geschickter Aupferstecher, Chrubin Alberti, verfertigt hat, find etwas gleichformig, verbeffern viele unformliche Denfmale, während sie in schoneren, wie im Sarcophag bes Jun. Beffus, nicht bas gange Lunftverdieuft ihrtes Borbildes bervorbeben.

tig im Pio-Clementino, sind bacchische Symbole verwendet, beren Beziehung nabe liegt \*). Doch verloren sich diese, vielleicht bedenklichen, gewiß etwas weit hergeholten mythischen Allegorieen sehr früh, und nur in den Beywerken, übrigens rein christlicher Darstellungen, erhielten sich dis in das spätere Wittelalter einige, hier schon nicht mehr auf Christliches gesbeutete, Symbole der alten Welt, aus welchen, ben allgemeisnem Wiederausleben des Geistes, die moderne Ampendung der Allegorie sich mag entwickelt haben,

So findet sich in verschiedenen Elsenbeinschniswerten des neunten dis eilsten Jahrhunderts, welche ich späterhin näher anzeigen werde, in der Darstellung des Gefreuzigten der aufzgehende Mond, die untergehende Sonne durch die bekannten Personisitationen des Alterthums angedeutet. Auf gleiche Weise erscheinen die Städte und Flüsse nach altgriechischer Art personissiert in einer anziehenden Pergamentrolle der Baticana, auf deren einer Seite die Hauptereignisse des Buches Josua \*\*) sehr leicht und mit malerischem Geiste in Acquarellsarden gezzeichnet, und hie und da etwas ausgehöht sind. Diese Rolle indes gehört, wiewohl die Schrift des Textes schon ziemlich cursiv, also verhältnismäsig neu ist, doch der Ersindung nach ganz offenbar zu den ältesten Densmalen christlicher Runsk.

<sup>\*)</sup> Dahin gehoren auch die Gegenüberfiellungen antifer und biblischer helben, 3. B. des Thesens und David, f. Ciampini, vet. mon. Romae 1699. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Abgebildet bei D'Agincourt hist. de l'Art, T. III. Peinture Part. II. Pl. 28. fs. Diefe, wie andere Nachbildungen ueugriechischer Miniaturen find in diefem Werte meift nach den Originalen gemacht, und ziemlich genau. hingegen find die verkleinerten Nachbildungen, vornehmlich folde, welche aus Rupferwerken entlehnt worden, durchbin unbrauchbar.

Ine Malereyen sind umstreitig copirt; denn in den Gelenken, in den Sanden und Füssen zeigt sich derselbe Mangel an Einssicht, der in den griechisch, mittelalterlichen Malereyen überall untommt; allein in dem Geiste der Ersindung, in den Trachstm und Bewassfnungen, steht sie dem classischen Alterthume so nahe, daß mir unter den altchristlichen Densmalen durchsand nichts vorgesommen ist, was, fünstlerisch betrachtet, gleich unsslich wäre. An einer Stelle, wo Bestegte vor dem Sessel des Feldherrn um Gnade sehen, drängt sich die Vermuthung unwiderstehlich auf, daß dem ersten Ersinder irgend ein Achill, ein Alepander oder ein anderer Kriegessürst des Alterthumes verzeichtsebt, in welchem menschliches Mitseld und kriegerische Enenge um die Oberhand tämpfen.

Der größte Theil indeß alles dessen, was in den altschistlichen Denkmalen mehr in das Gebiet der Andeutung sällt, als in jenes andere der acht kunstlerischen Darstellung, ift geradehin aus christlichen Erinnerungen, Gebräuchen und Borstellungen entstanden. Unter diesen wird uns freilich nur Golches betreffen, was auf irgend eine Weise in die Kunst hindbergreist; alle, oder doch die meisten außerkunstlerischen Symbole der Christen, sind ohnehin erst vor Kurzem mit großer Sorgfalt in einer belehrenden Monographie vereisnigt worden \*).

Unter ben Allegorieen, welche auf Gleichniffe und bedeustendere Borgange der Schrift gegrundet worden, ist der gute

<sup>&</sup>quot;) Runter, Dr. Fr., Sinnbilder und Aunftvorstellungen ber alten Chriften, Altona 1825. 4. zwey hefte. In Diesem Werke des selehrten Bischofs werden foliche, welche Diesen Zweig der Aunftge-, schichte weiter ansbilden wollen, als hier meine Aufgabe ift, einen wichtigen Theil ihrer Lit. verzeichnet finden.

Hirt leichtlich die alteste. Denn obwohl unter so vielen, wel che ich gefeben, nur eine Statue bes guten hirten - jur linfen bes Einganges in bas christliche Museum ber Baticana - einiges technische Runftverdienst besitt, so durfen wir bod aus bem guten Unseben biefes einzigen Bertes auf ein gim lich hohes Alterthum der Borftellung schließen. Areilich wur ben noch in fehr fpater Beit, in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts, fehr lobliche Bildnerenen verfertigt, welche ber bemerkten Statue burchaus nicht nachfteben. Durch Bosius ift die Graburne bes Junius Baffus befannt, welche ich in ben Gewolben der Petersfirche zu Rom verschiedentlich mit Intereffe betrachtet habe; biefe fallt nach ber Inschrift, bie feine außere Spur von Berfalfchung zeigt \*), in Die Ditte bes' vierten Jahrhunderts; und der Arbeit nach burfte bie um etwas schonere Graburne unter einem Altare ber Franciscance firche zu Perugia, nur um Weniges alter fenn. Bieles jeboch

<sup>\*) 3</sup>ch habe fruher im Runftblatte 1821, Dr. 12, angedeutet, baß fie von dem Bergeichniß ber Prafecten ben Almeloveen (Fasi Consulares, Amstel. 1740. 8. pergl. Jac. Gothofre d. Chronol. cod. Theodos, ad. a. Chr. 359) um ein Geringes abmeicht. jug auf die gute Arbeit gemabren vornehmlich die Diptocha man des Gegenftud, wie jenes ber barberinifchen Bibliothet, meldet, nach den Mungen, Conftantius II. bengemeffen wirb, wo bas Bilb niß ju Pferde gewiß fehr fchagbare Arbeit jeigt. Bergleiche Gori Thes. vet. Diptych. und andere vereinzelte Abbildungen von Denfe malen berf. Art und Bestimmung. Die fchatbare Sammlung von Denkmalen dief. Art, welche ber Abbe Triubgi ju Mayland ber einigt hatte, merbe ich fpater berühren. Sier, wie in anderen Sammlungen, und felbft ben Gori, merben nur ju baufig bie fleb nen Altartafeln bes bunfleren Mittelalters, fogar Bruchftude wat Reliquiarien, mit ben Diptychen ber letten Jahrh. bes rom. Rei des burcheinanber geworfen.

was ber Sinn wohl wahrnimmt, boch die Sprache nimmer ausdruckt, entscheibet mich zu glauben, bag jene Statue in noch alterer Zeit gebilbet worben; benn ficher zeigt fie, ben gleichem ober geringerem Runftgeschicke, boch ein feineres Gefibl für die Bedeutung der Gesichtsformen \*); so wie endlich bie Borftellung an fich felbit fo fehr im Beifte ber antiten Aunst zu senn scheint, daß ich, auch abgesehen von ber erwahmten Rigur, nicht anstehen wurde, ihre erfte Auffaffung febr frühen Zeiten des Christenthums beizulegen. Ueberhaupt balte ich, unter rein chriftlichen Allegorieen, folche fur die als tren, welche fich auf biblische Gleichniffe stuten; die biblischgeschichtlichen aber durchhin für die neueren. Unter ben leks ten find bekanntlich die Anspielungen auf die Wiedergeburt, ber Prophet Jonas, die Erweckung bes Lazarus, die Berwandlung des Weines und ahnliche ben weitem bie gewohnlichsten. Es wundert mich, daß die Denkmale, an benen sie vorfommen, größtentheils von der robesten Arbeit find. Biel leicht glaubte man, es genuge, ben Gedanken mur angudeus

<sup>\*)</sup> Bor einigen Jahren habe ich uber die bilbnerifche Behandlung biefer Statue nachftebende Bemerkungen aufgezeichnet:

Sie ift vom halben Schenkel abwarts reftaurirt, eben fo beibe Urme, mit Ausnahme ber linken hand, und am Kopfe die Rnohenwolbung über bem rechten Auge, die Rafe, ein Cheil der Lips pen und bas Kinn.

Die Augen fieben nicht gleich; bemungeachtet ift die form ber antiten Theile nicht unschön, ber Ausbrud liebenswerth, auch in hals und Bruft einige Ausbilbung ber Theile.

Die Falten der Tunica haben einzelne fehr gute Parthieen; im Ganzen ift ihre Behandlung antit, nur nicht alles gleich gut ents widelt. Die Tunica ift um die Buften aufgebunden.

Das Saar ift burch tief eingebohrte Loder ausgebrudt, bie Bolle am Schaafe etwas gezwungener, boch abnlich behandelt.

daß die Apostel Petrus und Paulus in allen Gemälden dieser und späterer Zeiten immer dasselbe ganz bildnisartige Ansehen haben, wovon ich durch eine genaue Nachbildung, welche aus einem der schönsten Denkmale des sechsten \*) Jahrhunderts entnommen ist, dem man seine grelle Darstellungsweise schon nachsehen wird, dere einst ein Beispiel zu geben hoffe. Allein der Kunstgriff, allen diesen Sessalten ein übermenschliches Ansehen zu geben; durch ihren Charakter, durch ihre Stellung und Sebehrde heilige Schauer zu bewirken, konnte nicht wohl früher in Anwendung kommen, als nachdem Basiliken und andere Tempel von großem Umfanz dem neuen Dienste errichtet worden.

In diesen Zeitraum versetzen wir demnach, wenn nicht die erste Auffassung, doch die Ausbildung und Befestigung jo ner Würde des Charakters, jener Feper in Stellungen und Gebehrden, welche zu allem Ernsten und Gediegenen der neueren und christlichen Kunst den Grundton angegeben. Die Nachwirkung der Nichtung dieser Zeit verschnt selbst mit den umformlichsten Versuchen der roheren Abschnitte des Mittelalters; wie sollte es denn nicht erfreulich seyn, zu sehen, wie dieselben Vorstellungen, welche selbst in den schlimmsten Zeiten nicht durchaus versummern konnten, verzüngt und in mannlicher Schönheit und Reise in Raphaels geseyertesten Werken wieder aussehen. Ich bezeichne hier solche, in denen der Gegenstand, gleichwie in den Tapeten, oder auch in der

Rirchen, in der Tribune von S. Cosimo und Damiano, wo Christus und die Apostel in antifer, ein spaterer Seeliger, deffen Name im Felde angemerkt ift, in Stiefeln und etwas neuerer Rleidung erscheint.

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlicher warb bieß Wett von Felix III, geft. 530, angeordnet. S. Ciampini vet. mon. P. II. ed. Ro. 1699. p. 56.

Disputa, die Annäherung an das Hochalterthämliche gestats ten. Denn Gegenstände der Kunst, welche um Vieles später aufgesommen, gleich den Madonnen, gleich der Leidensges schichte, gleich den Lebensereignissen neuerer Heiligen, beruhen, wie sie denn schon aus einer ganz anderen Stimmung und Ansicht hervorgegangen, so auch auf ihren eigenen Vorbildern, welche ungleich später, im vorgerückten Mittelalter, ihre Wurspin verbreiten.

Ware es überhaupt meine Absicht, die altesten Runstver, suche der Christen bis in das Einzelne zu verfolgen, so würde ich doch dem Stoffe nach kaum über die weitläuftigen, aber geistlosen Werke des Bosins und Ciampini, über Furietti's Rustve und Gori's Diptycha, über die Compilation des Rolanus und die Lopographen von Ravenna, wie endich über Buonaroti's trefsliche Monographien \*) hinausges hen können. Eine fruchtbare Bemühung um diesen Gegenstand weischt aber einestheils eine eigene, in unseren Lagen unter Lunssfreunden seltene Gelehrsamkeit, die Renntnis der Adter und der Concilien, anderntheils eine genaue Durchforschung weit verstreueter Alterthümer, welche nicht mit Erfolg anzus

<sup>&</sup>quot;) Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro ornati di figure, trovati ne cimister di Roma. Firenze 1716. 4. Der größte Theil der oben bezeichneten Bucher ift überall bekannt. Die Lopographie von Ravenna, welche am Agnellus eine wichtige Quelle besigt, und nach ihm schon von Rubeus und Fabri beatbeitet worden, hat noch im actzehnten Jahrb. große Nachhülfe ethalten. — Molanus wird durch Ayala, pictor. Christ. erudius unterfügt, und wenn beide nur als Borarbeit genügen können, so giebt Lopp, Ulrich Friedr., Bilder und Schriften der Borzeit, Rannheim 1819. 8., ein Buch, welches ich leider nut aus einer gunftigen Geurtheilung kenne, wahrscheinlich die nottige Aushülfe.

stellen ist, wenn man unterläst, oder die Mittel nicht anwens den will, sedes Denkmal einzeln zeichnen zu lassen, um nach Bedürfnis seinen Stoff versammelt vor Augen zu haben. Für meinen beschränkten Zweck genügt es indes, das Durchwalztende hervorzuheben, vornehmlich, in so sern es die Geschichte der neueren Kunst begründet und aufklärt. Und da ich solches bereits, so viel als mir möglich war und nüglich schien, vollbracht habe, so will ich mich sest darauf einschränken, in der Kürze nachzutragen, was etwa noch unberührt geblieben.

Jundhst erinnere ich, daß, eben wie der Weltlehrer, die Propheten, die Apostel, oder wie die einzelnen Gestalten der stinnbildlich verwendeten biblischen Ereignisse, so auch die Ruster des Herrn, wo sie vorsommt, stets in antiker Bekleidung erscheint, nemlich in der Tracht römischer Matronen; wie es denn an sich selbst demerkenswerth ist, daß die sesssschende Bekleidung dieser alten Runstgebilde überall mehr römisch als griechisch ist. Gleichfalls bedarf es einiger Erwähnung, daß die sinnbildlich evangelischen Geschichten frühzeitig durch Begesbenheiten des alten Testaments vermehrt worden, theils schon des prophetischen Sinnes willen, theils auch um der noch vorwaltenden Triebkraft antiker Kunst die Richtung auf Dinge zu geben, welche durch ihre entserntere Stellung zum Christensthume den Spissindigkeiten des Sectengeistes weniger ausgessetzt waren.

Darstellungen bieser Art waren im christlichen Alterthume nach den Schriftstellern und Concilien überaus gewöhnlich, wichen indes späterhin einigen neueren Vorstellungen der Leidensgeschichte, deren ausführlicher Darstellung die älteren Christen sich lange erwehrt hatten; der Mutter mit dem Kinde; wie endlich den Bildnissen und Lebensereignissen neuerer Seis ligen. Im Mittelalter war daher die Ueberlieferung der Darfestungen von Geschichten des alten Testaments, wenn nicht durchaus anterbrochen, doch wenigstens nicht sehr lebhaft und sidig, weshalb wir uns Slück wünschen dursen, daß, nächst vielen in den kirchlichen Handschriften verstreueten Miniaturen und Zeichnungen, deren schönste ich oben erwähnt habe, auch und ein höchst bedeutendes Werk mustvischer Kunst vorhanden is, ans dessen Andrhung und Behandlung wir auf Golches schließen dursen, so für uns untergegangen.

Ich bezeichne hier die mustvischen Deckengemalbe des dus serne Sanges der venezianischen Marcuskirche. Dieser Umsang, welcher die westliche und südliche Seite der Kirche umsschließt, ist gegenwärtig der einzige Theil dieses berühmten Bedüdes, der dem höheren Alterthume der Christenheit, und wahrscheinlich den Zeiten des Eparchates angehört \*). Die Kinche selbst, wie das Neussere der Giebelseite, ist in einer gemischten gothisch-neugriechischen Manier erneuert, und da ein Theil jenes Umgangs änsterlich von der italienisch-gothischen Borseite, nach innen aber von dem Körper der Kirche einges schossen ist, so erkennt man sein höheres Alter, theils schon

<sup>&</sup>quot;) Rach ben venes. hiftorifern und Topographen warb bie Murtustirche ziemlich fpat gegrundet (zur Zeit der frantischen Bribe, glaube ich zu entfinnen), und ich bezweiste nicht, daß ihre Angabe in Bezug auf die Grundung einer Markuskirche ihre Richtigkeit hat. Benedig hatte aber schon ungleich früher Bedeutung (Daru aus Cassodor; Muratori, Ant. It. Diss. 2.), und die Stelle der jetigen Markuskirche konnte, bey großer Beschränkte beit des Raumes, schon die Stelle einer alteren hanptkirche des Rielto gewesen senn. So daß sener gewiß nicht speciell beurkundete Rall meine auf beutlichen Zeichen begründete Bermuthung einnet höheren Alters jenes Umgangs nicht ausbebt.

ans den Proportionen und Eintheilungen, welche nicht den erwähnten Neuerungen, sondern dem spätrömischen Alterthume entsprechen, theils aus den Deckenverzierungen selbst, welche denen der ravennatischen Kirchen im Sanzen ähnlich sind, doch, wie mir scheint, die gegenwärtig vorhandenen durch bin übertreffen.

Die Decke bes Umganges besteht in feiner gangen Lange aus flachen, tuppelformigen Gewolben, beren Berbindungen und Uebergange viel Eigenthumliches haben. In jeder Diefer fanft ausgewölbten Scheiben find Geschichten des alten Testas mente in Figuren von mittelmäßiger Große ausgeführt; fie stehen auf weißem Grunde, wie die mustvischen Bergierungen bes inneren Umganges ber Rirche S. Coftanga, außerhalb Rom; ihre Benwerfe find untergeordnet, etwa wie in halberhobenen Arbeiten; innerhalb febes Rreifes findet feine Absonberung ftatt; fie find enblich in fleineren Glasftiften, nicht ohne Zierlichkeit und verhaltnigmäßiges Runftgefühl ausgeführt. Rehmen wir hingu, daß in feiner Dieser Darftellungen einige Spur mittelalterlicher Trachten und Baulichfeiten vorfommt, baf fie burchaus, bis in ihre außersten Benwerfe berab, mit geringen Mobificationen antit find; daß biefe Dobificationen teine andere find, als folche, welche vom vierten bis achten Jahrhundert überall fich geltend machen, so durfte es nicht zu gewagt scheinen, wenn ich bas Wert eben biefen Zeiten benmeffe, und vermuthe, bag folches aus der Schule bon Ravenna entsproffen fen, ju beffen Behorden bas damals schon nicht unbedeutende Benedig im nachsten Berbande ftand.

Ich enthalte mich, biefes hauptwerf unter ben altchriftlichen Malerchen zu zergliedern; die Schonheiten der Anordnung und Auffassung, welche darüber reichlich verbreitet sind, werden hoffentlich bald einige Künftler oder Kunftfreunde vers anlassen, ein so wichtiges Werf mit Geschmack und Genauigs kit in den Druck zu geben, ehe es, wie so viele andere zu Kom und Navenna, durch Vernachlässigung untergeht.

Es scheint bemnach, bag bie Runftler, benen wir bie Erfindung und erfte Gestaltung fo viel trefflicher Borftellungen m banten baben, im Sangen angeseben, zwar ber Gewandt beit und bes einfichtsvollen Gebrauches ber nothigsten Runft. mittel, boch keinesweges bes Geiftes ober bes Gefühles ents Berfeten wir uns nur in jene Zeiten guruck, mo behrten. Lod und Bertwüstung und schlechte Staatseinrichtungen zusammenwirkten \*), jenen Schat von Geistesbildung zu zerftoren, ben vom außersten Orient bis in ben Westen hundert Wolfer mehr als ein Jahrtausend lang gesammelt und gemehrt hats ten. Ber unter fo graufamen Berhaltniffen nicht ganglich verfant, wer noch damals Reues zu benfen, ber Nachwelt neue Bahnen vorzuzeichnen fähig war, in dem wohnte ficher kein Schwacher, kein gemeiner Geist. Doch bevor wir den gunftigs fen Zeitpunct biefer gleichmäßig aufstrebenben und verfinkenben Amstepoche verlassen, burfte es noch in Frage kommen, weldem Bolfe, welcher Gegend bes Alterthumes so unverragte Bemuther entsprossen waren.

Erwägen wir, daß unter den kunftbegabten Griechen viele kip fruh, vielleiche schon aus Grunden ihrer eigenen Philosophie, der christlichen Ansicht geneigt waren, so wird uns die

<sup>4)</sup> S. Ammian über die Berwaltung unter Balentinian und aber ben Einbruch ber Gothen in Thracien und in die angrenzenben Brovinzen. Diefe Ereigniffe waren indes nur das Borfpiel jeues allgemeinen Berberbens, welches erft im funften und secheten Jahrhaubert eintrat.

Bermuthung nabe liegen, bag griechische Runftler bie neue Runft gegrundet, ober beren wichtigste Borstellungen zuerft aufgefagt und ausgestaltet haben. Indes finden sich nur wenig Namen \*) altchristlicher Kunftler, und wenn auch aus biesen mit einiger Sicherheit auf beren Abkunft zu schließen ware, so ist es boch nichts weniger als ausgemacht, daß gerabe biefe Runftler, beren Namen wir durch Schriften tennen lernen, die Grunder eben der Runftideen gewesen, welche wir in ben Denkmalen mabrnehmen. Es fehlt uns alfo, felbft wenn wir jene Vermuthung babin bedingen, bag etwa mir ein Theil der altesten Runftideen der Christen von griechischen Runftlern erfunden und ausgebildet worden, so wahrscheinlich fie senn moge, boch auch bafur aller historische Beweiß. wurden wir also erweisen konnen, bag ben alten Griechen bie ses Berbienst, wie Einige anzunehmen scheinen, gang aus schließlich angehore? Gewiß ist es gegenwartig unmöglich nach dem bloßen Unsehen den griechischen ober romischen Ur fprung ber einzelnen Darstellungen zu erfennen, wie bem bie Bilbung der Griechen und Romer schon in den ersten driftlie chen Zeiten so innig verschmolzen war, daß auch in anderen Begiehungen die ursprungliche Berschiedenheit sich mehr und mehr verwischte. Wir werden bemnach, was irgend Gricchen ober Romer, vielleicht felbst Barbaren, in den ersten Jahr hunderten des Christenthumes gemalt und gemeißelt haben, in bem einen allumfaffenden Begriff altchristlicher Runftbestrebm gen vereinigen muffen.

<sup>\*)</sup> Miligia (stor. degli architetti) hat einige Namen gefand melt. Man beutet auch einige Monogramme an Gebäudetheilen auf Runflernamen (Commentatoren des Agnellus). Wenn ich mich recht entfinne, finden fich bey einigen Batern Runflernamen.

llebrigens burfen wir nicht überseben, bag Rom damals noch die hauptstadt der Welt war; daß, eben wie die letten Anstrengungen ber antifen und heidnischen Runft, wie immer bie Griechen baran noch Theil nahmen, boch in Rom und per Berherrlichung Roms angestellt wurden, so auch bie früheften Unternehmungen der neuen und chriftlichen eben nur bort besonders begunftigt werden und gedeihen konnten. ber, bente ich, die romische Befleidung ber altesten Geftaltunsen der drifflichen Runft. In der Folge freilich entstanden im neuen Rom, ber Stiftung Conftantins, und noch spater in Ravenna neue Mittelpuncte; und es durfte scheinen, als miffe minbeftens Conftantinopel ichon unmittelbar nach feiner Stiftung eine gang griechifche Stadt gewefen fenn. beide Grundungen waren, was hier entscheidet, bloge Mach ahmungen bes alten Roms \*), und es ist gewiß, bag Rabenna durchaus, Conftantinopel großentheils aus romischen Elementen erwachsen find. Eigenthumlich Neugriechisches werben wir bemnach um Bieles spater, und erft nach bem fiebenten Jahrhundert aufsuchen konnen; welches, wie ich zu bemerten bitte, die bie und da in obigem Ueberblick erwähnten Denkmale nicht überschreiten.

<sup>\*)</sup> Wie wenig Conftantinopel noch gegen Ende bes vierten Jahrbunderts ben Bergleich mit dem alten Rom aushielt, lehrt bep Ammian, das Erstaunen Conftantius II. — Die lateinische Epigraphe der Munien von Conftantinopel, der Raisermungen überbaupt, verliert sich erft im siebenten Jahrhundert (f. Eckhel doctr. num.). — Lateinische Rechtsschriften und Gesethücher unter Theodos. n. Justinian, welche bekanntlich nicht für Italien, sonbem für das gesammte Reich angeordnet worden.

## IV.

Ueber den Einfluß der gothischen und longobardischen Einwanderungen auf die Fortpflanzung romisch altchristlicher Runstfertigkeiten in der ganzen Ausdehnung Italiens.

Aus unbeutlicher Runde von den Verheerungen des gro-Ben gothischen Rrieges entspringt, wie es scheint, ben ben Italienern bes Mittelalters jenes unbestegbare Borurtheil geen bie Gothen, aus welchem zu erklaren ift, daß man bie fen, bis auf febr neue Zeiten bin, den Berfall bes Bei stes und der Fertigkeiten der Runft bengemeffen, als wem überhaupt, in sinnlichen und geistigen Dingen, die Ausw fung jeberzeit eine außere Urfache voraussetze. Daber, be. fonders ben italienischen Schriftstellern, der Gebrauch, jegliches Diffdlige in Werten und Arbeiten der Runft gothisch gu nennen; daber der Name der gothischen Architectur fur cinen, den Italienern fremdartigen, demungeachtet fehr burch , gebilbeten Baugeschmack, welcher bekanntlich nicht fruber, als im brrnzehnten Jahrhunderte entstanden ift, alfo lange nachbem bie Bolfseigenthumlichkeit ber Gothen aus ber Gegenwart ver schwunden war. Ich übergehe für jest den Namen und Be griff ber gothischen Architectur, welche uns spaterhin beschäftigen follen, und fete bie Unftatthaftigfeit jenes mittelalterlichen Borurtheils gegen die Gothen, ihre Schulblofigfeit an bem

manshaltsamen Berfalle der Sildung der alten Welt als bekunt voraus. Denn die Untersuchungen neuerer Forscher haben allgemach eine verbreitete Anerkennung der Milde und Schonung herbengesührt, welche die Sothen, vornehmlich unter Theodorich, doch auch noch unter den späteren Regierungen, den schwachen Ueberresten römischer Bildung und Sitte
bewiesen \*).

Die Kunstbestrebungen der alteren Christen, die classisch alterthümlichen, hatten ja ohnehin langst aufgehort, erlitten demnach während der gothischen Herrschaft über Italien durchaus keine Hemmungen, noch erhielten sie, wie man vormals gewähnt, eine neue oder ganz verschiedene Richtung. Im Gegentheil ward die Mustvmaleren eben in der Richtung, welche wir oben im Ganzen übersehen haben, mit Erfolg und Eiser sotigeübt, und, wenn wir einigen Berichten so unbedingt trauen könnten, so ware sogar die Bildneren, deren gänzliche Mnahme seit der Mitte des vierten Jahrhunderts schon in Erinnerung gesommen, in dieser Zeit von neuem in etwas vorgeschritten.

Ein Vertrag bes Theobahat ben Procop \*\*) fest ben Bebrauch voraus, ben gothischen Konigen und ihren Oberherren, ben oftromischen Kaisern \*\*\*), Denksaulen zu errichten;

<sup>\*)</sup> S. Muratori, autt. Ital. Dies. I.; Tiraboschi, sto. della let. It. To. V. — Sibbon jedoch, dem die griechischen Quellen imanglicher waren, der über Sefcmad und Sitte nicht, wie jene, durch den höfischen Cassisdor geblendet wurde, faste anderers feits, als Britte, den militarisch-politischen Seift der Berwaltung Theodoriche ungleich sich fichafer ins Auge. Bgl. unferes Sartostins Breisschrift.

<sup>\*\*)</sup> De bello Goth. lib. V. cap. VII.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefen wurde, obwohl fparfam, boch immer auch noch

gewiß aber befand fich vorzeiten eine Statue Theodoriche aus Erz auf bem Giebel einer Borhalle bes foniglichen Palastes Jener Bertrag indeg bezieht fich auf tunftige zu Navenna. mögliche Falle, die nach ben Umftanden nicht wohl konnen eingetreten fenn; und die Statue ju Ravenna galt nach einem Gerüchte, welches noch ben Agnellus erreicht hatte, für eine Statue bes Raisers Zeno, welche nur burch Inschrift ober sonstige Zeichen zu einer Denkfaule bes Ronigs Theodorich umgestaltet worden \*). Erwagen wir die technischen Schwie rigkeiten ber Bronzeguffe; ferner, bag Rarl ber Große, bem romische Alterthumer befannt waren, sie bewunderte, und mit andern Zierden beffelben Palastes nach Achen entführte; fo durfte die Bermuthung nabe liegen, fie fen ein antites Bert gewesen, was vielleicht auch von anderen Ehrenfaulen biefer Zeit vorauszuseten ift.

Wie es sich nun mit der Bildneren der gothischen Zeit verhalten moge, von welcher, Bauverzierungen und Münzen ausgenommen, fein Denkmal auf uns gekommen. ist, so machte man doch sicher nicht jene musivisch incrustirten, oder gar aus kleinen Stücken zusammengesetzen Statuen, von de

späterhin manches Chrenbild in Marmor ober Metall errichtet. S. die Austäge aus den Quellen ben Banduri, in Hayne, serioris artis opp. sub Impp, Byz. sect. L (comm, soc, reg. scient. Goetting, vol. XI.)

<sup>\*)</sup> Agnell. lib. pont. vita Petri sen. cap. 2. (ap. Morat. seriptt. To. II. p. 123). In der Beschreibung der Statue folgte Agnels lus schon entlegenen Erinnerungen, und giebt vielleicht eben babet manche Beywerte an, die in Statuen nicht wohl fatt finden ton nen. — Bacchini, not, ad Agn. macht aus der einen Statue verschiedene. Zirardini, degli Edifizi profani di Ravenna, Faenza 1762. 8. p. 109. hat ausmetksamer gelesen.

nen Tiraboschi geträumt hat \*). Gewiß verließ er sich in biese Beziehung auf irgend einen literärischen Ausschneider. Denn er kann die Stelle, auf welche er sich bezieht, weder im griechischen Text, noch in der lateinischen Verston gelesen haben, wo klärlich steht, das Bild, also nicht nochwendig die Bildfanle, sen von der Wand herabgefallen \*\*), was außer Frage stellt, das es ein mustvisches Wandgemalde gewesen, wie die übrigen Bildnisse Theodorichs, welche Agnellus nach gesehen \*\*\*).

Also nicht die Gothen, sondern die blutige Ruckeroberung Juliens unter Justinian, der bald darauf erfolgte Einbruch der Longobarden, das neue Staatsverhaltnis endlich, welches ans diesen Ereignissen hervorging, verkummerte allgemach die Hortpslanzung der kunstlerischen Ueberlieferungen. Auch ohne

<sup>\*)</sup> Tirab. sto. della lett. It. To. c. lib. I. e. VII. §. 8. — tutta composta di sassolini minuti ed a varj colori, introcciati ed uniti insieme. — Berschiedene haben biese Albernheit dem Liraboschi ungepraft nachgeschrieben.

<sup>4\*)</sup> Procop. de bello Goth. lib. I. c. 24, we ber griechisch: Lest der venes. Ausg.: Tavry re anara du rev roller diferator à dinar pipaser; die lateinische, dort und auch ben Muratori, acriptt. To. I. P. 1, abgedruckte Bersion: "itaque de pariete essigles prosus abolevit."

<sup>\*\*\*)</sup> Agnell. l. c. "Tieinum, quae civitas Papia dicitur, ubi Theodoricus palatium struxit, et eius imaginem sedentem super equum in Tribunalis cameris Tessellis ornatis bene conspexi. — Bacchini macht eben biefes offenbar mustv. Bild zu einer zwepten Statue. — Das. geht Agnellus unmittelbar nachher auf Raskana über, und bescheibt ein zweptes mustvisches Bild Cheodostichs auf ber Fläche des Giebelselbes, bessen Gipfel jene Ritterskatue zierte, welche wir nicht mit dem allegorischen Gemälbe des Felbes verwechseln werden.

genauere Runde zu haben, burfen wir voraussegen, bag bie Berbeerungen bes langwierigen Gothenfrieges, daß hunger und Seuchen, welche aus biefem entstanden, bag bie Sarte ber Longobarben gegen bie remische Bevolterung, felbft bie Lebensgewohnheiten ber jungften Eroberer ber Runft vielfältig Eintrag gebracht. Entscheibenber inbeg wirfte bas enbliche Ergebniß bieses Rampfes von Fremblingen um die leidend ihrem Schickfal bingegebene Proving. Denn es war nicht mehr, wie zur Gothenzeit, Bereinigung Italiens innerhalb feis ner naturlichen Grenzen, sontern Theilung unter feinbliche Machte, Unficherheit auf weit ausgedehnten inneren Begrenjungen. Den Griechen blieb Ravenna mit seinem Stadtgebiet, bas romifche Ducat, Sicilien, einige Stabte und Landschaften ber Rufte; bas nordliche Italien bis an Die Gumpfe Benedigs, ein großer Theil bes sublicheren Mittellandes gehorchte ben Langobarben. So blieb es mit geringen Beranberungen, welche die Runftgeschichte nicht angeben, bis zur frankischen Eroberung im achten Jahrhundert.

Beide Salften Italiens erlagen bemnach bem Unglud verworrener Grenzen und frember, also mehr und minder feinbseliger \*) Beherrscher. Diese inden waren in Ansichten

<sup>\*)</sup> S. Agn., 1. c. vita 3. Felicls; obwohl die damaligen Leiben ber Revennaten dem ganzen Reiche gemein waren (vergl. die entsprechenden bozant. Geschichtschreiber, oder Gibbon, Rap. XLVIII, und Schlosser, bilberfturm. Raiser 2c. S. 115 f.), so waren doch die Abgeordneten Justiniaus II. genothigt, in Ravenna sich der List zu bedienen, weil Gegenwehr benkbar und möglich war. Wergleiche dens. vita Johannis, cap. 2, wo die Feinbseligkeit gegen griechische Abgeordnete thatlich wird; doch liegt bier (f. Bacchini observ. V.) die Bermuthung nabe, daß die Ravennaten einen Ueberfall der Bilberfturmer abgewiesen. Wal. die endlosen Beschwerden der Rose

und Gewöhnungen des Lebens so höchst verschieden, der Einstell aber von Verfassungen und Machthabern ist nach allen Ersahrungen so überwiegend, das wir durchaus voraussehen missen, das Longobardische Land sen schon sehr früh in vielen Stüden, und namentlich in Dingen der Kunst, von den grieschischen Provinzen abgewichen,

Diese erhielten, neben romisch bargerlichen Rechten und Sitten, welche wohl beurkundet sind \*), in ummauerten, uns sessienten Städten, vornehmlich in Navenna selbst, dem Sige der neuen Provinzialregierung, die Baukunst mit ihren Begleistmanen, den bildenden Kunsten, ber den romischen, oder sas zu wir lieber, den altchristlichen Gewohnheiten. Zu Ansang diese Epoche wagte man sich noch an das Große und Glanzwie; S. Bitale, noch unter den Gothen begonnen, ward unter Justinian vollendet und mit herrlichen Musiven ges jurt \*\*); andere minder ausgedehnte, doch ahnlich geschmückte Bauwerke wurden unter den vorangehenden und nachstsolgens den Fürsten in Wenge errichtet; Denkmale, welche Agnello selbst gesehen und, theils nach ihren Inschriften, als Werte verschiedener Bischose unterschieden \*\*\*); deren manche bis auf

mer in dem Leben der Papfte, in beren Briefen; ober Gibbon buchbin; beffer; Soloffer, a. a. D.

midhin; bester; Schlosser, a. a. D. \*\*) S. Savigny, Geschichte des römischen Rechts, a. s. St,

<sup>44)</sup> G. Agnell. l. c. vita S. Ecclesii, I. und ben Commentar bes Bacchini, obs. I et II. - Abbildungen ber Rufive an mehr als einer Stelle, boch burchfin ungenau.

<sup>444)</sup> S. Agnoll. 1. c. vom Leben bes beil. Urfus bis gegen Ende bes fecheten Jahrhunderts, wo im Leben bes beil. Marinja, und in den nachfolgenden, Die früher fast ununterbrochene Acibe kunkhist. Notigen in feltene und wenig bedeutenbe Nachrichsten ausläuft. Auch ben Auafta fius mindern sich gleichzeitig die

bie jungste Zeit herab sich erhalten haben. Allein nachdem ber kurze Rausch der Rückeroberung Italiens sich gelegt hatte, als man, schon auf einzelne Provinzen und Städte beschränkt, auch diese nur mühseelig behauptete, verminderten sich notht wendig auch die Bauunternehmungen; man hatte zu Rom, wie zu Navenna, in den letzten Zeiten der schwersten Bedränznis durch die Longobarden wohl kaum die Mittel, das Borbändene nothbürstig zu unterhalten, wie aus den zahlreichen Wiederherstellungen alter Bauwerke erhellt, welche die Päpste beschäftigten, unmittelbar nachdem sie durch Karl den Großen, zum Theil schon durch Pipin, Sicherheit erlangt und neue Hülfsquellen erworben hatten.

Die Longobarden dagegen, welche, als Germanen, sicher weder eine eigene Kunst hinzubrachten \*), noch deren Werte zu würdigen wußten, hatten, wie ihre Gesetze darlegen, ihre nordteutsche Hoseinrichtung nach Italien verpflanzt, und hie und da, wie Urkunden zeigen \*\*), inmitten verwüsteter Städte

Nachrichten von Stiftungen ber Papfie. Die Bebrangniffe beiben Hauptfidte bes meftlichen Reiches begannen eben bamals jur geit Gregor bes Großen (ep. Gr. M. lib. 2. ep. 32.).

<sup>\*)</sup> Leges Rotharis (LL. Long.) 288. Si quis de lignamine adunato in curte aut in platea ad casam faciendam lignum furatus surit, componat sol. VI. cf. c. 287. 290. 308. — Bergl. R. G. Unton, Geschichte ber teutschen Landwirthsch. Th. 1. Görlig 1799. S. 86 ff. (Gebaude) S. 95. (Ackerbau).

<sup>\*\*)</sup> Bu Berona, f. Maffei Ver. ill.; auch ju Chiufi, welches, wie Siena, im fruheren MA. ein offener Fleden war, mit einigen Burgen jur Schukwehr und Buflucht. — Tiraboschi, stor. leu. To. V. lib. II. c. I. §. V. ff., sucht gegen Muratori barjulegen, daß die Longobarden Italien nicht eben begläckt haben; zu diesem Zwecke vereinigt er bis §. X. eine Menge Beweisstellen, welche ablerdings von großem Ungluck zeugen, doch nicht eigentlich wiebelle

ifre Shfe angelegt, weshalb bie Runft ben ihnen weber burch Sitte, noch burch Lebenseinrichtung begunstigt wurde, ja nicht einmal durch religiose Meinungen, da fie bekanntlich größerentheils der Lehre des Arius anhingen, welche dem firchlichen Best und Glanze ungunftig war. Es ist baber so unwahrscheinlich als unbefundet, daß sie unmittelbar nach der Erobenng die Runfte ben ihren romischen Unterthanen beforbert baben, beren Lage bamals, wie man immer Die befannte Stelle Baul Barnefrieds auslegen wolle, boch ficher von bir Art war, baß fie frenwillig schwerlich mehr, als bas book Rothburftige unternommen. Pavia indes ward unverfchrt in Besits genommen \*), ber Palast Theoborichs, als Residen der longobardischen Konige, so wohl unterhalten, daß Agnello \*\*) noch in den Zeiten Rarl bes Großen bas Bandgemalde Theoberichs barin beschauen konnte; woher zu Wiegen, bag bie neuen Einwanderer, wenigstens ihre Beherricher, fich fruh an italisches Gemach gewohnt haben. Gewiß ward späterhin, gegen die Mitte der longobardischen Berrschaft, ju Pavia manches neue Bauwerk errichtet \*\*\*), beren

gen, was Muratori aus feinem hiftor. Standpunkt, ber jenem fehlte, behauptet hatte.

<sup>\*)</sup> Paul. Diac. de gestis Long. lib. 11. c. 27,

<sup>\*\*)</sup> Agnell. l. c. vita Petri Sen. c. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Paul. Diac. lib. IV. cap. 22. 23; lib. V. c. 33. 34. 38. 50; lib. VI. c. 1. 17. 35. 58. Diese Angaben betreffen einzig bie tonigl. Residenzskätten, find nur gelegentliche Erwähnungen, laffen mithin Raum für die Bermuthung, daß überall ein Gleiches statt gefanden, was bie und da aus Urfunden und Inschristen erweielich ift. Die Inschrift zu Eitta nuova ben Muratori (ant. It. Diss. 21); ein Bruchfud aus König Cuniperts Beit ben Bava (Diss. istoriche, ragion. 2) und die wichtigere ben Pizzetti (ant. Tos-

Ueberreste indes, wie ich befürchten muß, theils spateren Bauten Raum gegeben, theils unter den Erneuerungen nachfolgender Jahrhunderte untenntlich geworden find. Go führt auch Brunetti \*) aus Urfumden von den Jahren 754 und 763 an, daß der König Aistolf einen zu Lucca ansäsigen Raler Aripert begünstigt und beschenft habe.

Im Allgemeinen werden wir demnach annehmen durfen, dass während dioses Zeitraums die altchristliche Kunstübung zu Ram und Ravenna in eben dem Verhältnis zurück geschritten sen, als sie im longobardischen Italien allmählich zugenommen; die, gegen die Zeit Karls des Großen, durch den Rudsschritt des einen, den Vorschritt des anderen Theiles wiederum eine gewisse Gleichheit der Kunststufe entstanden. Bon eine gemeinschaftlichen Grundlage spätrdmischer Technis und driftlicher Kunstideen, war die Kunstüdung in beiden Bezirken Italiens ausgegangen; und ben vielsätligen Feindseeligkeiten waren doch friedlichere Berührungen \*\*) ben so nahen Anwohnern unvermeidlich, wie sie den wirklich auch aus den spärsich

cane T. 1. lib. 1. c. 13. p. 268), welche ein, unter Luitprand, pa Ebiusi angefertigtes Ciborium beurkundet. Indes enthalt eine zwepte, dem Ansehen nach spätere, Inschrift die Worte: cedat nevitati diruti antiquitas ligni, welche Zweisel hervorrusen, oh nicht die Altarverzierung der longob. Zeit in späteren erneuert worden; obwohl die Altere Inschrift durch die Worte: pulcriua ecce miest nitenti marmoris decus, diesen Zweisel wiederum auszuheben scheint. Unter allen Umständen gehört diese Arbeit der Bauverzierung einer Provinzialstadt aus zu den übrigen Inschriften sehlen uns aber die Werke, deren Zeitalter sie bezeugten. — Aus einige die Baukuns betressende Umstände werde ich in der achten Abhandlung zupücksommen.

<sup>\*)</sup> Cod. dipl. Toscano. P. 1. Ser. e. cap. III. §. 7.

<sup>\*\*)</sup> S. Epp. Grog. M., beten viele an longob. Machthaber ge richtet fub.

fliesenden Quellen der Geschichten jener Zeit sich gemagend nachweisen lassen.

Allerdings nun ist der Justand der Italienischen Kunstüdeng bieser Zeiten weber an sich selbst besonders merkwärdig, nach durch Denkmale recht umständlich bekannt. Wir werden und daher, die oben ausgestellten Vermuthungen zu beträftisgen, mit spärlichen Beispielen begnügen mulssen, welche ums dornehmlich die Handschriften darbieten; obwohl sogar diese mit eine karge Ausbeute geben, da der Gebrauch, die Balcher durch Bilder zu verzieren, wie es scheint, im Abendlande erst am hose der Carolinger Ausnahme und Begünstigung gesunden.

Die wichtigste Urtunde ber Maleren longobarbischer Zeis im, welche mir zu Geficht gefommen, befindet fich auf einis gen Blattern ber berühmten Bibelübersetzung ber Abten auf Monte Amiata, gegenwartig im Befite ber Laurentiana gu Banbini \*) verfett bas Alter biefer Sanbichrift Florens. duch überzeugende Gründe in das sechste Jahrhundert; waren diese etwa zu entfrasten, so wurde sie boch immer schon der Schrift und bem außeren Ansehen nach nicht weit barüber In biesem Buche nun besitzen wir eihinausgeben können. nige miniirte Blatter, welche ziemlich kunftlos sind, doch, in Bergleich ber späteren italienischen Arbeiten aus bem neunten bis eilften Jahrhundert, noch immer Lob verdienen. tifte Blatt (Seite 7. III. bes Cober) enthalt in ber Mitte einer febr einfachen Bergierung biblifche Gerathe und Sinnbils ber, welche hie und da auch in den musivischen Werken der alteren Christen vorkommen. Das zwente Blatt (Geite 4. V)

<sup>&#</sup>x27;4) Bandini cat. bibl. Leop. Laur. T. 1. p. 701. cap. 1. Diss. de insigni cod. Bibl. Amiatino.

enthalt eine Rigur, nach ber etwas neueren Ueberschrift, ben Esbra, ber bie Bucher bes alten Testaments vereinigt, welche Handlung ber geöffnete und antiquarisch beachtenswerthe Buderschrank im Grunde offenbar anzudeuten beabsichtigt. Rigur bat, ben fcblechterer Ausführung, etwas von jener Durre, welche die neugriechische Bilbneren fruh, ihre Maleren inbeg viel später angenommen, welche wahrscheinlich auch bier aus eben bem Gebrauche von Durchzeichnungen entstanden ift, welche den Kunstgestaltungen der spatesten Reugriechen ihr mumienartiges Unsehen gegeben. Denn aus der Aufschrift, web che die Ruckseite bes Blattes 86 zeigt, erhellt allerdings Bekanntschaft mit griechischen Buchstaben, welche um biefe Zeit noch nicht befremden barf; boch weder, daß der dortgenannte Servandus ein Grieche gewesen, noch daß er griechische Borbilber vor Augen gehabt, die ihn sicher besser geleitet haben wurden, da in unserem Bilde bereits die Vorzeichen der au Berften Entartung italienischer Maleren vornehmlich darin sich zeigen, bag bie Augapfel nur als ein kleiner Punct im weit entblogten Weißen angedeutet find.

Technisch merkwürdig ist unter den folgenden (auf dem Blatte 6. VII) ein allerdings sehr unvollkommen gezeichnetes Köpschen, welches nach Art der Bildnisse auf Glasgesäßen der Coemeterien gemacht ist, durch Schraffirung nemlich, mit einem scharfen Werkzeuge, im frisch aufgelegten Golde; ferner in Bezug auf Anordnung, die Gestalt des Heilandes (Blatt 796, Rückseite), den zwen Engel mit Stäben in der Hand verehren.

Ich zweiste nicht, daß in anderen kirchlichen Handschriften bieser Zeit, welche allerdings zu den Seltenheiten gehören, an einigen Stellen ähnliche Verzierungen vorkommen; doch wird dieses calligraphische Prachtstück, welches beträchtlichen

Aufwand vorausfest, ba es in größter Form und berrlich geichrieben ift, an fich selbst für ein febr bervorstechendes Benpiel gelten konnen. Alls Gegenstuck in ber Schriftart bezeichut Bandini \*) einen Bibelcoder ber Dombibliothet ju Des ngia, vielleicht benfelben, ber bort mit Ro. 19 bezeichnet ift und dem fiebenten oder achten Sahrhundert zugeschrieben wird. Er mthalt bren colorirte Rederzeichnungen von sehr geringer Die erste zeigt den Beltlebrer, wie er vom Thron herab burch einen Engel bem Matthaus sein Evangelium reis den laßt. Auf den Wangen rothe Flecke, weit gedfinete Augen, feine Spur von Schatten und Licht, vielmehr find bie Heile mir burch harte Feberumriffe geschieden. Uebrigens ift in ber Bewegung etwas Gutes, und die antifen Kaltenmaffen stad weber unverständig durcheinander geworfen, wie es spåtrhin, auch ben besserer Ausführung, vorkommt, noch durch barbarischen Schmuck unterbrochen. Die Benfchriften, welche fich zur Eurrentschrift binneigen, find den Diplomen der longobarbischen Zeit nicht unähnlich.

Andere und größere Runstwerke, von denen erweislich wäre, daß sie innerhalb und unter der Herrschaft longobardisscher Könige verfertigt worden, sind mir bis dahin nicht vorsgesommen. Die Bildnerarbeiten an der Johanniskirche zu Wonza habe ich nicht selbst untersucht, bezweiste jedoch nach den Abbildungen \*\*), daß sie bis zur ersten Gründung der Kirche durch die Königin Theudelinde zurückreichen. Was darin aus altchristlichen Darstellungen entnommen ist, könnte allerdings

<sup>\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> S. die Abbilbung bep Muratori (seriptt. T. I. P. I. ad p. 460.

eben sowohl alter als neuer senn; allein das Bild ber Konigin erinnert zu sehr an Schmuck und Bekleidung bes Mittel altere, und man mußte, um biefe Frage ju erlebigen, bas Gebäude felbst untersuchen, welches gar wohl im eilften ober swolften Jahrhunderte erneuet senn konnte. Sehr bemerkens. werth ist ein anderes Denkmal, welches hier wohl von neuem in Frage fommen durfte; jenes Stuck nemlich im Jugboben ber Kirche S. Michael zu Pavia, wo an einer Seite David und Goliath, an ber anderen Thefeus und ber Minotaurus \*). Diefes Gleichstellen mythischer und christlicher Charaftere, Ereignisse und Sinnbilder entspricht indeg, wie wir ums entsinnen, vorzüglich ber alteren Epoche driftlich funftlerischer Dar-, stellungen, und die Rirche felbst, beren Paul Diac. nicht als einer neuen Grundung, sondern als eines bestehenden Gebaubes erwähnt, scheint früher erbaut zu fenn, und biente vielleicht schon bem Palaste ber Gothenkonige zur Rapelle. Gegen die Meinung indes der Topographen und Geschichtschreiber ba Stadt Pavia, welche diese Rirche romischen Zeiten zuschreiben, behauptet Muratori \*\*), fie fen von longobarbifchen Ronis gen erbaut worben. Allein, ba er nicht angiebt, von welchem besonderen Ronige, so werben seine Grunde eben nur auf bem Titel ber Kirche und auf bem Umstande beruhen, daß ber Erzengel Michael von longobardischen Konigen verehrt, und auf den Ruckseiten ihrer Mungen angebracht worden. DOC ift

<sup>\*)</sup> Ciampini, vet. mon. Romae 1699. p. 4 aq. Er ermahnt eines ahnlichen Benkmals im Jufboden von S. Maria tras Tevere, prope sadrarii januam, welches ich überfeben, wenn es noch vorhanden ift.

<sup>\*\*)</sup> Annali d'Italia, ad a. 650, benen Tirabofchi (sto. c. T. V.) gar unbedingt nachfolgt.

ift es nicht ohne Bepfpiel, daß man neubeliebte Titel auf als tere Gebaude übertragen \*); aus dem Titel allein wird daher, wenn bessere Grunde fehlen, das Alter des Gebäudes nicht wohl zu bestimmen seyn.

Richt untwichtig find und, bei folder Durftigfeit ber Densmale, die Ueberreste von Wandmalerenen in der unterirbifden fleinen Bafilica, über welche ber gegenwärtige Dom m Afis im swolften Jahrhundert aufgerichtet worden. fleine Kirche wird von feche Saulen geftütt, beren Ravitale, aus Travertin, autif ju fenn fcheinen, oder boch alten Borbilbern mit vielem Fleiffe nachgebilbet find. Die alten Ums fangsmauern find von bren Seiten vermauert; nur die Mauer ber Tribune, in welche ber Saulengang ausgeht, bestand noch in ihrer erften Gestalt, als ich bieses Dentmal im Jahre 1819 besichtigte. Die verzierende Einfassung, ein Bickack in Bram und Grun, ift noch mit antiter Prapis gemalt; benn bie Lichter find pastos aufgetragen, mas spaterhin fich verliert. Die Zeichen der Evangelisten, die Figur eines Beiligen, bas Einzige, fo nicht abgefallen, waren den erwähnten Bücherverperungen in Wahl, Bertheilung und Zeichnung nicht unabnlich. Erwägen wir, daß diese Malerenen für die frühere Spoche, das fünfte und sechste Jahrhundert, zu unwollfommen,

<sup>&</sup>quot;) Anast. L. e. vita Sergil H. (ap. Mur. seriptt. T. e. p. 229. col. 2). — Nam et basilicam Beati Romani martyria, quae non longe ab urbe foris porta salaria sita est, a fundamentis perfecit. Quam etiam titulo SS. Silvestri et Martini Parrochiam esse decrevit. — Hierauf grundete ich oben die Vermuthung: daß zu Venerbig schon vor der Ueberkunft der Rellquien des heil. Marcus an der Stelle der gegenwärtigen Kirche dieses Heil. eine andere vorzbanden war.

für bie nachfolgende der frankliche fachflichen Derrschaft viel m alterthumlich und felbst zu tunftreich; daß die Ramenszüge ber Beiligen in eckigen, obwohl ungleichen Capitalbuchstaben geschrieben find, welche feine neuere Schrift . Gewohnheiten verrathen: so durfte die Vermuthung, daß sie vor Ankunft Rarls bes Großen ober während ber longobardischen Berrschaft beschafft worben, an Sicherheit gewinnen. Gewiß ist bas Gemauer, an welchem biefe Malerenen haften, nach feiner architectonischen Anlage und Ausführung \*) um Bieles alter, als der neue Bau; auch haben die roh angelegten Berftarfungen ber Seitenmauern ber Unterfirche offenbar ben 3weck, bie Pfeiler der oberen, neueren Rirche zu unterftußen. Die Annahme eines drelichen Forschers, daß jene Malerenen nicht früher, als eben bamals beschafft worden, als der Deilige feine neue, glanzendere Wohnung bezog, ist nach biefen Boraussetungen gang unhaltbar \*\*),

Den eben beschriebenen Wandmalerenen sind die besser bewahrten der kleinen, gleichfalls unterirdischen Rapelle E. Nazario e Celso zu Verona in Entwurf, Manier und Ausführung nicht unähnlich. Ich übergehe sie indeß, da sie werturzem beschrieben und so glücklich charakterisirt worden, das Niemand so leicht ihr Zeitalter verkennen wird \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. Disamina degli scritt. e Doc. risguardanti S. Rufino vece e martire di Asisi. ib. 1797. 4. p. 171. s.

<sup>\*\*)</sup> Sbendas. Die Bermuthung biefes Localfcribenten ift burdaus unbegrundet, nur einer jener willführlichen Griffe, in welche bie Geschichtschreiber leicht verfallen, wenn es Dinge angeht, die ihnen minder wichtig icheinen.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Fr. S. von der Sagen, Briefe in die Seimal, Bb. II. S. 62.

Besser beurkundet, als diese beiden Denkmale, und dems myeachtet, als stark nachgebessert und von mannichsaltigen hersellungen durchsetzt, an sich selbst minder urkundlich, sind die musivischen Malerenen der Rirche S. Agnese außerhalb Rom, welche nach Anastasius im stedenten Jahrhundert von Papst Honorius angeordnet worden \*); ferner die bekannten Ueberreste der Rapelle Johannes VII. in den Gewölben der Peterstirche. In so weit man in dem mannichsaltigsten Flickwert die altesten Theile noch unterscheiden kann, deuten auch diese auf jenen raschen Rückschritt in technischen Bortheilen, den der unaushaltsame Verfall der griechischen Kordischen Provinz, wie ich bereits angedeutet, nothwendig herberssühren musste.

Aus angeführten, allerdings nur nothdürftigen Beyspics km, deren Zahl ich durch unerprodte Angaben neuerer Schrifts steller nicht zu vermehren wage, schließe ich: daß alle Kunsts arbeiten der longobardischen Zeit, deren Andenken durch gleichs zeitige, oder um wenig spätere Schriftsteller erhalten worden, dem Entwurf nach meistens spätedmisch oder altchristlich, allein der Ausführung nach schon ungleich roher und sormloser ges wesen, als ähnliche der nächst vorangegangenen Epoche der zethischen Herrschaft.

<sup>&</sup>quot;) Ueber biefe Arbeit bemerkte ich Folgendes an ber Stelle: "Sehr beschädigt; vieles fogar nur durch Maleren wieder herzestellt. In ber Mitte eine weibliche Figur in fremdartiger, fast bezantinisser Bekleidung, welche im Ganzen minder gelitten hat. Ihr Antlit ift febr einfach behandelt; die Grundfarbe hell; einige Linten barin, die Jüge zu bezeichnen, zwen braune Fleden auf der Wange. Diefer roben Behandlung ungeachtet ein gewisser Ausdruck von Butmuthigkeit und Annaherung an Schönheit der Bildung."

## V.

Zustand der bildenden Kunste von Karl des Großen Regierung bis auf Friedrich I. Für Italien das Zeitalter außerster Entartung.

Begen Ende bes Zeitraumes, ben wir fo eben im Gangen übersehen haben, mindern sich also die öffentlichen Runfts unternehmungen in beiden Sauptstädten der griechischeromischen Proving. Gewaltsame Verwaltung; mancherlen innerer Saber; fortgebende Abnahme der Gewerbe, des Sandels, der Mohle farth der alten Welt; Ohnmacht des Mittelpunctes der Staats, gewalt und fleigender. Druck ber longobardischen Unwohner bald auf die eine, bald auf die andere Grenze der griechischen Proving, verringerte nothwendig beren Sulfsquellen bis jur ganglichen Erschöpfung. Gewiß hatte bas burgerliche Elend Roms jur Zeit Gregor bes Groffen, beffen Rlagen und Befürchtungen bekannt sind, noch lange nicht seine bochste Stufe erreicht. Es konnte daher Aufsehen machen, als Donus, ber im Jahre 676 gum romischen Bischof erwählt worben, ben Vorhof ber großen, leider burch den neuen Bau verbrangten Bafilica S. Peters mit weißen Marmorquadern, wahrscheinlich Spolien altromischer Gebaude, belegen ließ \*).

<sup>\*)</sup> S. Paul. Diac. de gestis Long. lib. V. c. 31. und Anastas. bibl. de vitis pont: v. Doni. Beibe ermahnen diefer nuglischen Borrichtung mit einem Pomp, der vermuthlich aus dem Aus-

Doch nachdem unerträglicher Druck der Longobarden auf bie ohnmachtige, balflose Proving, ober auch Chrgeig und herrschsucht unternehmender Papste veranlagt hatte, fich mit Erfolg um franklischen Schut zu bewerben; nachdem Rom zunachst an Sicherheit und Rube gewonnen, endlich sogar über kine italienischen Reinde und Nebenbuhler, Longobarben und Ravennaten, geftegt, von allen Seiten Unfeben und neue hulfsquellen erworben hatte, ba erwachte, im Angesicht ber noch wohlerhaltenen Trummer ber herrlichen Weltstadt, die alte romiftbe Prachtliebe, und mit ihr ber Trieb, sowohl Ala tes ju erhalten, als wie Reues ju grunden. Zu Rom bemnach, und nicht mehr in Ravenna, welches bis babin, wie es bargerlich ber That nach die Sauptstadt ber griechischen Proving gewesen, so auch kirchlich, obwohl vergebens, nach Unabhängigkeit geftrebt batte, haben wir nunmehr fur einige Beit ben Wittelwunct italienischer Runftbeftrebungen aufzusus den; wenn anders mechanische Kortoffanzung überlieferter Fertigfeiten, knechtische, und dennoch migverstandene Nachahmung alter Borbitber überall noch Runft zu beiffen verdient.

Der vorangegangene Zeitraum vereinigte gegenwärtige , Bedrängnisse, welche alle Kräfte erschöpfen mußten, da die Landschaft wiederholt verwüstet, der Friede häusig durch schwere Opfer erfauft wurde, mit ungemessenen Hoffnungen auf die Zufunft. Diese Hoffnungen, wenigstens die näher liegenden,

brud ihrer Quellen in den ihrigen hinübergefloffen. — 3ch führe bier und in ber Jolge das fogen. liber pontificalis flets unter dem Ramen des Anaka fius auf, weil es überall unter bemfelben absebrudt worden. S. über die verschiedenen Verfasser dieses Wertes, Blanchini, Diss. etc. c. VIII. ben Muratori, scriptt. T. 111. p. 24. ag.

gingen unter Habrian I. in Erfüllung, welcher ben römischen Stuhl, wie bekannt ist, an Macht und Einfluß und weltlichen Mitteln auf eine früher kaum geahnete Höhe brachte. Daher vervielsältigen sich unter seiner Regierung die Nachrichten von mancherlen Auswand für den Sebrauch und zur Verberrlichung der Kirche. Das nachste Ziel des wieder angeregten Kunststrebens war die Wiederherstellung verfallener Kirchen und anderer Sebäude von allgemeiner Wichtigkeit \*); denn offenbar hatten diese überall, und besonders zu Nom, durch lange Vernachlässigung gelitten. Dann ging man zu neuen Stiftungen über, deren Kunstverdienst und Eigenshümliches noch immer aus einigen Denkmalen der Regierung Leos III. hervorspricht, wenn sie anders diesem, und nicht dem solgens den Leo benzumessen sind, worüber wir und vor Allem Gewisselt verschaffen müssen.

Anastasius, in funsthistorischer Beziehung für biese Zeiten ben weitem der wichtigste Sewährsmann, erzählt, daß Leo III. im lateranischen Palaste einen Festsaal habe von Grund auf bauen und durch musivische Malereyen ausschmussten lassen \*\*). An einer anderen Stelle aber, im Leben Leos IV., erwähnt dieser, oder wahrscheinlicher ein anderer der Schriftsteller, welche unter seinem Namen gehen, einiger Wies

<sup>\*)</sup> S. An ast. bibl. de vitis pontif. cura C. A. Fabroti, Ven. 1729. fo. p. 59 — 63, wo von ungahligen Rirchen gemeldet wird, daß trabes (tecti) confractae, oder tectum, vicinum ruinae, oder basilica, quae in ruina erat, wieder hergestellt worden; dasselbe p. 60. col. 2. p. 61. col. 1, von antifen Basserleitungen.

<sup>\*\*)</sup> Anast. l. et ed. c. p. 76. col. 1. — "cameram ipsius maeronae noviter fecit et diversis historiis pictura mirifice decoravit." cf. p. 66. col. 1. p. 69. col. 1.

berherstellungen, welche ber letzte in bemfelben Sebaube habe vornehmen lassen, auf eine so dunkele und mehrdeutige Weise, das Plating verleitet ward, sie von Bollendung des Sebaubes selbst zu verstehen \*). Da es nun gilt, und irgend eines Denkmals, aus welchem der Justand der romischen Kunst das maliger Zeiten zu beurtheilen ware, ganz zu versichern; so werden wir jene Stelle, so wenig anziehend sie seyn mag, boch einer genameren Prusung unterwersen mufsen \*\*).

Betrachten wir sie zuerst als unverdorben durch Nachlässseiten der Abschreiber, vielmehr nur als schlecht abgefasit; so wirden wir gleich ansangs das Wort accuditum als Nominativ ansehen, und, nebst dem solgenden, ornamenta, mit dem Zeitworte deleta verbinden mulssen. Auf diese Weise auszessätzt ergäbe sich der Sinn, daß der ganze Festsaal in der nicht langen Zwischenzeit von Leo III. zum vierten dieses Namens zu Grund gegangen sen. Da aber der Schriftsteller, dem wir dieses Leben verdanken, nach seiner ganzen Manier und Nichtung alsdaun nicht würde unterlassen haben, uns die Wiederausrichtung unten zu melden; da es zudem, ben großer

<sup>\*)</sup> Platina, de vit pont Leone IV. -- "Solarium a Leone III. inchoatum perfecit."

Anast. l. et ed. c. p. 94. col. 2. (ap. Murat. scriptt. To. III. p. 232. col. 2). — "Nam et (ad), accubitum, quod Dn. Leo b. m III. papa a fundamentis construxerat, et (del.) omnia ornamenta, quae ibi paraverat, tunc (so ciuisco per para nimia vetustate et oblivione antecessorum pontificum deleta (ablata?) sunt. Et in die natalis D. N. I. Chr. secundum carnem tam Dn. Gregorius, quam et Dn. Sergius s. rec. ibi minime epulabantur. Idem vero beat. et summus praesul Leo IV. cum gaudio et nimia delectatione omnia ornamenta, quae inde deleta (ablata) fuerant, noviter reparavit et ad usum pristinum magnifice revocavit." — Bgl. Nic Alemanni, de Lateran. parietinis. Rom. 1756. 4.

Dauerhaftigfeit bamaliger Bauwerte, unwahrscheinlich ift, bag Dieses so fruh schon eingegangen fen: so werden wir vermuthen burfen, ber Text fen bier entftellt. Und in der That scheint gleich im ersten Sape vor aceubitum, welches nach ber Schreibart und Gewohnheit biefes elenden Seribenten nothwendig Accusativ iff \*), bas mußige et eine Praposition verbrangt, ober bas folgenbe ac- fie in fich aufgenommen ju haben, nach Analogieen ein ad; bas zwente et vor omnia mochte aber, burch Rachläffigkeit des Schriftskillers selbst ober nur feiner Abfchreiber, fich blog eingeschlichen haben; deleta enblich, wenn nicht schon bler, doch unten, gang sicher aus ablata entstanden senn. Denn dieses lette paft ungleich bes fer ju ornamenta, welches bem Unaftas ober feinen naberen Vorgangern überall bewegliches Gerathe bedeutet, und wird unten burch bas voranftebende inde burchaus gefordert; wie endlich, ben longobarbischer Schriftart, in welcher wenige ftens ber altefte Cober geschrieben fenn mußte, von ben Abschreibern, vielleicht von ben Ebitoren felbft, jenes ab fehr leicht für de genommen werden konnte. Mach Diefen Mendes rungen wurde die ganze Stelle uns folgenden, sowohl in fic felbft, als mit den Umftanden übereinstimmenden Ginn geben,

"Denn benm Festsaale, den Herr Leo III. seligen And denfens von Grund auf erbauet hatte, waren damals (unter Leo IV.) alle Geräthe, welche er baselbst beschafft hatte, vor Alter und durch Bernachlässigung der vorangehenden Papste, verstreuet worden. Sewiß hatten, sowohl Herr Gregor, als auch herr Gergius, heil. Andenkens, daselbst am Weihnachts

<sup>\*)</sup> Id. (Ed. Murat. p. 209. col. 1), - st accubitos.

tage keine Lafel gehalten \*). Dieser Papst Leo IV. ersetzte eber alles Gerathe, welches von da war weggenommen worsben, und gab es seiner fraheren Bestimmung guruck."

keo dem dritten, und nicht dem vierten \*\*), würden wir demnach das Bauwerk und Musiv benmessen duffen, dessen lieberrest Reisende wohl einmal im Vorübergeben betrachten, wann die herrliche Aussicht nach Fraseati hin sie an die Stelle sührt. Leider hat die unbegreisliche Neuerungssucht der Papste auch dieses Denkmal nicht mehr verschont, als so viel andere des hohen Alters ihres kirchlichen Ansehens. Nicht einmal dem Gemäuer des Bruckstückes, an welchem unser Gemälde besestigt ist, hat man sein alterthämliches Ansehen gelassen, denn es ist durchaus incrustirt worden, um es mit den grotesten Gedäuden umber in Uebereinstimmung zu seizen; auf welche Veranlassung auch die mustwischen Malerenen, wie wir wick übersehen dürsen, allerdings bedeutende Ausbesserungen erlitten haben. Demungeachtet unterscheiden wir an ihnen,

<sup>\*)</sup> Ueber bas Etifette biefer Dablgeiten findet fich ben Ales manni a. a. D. und bep anderen romifchelichen Schriftftellern bie nothige Ausfunft.

<sup>2\*)</sup> Bas Lep IV. für bas Gebäube felbst gethan, sindet sich Anast. l. et ed. col. I. und (ed. Mur. T. et p. cc. col. I.) genauer angegeben. "Solarium, quod b. m. Leo III. Papa construxerat, cum prae nimia vetustate fractis trabibus in ruinis cerneretur, eversum (al. emersum) (al. emersit noviter etc.) noviter pulcrius in meliorem speciem restauravit." Doch ist diese Stelle von modernen Kritisern ingerichtet, die Lebarten der Handschriften werden hier sehr mannichsaltig, so das ich fürchte, das Alles, mas daraus abzunehmen, auf Nachbesserung des Daches ausgeht, welches allein, und keinessweges die Mauern und Wölbungen an den Seiten, in so kurzer Zeit konnte eingegangen sepn.

einmal die noch vorwaltende altchristliche Anordnung, welche burch die eingeschobenen Stude nicht verandert worden; bann in allen beffer bewahrten Theilen die Rachwirkung und Fortpflanzung der musivischen Technif des sinkenden Reiches. Ab Ierdinas sind erhebliche Ruckschritte bemerkbar; doch ist es noch immer weit bis zu jener außersten Versunkenheit ber nachftfolgenden Zeiten, welche wir nun bald zu betrachten haben. Denn in dem Weltlehrer, in den Aposteln Petrus und Pau lus, zeigt fich noch einige Spur jener herkommlichen Wurde, beren Ursprung ich oben nachgewiesen, und, wie die Benschriften beweisen, versuchte man sogar die Bildniffe Constantins und Karls bes Großen, endlich bes Stifters felbst barin am zubringen; doch wohl mehr der Allegorie, als des Charafters willen, bessen Bezeichnung noch über die Rrafte bamaliger Runftler hinausging. Bon ben Malerenen ber nachstfolgenden und schlimmsten Zeit unterscheiben sich die unfrigen vornehm lich burch etwas reinere Umriffe und burch bas Bestreben, Schatten und Salbtone anzugeben, nach Maggabe nemlich bes Berfommens altchriftlich. mufivisther Runft.

Ein anderes und ahnliches Denkmal dieser Zeit, unter bem Porticus der Kirche S. Susanna, oder auch der heiligen Vincenz und Anaskasius \*), ist nicht mehr vorhanden \*\*); überhaupt dürste obiges genügen, wo es nur darauf ankommi,

Barberina, No. 1050, copie dell' antiche pitture, che Sono al portico di S. Vinc. e Anastasio all' acque Salvie. Dieseben werden an anderen Stellen als in der Rirche S. Susanna be findlich abgebildet und angeführt. Nach Anaftas. hatte Leo III. Die lette verzieren lassen.

<sup>\*\*)</sup> S. Ciampini, vet. mon.

für das Aunstverdienst anderer unter Les III. entstandener Wafe einen Masstad zu haben. Nach Angabe des Anastasssins siest einen Masstad zu haben. Nach Angabe des Anastasssins siest dies diese Papst viele Kirchen wieder herstellen, und in einigen die Tribune oder Woldbung hinter dem Hauptaltare neu mit mustvischen Malereyen versehen, welche der beschriebenen im Wesentlichen mögen geglichen haben. Solches geschah in der Kirche zum heil. Kreuz \*), wo indes schon im sunszehnten Iahrhundert eine Freskomalerey an die Stelle des Mustwes zeteten; so wie in der Kapelle des lateranischen Palastes \*\*), welche mit diesem zugleich zerstört senn wird.

Alfo ward die mustvifche Maleren, als Rarl ber Große Nom besuchte, bort noch immer, nach dem Mage der Umflinde, auf hergebrachte Weise fortgeubt. Allein, auch in der Baufunft waren Meister und Arbeiter vorhanden, welche, wie ts theils aus ben Angaben ber Schriftsteller, theils und fiches m aus den Denkmalen erhellt, ihre Werte, mit geringen Abanderungen, nach Art ber fruberen Christen ober spaieren Romer entwarfen und ausführten. Unter ben Wieberherstellungen alter, ben Grundungen neuer Gebaube, welche Unafta fins im Leben Leve III. melbet, nennt er, außer bem schon berührs ten Saale, auch die Rapelle des lateranischen Palastes. lette ist nicht mehr vorhanden; doch aus dem Ueberreste des erften durfen wir schliegen, daß diefes Gemach in beträchtlis den Ausdehnungen ausgeführt war, und schon hiedurch von ben bauslichen Anlagen bes späteren Mittelalters fich wesent. lich unterschied. Der noch bestehende Theil war nur die eine

<sup>\*)</sup> Anast. l. et ed. c. p. 72. col. 1.

<sup>\*\*)</sup> ib. p. 76. col. 1.

von vielen sich gegenüberliegenden Tribunen oder überwölbten Seitenvertiefungen \*), welche die Luftigkeit des Ansehens ers hohen mußten, und durch ihre Vertheilung, Anlage und Ausschhnung deutlich darlegen, daß die Baukunst dieser Zeiten eben nur als Nachwirkung jener großen, weit verbreiteten Schule zu betrachten ist, welche auf der Hohe und gegen das Ende der politischen Große Noms aus alten Elementen und neuen Bedürfnissen und Forderungen entstanden war.

Ein zweytes Benspiel so spater Nachwirkung jener, zwar in asthetischer hinsicht schon willtührlichen, doch in technischer streng rdmischen Baukunst des vierten bis sechsten Jahrhumderts bestigen wir in dem bemerkenswerthen Octogon des katerans, der Tauskapelle nemlich Constantins des Großen. Es ist nicht überall bekannt, daß Leo III. dieser Rapelle die Einrichtung geben lassen, welche sie noch zur Stunde bewahrt. And sta sius aber, dem wir in dieser Beziehung trauen dürsten, erzähltt der genannte Papst habe das Baptisterium, weil es den Einsturz drohte, auch weil es zu eng war, durchaus verbessert, dasselbe von Grund auf ins Runde gebaut, den Tausbrunnen in der Mitte erweitert und ringsum mit porphyrsaulen verziert \*\*). Allerdings ist dieses Gebäude mit seinen ungleichen Säulenreihen, seinen gemissten, aus mancher

<sup>\*)</sup> id. (ed. Mur. scr. T. III, p. 201. cpl. 2.) — cum absida de musivo, sed et alias absidas decem, dextra laevaque diversis historiis depictas, habentes Apostolos gentibus praedicantes etc.

<sup>\*\*)</sup> Anast. l. et ed. c. p. 71. sq. (ed. Murat. scr. T. III. p. 204. col, 2.) — "in circuitu columnis porphyreticis decoravit." — Aehnliche Pracht melbet berf. (ed. Mur. p. 201. cql. 2.) — collocavit, et in medio (des Festsasls im Lateran) concham porphyreticam aquam fundentem."

ky Fragmenten zusammengesetzten Sebalken ber Zeiten Consstantins gamz unwerth. Doch als ein Wert bes achten Jahrstmberts angesehen, verdient es in mehr als einer hinsicht Beachung. Einmal ist es, nach modernem Maße, nicht ohne Schönheiten des Plans und der Aussührung; zweytens aber beweiset es, daß dazumal viele Theile, welche in der Baukunst der Alten ursprünglich nicht der Berzierung, sondern der Consstruction angehören, damals noch immer in ihrem ersten Sinn verwendet wurden; daß keinesweges schon damals, sondern aft im vorgerückteren, Mittelalter zene gänzliche Verzwergung der Sänlen und Gebälke entstanden, welche der gothischen Arschiedur um einige Jahrhunderte vorangeht.

Ueberhaupt barf es uns nicht befremben, bie italienische Baufunft im Zeitalter Rarl bes Großen, ben verhaltnigmäßig gringem Ruckschritt in technischen Vortheilen, noch ungefähr auf der Sobe ju finden, welche fie unter den gothifchen Ronigen und früheren Erarchen eingenommen; vielleicht selbst in Brug auf die Anlage bem Sochalterthumlichen ober Antifen um etwas verwandter, als berühmte Denkmale jener Zeiten, bas Mansoleum Theodorichs und S. Bitale, beide zu Ra-Große hoffnungen, welche gerabe bamals aus bem benna. neuen Bunde franklischer Macht und romischen Ansehens ents fanden, mochten ben Ruth unternehmenber Beifter erhoben; auf der anderen Seite war Rarl, wie Alle, so ibm durch Beift und Berbienft nabe ftanben, gleich Eginhard und Alcuin, von ber Große und Gebiegenbeit bes Alterthums machtig er-Wie man bie Alten (obwohl nur jenseit ber griffen worden. Berge) mit feuriger Bewunderung las, nach gleicher Rlarheit bes Gedankens (Eginhard), nach ahnlicher Reinheit ber Sprache ftrebte, so bewunderte man auch die herrlichkeit ihrer

Bankunst. Allem, was Karl in dieser Kunst unternahm, lagen römische und ravennatische Vorbilder zum Grunde. Blosc Nachahmung erzeugt aber keine Künstler; die Schule muß hinzukommen. Daher vermuthe ich, daß der mächtigste herrscher jener Zeit in eben dem Lande, welches ihm theils unbedingt gehorchte, theils doch sein höchstes Ansehen anerkannte, späte Sprößlinge der alten römischen Bauschule an sich gezogen, um unter ihrer Leitung und durch ihre Kunst in seinen rheinischen Sigen sich mit römischen Erinnerungen zu umgeben.

Gewiß fehlte es auch den Franken dieser Zeit weder an Borbildern und Beyspielen romisch-christlicher Kunstart, noch an einiger Schule und Anleitung sie fortzuüben. Noch immer bestehen, vornehmlich in den südlichen und westlichen Provingen des französischen Reiches, sehr ausgezeichnete Denkmale der römischen Baukunst \*); im achten Jahrhundert mußten sie sich in größerer Wenge sinden, und besser im Stande seyn. Gregor von Tours beschreibt ein römisches Castrum, angeblich die Stiftung Aurelians, als völlig erhalten; bessen regelmäßige und dauerhafte Besestigung ward noch zu seiner Zeit genust \*\*). Unter den Burgundionen und Gothen \*\*\*), so gar noch unter den franksischen Königen des ersten Stammes †), wurden Kirchen nach römischer Anlage gebaut, durch schönes Sestein und Wustvmaleren gleich den italienischen geschmuckt.

<sup>\*)</sup> S. Clérisquau, antt. de la France, Paris 1778. fo.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. lib. III. c. 19. (ap. Du Chesne scriptt. T. l.)

\*\*\*) Df. f. 266. VIII.

<sup>†)</sup> Ds. lib. V. c. 46. Vom Agroccula, Bischof in Chalons: "Multa in civitate illa aedificia fecit, domos composuit, Ecclesiam fabricavit, quam columnis fulcivit, variavit marmore, musivo depinxit."

Doch, nachbem die frankische herrschaft über alle gallischen Provinzen ausgebreitet, das herrschende Saus in fich zerfallen, bie Sitten ganglich verwildert waren, erlitt jene Rachwirfung mild schriftlicher Runftbeftrebungen eine fichtbare Unterbres dung; und tobte Borbilber find, wie bie vielfältigsten Erfahrmgen zeigen, unzureichend, einseitig auf friegerische ober politiche Große, ober bloß auf Ueberfluß an Nothburftigem gerichtete Bolfer zur Runft anzuleiten. Ueberhaupt find die Franken, in Bezug auf Fahigkeit und Ginn ber Runft, nicht wohl mit den Anwohnern des Rheins \*) oder mit den Gothen m vergleichen, welche an ben bftlichen Grenzen bes Reiches, in fruchtbaren Wohnsiten \*\*), frub ben Werth ber Sesittung femen gelernt. Schon wo fie zuerst in ber Geschichte auftreten, ascheinen die Franken als friegerisch verwilderte, ranhe Wols fin, welche vielleicht eben baber frub die Sittenlofigkeit ber letten Romer in fich aufnahmen, febr fpat aber jene Grundlagen guter Ordnung und fruchtbarer Sitte erkannten und würdigten, welche in ben Trummern der romischen, in den Reimen ber driftlichen Bilbung verborgen lagen. Die burf. tige Geschichte ber Ronige bes ersten Stammes zeigt feinen Fürsten auf, welcher bas Andenken Roms geehrt und gestrebt batte, fich mit romischem Glanze zu umgeben \*\*\*), ober aus

<sup>\*)</sup> Bon ben Anwohnern bes Mittelrheins erwähnt Ammian (lib. XVII.) "domicilia — curatius ritu Romano constructa."

<sup>\*\*)</sup> Df. (lib. XXXI-). --. "Ermenrichi lato patentes e uberes pagos."

<sup>\*\*\*)</sup> Berfchiedentlich wird aus Gregor von Cours (lib. V. - 18.) angeführt, Chilperich habe einen Circus auf antile Beife etbauen laffen. Seben wir indos vie Quelle felbft: Chilperich wird durch Gefandte brobend angemahnt, herausjugeben, mas er

ben Ueberlieferungen bes Alterthums Rugen zu ziehen. Unmittelbar nach der Eroberung füllen verrätherische, blutige Ereignisse \*) die frankische Geschichte, oder Rlagen der Geistlichkeit über den Druck kriegerischer Gewalthaber \*\*), aus welchen wir abnehmen können, daß auch die römische Bevölkerung die hergebrachten Rünste nur höchst nothdurftig fortbetrieb; aus Denkmalen habe ich mich dis dahin nicht über das Waß der Unvolkommenheit damaliger Runstübung belehren können, da solche theils ganz sehlen, theils zweiselhaft oder sicher unächt sind \*\*\*).

Rarl Martell, ben wahren Stifter ber franklichen Größe, beschäftigten friegerische Thaten; seinen Nachfolger Pipin umfassende Ranke ber Staatskunft, Befestigung ber neuen Sewalt; es mußte bemnach Karl bem Großen vorbehalten seyn,

die

von seines Neffen Chilbebert Erbtheil an fich geriffen. Quor ille (erzählt Bregor) despicions, apud Suessionas atque Parisios circos acdificare praecepit, eos populis spectaculum praebens. Nach der Sitte ber Zeit durfte es wohl in Frage kommen, ob er nicht etwa die Gefandten selbst darin dem Spotte Preis gegeben. Unter allen Umfanden aber konnten diese Circus nur hölgerne Einfange sepu, da sogar die Römer solche Gebaube nicht bloß des Schimpses willen, vielmehr mit einem Auswand an Zeit und Rosen, den hier die Umfande ausschließen, erbauten.

<sup>\*)</sup> G. Gregor. Tur. ed. c., etwa ju Enbe bes vierten Buchet, sber lib. VI. c. 35. und a. a. St.

<sup>\*\*)</sup> Greg. Tur. lib. IV. c. 42. — Fuitque illo in tempore pejor in Ecclesiis gemitus, quam tempore persecutionis Diocletiani. — Bergl. den Stoffeufier im folgenden Kapitel.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie die meisten ben Montfaucon antt. de la monfrançoise T. 1. p. 158. pl. XI. und andere das, etwa mit Ausnahmt bes halb zerkörten mustvischen Denkmals ber Königin Fredegunde, welches indeh ebenfalls zweiselhaft, worüber Lenoir, musée der monum. français, einzusehn.

bie rdmisch-christliche Kumstart in sein Sebiet wieder einzusüberm, oder doch den Glanz zu versüngen, den sie im fünsten Jahrhundert in den romischen, burgundischen und gothischen Sebieten Galliens vielleicht noch bewahrt hatte. Gewiß sindet sich nicht, daß seine Vorgänger für den Glanz der Kirche, das wichtigste Ziel des damaligen, wenn nicht vielleicht jeglichen Lunstbestrebens, thätig gewirft hätten. Beide gedachten, wenn wir ihrem Geschichtschreider solgen, erst in der Sterbestunde der Schusheiligen Frankreichs und ihrer Stätten \*); dagegen sindet sich, daß sie Vesestigungen angeordnet \*\*), die Belagerungstunst verstanden \*\*\*); denn überall richtet sich der Sinn, in Zeiten der Gründung, oder ummittelbar nach gewaltigen Institungen, zumächst auf das Nothdürftige.

Allerdings zeigt fich, ben steigender Wohlfahrt des Staas tes, schon gegen das Ende Pipins die erste Lebensregung jes wes Aunstbestrebens, welches durch Karl gefördert und weiter ausgebildet worden. Chrodegang, Bischof von Web, ein bes sinstigter und reicher Prälat, der als Abgeordneter Rom gesschen, bemühte sich unter dieser Regierung, in seinem Sprens zei römischen Gesang †), römische Zierde und Anordnung der

<sup>\*)</sup> Predegar. (sp. Du Chesne To. I.) ad a. 768, und fruber berm Lobe Rarl Martells.

<sup>\*\*)</sup> Fred. chron. contin. (ib.) ad a. 762 - 66. (665 Bouquet, recueil, T. V.) "Rex Pipin. castrum, cui nomen est Argento-

<sup>\*\*\*)</sup> Id. ib. "Cum machinis et omni genere armorum circumdedit eam vallo; — fractisque muris cepit urbem ett."

<sup>†)</sup> Paul Diac. de episc. Mettens. (ap. Bouquet T. c.) — "Clerum abundanter — Romana imbutum cantilena, morem atque ordinem Romanae ecclesiae servare praecepit, quod usque ad id tempus in Metensi ecclesia factum minimo fuit.

Rirchen einzusühren. Mit Bepftand König Pipins errichtete er im S. Stephans, bes ersten Märtyrers, Kirche bessen Altar, das Gelende und die Bogen umber \*); und in der Petersfirche das Presbyterium, und einen Altar in Gold und Silber geziert, und umber eine Bogenstellung. Ferner gründete er einige Klöster, über deren Bauart nichts Umständliches gemeldet wird.

Eins dieser Gebäude, das Rloster zu Lorsch, scheint nicht füher als unter Karl dem Großen vollendet zu senn, da der genannte Kürst der Einweihung im Jahre 774 bengewohnt \*\*\*); woraus ein gewisser Antheil an den Stiftungen Chrodegangs hervorzuleuchten scheint, welcher vielleicht meine Vermuthung, daß die Runstliebe Karls, oder des franklischen Hoses über haupt, durch gedachten Prälaten zuerst sen angeregt worden, in so weit bestätigt, als Vermuthungen durch Vermuthungen bestätigt werden können. Unter allen Umständen erhellt aus dem Angeführten, daß Bischos Chrodegang, eben wie späterhin Raiser Karl, von dem Eindruck römischer Herrlichkeiten ausgegangen, daß mithin beide demselben Vorbilde nachgestrebt.

Gleich den Papsten Sadrian I. und Leo III. gebot Karl zunächst die Wiederherstellung von, überall innerhalb des Umfanges seines Neiches, verfallenen Kirchen \*\*\*). Es fann nicht zufällig seyn, daß diese Wiederherstellungen im franklichen Neiche mit jenen, welche Unaskasius und Agnellus melden, der Zeit nach zusammenfallen.

<sup>\*)</sup> Df. ebenbaf. S. 193. (bey Du Chesne ser. To. 2.)

<sup>\*\*)</sup> Eginhard ann. ad a. 774.

<sup>\*\*\*)</sup> Eginh. vita Caroli M. (ap. Bouquet rec. T. V. p. 96)

— "Praecipue tamen aedes sacras, ubicunque in toto regno suo petustata collapsas comperit, — ut restaurarentur, imperavit."

Rach unbestimmten Traditionen, welche überall gern an große Ramen fich anlehnen, soll Rarl auch in Italien verschiebene Sebande aufgerichtet haben, unter benen manche, namentlich bie Apostelfirche ju Floreng \*), schon unter ben Longobarben burften entstanden seyn. Denn ba nichts verrath, daß Rarl ein Land, welches flets nur ein Außenwert feiner Grofe war, iemals besonders begunstigt batte, so werden solche nirgend wohl begrundete Ueberlieferungen, burchhin aus spateren Bermuthungen entstanden senn. Sewiß lag es dem großen Berticher naber, die Borftellungen von Pracht und Große, welche er ju Rom und Ravenna aufgefaßt, in einem gang anderen Artife, ben Rheingegenben, zu verwirklichen. Diese liebte er, wie es historisch gewiß, wie sie benn wirklich, von ihrer Anmuth abgefeben, politisch ber rechte Mittelpunct seines Stags tel, friegerisch die Grundlinie aller Keldzüge waren, welche feine so gang eigenthumliche Lage bennahe alljährlich herbenführte.

Dort erbauete er Palafte, Baber, Tempel \*\*), welche

<sup>\*)</sup> S. Vasari vite etc. ed. San. T.1. p.224. Er ftutt fic auf eine Jufdrift von grabfter Erbichtung, welche bas. S. 227 abgebrudt.

<sup>\*\*)</sup> Eginh. vita Car. M. e. XVII und e. XXVI. Leiber ift dieset treffiche Schriftsteller in solchen Dingen nicht umfändlich senus; daß ein Porticus vom Palake jur Kirche führte, sehen wir itte. XXXII., wo dessen Einsturz gemeldet wird. — Ermoldi Nizelli carmen el. de gestis Ludovici pii lib. IV. (ap. Murat. scriptt. Vol. Il. P. II. p. 65. col. 1.) — von Ingelheim. — Quo domus' alma patet centum perfixa (?) columnis. — Mille aditus, reditus, millenaque claustra domorum Acta magistrorum artiscumque manu. — Templa operata metallo, Aerati postes, aurea ostiola x. Gros sentheils offenbar poetische Hyperbeln. Das Berzeichnis der im Palake gemalten Gegenstande ist indes sehr wichtig; es umfast den ganzen Silderfreis des Mittelalters.

gleichzeitige Schriftsteller erwähnen ober befchreiben, beren Anbenfen häufig durch die Annalisten nachfolgender Jahrhunderte erneuert wird \*). Die Rotunde \*\*) zu Achen ist bis auf die beutige Stunde erhalten; die alte Hoftapelle bilbet indeg nur einen Rebentheil der bentigen Sauptfirche der Stadt; Achen war damals ein Soffit, teine Sauptftadt. Bon ber neueren Erhöhung unterscheidet fich bas alte Gemauer burch Große ber Berfftucke; Die Granitfaulen im Inneren, Diefelben, welche in den letzten Kriegen nach Paris entführt, und zum Theil wiederum guruckversett worden, entstehen bier, wie es schon in bem Palafte Diocletians ju Spalatro \*\*\*), und fpater immer baufiger vortommt, nicht mehr aus einem Bedurfnig ber Construction; boch vermehren sie, indem sie verzieren, wenigftens bas innere Gemach, und find eben beshalb noch weit entfernt von jener Verzwergung der Saulen, welche gewiß vor bem awolften Jahrhundert in Italien nirgend Eingang gefunden, und wahrscheinlich im Norden entstanden ift. Die Anlage ber Gebäude in die Runde barf uns aber in diefer Zeit nicht befremben. Denn feit bem erften Jahrhundert bes berrichenben Christenthums waren Anlagen bieser Art, beren Vorbilder im romischen Alterthume aufzusuchen sind, vornehm lich für Tauffirchen start im Gebrauch t).

<sup>\*)</sup> S. Wippo, vita Conr. Sal. (ap. Pietor. ser. p. 429.) und Aubere.

<sup>\*\*) -</sup> basilica rotunda Caroli Magni, in ben Nachrichten von Rronungen nachfolgender Raifer.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Cassas, voy. pittoresque et hist. d'Istrie et de Dalmatie, Paris, an X. (1802.) Pl. 42. 43. Berfleinerte Nachbilbungen bep Duranb.

<sup>†)</sup> S. Maffei, Verona illustrata, T. III. (S. 116 f. bet ad

Bon einem anderen Gebätide biefer Zeit, ber Borballe bes Rlofters zu Lorfch, findet fich die Abbildung im ersten befte von Scora Mollers Denfmalern ber beutschen Baufink \*); und gewiß burfen wir biefem verbienftvollen Baufinfiler Dant wiffen, unfere Runbe von ber Bantunft ber tawlingischen Zeiten bureh ein Denkmal von gang verschiebener Beftimmung und Anlage erweitert zu haben. Auch hier läft bes Sange, wie bas Untergeordnete, fich überall aus ber romitten Baufunft ableiten. Denn, wie frembartig biefes Bauwert auf den ersten Blick erscheinen moge, so ergeben sich bod, wenn wir es in feine Theile gerlegen, lauter romische Elemente, beren willtubrliche Bertnupfung Riemand befremben wird, bem aus ben italienischen Denfmalen biefer und früherer Zeiten beutlich geworben, wie im Berlaufe ber Zeit mb durch allmähliche Uebergänge mancher wesentliche Theil pur bloken Bergierung eingeschmolzen, manche Bergierung ihre Etelle gewechselt, ober benachbarte Glieber eingebüßt bat,

Schwerlich num hatte die Banart des spaten und christlichen Roms unter den Merenvingern sich in der Reinheit und Ausbildung erhalten, welche wir in den angeführten Bauwerten Karl des Großen wahrgenommen haben. Denn es kommt, außer dem bereits Bemerkten, hier auch noch dieses in Betrachtung, daß die Franken, eben wie die Longobarden, deutsche Lebenssitten in ihre Eroberungen eingeführt. Ueberall aber, wo die germanischen Wolfer den Romern bekannt gewor-

ten Auft.). Dort werben viele, obwohl nicht alle, Baptifterien von acht, und secheschigem Grundrif, so wie einige gang runde aufgegablt.

<sup>4)</sup> Darmfabt. 1815.

den, baueten ste aus leichten Stoffen \*); baher besitzen wir auch im Suden kein Denkmal deutscher Bankunst, welches alter ware, als die romischen Colonicen und Befestigungen am Rhein und Mayn und an der Donau; nordlicher keins, welches über die Einführung des Christenthums zurückreichte. Unmittelbar nach ihrer Einwanderung verbreiteten die Franken ihre Holzbaukunst auch in Gallien \*\*); obwohl solche in den nordlichen Provinzen seit den ältesten Zeiten gegen römische Sitten sich behauptet haben konnte, da Caesar sie dort vorgessunden. In einem alten Verzeichnis königlicher Meyerhöse erscheinen die Nebengebäude überall von Holz, nur etwa das Hauptgebäude von Stein, eine Verbesserung, welche unter der geregelten Verwaltung des baulustigen Karl dürste ausgekommen seyn\*\*\*).

<sup>4)</sup> Ammian. lib. XVIII. - sepimenta fragilium penatium inflammata. Bir verdanken, wie ich an andern Stellen nachgewiefen, fogar unfere Runftausbrucke in der Steinbaufunft den Romern; j. B. Pforce, Mauer, Fenfter 2c.

<sup>\*\*)</sup> S. Gregor. Tur. Lib. V. cap. II. ad basilicam S. Martini, quae super muros civitatis (Rothomagi) ligneis tabulis fabricata est — und lib. IV. c. 20. — "Basilica (sang. Martini) — succensa. — Sed et civitas Turonica ante annum jam igni consumpta fuerat et totae (toutes, tutte) Ecclesiae in eadem destructae, desertae relictas sunt. An einer anderen Stelle ewähnt of. Schriftsteller sogar einer bölgernen Rapelle. Wo endlich von der Billa eines Reichen die Rede ift (berfelb. lib. IV. c. XLI.), heißt es — ostia domus et ligneis fabricata tabulis. Die Erwähnung dieses Umstandes zeigt auf vermischten Gebrauch römischer und teutscher Bauart. Siehe auch über den Brand des kön. Hoses zu Worms, bey Eginhard ad a. 790.

<sup>\*\*\*)</sup> Car. M. Breviarium rer. fisc. (ap. Leibnitz. in collectan. etym. P. II. p. 325. 28. 31.). — Juvenimus in Anaspio, fisco dominico, valam regalem ex lapide factam optime, cameras tres, solariis totam casam circumdatam. — alias casas infra curtem ex ligno

In Italien hingegen wurden, mindestens zu Rom, wie wir som gesehen haben, die Runstvortheile der ramischen Baufunst myleich reiner und ungetheilter ausgeübt, als im franklichen Reiche. Ließ num Karl der Große, voll Bewunderung des sechältnismäßigen Glanzes italienischer Städte seiner Zeit, von Rom und Ravenna prächtiges Gestein an den Rhein bringen\*); de liegt die Vermuthung nicht sern, daß er gleichzeitig von dort, oder aus anderen Mittelpuneten Italiens, Meister und Arbeiter an sich gezogen; was an sich selbst der allgemeinen Ersahrung nicht widerspricht, daß Künstler stets dem belebenden Lichte der Gunst und Beförderung nachziehen.

Als Leo III. die Kirche des heiligen Apollinaris zu Rassema wieder herstellen wollte, fandte er nicht allein den Baumeister, vielmehr auch Arbeiter aus Rom hinüber \*\*), Wenn diese nicht etwa aus personlicher Begünstigung zu erklären,

fictis XVII. cum totidem cameris et caeteris appendiciis compositis.

— Curtem strenue tunimo (3448) munitam cum porta lapidea etc.

<sup>&</sup>quot;) Eginh, vita Gar. M. c. 26. "basilicam Aquisgrani exstruzit. — Ad cuius atructuram, cum columnas et marmora aliunde habera non posset, Roma et Ravenna devehenda curavit. — Die Berguns sigung, den ton. Palast zu Ravenna seines Schmudes zu berauben, ber Bouquet. T. c. Epist. Hadriani I. ep. 36. — "tam marmora, quamqne, mosivum, caeteraque exempla de eodem palatio vobis concedimus auserenda." Die näheren Umstände wurde Agnellus basben, wenn nicht eben hier einige Lebensbeschreibungen sehlten. Boch erwähnt er (s. oben) der Entsührung der Statue des Gipfels. Andere schreiben den Eginhard nur aus.

<sup>\*\*)</sup> Agnell. l. c. vita Martini, cap. 2. — Leo (III) Ro. Ecclesiae et Urbis Artistes misit cuhicularium suum nomine Chrysa-phum et reliquos esementarios, restauravit tecta S. Apollenaris etc. — Bgl. Anset. l. c. vita Leonis III. (ed. Murat. p. 211. eol. 2), 189: misit illue etc. ohne Beseichnung der Person.

so durfte ich daraus schließen, daß in Italien damals bereits ein gewisser Mangel an brauchdaren Arbeitern entstanden sey, dessen Beranlassung in den rheinischen Unternehmungen des Königs verborgen seyn könnte. Hadrian I. begehrte von Karl einen geschiecken Zimmermann, ihm das Bauholz zu einer schwierigen Wiederherstellung in der S. Peterskirche auszuwählen\*). War es, weil die nördlichen Nationen den Holzbau besser verstanden? Oder war es vielmehr, weil der König die besseren Handwerker auch in diesem Kunstzweige aus Italien an sich gezogen, in welchem Falle der Papst nur zurück begehrt hätte, was ursprünglich Italien angehärt? Diese Fragen sind allerdings nicht übereilt zu beantworten, indes Vermuthungen, welche in der Folge vielleicht zu begründen seyn werden.

Vor der Hand aber liegt es uns naher, auch in Bezug auf Sculptur und Maleren, das Daseyn und den Fortgang einer ursprünglich römische altchristlichen Schule nachzuweisen, welche am Hose Karl des Großen aufgeblüht, und, vielleicht durch Vermittelung Arnulphs, welcher auf der einen Seite dem franklischen Herrscherstamme, auf der anderen dem deutschen Lande verwandt war \*\*), auch diesseit des Rheines Wurzeln geschlagen und neue Zweige getrieben hat, Künstige Geschichtschreiber der deutschen Kunst werden auf diese Grundlagen der karolingischen Zeit zu achten haben. Denn eben wie

<sup>\*)</sup> Epist. Hadriani I. (ap. Bouquet. T. c. p. 559. — "prius nobis unum dirigite magistrum, qui considerare debeat ipsum lignamen, quod ibidem necesse fuerit, ut sicut antiquitus fuit, iu valeat renovari."

<sup>\*\*) &</sup>amp; Birngibl, P. Rom., von der Geburt und Babl bei Sonigs Arnolf, im Bo. III. ber neuen bift. Abb. der baierifden Afgb. der Wiff.

jem Ausbreitung römischer Technif und Constructionsart, die wir in den Rheingegenden auch in anderen, als den erwähns im Gebänden wiedersinden (z. B. in der runden Taustapelle hinter dem Dome zu Bonn, in der Marienstriche der Beste zu Wärzburg, welche, ihres fast antiken Ansehens willen, gewiß sälfchlich, römischen Zeiten bengemessen werden), vermuthen läst, das hierin der erste Seund der entschiedenen Ueberlegenheit cheinisch-mittelalterlicher Architecten verdorgen liege; so dürste auch in den bildenden Künsten der Borsprung, den die Deutsschm im früheren Mittelalter über ihre südlichen Nachbaren gewonnen, mittelbar aus derselben Anregung des Kunstsleises hervorgegangen seyn, deren Nachwirtung zu versolgen für uns auch in anderer Beziehung unumgänglich ist.

Wie in der Architectur, so werden wir auch hier das Borbild Karls zumächst in Italien aussuchen mutsen, Rosts dan Weihgeschenke waren dort schon im fünsten und sechsten Iahrhundert üblich \*); gleichzeitig freilich auch am franklischen hose, wo Chilperich, nach Gregor von Lours, ein Kirchengerath ansertigen ließ, auf welches, wenn die Jahl nicht verdorben ist, sunszig Pfund Gold verwendet worden \*\*). In beiden Stellen kam die erste Anregung dieses Geschmacks wahrscheinlich aus dem dstlichen Reiche. Auf der Höhe und gegen das Ende der römischen Größe war der uralte Gebrauch,

<sup>\*)</sup> G. Manellus und Anaftaf. in ben Lebensbefchreibungen bamaliger Bifchofe von Rom und Ravenna.

<sup>&</sup>quot;") Gregor. Tur. lib. VI. c. 2. — "ibique nobis rex missorium magnum, quod ex auro gemmisque fabricaverat in quinquaginta
librarum pondere, ostendit, dicens: Ego hace ad exornandam et
aobilitandam Francorum gentem feci. Sed et plura adhue, si vita
comes fuerit, faciam." Bergs. bf. lib. VII. c. 4.

Sotterbilder, Tempelgeräthe und Weihgeschenke aus tostbaren Stoffen anzusertigen, bereits in Abnahme gerathen, in Byzanz aber, wohl durch Einwirtung des Orients, früh von neuem beliebt geworden \*). Chilperich ward von byzantinischen Raissern mit solchen Rostbarkeiten beschenkt \*\*); reiche Zeuge und verarbeitetes Sold wurden aus Byzanz und Alexandria in Rom eingesührt \*\*\*). Also sehlte es nicht an außeren Beranlassungen einer Sitte, welche der allgemeinen Verarmung des westlichen Reiches weder natürlich, noch angemessen war.

In ber Folge indes unterlag Rom bem Drucke ber grie Gischen Berwaltung, ben Anseindungen ber Longobarben; bas

<sup>\*)</sup> S. Heyne, serioris artis opera sub Impp. Bys. sect. 1. (in Comm. soc. reg. Scientiar. Goett. Vol. XI. p. 41.) — ingenia; — mox (nach Constantin dem Gr.) multo magis suere corrupta adscito luxu et fastu Asiatico; quo non artem, sed materiam, non manum, sed pretium in honors haberent. But durchgesubrt und belegt auf-bieser und ben folgenden Seiten; doch ohne Berückstedigung, ja ohne Renntniß bes Schönen und Guten, welches bemungeachtet bis auf die frankliche Eroberung in byjantinischen Malerepen sich erbalten bat.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. l. s. l.

<sup>\*\*\*)</sup> Anast bibl. vita Leonis III. (ed. Murat. p. 210. eol. 2)

— vela Alexandrina, — Ib. — vela de fundato, — ornata in circuitu de blatthin Byzanteo et investita de blatthin Neapolitano. Also ward dieser Handelsgegenstand auch in Italien verfertigt, der byjantinische aber, da man ihn sparsamer verwendete, hoher geschäft. — Ib. — cortinam maiorem Alexandrinam mirae magnitudinis etc. Merkutbig sind die Teppichgehange von Säule zu Säule, deren Unafta sius so häusig erwähnt. Es waren bazumalantise Sitten und Gewohnheiten noch immer start in Gebrauch. Wie diese Gehänge angebracht wurden, sieht man in jenem Rustz zu Ravenna, welches für eine Darstellung des königlichen Palastes gilt; abgebildet in den Büchern über Ravenna, über Musive, über Costüme.

Krankenreich ben Dighelligkeiten und ber Ohnmacht bes herrschenden Saufes; bis auf Pipin und Rarl mußten bemnach an beiben Stellen die Mittel fehlen, bem fcon erwachten Seschmacke an firchlicher Pracht Genuge zu leisten. Doch unter Sadrian I. brach die lange Zeit guruckgehaltene, halb unterbruckte Reigung zu metallischem Glanze nur um so gewals tiger hervor, und in dem leben leos III., ben Anaftafius, afüllt die Aufgahlung von mancherlen Beihgeschenken aus Gold und Silber und eblem Gesteine mindeftens ein Drittheil bes gangen Raumes. 'Aber auch am franfischen Sofe scheint bie Luft an folden Runftarbeiten gang in bemfelben Berbalt. nif zuzunehmen; die Weibgeschenke, welche ber große Konig unter Sadrian I. der romischen Rirche barbringt, find ungleich farger \*), als die spateren Austheilungen unter Leo III. \*\*). Rehmen wir hinzu, daß biese Papfte bem Ronige theils mit Benspiel vorangegangen find, theils ihn, wenn wir uns an

<sup>&</sup>quot;) Anaftas. (vita Hadr. I.) ermant nur eines einzigen Gesichentes von Bedeutung, eines schon ju feiner Beit beraubten Rreuzes; mahrscheinlich baffelbe, fur beffen Uebersendung habrian (cp. 22. ap. Bouquet, recueil, T. c. p. 565.) dem Konige Dank abfattet.

<sup>44)</sup> Anast vit Leo III. ed. c. p. 67. col. 2. 68. col. 1. — "obtulit mensam argenteam (vgl. Eginhard, vit. Car. M. c. 33.) — diversa vasa ex auro purissimo — patenam auream aum gemmis — calicem majorem cum gemmis etc. etc. — Verum etiam et Evangelium ex auro mundissimo cum gemmis ornatum. — Des Tisches, den, nach Eginhard, die Kirche zu Ravenna durch Bermächtnis Karls des Großen erhalten, erwähnt Agnellus im Leben des gleichzeitigen Erzbischofs. Diese filbernen Tafeln, zwen mit den Grundriffen von Rom und Confiantinopel, die eine mit dem Beltzteise, waren höchst wahrscheinlich niellirt, vielleicht byzantinische Arbeit, wenigstens der Dlan von Confiantinopel.

bie vorhandenen Nachrichten halten, in der Menge und Ross barkeit folcher Arbeiten weit überboten haben \*); so wird es nabe liegen, das damalige Rom im Beften fibr ben Mittels punct ber Betriebsamfeit in Guffen, gefchlagenen und getriebenen Arbeiten zu halten, und von bort aus bie Schule abzuleiten, welche unter Karl dem Großen am frankischen hofe entstanden, beren Wirksamfeit aber gewiß bis auf Beinrich II., vielleicht noch ungleich weiter zu verfolgen ift. Indes werben wir aus ber Ueberlegenheit ber frantischen Schriftsteller biefer Beit über die italienisch-lateinischen schließen durfen: bas bern schende Bolf babe ben boberem Lebensmuthe die Erfahrungen und Borbilder, welche Rom ihm bot, alfobald weiter gebilbet und frühzeitig übertroffen. Gewiß läßt fich annehmen, bas Alles, was Karl ber Große angeordnet, burchbin aus einem Guffe gewefen, ba feine Unlagen von Grund auf neu waren, pon einem gemeinschaftlichen Plane ansgingen; Die Papfte bingegen verstreueten ihre Schatze über gang Rom, ihre Anordnungen waren nicht felten bloge Aufzierungen bes Alten, und, ben zu großer Rabe noch unerreichbarer Vorbilder, mußte fogar ber Sinn ber Runftler, beren fie fich bebient, befange ner fenn, als im frankischen Morben, wo empfangene Unregungen im Beifte nachwirfen, und, ohne nieberzubeugen, Streben und Thatigfeit hervorrufen mochten.

Da es mir nie geglückt ist, bis zum Schatze ber Peters, kirche vorzubringen, so bin ich ungewiß, ob daselbst von den vielfältigen Stiftungen und Seschenken, welche die Papste im achten und neunten Jahrhundert über die romischen Riechen

<sup>\*)</sup> Anast, vit. Leo III,

verseilt haben, ein umd anderes Stück-noch vorhanden sen. Sewis sind die Aunstarbeiten aus Gold und Silber den Anskewissen der Pahsucht und Neuerung besonders ausgescht, weshalb sie sich überall nur hochst zusällig erhalten haben. Ein um wenig späteres Beyspiel des Geschmackes oder der Freizseit damaliger Zeiten besigen wir noch immer in dem Mtarschmucke der Kirche S. Ambrossus zu Mayland, einem ausgedehnten kunstreichen Werke, dessen Einzelnes ich übergehe, weil es ganz neuerlich von Herrn von der Pagen beschrieben worden, auf den ich mithin verweisen darf \*). Der Künstler oder Goldarbeiter setzte seinen Namen, Wolfwin, hinzu, welcher auf deutschen Ursprung verweist, doch in Iweissel läst, ob er einer minder bekannten norditalienischen, oder vielmehr der fränklischen Hossichte berzusschreiben ser

Die verhältnismäßig bedeutende Ausbildung und Thätigfeit dieser letzten erlernen wir theils aus den Schriststellern,
theils aus einigen Ueberresten, welche mir selbst indes nur durch Brichte bekannt sind. Eg in hard erwähnt im Allgemeinen,
daß Karl die Hostirche zu Achen durch Geräthe und Schmuck aus Gold und Silber, wie selbst durch in Erz gegossen Selende und Thore verherrlicht habe \*\*). Hermold Nigellus
erzählt, wenn ihm anders zu trauen, von ahnlichen Herrlichkeiten im Reichspalaste zu Ingelheim. Verse von einem Altare, den Hildebold, Erzbischof zu Edlin, auf Katls Seheiß

<sup>\*)</sup> S. Briefe in Die heimat 2c., Bh. 1. S. 287 f., wo auch bas Literarifche nachgewiefen ift.

<sup>44)</sup> Eginh. vita Car. M. c. 26. — Basilicam Aquisgrani exstruzit, auroque et argento et luminaribus atque ex aere solido cantellis et januis adornavit.

in getriebener Arbeit anfertigen laffen, finden fich in ben Quellensammlungen ber frantischen Geschichte \*); ob ber Altar felbst noch vorhanden sen, ist mir unbekannt. Un einem ber Altare ber hauptfirche ju Achen foll, nach bem Zeugnig eines unterrichteten Runftlere, ber Ueberreft von getriebenen Gold platten bewahrt werben, welche, nach Ginigen \*\*), ben Geffel geschmudt haben, auf bem Rarl ber Große in figender Stell lung beerbigt worben. Diese muffen von einem spateren Sarge aus getriebenem Gilbet \*\*\*), welcher ebenfalls noch vorhanben fenn foll, unterschieben werben. Ben firchlichen Sand schriften, welche Rarl anfertigen und schmucken laffen, mag fich bie und ba einer jener in Gold getriebenen Bucherbedel erhalten haben, beren gleichzeitige Schriftsteller erwähnen. Dag biefe Arbeiten nicht ohne Geift und Gefchmack gewesen, schließe ich aus einigen Miniaturmalerenen, welche ich nahr betrachtet habe, und daher etwas umftanblicher bezeichnen will

Während des siebenten und zu Anfang des achten Jahrs hunderts wurden die lateinischen Handschriften nur selten durch Maleren verziert, und selbst, wo solches vorsommt, ist die Arbeit doch nur gering, mehr bunte Zeichnung, als durchhin ausgeführte Miniatur. Erst in der Folge, und augenscheinslich †) durch Begünstigung Karls des Großen, gewann diest

<sup>\*)</sup> Ben Du Chesne, T. 11. rer. Franc. ed. 1636. p. 691. und Bouquet T. c.

<sup>\*\*)</sup> Mon. Egolism. Excerpta, ben Bouquet, T. c. - corpus eius in sede aurea sedens positum est - verftebe, auf einem mit Goldplatten belegten Seffel.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Gottfried Colon., aus zwenter hand benunt 900 VV alch. hist. canonis. Caroli M. Jenae 1750. 8. p. 25 aq.

<sup>†)</sup> S. die Borreden der farolingischen Codd. Ms.

Amftweig an Masbilbung. Unter ben miniirten Sanbichrif. tm \*), beren Prolog anzeigt, bag fie auf Befehl biefes Furfin geschrieben worden, untersuchte ich wiederholt die lateinis iche Bibel, welche ju Nom jenseit ber Tiber, im Rlofter S. Califfo vorhanden ift, und vormals lange Zeit hindurch in bem Rlofter bes gleichen Orbens ben S. Paul, auf bem Wege nach Oftia, bewahrt worden. Mlemanni \*\*) und, nach ibm, Montfaucon \*\*\*) haben biefe Sanbichrift umftanblich beschrieben, und die historischen Merkwürdigkeiten ihrer Bilder beleuchtet, in welcher Beziehung ich auf diese Forscher verweifen darf. Doch haben beide überseben, daß ber Text durchbin von neuerer Sand geschrieben ift, daß mithin nichts darin dem Zeitalter Rarls angebort, als der Prolog und Die Miniatmen. Die Züge ber Sandschrift bes Textes verweisen in bas tilfte Sabrbumbert, und stimmen mit bem, obwohl in anderer Einte gefchriebenen, Lebenseid Bergog Roberts von Sicilien überein, welcher ber Bibel vorgeheftet ift †). Dieser Umstand aber entfraftet feinesweges die Aechtheit ber eingehefteten Dis niaturen. Diese nemlich fallen nirgend mit ben Queternionen ber neueren Sandschrift jusammen, find, eben wie ber Prolog, mit bengeheftet, und judem an den Randern auffallend mehr abgegriffen. Der altere Cober, ju welchem fie gehort, mochte

<sup>\*)</sup> S. die ziemlich genauen Nachbildungen ben D'Agincourt, h. de l'art, T. III. Peinture Part. II. Pl. 40 fs.

<sup>##)</sup> De Later. pariet. ed. c. p. 80. ad tab. IX.

<sup>\*\*\*)</sup> Antt. de la monarchie Franc. T. 1. p. 175 s.

<sup>†) 36</sup> untersuchte biefe Se. im 3. 1819 in Gefellichaft bes herrn Beb. Staatsraths Riebubr, auf beffen Zeugnis ich mich um fo mehr berufen barf, ba alle fritifche Merkmale, welche ich angegeben, bem geubten Blide biefes Meifters ber Forschung fich alsobalb bargeboten.

als man diese Erneuerung unternahm. Da nun solche Miniaturen zu erseigen oder nachzubilden, wie wir sehen werden, im eilsten Jahrhundert wenigstens den Italienern unmöglich stell, mag man sie beshalb bewahrt und der neuen Handschrift wieder bengegeben haben. Uebrigens ist es zweifelhaft, ob ste jenem Codex angehort, bessen Anasta sius unter den rdaisschen Weihzeschenken Karls erwähnt, ohne ganz deutlich zu machen, ob er der Paulskirche oder der Kirche S. Salvator anheimgefallen sep.

Auf bem vorberen Blatte unserer Hanbschrift, beffen, kunftlerisch angesehen, bochst unvollkommene Abbildung ber Alemanni und Montfaucon, befindet fich bas Bilbnif Rarls bes Großen; es ift nicht ohne einigen Anstrich von Individualität. Die nachfolgenden Darstellungen aus dem alten Testamente verrathen, bet auffallender Abweichung von jenem antifen Runstcharakter, bem wir schon mehrmal in ben Runftarbeiten bes boberen Mittelalters begegnet find, bereits einige Eigenheit bes Geiftes; im Saul ift Grofartiges; im leben bes Moses viel Ausbruck in ben Bewegungen ber Menge. Wirklich scheinen fie, da selbst die Bekleidungen nicht selten gang frantisch, die Charaftere auffallend nordlich find, großentheils ber frenen Erfindung, ober boch ber Umgestaltung bes Runftlers anzugeboren. Doch zeigt fich, biefer freneren Darstellung ungeachtet, in ben Klugabttern ber Geschichte Josua, auch in Anderem, Bekanntschaft mit altchristlichen Vorbildern wenigstens mit ihren italienischen Nachahmungen. - Auch verfpricht fich ber Runftler im Prolog \*), mit italienischen leifuns

<sup>, \*)</sup> MS. Cod. e. fo. 2. - praesenti - libro,

simmen Schritt zu halten, sogar sie zu übertressen. Und da er sich eben dort mit einem franklischen Ramen, Ingobertus, nunt, so werden wir berechtigt sepn, diese Miniaturmalerenen als eine Berjüngung italienischer Ueberlieserungen durch den sischen Lebensmuth des herrschenden Bolkes zu betrachten. Auch in anderen zufällig erhaltenen Handschriften der karolinzischen Zeit melden sich Künstler mit deutschen Ramen, aus welchen wir abnehmen können, sowohl daß jene frankliche hossignte zahlreich war, als daß ihre Zdglinge von einer förbeslichen Ruhmbegier beseelt wurden \*).

Bey Schriftsellern über frankische Alterthümer \*\*), in bibliographischen und diplomatischen Werken sinder sich die Rachweisung anderer Handschriften des achten und neumten Jahrhunderts, welche mit kunstreichen Deckeln und zierlichen Kimiaturen versehen sind, gleich dem Evangeliarium Karls des Kahlen, ehemals im Neichsstifte S. Emmeram, gegendatig in der Hosbibliothet zu München. Das wichtigste Blatt dieses Buches hat allerdings, wahrscheinlich ben jener Ausbesserung, welche auf der inneren Seite des Einbandes

Quem tibi, quemque this rex Carolus ore serents Offert, XPE, — Ejus ad imperium devoti pectoris artus Ingobertus eram referens et scriba fidelis Graphidas Ausonios aequans superansve tenore-

<sup>\*)</sup> Im Cober von Toulouse (Bouquet T. c. p. 401.), wels der ben ben Kause bes ehem. Adnigs von Nom dem dam. Herrscher dargebracht worden (s. Jen. Lit. Zeitung 1811. col. 508.), nennt fich der Calligraph und Maler Godescalcus; im Pfalter der At. Hosbibl. ju Wien ein anderer: Dagulf. Agl. den Prolog anderer Ho. d. d. ben Bouquet, T. c. p. 404 und 410.

<sup>\*\*)</sup> j. B. bep Montfaucon, l. et T. c. p. 301 s.

angegeben, hie und da einige Aufmalungen erfahren, beren man sich ben Denkmalen dieser Art stets enthalten sollte. Doch unterscheibet sich das Erhaltene durch mehr Leimgehalt und gtößeren Glanz der Farbe, so daß schon aus diesem Beisspiel mit Sicherheit abzunchmen, die Miniatur sen am hose der Karolinger mit Erfolg, und nicht ohne technischen Fortsschrift weitergeübt worden.

Sehen wir nun in der Folge, während der inneren Zerruttungen des westschaftischen Reiches im zehnten Jahrhundent, dort ihre Spur verschwinden; sinden wir dahingegen im eigent lichen Deutschland Weihgeschenke des Königs Arnolf, welche in ähnlichem Charakter, in derselben Runstart gearbeitet sind \*); so scheint die Bermuthung sich auszudrängen, daß jene Schule von Goldarbeitern und Juwelieren, von Kalligraphen und Miniaturmalern, welche mehr als ein Jahrhundert lang am Hose der Karolinger fortgeblüht, damals dem letzten noch lebenskräftigen Zweige dieses Stammes sich angeschlossen habe. Denn von nun an erblicken wir sie im Gesolge der deutschen Könige, denen sie gewiß die auf Heinrich II., und, ben steigender Wohlfarth des Reiches, höchst wahrscheinlich auch unter den solgenden Regierungen mit wechselndem Geschicke gebient hat.

Freilich entschwindet mir der Faden unter der kurzen Rogierung Conrad I., aus welcher bis dahin kein Denkmal da angedeuteten Art mir bekannt worden. Ueberhaupt durfen wir annehmen, daß zu Ansang des zehnten Jahrhunderts, mahrend

<sup>\*)</sup> S. Birngibl, neue bift. Abhh. der baierifden Af. Bb. III. S. 374. Das Evangeliarium wird in der f. hofbibl. ju Runden, das goldene Feldaltarden vielleicht im Schate ebendaf. aufbewahrt

ber bebrängten Regierungen Conrads und Beinrichs, ber erften, per Beforberung überfluffiger und freier Runfte nur wenig geideben fonnte. Der neue beutsche Staat rang noch mit manden Befchwerben und hinberniffen; mit Ausnahme einiger mischen Colonieen, welche bei veranderter Bevolkerung ihre angere Ginrichtung bewahrt batten, gab es nur bem Ramen uch Stabte; bie wiederholten Bermuftungen der Ungarn mußtm, wie die einfache Bestattung heinrich I. zu bewähren skeint \*), da, wo schon früher kein Reichthum war, größere Armuth gurucklaffen, welche die einfachste Lebensfitte \*\*) min-Indes fonnte jene Schule unter Conber fühlbar machte. rad I, feine gangliche Unterbrechung erfahren haben, weil fie kon unter Beinrich und Otto I. wieder hervortritt; weil die Amfifertigfeiten unter allen Umständen der Uebung und lebendigen Kortpflanzung bedürfen.

Unter den Seschenken der Konige und Fürsten des sachsteiftes sten Hauses, welche bis zur Unterdrückung des Reichsstiftes zu Quedlindung daselbst ausbewahrt wurden, befand sich ein von außen mit getrickenem Goldblech bekleidetes Missale, welches für ein Geschenk Heinrich des ersten galt, weil der Einweihungstert des Münsters, seiner Stiftung, darin eingetragen war, und weil man wissen wollte, der Schönschreiber, der sich zu Ende des Buches Johannes Presbyter nennt, habe unter diesem Könige gelebt \*\*\*). Obwohl diese Angabe an sich selbst kein Misstrauen erweckt, so will ich sie doch nicht

<sup>\*)</sup> Ballmann, J. Andr., Abh. von ben ichagbaren Altersthumern ju Queblinburg. Daf. 1776. 8.

<sup>\*\*)</sup> S. die Biographen ber Ronigiunen Mathilbe und Abele beib, ben Leibnig, ser. rer. Brunsv.

<sup>\*\*\*)</sup> Ballmann, a. a. D. S. 95. Bgl. S. 93.

verbürgen, da dieses Missal zugleich mit den übrigen Bestandtheilen des Kirchenschaßes, wie ich unter der westphälischen Regierung aus guter Quelle erfahren, schon ben Unterdrückung des alten Reichsstiftes verschollen ist. Möchte es noch irgendwo in den wissenschaftlichen Sammlungen der preußischen Monarchie sich erhalten haben.

Daselbst ward ein anderes Evangeliarium mit fosibaren Deckel ausbewahrt, welches Einigen sür ein Geschenk Ottos des Großen galt \*), doch von dem berühmten J. G. Eccard für eine Handschrift der karolingischen Zeit gehalten wurde \*\*). Indes dürste das äußere Ansehen, welches ihn bestimmte, hier minder entscheidend seyn, da die calligraphischen Denkmale der sächsischen Epoche aus Gründen, welche ich oben berührt und entwickelt habe, den karolingischen ähnlich sind, mithin den stücktigen Blick gar wohl bestechen können. Ebendaselbst befand sich ein Reliquienkästlein von Elsenbein, mit kostdarm Berzierungen und mancherley halberhobener Arbeit, nach allgemeinen, doch an sich selbst unverwerslichen, Bermuthungen

<sup>\*)</sup> Eckard, Mr. Tob., MSS. Quedlinb. 1723. 4. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Praef. ad Lgg. Franc. Sal. et Rip. Im Chron. Gottwie. T. 1. p. 48. wird eine HS. ber Capitularien angeführt, in der Herzogl. Bibl. zu Gotha, beren Miniaturen die Bildniffe Ottos I. und II. enthalten sollen. Ich habe fie nicht selbst untersucht. Obilo (Henr. Canis. lectt. ant. To. V.) von der Raiserin Adelheid: — "dominicae crucis vexilla et Christi Evangelia exinde (aus ihrem Schmuck) adornari praeparabat." Da diese Sitte bestand, die fertigkeit vorhanden war, da das sachssische Haus Quedlindurg begünssigte, so liegt es naher, jenen Coder dem Zeitalter der Ottonen benjumeffen, wenn nicht entscheidendere Grunde für das Gegentheil vorhanden find.

chafalls ein Seschenk Ottos des Großen \*). Rach alten Rachrichten ward ein ähnliches Kästlein vor dem drepsigjährisgen Kriege im Domschatze zu Magdeburg ausbewahrt \*\*), von welchem ein Bruchstück sich erhalten hat, welches im Jahre 1810 zu Mayland in der berühmten Sammlung des verewigsen Abbate Triulzi vorhanden war, und vielleicht, da die Erben geneigt schienen, die Sammlung ungetrennt auszubeswehrn, noch an derselben Stelle zu suchen ist.

Sulzer, der diese Sammlung von Diptychen und Schniswerken nun schon vor längerer Zeit besehen, erzählt von einer Tasel, welche ihm aufgesallen: "sie stelle den Kaiser Otto I. mit seiner Gemahlin vor dem papstlichen Throne vor \*\*\*)." Ich wage nicht zu entscheiden, ob er nur stüchtig derauf hingesehen, oder eine andere, von Muratori beleuch, tete Elsenbeintassel im Sinne gehabt, auf welcher Otto II. mb seine Gemahlin Theophanu vorgestellt worden. Denn die mstige enthält, nach einer genanen Beschreibung, welche herr von Nambohr nach der Aufgabe, die ich ihm dahin mitgesehen, auf der Stelle entworfen, und sogar mit einigen Racheichnungen begleitet hat, in der Mitte den Weltlehrer, Maria, S. Mauritius und den Kaiser Otto I., also weder dessen

<sup>\*)</sup> Ballmann, a. a. D. S. 90.

<sup>4&</sup>quot;) S. Dreffer, Matth., Sachfic Chroniton 2c. 1596. fo. C. 270 f. in dem Berzeichnis der damals reichhaltigen Rokbarteleten des magdeburg. Domichanes: "Ein Schrein oder Reftlin von weiffen helfenbein und mehrentheils mit Gold und Gilber beschlassen. f. Marien oder U. L. B. Reftlin geheiffen."

<sup>\*\*\*)</sup> Sulger, Lagebuch auf einer Reise burch Italien ze. 6. 327.

·Gemahlin, noch ben Papst, mithin ganz andere, als jene von Sulzer angegebenen Gegenstände. Meinem Berichtgeber schien im heiland der altchristliche Typus in großer Reinheit hervorzutreten; die mechanische oder technische Behandlung billigte er, wie schon Sulzer, wenn dieser anders dasselbe Denkmal im Sinne hatte.

In Bezug auf beffen frubere Bestimmung schließt fic mein Berichtgeber ber Meinung ber manlandischen Renner an, und halt dieses fleine Denkmal entweder für eine bewegliche Altartafel, ober auch für einen ehemaligen Bucherbeckel. Erwagen wir aber, daß unfere Tafel nur einen schlichten unvergierten Rand hat, mabrend in ben befannteren Deckeln biefer Zeit, wie in den bambergischen der munchener Sofbibliothet bie Randvergierung meift mit bem Bilbe aus einem Stude, geschnitt ist; so wird es naber liegen, sie für ein Bruchstück zu halten. Und da ihre Gegenstände, über welche die bengefügten Inschriften teinen Zweifel zulaffen, durchhin mit ber Bestimmung jenes Marienkastleins, bem Geschenke Ottos bes Großen an feinen Schutheiligen, Mauritius, jusammenfallen; so spreche ich mit Zuversicht noch einmal die Vermuthung aus, baß fle vormals biefem Reliquiar muffe angehort haben. Die Plunderung Magdeburgs im drengigiahrigen Kriege, vornehm lich die fremden Bolfer im faiserlichen Dieuste, durften bie Berfegung biefes Bruchftuckes in eine italienische Sammlung zur Genüge erflaren.

Ein Denkmal ber Calligraphse unter Otto II. besigen wir in ber herrlichen Bekräftigung bes Leibgebinges ber Raiserin Theophanu, welche zu Sandersheim ausbewahrt wird; wenn sie anders von Cassel, wohin sie unter der westphälischen Regierung gelangt war, den rechtmäßigen Eigenthumern zurück.

seffellt worben. Die schonen Uncialbuchstaben biefer Urfunde find in Gold aufgetragen und burch miniirte Leisten erhobt, benen antife Greife jum Grunde liegen \*). In einem Rlofter bes Sprengels von Trier befand fich noch zu Browers Zeit in fostliches Evangeliarium, auf beffen in Gold getriebenem Deckel Otto II. unter bem Schutze bes beil. Benedictus, Theophanu, feine Gemablin, unter ber Figur bes bamaligen Abtes kudger angebracht war \*\*). Einer ahnlichen Darftellung biefer Fürsten habe ich bereits erwähnt. Eins ber bren Evangeliarien bes Rirchenschatzes zu Queblinburg, beffen Deckel aus imer fcon gefchnitten Elfenbeintafel beftanb, enthielt ein Gebet, worin Papft Gilvester II., Otto III. und die Aebtisfin Abelheid erwähnt wurde, woraus erhellt, bag es unter Otto III. war beschafft worden \*\*\*). Andere Denkmale dieser Art und Zeit werden bie und da theils von den Schriftstellern etvähnt, theils noch immer in Sammlungen und Schatkammem aufbewahrt.

Diese fast umunterbrochene Rette von fleineren, aus tofts

<sup>\*)</sup> Bey Such, S. A., Berfuch einer Lit. ber Diplom. foll G. 37 ein Berzeichniß vieler Urkunden in Gold, und Silberschrift vorkommen, beffen Berth zu prufen mir bis jest die Gelegenheit gesicht. Muratori (antt. It. Diss. 34.) bezweifelt die Aechtheit, ja bas Borhandensenn von Urkunden in Goldschrift; obwohl folche selegentlich sogar von den alteren Annalisten erwähnt werden.

<sup>\*\*)</sup> Brower, ann. Trevir. ad a. 975. — "monast. Epernac. — Egregia visitur ibi caelatura et hracteis aureis obductus Evang. codex — in quo sub S. Bened. quidem imagine ipsius effigies sculpta Ottonis, sub beati Ludgeri Abb. iconc, regali ornatu habituque Theophania."

<sup>\*\*\*)</sup> Eckard MSS. Quedlinb. p. 4. Wgl. Wallm. a. a. D. C. 98;

baren Stoffen angefertigten Runstarbeiten, welche, da ich ste aus den Vorbereitungen zu einer längst abgebrochenen Untersuchung hervorziehe, sicher vielfältig ergänzt und vermehrt werden könnte \*), was ich Anderen überlasse, beweist unwiderles-

<sup>\*)</sup> S. Testamentum Brunonis fratris Ottonis M. (ap. Leibnitz scriptt. T. 1. p. 289.), wo eine lange Reibe foftbarer und funftreicher Saus . und Rirchengerathe. In berf. Sammlung, vin Bernwardi c. 7. secit Evangelia auro et gemmis clarissima; stebe ser ner baf. p. 525, vita Meinwerdi, §. 18. Dort lagt biefer beitere und bigarre Charafter, ben Seeren in f. Beich. ber clafficen Lit. aus Berfeben gelehrt nennt, da er doch nach feinem Biographen auch fur jene Beit unwiffend mar, Die Bucher, aus benen fein Gaft, ber beil. Beimerad, Die Deffe gelefen, ine Leuer werfen, weil er fie, incomptos et neglectos et nullius ponderis aut pretii, fant. Diefe Sandlung - eines Thoren allerdings - mift einiges Licht auf Die Berbreitung bet Gitte, Die firchlichen Boo. durch Runft und Glanz zu verherrlichen. Gerbert (Silvefter II. Ep. 106. ap. Du Chesne scriptt.) begehrt von Echert, Eribifchof von Trier: crucem vestra scientia elaboratam, und bas. ep. 104 und 124 erscheint berfelbe Pralat auch als Baumeifter, G. ferner Ditmat, über die Geschenke, welche Otto dem Dome zu Magdeburg, in libris caeteroque regio apparatu, bargebracht; benf. (ap. Leibnitz scriptt. T. 1. p. 394.) wo er von Balterd, Ergbischof von Magde butg, etidblt: "sarcophagum ingentem ad includendas sanctorum reliquias de argento fecit." Auch in ber Bibliothet bes Domes I Mobena befindet fich ein Evangel. mit geschnistem Ginbande, ben Millin (voy. dans le Mil. T. II, p. 205), wohl nach Tiraboldh in das eilfte Jahrhundert versett. Ueber die beträchtliche Kolst von Elfenbeinschnismerten dieser und fruberer Beit in ber offentliv chen Bibliothet ju G. Gallen giebt v. b. Sagen, Briefe ac. 21 1. G. 165, gute Auskunft, wo auch auf ben vorangebenben Geiten einiges Siftorifche. Diese Gegenftande berührt auch Joh. v. Mab Ier, Schweizergesch. ber alten Ausg. Thl. 1. G. 233 f. und G. 271. - Daß biefe Runftrichtung fich tief in ben driftlichen Norben ver breitet, feben wir, theile icon aus Onorro Sturlef. (Ed. Schoning T. III. p. 14.) theils aus bem großen, aus Gold getriebenen

lich, bast dieselbe Schule von Goldarbeitern und Kalligraphen, welche unter Karl dem Großen, wenn nicht ihren Anfang, dach einen gewissen höheren Schwung erhalten, im Sefolge der Macht und Sedse dis auf Heinrich II. fortgedauert, unter welcher Regierung sie ihren höchsten Glanz erreicht zu has ben scheint.

Obwohl die Saupeschrift über Seinrich II. sein Leben von Abelbold, Bischof von Utrecht, bis auf ein Fragment der Manchaer Bibliothet, auch dieses in neuerer Abschrift, verlomm ist, so findet sich doch in anderen Schriftstellern seiner Zeit mehrfältige Runde seiner Frenzedigkeit und Runstbefördes nmg. Die Kirche zu Werseburg empfing durch seine Frenzesisseit einen Altar aus getriedenem Golde, zu welchem Bischof Ditmar, wie er selbst gemeldet, aus dem schon früher vorshandenen sechs Pfunde Gold bentrug; ein neuer Beweis sür die Berbreitung solcher Kirchengeräthe \*) Nach Leo von Osia beschenste Heinrich sogar daß entlegene Kloster zu Ronte Cassino mit ähnlichen Arbeiten, welche noch spat vors

Altare des nordischen Ausei zu Kopenhagen, wo unten die Felder von alterem, vielleicht karolingischem Style, die Erneuerungen oben am Bogen und darunter gewiß nicht neuer, als das zwölfte Jahrhundert find.

<sup>&</sup>quot;) Diem. Mers. lib. VII. ap. Leibn. scriptt. T. 1. p. 416. — In hoc vernali tempore — aureum altare ad decus ecclesiae sabricari jusserat nostrae, ad quod ego ex antiqui altaris nostri sumptu auri VI. libras dedi. Dieser Altar ward im Rriege gegen herzog Morits auf Gefehl bes Aurfürsten Job. Friedrich der Domkirche zu Retzeburg entriffen. Ob er eingeschmolzen, ob im sächsischen Schaze ausbehalten worden? — Bon den übrigen Geschenken, der ten Dit mar an a. St. erwähnt, befindet sich nur noch ein Missal bezm Dome zu Merseburg, welches nach bem Kalender wenigstens aus Ditmars Zeit ift.

handen waren \*). Zu Bamberg wurden die Weihgeschenke hein, richs mit größter Sorgfalt ausbewahrt \*\*), dis sie in neuern Zeiten theils der königlichen Bibliothek zu München, theils der Schaßkammer daselbst einverleibt worden, wo die Freunde der Kunst und ihrer Alterthümer sie mit Bequemlichkeit sehen, und von ihrem Kunstverdienste sich anschaulich überzeugen können. Dieses letzte ist so groß, daß Viele auf den ersten Blick bezweiseln, daß diese Denkmale so alten Zeiten angehören, dis sie den Zusammenhang eingesehen, und aus so vielen Umständen, welche offenbar auf gleichzeitige Dinge und Begebenheiten sich beziehen, ausgesaßt haben, daß nicht einmal die Deckel der Bücher die Sonjectur zulassen, daß sie in den ersten christlichen Zeiten gemacht, und nur zufällig zu ihrer gegenwärtigen Bestimmung verwendet worden \*\*\*).

Es galt, unumgänglicher Unterscheidung willen, das Abter und die Abkunft einer gewissen Zahl deutscher Denkmak außer Zweifel zu stellen, welche an sich selbst nicht ohne Kunst

<sup>\*)</sup> S. Gattula (nicht Grattula) hist. Abhat. Cassinensis. T.1. p. 161. sq.

<sup>\*\*)</sup> S. von Murr, Merkmurdigk. von Bamberg. 1799. 8. S. 92 f. und a. a. St. Einiges jum Domschaße gehörende scheint man ben Ausbebung des Stiftes veräußert zu haben. Im J. 1811 sah ich benm Domheren, Grafen von Wallern dorf, ein Altarden, nicht in Elsenbein, sondern in Muschelschaalen geschnitzt, welches in den actis ss. der Bollandisten, vita S. Henrici, beschieben, und für ein Denkmal dieses Kaisers ausgegeben wird. Indes gehört es der beutschen Schule des sechstehnten Jahrhanderts an; es sinden sich darin sogar aus Schongauers Aupferstichen Reminiscenzen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie S. v. Ramboht, bis er fich fpater, vornehmlich in ber Sammlung bes Abbate Eriulji, vom Gegentheil überzeugte.

verbienft, in Bergleich aber mit gleichzeitigen Arbeiten ber Italiener mabre Reifterftucke find. Ueberhaupt ift die Ungeschidlichkeit und ber robe Sinn italienischer Runftler bes neunim bis gwölften Jahrhunderts, ober bes Zeitraumes, ber uns gegenwärtig beschäftigen foll, burchans unvergleichbar mit anbren Erscheinungen ber Runfthistorie. Sogar die robesten Boller bes Morbens zeigen in ihren Runftarbeiten verhaltnig. milig einige Rettigkeit und Sicherheit ber Sand; nur bie larben aus Baumrinde, welche von brafilianischen Reisenben in unfere Duseen eingeführt worden, stimmen in der schwanfmden Angabe ber Zuge, vornehmlich ber Augen und Rasen, mit den Ungeheuern überein, beren Entstehung wir geschichts lich verfolgen, beren Charafter wir andeuten wollen, ohne uns m lange baben aufzuhalten. Allein, daß unter bem italienis den himmel, inmitten einer so berrlichen Natur und gablreis der Borbilder, ben einem Cultus, welcher ben Bilbern eine chembolle Stelle anwies, nicht mehr, nichts Befferes geleiftet wurde, als in den brafilianischen Sumpfen von einem halbhirischen Geschlechte, erinnert und, das die Entwickelung menschlicher Kabigkeiten mehr, als wir wunschen und zu glauben geneigt find, von angeren Umständen abhängt, welche wir mithin, so viel an uns liegt, zu bemeistern bemubt fenn måssen.

Die rüstigen Unternehmungen Habrians und Leos III. bersprachen allerdings, wie wir oben gesehen, eine ganz andere Bendung, als diese, deren Stufenfolge und Dauer wir nunsmehr dis zum ersten Ausdammern eines neuen Tages verfolgen wollen. Doch werden wir zunächst versuchen muffen, in den allgemeineren Verhältnissen des Bolkes die Ursachen einer so ganz benspiellosen Erscheinung auszusinden.

Ben biefer Untersuchung burfen wir nicht überseben, bag die Baufunst, welche ihrem Zwecke nach menschlicher und burgerlicher Bedurftigkeit bient, ihrem Wefen nach auf Bernunft und Muth beruht, gleichzeitig theils benm Alten blieb, theils fogar' an Muth und Frenheit sichtlich zunahm. Denn eben barin, baß man unausgesett und in zunehmenden Ausbehnungen Rirchen erbauete, welche in ben Stabten, wie die Tempel bes alten Roms, ben wichtigen Angelegenheiten bes Gemeinwohls auch zur Berathung bienten \*), barin, bag man stab. tische Mauern stärkte und erweiterte, überhaupt für gemeinen Rugen feine Bauunternehmung zu groß und fofispielig fand; erkenne ich den wahren Geist des verworrenen, doch lebenvol-Ien Treibens, in welchem zwar nun auch die letzten Nachwir kungen ber antiken Cultur untergegangen find, boch zugleich bas neue Italien mit feinen blubenden Frenftgaten, feinem Scharfen Lebensverstande, seiner munteren Runft, anmuthvollen Sprache, Dichtung, Mufit, fich entwickelt hat. Auf Gruns bung und Stiftung ging man aus, ben Sinn einzig auf Benutung und Mehrung bes Erworbenen gerichtet; einer solchen Richtung bes Geistes mußte bie Baukunft unentbehrlich erscheinen, weil fie bem Bedurfnig biente. Da fie nun in frischer Thatigfeit erhalten, mehr und mehr die Bahigfeit entwickelte, zu leisten; so ward fie spaterbin unter allen Runften zuerst in Unspruch genommen, ale die ftabtischen Gemeinwesen begannen, Rraft zu entwickeln und nach Glanz und herrlichkeit au ftreben.

<sup>\*) 3.</sup> B. f. Piero Scheraggio, eine ber altefien Bafilien ju Florenz, beren letter Ueberreft unter Peter Leopold abgetragen worden. G. Malafpina, Billani und andere forentinische Annalisten, oder neuere Lopographen diefer Stadt.

Ueberhaupt konnen bie Zerrattungen, benen Italien vom nennten bis swolften Jahrhundert unterlegen, nicht wohl mit ewobnlichen Unglücksfällen verglichen werben. Freilich zersikten fie das Alte, wenigstens in Bezug auf Kunft und Smache, fast bis auf die lette Spur; boch waren fie, wie bemertt, maleich bie Biege bes neueren Italiens, also mittelber ber gangen mobernen Bilbung, welche ber fruben, vielseis igen Entwickelung ber Italiener weit mehr verbantt, als felbft in mferen Tagen zugestanden wird. Die erste Beranlaffung m jener langen und fturmischen Gabrung aller Krafte liegt um offenbar in der Nachwirtung der Unternehmungen Karls bes Großen. Er batte bas berrichende Bolt, Die Longobarbm, gebemuthigt; ber alten Bevolferung in ben Papften eine wie Schutzwehr gegeben; bas Gange burch Macht und Anfeben geeinigt. Als darauf unter seinen immer schwächeren Rachfolgern der Glaube an frankliche Uebermacht allmählich pmidgewichen, da regten fich allenthalben die frembartigen Bekandtheile bes Bolfes, bald zu gegenseitigem Rampf, selteur, ben zunehmenber Bermifchung ber Stamme, zu gemein-Ware es bamals moglich gewesen, iamen Unternehmungen. bie Frenen germanischer Abkunft, in benen ich die Abnen bes kand und Leute besitzenden Abels etwas späterer Zeiten zu erbliden glaube, mit Allem, was noch romische Erinnerungen bewahrte, innig zu verschmelzen; batte nicht die Geiftlichkeit, beren Einfluß ben ber fo gang eigenthumlichen Stellung ber Papste unvermeiblich war, ein weiter binaussehendes Ziel ins Auge gefaßt; so burfte Italien bamals von neuem einen selbstflåndigen, vielleicht einen weithin gebietenben Staat gebilbet haben. Da nun die Umstande biese Wendung bes politischen Geistes der Nation versagten, wandte sich der bürgerliche, practische Sim und Alles, was vom alten martialischen Seiste ben römischen oder germanischen Abkömmlingen noch vorhanden war, aus Gründung und Sicherung des Nächsten. Auf der einen Seite vereinigten sich die Stammgenossenschaften des Abels, welche in Italien alt senn müssen, weil sie früh sich zeigen, und schon im drenzehnten Jahrhundert sich überlebt haben und zum Untergange reif sind. Andererseits entwickelte sich in den Trümmern römischer Colonieen und Municipien, aus den Resten römischer Einrichtung, Verwaltungsart, Sewohnheit, jener städtische Semeingeist, der in einzelnen Orten, etwa in Lucca und Pisa\*), schon im eilsten Jahrhundert so ausgebildet hervortritt, das wir anzunehmen gezwungen sind, er habe sich eine längere Zeit hindurch im Stillen aus früherer Versunkenheit hervorgebildet.

Vorherrschen bes practischen Sinnes war es bemnach, und Begeisterung für neue politische Gründungen, oder hossen nungen auf fünstige Macht und Frenheit, was den Sinn das maliger Italiener in Kunst und Sprache von treuem, sorglischem Bewahren des Ueberlieserten ablentte. So lange man nur in der Erinnerung an römische Größe Beruhigung und Freude sand, so lange die Gegenwart und nächste Zufunst nichts, als Beschämendes, Entmuthigendes darbot, hatte man, obwohl mit geringem Glücke, gestrebt, die Sprache und die Künste des alten Weltreiches in ihren herkömmlichen Formen zu erhalten. Nun aber, da dem Ehrgeiz, wie dem Erwerk.

<sup>\*)</sup> Ueber die frühere Bluthe von Neapel, Gaeta, Amalphi, wissen wir wenig Umständliches. S. Bringman. Diss. de rep. Amalphit. ad calcem hist. Pandect. Flo. — Einzelnes, wohl theto, risch Uebertriebene, ben Gull. Apul.

sleiße von allen Seiten ungemessene Aussicht sich erdsfinete, verloren die leeren, ausgehülseten Formen des Alterthums ihren Werth.- Und da man dennoch aus bloßer Gewöhnung, oder aus Nachzeiebigkeit gegen Geistliche und Rechtsgelehrte, im Rechtsgange die lateinische Sprache, in den Kirchen die durstellenden Kunste berbehielt, so versiel Kunst und Sprache inmitten des aufgeregtesten Lebens so tief, als wir nunmehr, wenigstens in Bezug auf die Kunst, an bestimmten Denkmasken nachweisen wollen.

Wie wir uns oben erimert haben, erhielt sich die Runstsübung zu Rom, bey geringer Abweichung, durch Abnahme der Fertigkeiten im achten Jahrhundert, noch etwa auf der Stuse, welche sie im sechsten eingenommen. Wie schnell sie indes schon zu Ansang des neumten gesunken, lernen wir aus einem Denkmal Paschal I., den mustvischen Malereyen des Gewölbes und dußeren Bogens der Tribune in der Kirche der heil. Praredis zu Rom. Daß diese Malereyen von Paschal I., also um das Jahr 820, angeordnet worden, berichtet schon Anastasius \*), dann die gedoppelte, mussvisch ausgelegte Ausschrift des Werkes selbst \*\*). Die Vorstellungen, welche

<sup>\*)</sup> Anast. de vitis pont ed. c. p. 80. col. 1. — Ecclesiam — Praxedis — in alium non longe demutans locum, in meliorem eam, quam dudum fuerat, erexit statum. Absidam vero ejusd. Eccl. musivo opere oxornatam variis decenter coloribus decoravit. Simili modo et arcum triumphalem eisdem metallis mirum in modum perficiens componit. Triumphbogen nennt er hier die Band über und neben dem Bogen der Tribune, auf welchem oben Engel, unten heilige, welche dem heiland übre Siegestronen reichen.

<sup>\*\*)</sup> Im Fries unter der Bolbung der Tribune: Emicat aula piae variis decorata metallis Prazedis. —

Pontificis summi studio Paschalis. - Und über bem Chrifins

barin angebracht ober nach alteren wiederholt worden, find fast ohne Ausnahme altchristliche, vielleicht Copieen von Ma lerenen ber eben abgetragenen alteren Rirche. In ben Umrif sein zeigt sich noch einige Spur der bergebrachten Bolligkeit Allein die Glasstifte, welche an fich selbst und Ründung. grober und minder regelmäßig zugeschnitten, find schon nach laffiger ober ungeschickter zusammengesett, als in ben alten Theilen des Musives Leos III.; Salbtone und Schatten, derm Spur bort noch bemerklich ist, haben bier bereits einfachen Localtonen und Farbenflecten Raum gegeben; bicte und auf fallende Umriffe begrenzen die Formen. Erwägen wir, daß biefes Werk die Stiftung eines Papftes ift; bag ber Name bes Stifters barauf mit einem gewiffen Unspruch angebracht worden, den auch Unastasius anzudeuten scheint: so werden wir solches als ein hervorragendes Beispiel bamaliger Leistungen betrachten, also mit Sicherheit annehmen konnen, daß bie Runft bereits in ber gangen Ausbehnung von Italien im Ginken begriffen war, und innerhalb weniger Decennien Bortheile eingebüßt batte, welche noch unter Leo III. bekannt, oder doch bewußtlos in Gebrauch waren. Nur ein einziger Schritt blieb noch übrig zur außersten Entartung der italienischen Technif: bie vollige Entaugerung aller Sicherheit, aller Fulle, alles Schwunges der Umriffe.

Doch auch bahin gelangte man nunmehr innerhalb weniger Jahrzehende, wie ein Denkmal barlegt, welches, obwohl

<sup>100</sup> 

im Bogen das Monogramm beffelben Papftes. Auch an einer ans antifen Fragmenten zusammengeflicken Thure der Lapelle der beil. Saule fieht man in Stein gegraben: Paschalis praesulis opus etc. Ein anderes Wert deff. Papftes, die Tribune der Kirche S. Caciv lia, durfte mittelalterliche Wiederherstellungen erfahren haben.

von geringem Umfang, doch mit einigem Anspruch auf Aus, zichnung gemacht fenn muß, ba die Ramen vornehmer Stif. Ich bezeichne hier die bewegliche ter barauf angemerkt find. Altartafel von Elfenbein, welche aus ber Sammlung best ges kirten Morentiners, Genatore Buonarruoti \*), nach beffen Lobe in bas christliche Dustum ber Baticana gelanat ist. Innerhalb eines engen Raumes zeigen fich hier, nachst bem Befremigten, in ben oberen Winfeln Die antifen, damals nicht ungewöhnlichen Personificationen der Sonne und bes Rondes, unter bem Areuze Maria und Johannes, und einige heiligen in halber Rigur; Alles mit erfinnlichster Ungeschicklickeit angedeutet, und ohne die bengefügten Inschriften in babarischem Latein fast untenntlich. In der unteren Aufschrift melben fich die Stifter, der Abt des Klosters Rambona und bie Gonnerin beffelben, Agiltrube, herzogin von Spoleto, Bemablin Guibo's, bes nachmaligen Raisers. Guido ward im Jahre 889 von seiner Parthen zum Könige von Italien gwählt, und als König und römischer Imperator bestätigt mb gefront im Jahre 891 \*\*). Da nun in obiger Aufschrift diese Erhöhung noch nicht angebeutet, so durfen wir annehmen, daß unfere Tafel um etwas früher entstanden, wie sie benn gewiß nicht so gar viel neuer senn \*\*\*) kann.

<sup>&</sup>quot;) Er hat berselben eine eigene Monographie gewibmet: Buonarruoti, osservaz. sopra alcuni framenti di vasi antichi di vetro etc. Pir. 1716. Appendice, wo Tab. 3 eine ziemlich genaue Abs bilbung bieses Denkmals.

<sup>\*\*)</sup> S. Muratori, antt. It. diss. 3. und Annali, ad a.

<sup>144)</sup> Bgl. Buonarr. am a. D., wo er and einer Urfunde bes 3. 898 im Domarchiv ju Parma bas Berbaltnif ber Raiferin im Alofter Rambona, bort Arabona, aufguflaren fucht.

durfen wie, mit Ruckblick auf die Denkmale Paschals I., annehmen, daß um die Mitte des neunten Jahrhunderts die italienische Runstübung bereits ihre niedrigste Stufe erreicht hatte. Daß sie im eilsten Jahrhundert noch immer dieselbe Stufe einnahm, sehen wir aus einem unwiderleglichen Zeugnis, dem vaticanischen Exemplare des Lobzedichtes auf die Gräfin Mathilde \*).

Berschiedene behaupten, ich erkenne nicht aus welchen Gründen, daß diese Abschrift des bekannten Lobgedichtes des Donizo im zwölsten Jahrhundert geschrieden sen. Sewist könnte das erste unter den theils miniirten, theils nur farbig bezeichneten Blättern dieser Handschrift eher auf die Vermuthung leiten, sie sen Gräfin personlich überreiche, mithin noch vor ihrem Lode besorgt worden. Ist sie vielleicht sogar in ihren Bildern die Copie eines anderen Exemplares, welches ich angezeigt sinde \*\*), aber nicht selbst gesehen habe?

Unter allen Umständen ist so viel gewiß, daß sie schon ihres Gegenstandes willen nicht früher, als nach der Mitte des eilsten Jahrhunderts kann geschrieben und durch Bilber geziert seyn, deren schwankende, oft tief in die Form einschneidende Umrisse, deren rohe Farbenkleckse, deren Unbekanntschaft selbst mit den leisesten Andeutungen des Helldunkels und der Modellirung bezeugen, daß um das Jahr 1100 noch keine Besserung eingetreten war. Die äußerste Grenze dieser ganz negativen Kunstepoche fällt demnach mit dem Gegenstande der nachfolgenden Untersuchung zusammen.

<sup>\*)</sup> Bibl. Vaticana, No. 4922.

<sup>\*\*)</sup> Millin, voy. c. T. Il. p. 176.

Obiges wird genügen, die tiefste Entartung der italienis schen Kunft der Zeit nach zu begrenzen. Für solche, welche die Forschung weiter zu verfolgen veranlaßt sind, vereinige ich in diesem Nachtrage alle Beispiele, welche ich selbst zu mism Gelegenheit gefunden. Andere, welche in Druckschriften anzesührt werden, halten nicht immer Probe \*). Ich werde se daher durchhin übergehen, indem ich auf Lanzi sto. pitt. dell' Italia verweise, wo zu Ansang, origini etc., die wichstissen Schriften über diesen Gegenstand nachgewiesen find.

1) Unter den Denkmalen des tiefsten Verfalles italienis sche Kunst ist das Musio der Kirche S. Francesca Romana, auf dem Forum zu Rom, in der Nähe des Titusbogens, das

<sup>\*)</sup> Vita etc. di Pietro Perugino etc. Perugia 1804. In einer Aubbemerkung ber Borrebe wird einer alten Tafel mit aufgekleb. in keinwand erwahnt, "nella chiesa parrochiale del ponte Felcino (ber Perugia) ove si legge in ben formati ma consunti caratteri romani l'anno in cui fu dipinta: AD MXII." Diese Angabe bes Espographen von Perugia ift, wenn ich mich recht entsinne, an irgend einer Stelle auch von Lanzi aufgenommen worden; doch finde ich se nicht wieder auf, ober verwechsele sie mit einer anderen und ihnlichen Jahresangabe, welche ich unten berühren werde.

Im August 1819 fand ich Gelegenheit, die genannte Tafel im Pfarrhause ju Ponte Felcino ju prusen; dieselbe, welche, nach Aussage des schon bejahrten Pfarrherrn, der Bf. odiger Bemerkung (der bekannte Orfini), einen Tag lang ben ihm betrachtet hatte. Sie ist von maßiger Hand im Geschmacke des vierzehnten Jahrbunderts gemalt. Allerdings sinden sich noch einige Reste von Inschriften, i. B. unter dem Heiligen der Pfarre: FELICISSIMO V M P. (Vescovo Martire Porugino?), welche Abkurjungen vielleicht dem Orsini die Zahl MXII. auszudrücken schienen, welche, nach dem Charakter des Bildes (worin Madonna sigend, zwen Engel, B. Telice in bischössichem Ornat), auf keine Weise jemals kann darauf gestanden seyn.

ausgebehntefte. In ber Mitte Mabonna mit bem Rinbe, bie untere Salfte ergangt, nur die obere von alter Arbeit. Schmuck ber Mabonna barbarisch seltsam; beutlich, bag ber Runftler die neugriechische Gestaltung biefer Runstidee entweder nicht kannte, ober boch unbeachtet ließ. Bu beiben Seiten bes Thrones ber Madonna vier Heilige, unter runden Bogen, auf Saulen mit torinthifirenden Rapitalen, welche nach ben, freilich erneueten, Inschriften Johannes, Jacobus, Betrus und Die fehr bemerklichen Umriffe füllt ein Andreas vorstellen. einfacher Localton ohne Abanderung burch Schatten und Lich ter. In den Aposteln ift der Hauptentwurf aus altchriftlichen Denfmalen entnommen; die Mutter mit bem Rinde ift indef befanntlich fpat zugelaffen, also erft in barbarischen Zeiten erfunden worden; sie scheint selbst ben den Griechen, obwohl minder unformlich als hier, boch sogleich als Mumie entstan ben, nicht allmählich eingewelft zu senn, wie ältere Runstvorstellungen. Die Ausbildung dieser Ibee gehort ben Italienen bes brenzehnten und folgender Jahrhunderte an, wo wir fie nåber betrachten werben.

2) Noch um das Jahr 1820 waren minder bebeutend, boch unbezweifelt in dieser traurigen Spoche entstandene Naterenen an verschiedenen Stellen vorhanden. So bemerkte ich 1821 im Hauptschiff der Kirche S. Frediano zu Lucca die Warter einer Heiligen, deren Begrenzung oben in stumpsem Winkel beschlossen war, ein Umstand, welcher ben Alterthümern dieser Zeit und Art in Italien von der Witte des dropzehnten Jahrhunderts rückwärts deutet, da später die gothische Berzierung herrschend geworden. Die Arbeit ist äuserst rohdicke Umrisse trennen die unbeleuchteten Formen. Doch dürste diese Waleren nicht älter senn, als das zwölste Jahrhundert.

Derfelben Zeit scheint die Madonna in der Kirche S. Maria della Valle, detta la Carbonara, de' Cavalieri di Malta, ju Biterbo, anzugehdren, weil sie, ben großer Robigfeit der Arbeit, doch schon geründetere Umrisse zeigt. Sie ist ein uraltes Andachtsbild des Ordens. Schendaselbst ein wohl gleich alter Christustopf, den ein Maler sienessischer Schule des sunszehnten Jahrhunderts mit einem Körper verses sen und durch zwen Engel gemehrt hat.

3) In der barberinischen Bibliothef zu Rom werben finf lose Pergamentstreifen aufbewahrt, als Denkmal eines bodmittelalterlichen Rirchengebrauches, nach welchem bie Gebite und Formeln bem Priefter, die Bilber auf dem berabhans senden Theile bes Blattes dem Bolfe vorlagen, wovon auch m Vifa, im Dome, Benfpiele vorhanden find. In unferem Examplare bentet die anomale, selten vorkommende Schriftart auf das eilfte oder zwölfte Jahrhundert; nach den Anspielungen auf die Inveftiturftreitigkeiten, Ro. 1, find fie nothwendig påter als diefe. Die Ausführung der Minigturen ift, obwohl bester, als in oben beleuchtetem Donigo, boch immer noch änserft rob. Mit Ausnahme bes Christus, eines Engelbeeres und anderer altchristlichen Vorbildern nachgeahmter Einzelnheis ten, ift bas Uebrige, wie es bie Bestimmung berbenführte, von mittelalterlicher Erfindung. Bgl. das. die lateinische Bis bel, we auf bem vierten Blatte bes neuen Testamentes in als im Schriftzügen

## ANN. D. M. XCVII. IND. V. M. IVL.

4) No. 29 ber kleinen Dombibliothek zu Perugia enthalt unter ander, ascetischen Werken auch Schriften bes Rhabas nus Man us und Beba; nach ben Zügen aber scheint bies

fer Cober im gehnten ober eilften Jahrhundert gefchrieben m Die Miniaturen zu Anfang sind unglaublich unform lich: die Jungfrau vornehmlich ift auffallend ungestalt und rob behandelt. Was an altebriftlichen Gewandmotiven aufgenommen worden, ift burcheinander geworfen und ganglich mis Alehnliche Miniaturen, beren Alter mehr und verstanden. minder mit Sicherheit anzugeben, finden fich überall in ben Bibliothefen Italiens, und wahrscheinlich, wenn man fie fie chen wollte, auch in einigen ber größeren Sammlungen bief feit ber Berge. 3. B. in ber Bibl. ber Sapienza gu Sieng No. 1 und 2 der chronologischen Sammlung minister HS. Die erfte, f. Augustin. in Ev. fo.m., enthalt acquarellite Anfangsbuchstaben, unter benen in c. Serm. XIII. ein Amb mit Ropfen von außerster Robigfeit; Die zwente, Antiphonarium, bat einfachere Bergierungen, barin Riguren von etwa vier Ropflangen. Diese Kritzelenen find schwerlich das Beste ihrer Zeit, stimmen indes zum Cone ihrer Zeit. Wgl. v. d. Sagen im a. B. Bb. III. G. 251 ff. über Bibl u. Archiv bes Rlosters la Cava.

5) In der bereits angesührten Kirche S. Praxedis, welche Paschal I., wie schon erwähnt, neu gebauet hat, befinden sich einige Malereyen, welche offenbar junger und rober sind, als jene Musive dess. Papstes, doch als minder barbarisch in Betleidungen und Beywerten, alter zu senn scheinen, als das angesührte Musaik in S. Francesca Romana. Diese bestehm zunächst in dem Musive der kleinen Nische der Kapelle det heil. Paul, worin die Madonna mit dem Kinde, zu beiden Seiten die Hl. Praxedis und Pudentiana. Das lateinische Monogramm im Felde, aufgelost: Maria, Christi mater, ist wegen seiner Seltenheit bemerkenswerth; zugleich bestätzt

es, was schon das Ansehen des Semaldes zeigt; das man and zu Mom, ohne genauere Bekanntschaft mit der griechischen Borstellung, auf seine Weise versucht die Madonna zu malen; obwohl sie noch schlimmer ausgefallen, als die Mutter der griechischen Kirche. Diese Jungfran dürste gegenwärtig das älteste Beispiel eigenthümlich lateinischer Darstellung dieses Begenstandes seyn; obwohl derselbe unstreitig viel früher ausgesommen, da dieses Gemälde unter allen Umständen etwas mur ist, als die Gründung der Kirche zu Ansang des neumstm Jahrh. Lanzi, l. c. origg., solgt den opusc. Calogeriani, T. 43, wo in einer Abh. über diesen Gegenstand die Ersindung, oder der Gebrauch, die Mutter mit dem Kinde zu malen, ungefähr ins fünste Jahrhundert versetzt wird. Das ist zu früh.

Die febr verborbenen Malerenen an der Band außerhalb biefer Rapelle burften bem Duftve ber großen Tribune und bir Wieberherstellung ber Kirche burch Paschal I. gleichzeitig from. In der Unterfirche ebendas, ift indes berfetbe Gegenfand, die Madonna und jene zwen heiligen, roh auf die Mauer gemalt, und burfte vielleicht bas Vorbild jenes oberen Dufives fenn. Die beiben Beil, find nicht antif, fonbern barbarisch befleibet, ihre Ropfe indes sehr aufgefrischt. Sewander find ohne Schatten und Licht, Die Bezeichnungen in Sanben und Ropfen, wo fie alt find, überall aus unverkandenen Traditionen entsprungen. Aus den eingebrückten Umriffen follte man schließen, bas Bilb fen auf naffen Ralt gemalt; übrigens zeigen fich barin noch einige Handgriffe ber antifen Maleren, vornehmlich in einem gewiffen marfigen Auftrage der Farbe, welcher zwar nahe an das Rieckfige grenzt, toch auch in dieser Form noch seine Abkunft aus den Runstgriffen vergangener Meisterschaft an den Tag legt. Wir erinnern ums aus den Beispielen der vorangehenden Abhandlung eines ähnlichen Auftrages in longobardischen Malerepen zu Verona und Asist; dort stehe er indes dem Antisen um einige Stufen näher als hier, was denn allerdings in der Ordnung ist.

6) Bleichzeitige Bilbnerepen, welche vornehmlich an ben Borfeiten ber Benedictinerabtenen aufzusuchen, beren Begunftigung mit bem tiefften Berfalle ber italienischen Runft ausammenfollt. Un ber Abten von Bolterra bat ein Fries mit gang turgen Rigurchen die Erneuerung der Vorseite überdauert. Eine Unbetung ber Ronige, links vom großen Gingang in bie · Pfarrfirche zu Arezzo, ein ähnliches auf dem Plate vor S. Frang ju Bolfena, geboren theils burch ihren Gegenftanb, theils durch beffen Behandlung zu ben Ausnahmen; fie fcheis nen gegen Ende unferes Zeitraumes ober zu Anfang bes nachften entstanden ju fenn. Dufivifch eingelegte, filhouettartige Figuren an tostanischen Gebäuden bes eilften Jahrhunderts, etwa an der Vorseite bes Domes zu Pisa und sonft, find ftanbhaft von bochfter Unform. — Einige Nachträge zu bem hier Angeführten finden fich im sechsten Theile der Gesch, der Sobenstaufen von Friedrich von Raumer, G. 536 ff. habe manches bort Angemerkte nicht einzeln aufführen wollen, theils weil Bollftandigfeit im Einzelnen außer meinem Plane liegt, theils weil jenes treffliche Buch überall genutt und ge-Ueberhaupt hoffe ich mit anderen Beleuchtungen lesen wird. bieses bunkeln Zeitraumes, etwa Cicognara's storia della sc. etc. T. 1. S. 70 ff., ober Fiorillo's Gefch. ber zeich nenden Runfte, Bb. 1. S. 33 - 68, sowohl in Bezug auf Zahl, als vornehmlich auf Zuverlässigfeit der Beispiele, die

Bergleichung auszuhalten, und fürchte nicht sowohl ben Wors wurf der Kargheit, als vielmehr den des Ueberflusses an nies derschlagenden Thatsachen.

Ein wichtiges Denfmal, welches Muratori (scriptt. To. II. Part. II. ad p. 772.) nach Dachern abgebilbet und bestrieben, übergebe ich, weil ich es weber felbst gesehen, noch in Erfahrung gebracht, ob es noch vorhanden fen. Diefer Bronzeguß ift zum Anbenten ber Berfetung ber Gebeine bes beil. Clemens angefertigt, also auf jeden Fall nicht alter, als bie Regierung Lubwigs II., welcher fie angeordnet, wahrscheinhich aber, schon nach ben Zügen und Abkürzungen ber Inschrift, twas fodter; auf ber anberen Seite jeboch gewiß nicht neuer, als das eilfte Jahrhundert, gegen beffen Ende die Abten fich bem Bapfte unterwarf, und ben faiferlichen Begunftigungen, welche jenes Brongethor verewigt, für die Zufunft entsagte (f. Luc. Dacherii praef. in Chronicon Casauriense, Spicil. To. V.; Mur. scriptt. T. et P. c. p. 771.). Mach ber Abbildung, ber es, wie allen alteren, an einer richtigen Bepichmung ber Kunftflufe ihres Borbildes fehlt, läft fich bas Alter bes Werfes mur annabernd bestimmen. **Babrfcheinlich** ift bas Rumftverdienst fehr gering, ba ber Runftler Figuren, handlungen, fogar Sachen, überall burch Benfchriften erlautert, ein Gebrauch, welcher, wie wir feben werben, im eilften Jahrh. fehr verbreitet gewesen.

#### VI.

3mblftes Jahrhundert.

Regungen des Geistes, technische Fortschritte ben namhaften Kunstlern.

Denen, welche bie Culturgeschichte ber unfruchtbarften Abschnitte bes Mittelalters behandeln, scheint es nabe zu liegen, fich selbst, ober auch nur ihre Leser burch bedingende Reben, ober burch Bertrostungen auf wirfliche ober nur eingebil bete Fortschritte abwechselnd ein wenig aufwrichten. In biefer Absicht, denke ich, verfundete Fiorillo mitten im neunten Jahrhundert, eben da, wo, wie uns bekannt, die ersinnlich tieffte Entartung ber italienischen Runftubung eintritt, bemerf. liche Fortschritte und gute Hoffnungen; worin er hochst wahrscheinlich feinen Gewährsleuten, beschränkten Localscribenten, unnachbenklich gefolgt ift\*). Gewiß fehlte ce ibm an Luft und Gelegenheit, in jener Begiehung eigene Untersuchungen anguftellen; mir felbst aber ist es während vieljabriger Nachforschungen burchaus nicht gelungen, irgend ein Beispiel bes Wiederaufftrebens und Fortschreitens ber italienischen Runftibung aufzufinden, beffen Alter ben Anbeginn bes zwolften Jahrhunderts überstiege.

Die Bilbneren, welche überall ber Maleren voranzwilen

<sup>\*)</sup> Fior. Gefd. ber jeichnenben Runfte, Thl. II. S. 379.

pflegt \*), vielleicht weil es, in gewiffem Sinne, leichter ift, wirkliche Formen, als beren Schein hervorzubringen, strebt ellerbings auch in biefem Zeitraum, ben zeichnenben Runften einen gewiffen Borfprung abzugewinnen. Denn es durften eis nige halberhobene Arbeiten, in benen eine schwache Regung rigenen Geiftes, ein gewiffes Bestreben fich zeigt, befferen, vielleicht altehriftlichen Borbildern gleichzufommen, theils in Inkhung bes Entwurfes und der Ausführung ihrer architekwischen Bepwerke, theils weil sie von der robesten Arbeit bes zehnten und eilften Jahrhunderts zu den Bildwerken des wolften einen gewiffen Uebergang bilben, vielleicht schon bem Ende des eilften benzumeffen senn. Dahin gable ich das Relief an der Bruftwehr ber Kangel bes Domes ju Bolterra, bef fen architectonische Benwerte ins eilfte Jahrhundert verweisen, wenn man, wie es nothig ift, die alteren Schefe von ben neueren unterscheibet, welche bloße Erweiterung bes inneren Raumes zu bezwecken icheinen. Der Gegenstand ber Darftels lung ift die Fuswaschung der bußfertigen Magdalena; die Ris gwen find auf dieselbe Weise binter die Tafel geordnet, als auf ben alteren Darftellungen bes Abendmables: Chriftus inbes bier am Iinken Enbe ber Tafel, ju feinen Suffen Magbas lena, von dem symbolischen Drachen noch immer verfolgt, ober eben erft ausgespieen, worüber wir ben Runftler selbst bernehmen mußten. Die Charaftere ber Ropfe find bier schon ziemlich entschieden, doch im Berhaltnis zum Korper etwas

<sup>&</sup>quot;) Bottiger, Arch. ber Dal &. 3, bemerkt febr richtig: "Die robeften Bersuche ber Plafit find überall ben robeften Bersuchen ber Maleren vorangegangen. Aunde Geftalten nach ihrer Apparenz auf einer Flace barzuftellen, sett schon Reflexion vorans."

groß zugemeffen; die übrigen Glieber von befferem Verhältniß, als in so frühen Arbeiten gewöhnlich ift. In der Anordnung ober im Style des Reliefs gleicht das unfrige den roheren altchristlichen Bildnereyen.

Im Entwurf und in der Arbeit der Rosons und Gesimse, in dem sparsam angebrachten Schmuck von eingelegtem schwarzen Marmor, gleicht dieses Wert jenen architectonischen Denkmalen, welche während des eilsten Jahrhunderts im oberen Arnothale in nicht geringer Zahl errichtet worden. Mit diesen stimmt ein anderes Wert noch genauer überein, dem es, wie jenem, an einer zeitbestimmenden Inschrift sehlt, die Ranzel nemlich der vorstädtischen Kirche S. Leonardo, außerhalb und zur Linken des römischen Thores zu Florenz.

Diese Arbeit ward unter dem Großherzog Peter Leopold ben Abtragung der noch übrigen Theile der uralten Basilica S. Piero Scheraggio an ihre gegenwärtige Stelle versest. Nach einer Ueberlieferung, welche weit zurückreicht, wäre sie sichon im eilsten Jahrhundert aus Fiesole nach Florenz entführt worden, ben Zerstörung jener alten Bergstadt durch die Florentiner, über welche Begebenheit allerdings die umständlichen Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen noch ersehnt wersden \*). Doch, wie es immer mit dieser Erzählung zu nehmen sen, so ist doch so viel gewiß: daß die zahlreichen Bersschriften, durch welche der Künstler seine unvolltommene Darsstellung unterstützt hat, sowohl den Schristzeichen, als der Sprache, als selbst dem Gebrauche nach, nicht sehr viel neuer sein tönnen; daß serner die architectonischen Beywerke, in soweit sie erhalten und nicht späterhin ergänzt sind, mit einem

<sup>\*)</sup> S. Osservatore Fio. Vol. V. p. 223 s.

bewährteren Bauwerke dieser Zeit und Segend große Achnlichkeit zeigen. Ich beziehe mich hier auf die Vorseite und auf einige innere Verzierungen der alten Abten S. Miniato a Monte, außerhald Florenz, von welchen vornehmlich durch Ranni \*) erwiesen worden, daß sie durch Begulnstigung heinrichs II. zu Ansang des eilsten Jahrhunderts zu Stande gebonnen.

Wie schon angebeutet worden, find einzelne Benwerfe biekt Rangel eingeschoben ober erneuet. Die vorberen Gauls den indes find alt, eben wie die Rapitale, welche forinthis ichen mit giemlicher Genauigfeit nachgebilbet find. mideinen zumächst über ben Gäulen, welche bie Rangel tragen, Inditrav, Kriis und Krang ungleich neuer und gang auf Beise des fünfgehnten Jahrhunderts profilirt, in welchem die hustellung bemnach beschafft senn mag. Die sechs halberhobenen Darftellungen, welche die Kanzel von bren Seiten umgeben, felbst ein Theil bes oberen Rarnieses, entsprechen ben beiden vorberen Saulchen im Charafter der Arbeit, wie in der Berwitterung ber Politur. Die Ginfaffung ber Reliefs bestebt in leisten von weißem Marmor, auf denen musivische Ruster in khwarzem ausgelegt find. Benm Wieberauffeten ber Stücke scheint früher ober später die Ordnung der Darstellungen von ber Linken gur Rechten bes Beschauers umgestellt zu senn.

Die Vorstellung im Tempel; in dem hintergrunde dies fer Darstellung zeigen sich dren auf Saulen ruhende Bogen, in deren Mitte ein Kreuz schwarz auf weißem Grunde einges legt ift, zur Andeutung, denke ich der Bestimmung des Reu-

<sup>\*)</sup> Manni, Dom., Sigilli, To. 9. p. 107. Descrizione della chiesa etc. di S. Miniato,

٦

gebornen, wenn nicht eher gedankenlose Wiederholung eines herkömmlichen Symbols. Die vier einzelnen Figuren, sogar der Altar, sind nach dem Gebrauche des höheren Wittelalters mit Benschriften versehen. Ehe die Runst das Vermögen erslangt,, im eigentlichsten Sinne darzustellen, so lange sie nur an schon vorgebildete Begriffe oder an bekannte Ereignisse ersinnern will, unterstützt sie die noch unbeseelte Gestalt durch Zeichen von willführlicher Bedeutung, oder durch Schrift, wenn solche, wie dier, schon vorhanden ist.

Rach der Taufe des Beilands, welche ebenfalls burch Benfchriften erflart wird, folgt die Anbetung ber Ronige. Diefe find gang mittelalterlich befleibet, in turger, am Saume besetzer Tunica, mit Manteln, welche von einer Schulter berabhangen; ber beil. Joseph hingegen, welcher ben rechten Arm auf die Lehne des Seffels, bas Rinn auf die Sand ftutt, bas Saupt mit vieler Wahrheit ber Bewegung ben Konigen tumenbet, erinnert an bochalterthumliche Simplicität, Borbild biefer Geftalt mochte, wenn auch in anderer Bebeutung, bem Runftler auf altchriftlichen Sarfophagen vorgetommen senn; hingegen mogen bie Ronige felbst, beren bilbliche Darstellung so spåt aufgekommen ift, seiner eigenen oder boch ber Erfindung barbarifcher Zeiten angehoren. Ich übergebe Die übrigen Darstellungen, weil sie dem funstlerischen Berkommen bes Mittelalters entsprechen, mithin wenig Reues barbieten.

Im Sanzen angesehen unterscheibet sich dieses Denkmal von anderen ungesähr gleichzeitigen derselben Segend durch Behandlung und Verhältnisse. In ungefähr gleichzeitigen Arbeiten an der Vorseite und am Chore der Kirche S. Miniato a Monte, in den ganz ähnlichen Tragsteinen der Kinnen an

ber Johannistische zu Florenz findet sich noch immer jenes tuze, gedrückte, schwerfällige Verhältnis, welches im höheren Mittelalter die Rumstarbeiten der Italiener von denen gleichzeitiger Geiechen unterscheidet. In Vergleich mit diesen und ähnlichen Figuren scheint denn obiges Denkmal allerdings sich dem Griechischen anzunähern. Ich unterdrücke indes die Versmuhungen, welche dieser Umstand erweckt, da es gefährlich sen dürfte, sie zu verfolgen, ehe es gelungen wäre, das Alstrumd die Herkunst des Werkes, von welchem sie ausgehen, siehere zu bestimmen, als mir bisher gelungen ist.

Indes werden wir auch für die Folge festhalten müssen, das die beschriebenen Bildnereyen im Entwurf wie in der Aussührung sogar von den italienischen Bildnereyen des nächste solgenden Jahrhunderts sich unterscheiden, in welchem wir wiederum auf Künstlernamen tressen, was von erwachendem Spreiz zeugt und den heilsamen Trieb ankündigt, sich vor der Renge auszuzeichnen.

Es ist bemerkenswerth, daß wir den altesten Urkunden der toscanischen Bildneren eben in Pistoja begegnen, einer stüh begüterten Stadt, welche indeß schon seit dem Ende des swölsten Jahrhunderts gegen Lucca und Pista zurücktritt, im dierzehnten schon zur bloßen Provinzialstadt herabsinkt. Auch am größeren Orten, zu Pista, Florenz, Rom, werden wir die altesten Denkmale neuerer Kunst vornehmlich in vernachlässigs ten Kirchen der Vorstädte aussuchen. Aus welchen Umständen abzunehmen, daß wir nur den kleinsten Theil der Kunstarbeisten jener Zeit besißen, und diesen selchen ur der Vernachlässign, nicht der absichtlichen Ausbewahrung verdanken. An solchen Puncten, in denen die bildenden Künste schon seit dem drepsehnten Jahrhunderte und bis in die neueste Zeit hin uns

ermüblich befördert worden, haben die umschembaren Denkmale der alteren Spoche nicht bloß der nächsten, vielmehr ganzen Reihefolgen der neueren Runst • und Geschmacksgenerationen Raum geben muffen. Weshalb diejenigen in einer Täuschung befangen sind, welche aus jenen Zeiten mehr, als die bloße Probe der jedesmaligen Runstfertigkeit zu besigen wähnen; und die, in diesem Irrethum befangen, die abgerissenen Thatschen, welche etwa sich begründen lassen, überall unter verbinden wollen, was sicher nicht durchhin möglich ist.

Unter den Meistern bon unbekannter Herkunst, welche zu Pistoja gearbeitet haben, giebt ein gewisser Gruamons (die Italiener nennen ihn Gruamonte, obwohl der Name aus anderen Sylben latinisist oder übersetzt seyn könnte) sich selbst das Epithet: magister bonus. Dieses hatte Vasari\*) entweder flüchtig gelesen, oder mit einer anderen Inschrift verwechselt, wo der Meister sich wirklich Bonus nennt; wenn ihn nicht eher ein Berichtgeber irre geleitet. Gewiss verbreittte er, froh einen namhasten Künstler zu haben, seine Thätigkeit über halb Italien, was zu den vielfältigen Zeichen des Leichtsinns gehört, mit welchem Vasari seine abgerissenen, oft an sich selbst ganz unbegründeten Nachrichten aus dem höherm Wittelalter genutzt und dichterisch ausgebildet hat.

Der Meister Gruamons nennt sich zunächst auf einem Architrav der Kirche S. Andreas zu Pistoja; derselben, welche Basari anführt. hier sagt die Inschrift: Gruamons mag. bon. et Adeodatus frater ejus. Nach der Auslegung be-

(on:

<sup>\*)</sup> Vita d'Arnolfo di Lapo, T. 1. delle vite de' pitt. etc. hier, wie uberall, wo nichts bamit gewonnen murbe, erspare ich bem Lefer bie Namen berer, welche ben Basari bloß ausgeschrieben.

somener Forscher \*) ist magister bonus hier ein bloßer Zus
sas, und als solcher bestätigt er sich in der That in einer
propten Juschrift derselben Stadt, am Architrat der Seitens
thäre von S. Johannes, außerhalb des alten Ringes der
Stadt (sorcivitas), wo noch einmal und voll ausgeschrieben:
Gruamons magister bonus sec. hoc opus. Aehnliche Zus
säse sinden sich in anderen Inschriften derselben oder doch um
venig späteren Zeit \*\*); auf der anderen Seite ist nicht ans
punchmen, das Bonus hier Seschlechtsname sen, da diese uns
zeich später eintreten, auch weil die Construction dawis
der streitet.

Indes vermischte Basari, oder wem er sonst diese Kunde verdankte, diese Inschrift mit einer anderen derselben Stadt, an der Außenseite nemlich der Tribune von S. Maria muova, wo in dem Gesimse eines auf leidlich gearbeiteten Köpfen rushenden Kranzes:

A. D. MCCLXVI. TPR PARISH PAGNI ET SI-MONIS. MAGISTER BONVS FE.

Derselbe Meister nennt sich an der Kirche S. Salvatore dasibst noch einmal, mit dem dort ausgeschriebenen Jahre 1270 \*\*\*).

hier ift nach ber Wortstellung nicht zu bezweifeln, bag

<sup>\*)</sup> Ciampi, notizie inedite della sagrestia Pistojase, Fir. Molini, 1810. 4. p. 24. Bgl. Morrona, Pisa illustr. T. II. P. 1. cap. 2, wo an einem Rapitale unter jenem erften Architrav eine zwepte Inschrift nachgewiesen ist: magist. Euricus fecit.

<sup>\*\*) 3.</sup> B.: probatus, laudatus, hac summus in arte etc. So fand ich auch: maestri buoni, taugliche Meifter, in urkunblichen Betathungen und Berftiftungen offentlicher Arbeiten.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Morrona l. c. §. 2.

der Meister Buono geheißen habe; dieser Buono ist indest um ein Jahrhundert neuer, als Basari's, oder als jener Gruamons der früheren Inschriften. Denn aus verschiedenen Umsständen erhellt, das dieser Künstler nicht später als im eilsten oder zwölsten Jahrhundert gemeißelt haben konnte. Auf die Jahre 1166 und 1162, welche den odigen Inschriften beygesfügt sind, dürsten wir uns allerdings nicht verlassen können. Die Charaktere, in denen sie eingegraben, erscheinen gleich modernen Nachahmungen der antiken, kantigen Inscriptionalmajuskel, während das übrige in jenen rundlich setten Charakteren, welche im eilsten die spät in das vierzehnte Jahrshundert üblich waren, und der Najuskel der ältesten calligraphischen Denkmale nachgeahmt sind. Die erste:

#### A. D. MC. LXVI.

stimmt in ben Einern und Zehnern zu auffallend mit Bafari's Ungabe überein, welche wiederum offenbar aus Berwechselung der Inschrift am Architrab von S. breas mit jener andern vom Jahre 1266 entstanden ift; benn wer einmal die Namen so fluchtig gelesen, mochte auch ein einzelnes Zahlzeichen übersehen ober vergeffen bas Erwagen wir nun, bag Bafari lange Zeit hindurch auch für bie altere Runfthistorie als Gewährsmann betrachtet worden; daß der Localpatriotismus der Italiener gang unbegrenzt, und, in Ermangelung vieler anderen Anspruche, por nehmlich durch Ansprüche auf frühe Leistungen in Dingen der Runft erfreuet und genahrt wird; so durften wir vermuthen, biefe Jahrestahlen von verbächtiger Schriftart senen spater, etwa im sechszehnten Jahrhundert nachgetragen worden; was um so mahrscheinlicher ift, ba fie auch, gang gegen ben Gebrauch so früher Zeiten, einen bloß nachhallenden, unverbum

benen hintersatz bilben. Dieselbe Berfälschung verrath sich am Architrar der Hauptthure von S. Bartolomeo, wo an der inneren Seite des Architraves, nach dem unzweydeutigen Namen des Borstehers, Rodolsinus operarius, ebenfalls in neu anstien Charafteren: ANNI DNI. N.C.LXII., welches Jahr mit dem Zusatze zur zweyten Inschrift des Meister Gruamons übereinstimmt, und eben hiedurch die Verdächtigkeit dieser letze ten erhöht \*).

Wer immer diese Verfälschungen vorgenommen, gewiß in der redlichen Absicht, den verdlenten und wohlbegründeten Ruhm seiner Vaterstadt vor Vergessenheit sicher zu stellen, hätte doch wohl die Mühe ersparen können, da Meister Gruamons nach der zum Schlanken sich neigenden, vorgothischen Architectur der Bauwerke, in welche seine Vildnerenen eingelassen sind, gewiß nur im zwölften Jahrhundert, nicht früher unch später, gemeißelt haben kann.

Das Kunstverdienst seiner Arbeiten besteht vornehmlich in einem löblichen Sinn der Anordnung nach den Forderungen halberhobener Arbeiten. Die Gegenstände im Architrav von S. Andrea: links die heil. dren Könige zu Pferde, rechts dies selben in der Handlung der Anbetung des Kindes; in der Mittez beide Handlungen trennend, Christus, der die Apostel von den Rezen abrust. An jener Seitenthare des heil. Joshannes Ev.: das Abendmahl, dessen Anordnung zu den alter ren Benspielen einer feststehenden Form der Darstellung dieses Gegenstandes gehört, welche ganz neuerlich durch Ausschweih's Kupserstich nach einem Gemälde, welches Basari fälschlich dem Giotto bengemessen, in einem weiteren Kreise befannt geworden.

<sup>\*)</sup> Pisa ille l. s. c.

Diese und andere Bilbnernamen, welche wir noch auszugablen baben, bemust Morrona, bem bie Berbachtigfeit obis ger Inschriften burchaus entgangen, um seine visanische Bilb nerschule bis in bas zwolfte Jahrhundert zurückzuführen. Wir werben und, ben so großer Entlegenheit bes Ortes, von bem Localpatriotismus biefes und anderer Geschichtsforscher italie nischer Stabte nicht anstecken laffen, und lieber annehmen, daß wir den Geburtsort und die Schule jener alten Bilbner, beren Ramen uns ber Zufall an gesunkenen und vergeffenen Statten bewahrt bat, burchaus nicht kennen. Gewiß melbet fich in ber Berwaltung ber italienischen Städte erft im breigehnten Jahrhundert einiges noch unausgebilbete Streben nach geordneter, regelmäßiger Buchführung; und, wenn uns eben baber aus früheren Zeiten die so wichtigen Zahlungspartitm burchhin fehlen, so durfen wir nicht etwa darauf rechnen, unter ben losen Urfunden, ben altesten ber Archive, einigen Er satz zu finden, da es erft spater, ben steigender Achtung ber Runft, üblich geworben, mit ben Runftlern schriftliche Berträge abzuschließen. Das Baterland und bie Lebensumftanbe ber älteften Runftler werden wir also, wo überhaupt, boch nur ans Inschriften, ober burch zufällige Erwähnung ihrer Namen in Befiteevertragen erlernen fonnen.

Ben S. Salvatore, ju Lucca, einer kürzlich wieder eingeweiheten und erneuerten Kirche, haben sich die alten Thür bekleidungen unversehrt erhalten. Die Rebenthüre zur Rechten der Vorseite zeigt auf ihrem Architrave ein Relief von größter Unfdrmlichkeit, deren Gegenstand mir nicht deutlich geworden. Wahrscheinlich ist diese Arbeit ein-Denkmal der schlimmsten Zeit, des zehnten, spätestens des eilsten Jahrhunderts. Um etwas schlanker und besser gearbeitet, doch deshalb keinesweges vorziglich; sind die Figuren des Reliefs am Architrad der Seitenthäre, in welchem ein heiliger mit Rimbus nackt, so gar die Geschlechtstheile entblost, in einem Gesässe steht; zwey Ramer halten, oder lassen ihn an beiden aufgehobenen Armen in das Gesäß hinab, worin er wahrscheinlich gesotten werden soll. Auf dem Gesässe lieset sich:

# BIDVINO ME FECIT HOC.

Morrona sett ein opus hinzu, welches ich weber geseben, noch den Naum gesunden habe, wo es etwa hätte angebracht seyn können. Im Felde aber steht: S. NICH., der Rame des Heiligen; serner: OLAVI PSBR., offenbar der Name des Pfarrers, welcher das Bild angeordnet. Ich würde solches, nach der Beschaffenheit der Arbeit, wie selbst nach dem beygeschriebenen Namen des Heiligen, sür eine Arbeit des eilsten Jahrhunderts halten. Morrona indest glebt aus der vorstädetischen Kirche S. Cassiano den Pisa eine zwente Inschrist, welche ich nicht gesehen oder verglichen habe, deren Ausdruck indest unverdächtig ist \*). Dieser zusolze wäre Bisdums ein kläglicher Meister des zwölsten Jahrhunderts, welcher Morrona's pisanischer Schule, wenn er ihr zuzugeben wäre, doch nur geringe Ehre bringen därfte.

Am Taufstein der alten Kirche S. Frediano zu Bucca befindet sich eine leider beschäddigte Inschrift, welche die meisten Forscher dieser Gegend übersehen haben. Die einsache Anlage des Wertes, mancherlen altchristliche Neminiscenzen, die Wappenung und Bekleidung der Figuren — Neiter in gestrickten

<sup>\*)</sup> Das. Hoc opus, quod cernis, Biduinus docte peregit Undecies Centum et octoginta post anni etc. etc.

Harnischen, ein König in ihrer Mitte, setzen durch einen Fluß;
— alle diese Umstände wurden auf ein höheres Alterthum schließen lassen, wenn nicht der rundliche Charafter der Inschrift, wie selbst der Gebrauch, des Künstlers Namen anzumerten, mich bestimmte, das Wert den pistojesischen Denkmasten der Zeit nach gleich zu stellen, Vielleicht giebt es irgendwo in mir für jest unzugänglichen Büchern eine ältere Abschrift; zu meiner Zeit indes waren nur folgende Schriftzüge erhalten und durchhin lesbar:

### + ME fee. IT ROBERTVS MAGIST. LA.....

Bereinigen wir mit diesen funf, nach allen begleitenden Umstånden unzweifelhaft bennahe gleichzeitigen Runftlern, dem Gruamons, Deodatus, Enricus, Biduino, Robertus, auch ben berühmteren Namen des Bonanno \*), beffen Bronzethore ju Pifa untergegangen, beffen anderes Bert ju Monreale in Sicilien mir anfichtlich unbefannt; so ergiebt fich, bag in dem engen Rreise des nordlichsten Toscana schon in jener ents legeneren, noch so dunkeln Zeit nicht weniger als sechs Bilde ner gearbeitet und, mas mehr ift, nach Ruhm und Auszeich nung gestrebt haben. In Befrachtung ihrer Proportion, Ra nier und Wahl waren biese Runftler, wenn wir Bonanns ausnehmen, über welchen ich nichts zu entscheiden wage, fammtlich aus irgend einer italienischen Schule herporgegangen, ba fie an feiner Stelle ben Eindruck griechischer Borbilder an ben Tag legen. Db nun biefes Bestreben gang drilich und burch den Alor von Visa hervorgerufen war, an welchem Lusta und Pistoja mittelbar Theil nahmen; ober ob vielmehr diefer

<sup>\*)</sup> Er mar fcon bem Bafari befannt. Bergl. Morronal

seiche Mittelpunct aus entlegeneren Gegenden Kunftler angeslock? Sewiß erscheinen um diese Zeit, wie wir unten sehen werden, überall in Italien lombardische Bildner.

Im Mittelalter, wie überall auf den früheren Stufen ber Bilbneren, vereinigen fich Baumeifter und Steinmet in berkiben Berfonlichkeit; aus bem Steinmegen aber geht in ber Kolge auch ber barftellende Bilbner hervor; und es ift gang in ber Ordnung, daß Sandgriff und Behandlung bes Date. rials während der allgemeinen Kindhejt der Runft, eben wie im Anabenalter der einzelnen Runftler, zeitig und voran erworben werbe; damit fpaterbin ber schon entwickelte Beift fich mgehemmt und fren nach allen Seiten bewegen fonne. Run war, worauf wir zurücktommen werben, an der nordlichsten Emme Italiens Como schon seit Einwanderung der Longobarden in allen der Bautunft dienenden Runften wunderbar bevorrichtet. Schon in ben longobarbischen Gesetzen, bann in midbligen Urfunden und Inschriften, finden fich die magistri Comacini; von daher kommen auch noch gegenwärtig ben Italienern wenigstens ihre Maurer.

Bu Pistoja, an einer merkwürdigen, doch dußerst bedentlichen Kanzel der Kirche S. Bartolomeo, nennt sich ein Bildner aus Como, Guido, den die Geschichtschreiber längst unter
die Zeitgenossen des großen Nicolas von Pisa aufgenommen
haben. Doch ist es nicht so leicht, ja vielleicht unmöglich,
auszumachen, wohin die erste der beiden Inschristen des Wertes gehöre; ob zu dem Säulengestelle der Kanzel, oder zu den
halberhobenen Arbeiten ihrer Brustwehr. Die letzten nemlich
stimmen in Manier, Verhältnissen, selbst in der Gewohnheit
die Augen schwarz auszulegen, ausfallend überein mit jenen
oben beschriebenen der Kanzel in S. Leonardo ben Florenz.

Das Saulengestelle hingegen entspricht dem drepzehnten Jahrhundert, also den Jahren der zwenten Inschrift, welche mit der ersten auf feine Weise zusammenhängt. Beide Inschriften sind verschiedentlich abgedruckt worden; doch wiederhole ich sie, theils meine Zweisel zu unterstützen, theils weil die so gewöhnliche Abkürzung T9 im ersten Verse von Einigen fälschlich in TVR aufgelost worden. Die obere lautet also:

SCVLPTOR LAVDATVS QVI SVMMVS IN ARTE PROBATVS

# GVIDO DE COMO QVEM CVNCTIS CARMINE PROMO

Davon abgesondert, und durchaus weber dem Sinn, noch der Anordnung nach, nothwendig mit jener zu verbinden, sagt die zwente:

A. D. M. CC. L. EST OPERI SANVS SVPERE-STANS TVRRIGIANVS

NAMQVE FIDE PRONA VIGIL HC DS IN CO-RONA.

Rönnten wir mit Sicherhelt annehmen, die erste Inschrift sey der zwenten gleichzeitig, so würden wir dem Guido die halbe erhodene Arbeit der Brustwehr absprechen müssen; er könnte alsdann einzig die Ranzel um etwas erweitert, die beiden Löwen und die menschliche Figur mit den Säulen, welche auf jenen ruhen, gearbeitet haben, welche sicher dem Zeitalter des Nicolas von Pisa, oder dem in der zwenten Inschrift angegebenen Jahre 1250 entsprechen. Sehörte hingegen die erste Inschrift zu den Reliefs, so würden wir den Guido nothwendig für einen Reister des eilsten oder zwölsten Jahrhundents halten müssen, und annehmen können, er sey mit dem Bild-

ner ber florentinischen Ranzel aus berfelben Schule entsproffen \*).

Ich glaube mich zu entfinnen, daß Ciampi, dessen schon angesührtes Werk ich nicht vor Augen habe, diese Zweisel nicht austlärt, im Gegentheil die beiden Inschriften zusammensiest. Unter allen Umständen gewähren sie uns ein Beyspiel der weiten Verbreitung jener alten sombardischen Bildnerschule, dern Spur wir nunmehr, so viel an uns liegt, nach anderen Gegenden hin verfolgen wollen.

Besondere Aufmertsamteit hat in neueren Zeiten ein Bildner erweckt, welcher ju Parma im Dome einen Altar mit

Darauf eine verrentte Abschrift obiger Inschrift, aus welcher ahnnehmen, bag Bafari, ober wer ibm bie Nachricht mitgetheilt, mr füchtig gelesen hatte. Gewiß konnte ich von dem angegebenen Jahre 1199 an Ort und Stelle keine Spur entdeden, obwohl mir barum ju thun mar.

Sollte diese Angabe Bafari's, fluctig verbunden mit einer um wenig Zeilen vorangehenden Erwähnung der florentinischen Lirche S. Miniato a Monte, einen neueren Schriftsteller (Anfichten der die Runft, 1820. 8.) veranlaßt haben, die Rangel in S. Miniato (er fagt nicht, ob in S. Miniato a Monte, oder im Dome von S. Miniato de' Ledeschi, noch, wenn im erften, ob er die wirflich alterthumliche Evangelienkanzel meine) im Jahre 1199 von Guido von Como anfertigen zu laffen? Nirgend wird in diesert dreuften Compilation eine Quelle nachgewiesen, weshalb sie nicht selten quelos beunruhigt.

<sup>&</sup>quot;) Vasari, vite etc. vita d'Andrea Tasi. — I maestri di quell' cù, come s'é detto nel proemio delle vite, surono molto gossi, come si può vedere in molti luoghi, e particolarmente in Pistoja in S. Bartolomeo de' Canonici règolari, dove in un Pergamo satto gosfissimamente da Guido da Como, e' il principio della vita di Gésa Christo, con queste parole sattevi dall' artesice medesimo l'anno 1199."

Bilbneren geschmuckt hat, und seinen Namen Benedict und das Jahr 1178 \*) hinzugesetzt. Daselbst sind auch die drey Thuren der Tauffirche mit halberhobenen Arbeiten geschmuckt, an der nördlichen aber liest man, nach Morrona \*\*),

Bisdenis demptis annis de mille ducentis Incepit dictus opus hoc Benedictus.

Die Vorliebe für Naterländisches verleitete den Morrona, jene Arbeiten tieser zu stellen, als Solches, so gleichzeitig in Toscana von Meistern gearbeitet worden, welche er ohne urstumbliche Gründe sämmtlich für Pisaner hält. So viel ich mich entsinne, hält Meister Benedict, den Neuere fälschlich Antelami nennen, da doch zu jener Zeit noch teine Geschlechtes namen in Sebrauch gewesen, den Vergleich mit Gruamons wohl aus, und übertrifft den armseligen Biduino um Vieles. Andere lassen von demselben Benedict die pisanische oder toscanische Bildnerschule ausgehen, was ebenfalls gewagt und thöricht ist, da wir, wie oben bemerkt worden, in Bezug auf diese ältere Runstepoche nur unzusammenhängende, abgerissene Nachrichten haben, welche wir dem Zusall, nicht dem verhältsnismäßigen Verdienste der Künstler verdanken.

Gleichzeitig mit diesem Meister Benediet goffen andere Lombarden für den papstlichen Sof zu Rom zwen Bronzethore, welche noch vorhanden sind. Das eine, welches ganz glatt

<sup>\*)</sup> S. Millin, voy. dans le Milanais. T, II. p. 116 und p. 119; Cicognara a. f. St.; benen ich, was Namen und Jahr aw geht, folgen muß, da ich meine eigene Abschrift eingebußt habe.

— Ob Benedict sich hier: Antelami ober de Antelamo nennt, meldes letten ich mich zu entfinnen glaube, wurde entscheiben, ob dieser Jusat ben Namen bes Baters oder des Geburtsortes andeute.

<sup>\*\*)</sup> l. c. §. 1.

ift, wied uns nur durch seine Inschrift merkwürdig; es besins det sich gegenwärtig im Gange zur Sacristen der Kirche S. Ihannes zum Lateran, war aber vordem in dem alten längst abzetragenen Palaste daselbst angebracht. Das andere, welches zu einer Seitenkapelle der Taustirche Constantins sührt, hat in der Mitte des linken Flügels eine Figur in Relief, welche an Habituelles des ungleich späteren Andreas von disse erinnert, und an den Tag legt, wie diese Lombarden nicht bloß das Erz reinlich zu gießen, vielmehr auch die menschliche Gestalt ganz wohl zu behandeln wusten. Die übrigen Felder dieser zwepten Thure sind durch sauber einges gradene Umrisse verziert, welche sämmtlich vorgothische Gebäude darstellen, worin schon einige spize Bogen eingemengt sind, von welchem Umstande wir späterhin Gebrauch machen wollen.

Auf dem rechten Flügel dieses Thores ließt man in unstrmischten rundlichen und eckigen Uncialbuchstaben:

+ ANNO. V. PONTIF. DNI. CELESTINI III. PP. CECIO. CARDIN. S. LVCIE. EIVSDEM DNI PP. CAMERARIO. IVBENTE, OPVS ISTVD, FACTVM.

Und gegenaber auf dem linken Flügel:

+ HVI9. OPERIS. VBERT9. ET PETR9. FRS. MAGISTRI LATVSENEN. FVERVNT.

Auf ber anderen, einfachen Thure ber Gacriften:

+ VBERT9. MAGISTER. ET. PETRVS. EI9. FR. PLACENTINI. FECERVNT HOC. OP9.

+ INCARNACIOIS. DNICE ANO. M. C. XC. VI.º PONTIFICAT9, VO. DNI. CELESTINI, PP. III,

## ANNO. VI.º CENCIO. CAMERARIO. MINI-STRĀTE

HOC. OP9. FACTV. EST.

Wir lernen aus der letzten Inschrift, daß Hubert der Meisten, sein Bruder Petrus dessen Gehülfe, beide aber aus Piacenza waren. Was indes das obige zusammengezogene Latusenen. bedeute, weiß ich mir nicht zu erklären, noch habe ich darüber weder aus den Glossarien oder sonst einige Auskunft erlangen können.

Andere Runftlernamen, ohne Angabe bes Baterlandes, finden sich an romischen Denkmalen dieser Zeit, welche, da sie durchhin nur in den mehr vernachlässigten Kirchen der außeren Stadt vorkommen, auf eine große, verbreitete Wirksamkit schließen lassen, deren Erzeugnisse in den Erneuerungen der inneren Stadt bis auf die letzte Spur verschwunden sind.

In der alten Basilika S. Lorenzo, auf dem Wege nach Tivoli, sindet sich am Hauptaltare eine Verdachung, welche ans vier antiken Porphyrsaulen ruht, deren componirte Kapitale offenbar mittelalterliche, doch nach den Umständen gut ausgeführte Nachbildungen antiker Muster. Auf diesen Saulen ruhet zunächst ein sehr einfaches Gesimse, darauf ein verzierender Zwergporticus; die hölzerne und bemalte Bedeckung des Sipfels ist durchaus neu. Der Altar selbst enthält, obwohl er neu ausgeschmuckt worden, doch immer noch einige Eckpfeiler, welche den alten Theilen der Verdachung gleichzeitig zu sehn scheinen; an der inneren Seite des Architraves, also an einem der alten Theile dieser Verdachung, befindet sich solgende Inschrift:

+ IOHS. PETRVS. ANGES. ET SASSO. FILL. PAVLI. MARMOR.

+ ANN. D. M. C. XL. VIII. EGO HVGO. HV-MILIS. ABBS. HOC OPVS FIERI FECI.

Als technisch gewandte Bildner zeigen sich diese Brüder besonberd an den Andusen über den Porphyrsaulen, bey denen ges wisse eigenthümlich willkührliche Formen des vorgerückteren Mittelalters die Vermuthung nicht auskommen lassen, als when sie etwa antike Arbeiten aus den Zeiten des sinkenden Reiches.

Bor dem letzten Brande befand sich in der uralten Paulstirche, auf dem Wege von Rom nach Ostia, ein wohl panzig Fuß hoher, aus einer beschädigten Saule von griechischem Marmor gearbeiteter Randelaber. An seinen Berzierunsen war minder gute Arbeit, als an den erwähnten Rapitälen; die kleinen Reliefs in kurzen Figuren, welche seine Mitte wehrsach umgürteten, schienen auf den ersten Blick dem eilsten Indehundert mehr, als dem zwölsten zu entsprechen. Indes sagte die in der Mitte verstümmelte, doch zu Ansang und Sende ganz lesbare Inschrift:

+ EGO NICONAVS DE ANGILO CVM PE ... HOC OPVS COMPLEVIT \*).

Es liegt demnach die Bermuthung nahe, daß Nicolaus der Sohn des oben, in S. Lorenzo, genannten Angelus, sein Ge-

<sup>\*)</sup> Monfignor Nie. Nieplai, della basilica di S. Paolo, Ro. 1815. fo. p. 297, ließ ober übersett die verftummelten Buchfaben Pietro Fassa di Tito. Ich habe diese Inschrift wiederholt darauf ansesehen; doch fand ich zwar die deutliche Spur von Petro; die darauf solgenden erhaltenen Buchfaben fiehen aber mit ihren Lagunen in dieser Ordnung: IAS. AMIE... O, darauf HOC OPVS etc.; so daß die Lesart des Mons. Nicolai sicher unbegründet, die Lagune selbs, an welcher offendar von Bisbegierigen geschabt worden war, gegenwärtig nicht mehr zu erganzen ist.

hulse Petrus berselbe sen, der oben unter den Brüdern des Angelus vorkam, also der Oheim des Meisters. In dem verstümmelten Theile der Inschrift mag auch Sasso, der ans dere Bruder des Nicolaus vorgekommen senn, da darin wes nigstens die Buchstaben AS noch deutlich zu lesen, die anstessenden nicht allein abgeschliffen, vielmehr selbst wieder aufgeskraßt, mithin leicht entstellt waren.

Gleichzeitig mit diesen minder bekannten Namen zeigt sich zu Nom eine andere Bildnersamilie, deren spätere Spröflinge, Cosmas, der Sohn Jacobs, und Johannes, des Cosmas Sohn, bereits dem drenzehnten Jahrhundert angehören; Jacob aber, römischer Baumeister, Bildner und Musaicist, Vater des berühmteren Cosmas, muß schon im zwölsten Jahrhundert gearbeitet haben, da er bereits im Jahre 1210 seinen Sohn Cosmas als Gehülsen brauchte \*). Auf anderen, bescheidneren Werken nennt er sich allein, z. B. an einem Bogen des zwerghaften Säulengestelles im Rloster S. Scholastica bey Subiaco; an dem Bruchstücke eines mit Säulen gezierten Chores zu Rom, in der Kirche S. Alessio nennt er uns aber auch seinen Vater. Denn wir lesen dort an einem ausgessparten Marmorstreise des gegenwärtig in Holzarbeit erneuesten Chores:

+ IACOBVS
LAVRENTII FECIT
HAS DECEM ET NOVEM
COLVMPNAS CVM
CAPITELLIS SVIS.

<sup>\*)</sup> S. bie Inschrift ber Sauptfirche ju Civita Caffellana, welche ich nachtragen werbe.

Die Erwähnung seines Baters Lorenz scheint bier beffen frischeres Anbenten, ober bie Absicht anzudeuten, seinen eigenen, vielleicht noch minder befannten Ramen durch väterlichen Ruhm zu unterstützen. Denn es ift nach bamaliger Familienfitte vorauszuseten, daß Lorenz, deffen weitere Lebensschicksale mb Birffamfeit unbefannt, baffelbe Runftgewerbe betrieben, welches feiner Kamilie in ben bren folgenden Generationen Ehre und Begunstigung erworben. In erwähnten Bruchftutfm zeigen die noch vorhandenen Pilastercapitale, wie felbst das in die Marmorleisten eingelegte Glasmufft, lobliche Schärfe und Mettigfeit ber Arbeit; ein Berdienft, welches diese Amklerfamilie nirgend verläugnet. Ware es nun gar auszumachen, daß auch jene fren nach antiten Duftern copirte Einfaffung ber Rirchentbure ebenfalls Deifter Jacobs Arbeit fen, b wurde bem wackeren Meifter baraus eine gedoppelte Chre entstehen. Doch eben weil diese, theils dem Alterthume befangener nachgebildet, theils aber auch ungleich magerer im Marmor ausgemeißelt ift, als sonst in Jacobs und seines Sohnes Arbeiten bemerklich, bin ich geneigt, diese Thure, que gleich mit einer anderen verwandten, der Klosterfirche zu Grotta ferrata ben Rom, für Denkmale jener Richtung zu halten, welche vom hofe heinrichs. II. auch über Italien ausgegangen senn mochte. Dieser herr begunftigte, wie bes nits erinnert worden, die Benedictinerabtenen ben Klorens und m Montecassino. Es ware bemnach nicht auffallend, wenn er auch andere ber Stadt und Gegend von Rom berherrlicht hatte; wie andererseits noch ein dritter Fall denkbar ift, nemlich die Fortpflanzung seiner Anregungen von einem Kloster bes Orbens jum anderen.

Roch einen anderen Kunstlernamen entbeckte ich an bem

zwerghaften Saulengange eines Klosterhofes hinter ber Kirche S. Johannes im Lateran. Dort steht an einem ber Siebel: MAGR DEODATVS — FECIT HOC OPVS.

Diese Giebel indes neigen sich zum Gothischen, und bas Wappen Colonna in einem anderen scheint auf Erneuerungen bes drenzehnten Jahrhunderts hinzuweisen, denen dieser Name anheimfallen mochte. Deodatus kann demnach nicht derselbe senn, den wir oben als den Bruder des Meister Gruamons kennen gelernt.

Ich fomme barauf guruck, daß ein großer Theil der an geführten Arbeiten, welche uns nun auch für Rom eine gute Bahl von Runftlernamen abgegeben baben, blog in Bauverzie rungen besteht, in beren verhaltnigmagig guter Ausführung Die Runftler ibre Ehre gefett. Emfige Bearbeitung, gute Sib gung ber Marmorstucke zeigt fich gleichzeitig auch in anderen Mittelpuncten bes bamaligen Italiens, g. B. im Grabmal bes Bischofs Rainer von Florenz, daselbst in der S. Johan niskirche, welcher herr nach ber Inschrift im 3. 1113 gestor. Also fand Ricolas von Pisa sein Sandwerk schon vorben. Demungeachtet fteht er in Unfebung feines Geiftes Styles, Naturfinnes, in jener Zeit gang einsam; und gewiß ' blieb in der hildnerischen Technit, da in dieser Runstart bie Technik des Alterthums fruh vernachlässigt worden, noch bis in die neuesten Zeiten so mancher handgriff aufzufinden, bas nur bem außerorbentlichsten Beifte gelingen fonnte, unüberwindliche Schwierigkeiten zu besiegen. Ich glaube nicht, baß die italienischen Vorgänger des Nicolas Thonmodelle gemacht haben, noch daß letter ohne Thonmodelle so herrlich in Marmor habe vollenden konnen, als etwa die Riguren an bar ' Rangel zu Siena. Leiber fehlt es uns an umftanblichen Nach

nichten, thatigen Betveisen für die Vermuthung, daß er den Sebrauch, in nassem Thon zu modelliren, vielleicht in der vollen Größe seiner halberhobenen Arbeiten, wiederum in die Bildnerep eingeführt. Den Gebrauch sage ich, nicht die Ersstudung; denn, obwohl die Gisse in Erz damals nur in kleismen Theilen, und im Ganzen nur selten beschafft wurden, so sehen dennoch die eben vorsommenden die Fortübung des Modellirens in Thon voraus; also nur von der Anwendung diese Kunstgriffes auf Borbilder des Meißels kann hier, wenn jene Bermuthung sonst zulässig, die Nede seyn.

Daß jene alten Künstler des zwölsten Jahrhunderts ben einiger Verbesserung ihrer Hand, und Kunstgriffe ganz Anderes die hatten leisten können, ergabe sich aus jenem, angeblich in Beinstock geschnisten Hauptthore der Kirche S. Sabina zu Kom, wenn anders mit Sicherheit auszumachen ware, daß dieses Werk, wie Umstände wahrscheinlich machen, um das Jahr 1200 entstanden sey.

Da man durch die Seitenthure einzugehen pflegt, so werden diese Thore, welche gegenwartig zum Garten gekehrt sind, und von innen her gedssnet werden mussen, sehr hausig von den Reisenden übersehen, odwohl sie der Beachtung werth sind. Dem in den niedrig gehaltenen Figuren der Fullungen, selbst in den Gründen und Beywerken, nahern sie sich dem Spatskinischen oder Altchristlichen, so daß ich ansangs veranlaßt wurde, in den Leben älterer Papste nach ihrer Stistung zu suchen. Doch den wiederholter Besichtigung entdeckte ich an der inneren Seite Berzierungen, welche bereits das Antike verlassen und Verzierungen, welche bereits das Antike verlassen und Verzierungen, welche bereits das und Verzierungsgeschmackes ankündigen, den man den gothischen nennt.

Damit stimmt auch in den Gründen der Vilder der Borseite das Oblonge und Aufgerichtete in der Behandlung, dem Entswurf nach, antiter Baulichkeiten, so daß schon das Aeußere des Werkes belehrt, daß, wer es vollbracht habe, wohl antike und altchristliche Vorbilder befolgt, doch bereits des Eindruckes späterer Sitten und Sigenheiten nicht durchaus sich erwehren können. Die verhältnismäßig schone Aussührung dürste aber, wie oben bemerkt worden, aus der Schmeidigkeit des Stoffes sich erklären, dem, ben schon erwachtem Streben nach löblicher Leistung, der Künstler leichter bengekommen, als seine Zeitgenossen dem spröderen Marmor.

Ueber dieser Thure befindet fich, an der außeren Band ber Vorseite genannter Rirche, eine mustvische Verzierung, welche, da die beiden Gestalten zu beiden Enden nur ben fleinsten Raum einnehmen, fast gang aus einem langen Streife Inschrift besteht. Ohne Benspiel mare es wohl, wenn die lette, welche allerdings durch ihre großen, besonders reinen Schriftzuge eine hubsche Bergierung bilbet, so gang allein um ihrer felbst willen vorhanden senn sollte; allein auch die Wahl und Stellung ber Borte gebietet, ihr einen weiteren Sinn gu geben, sie auf ein unbestimmtes Mancherlen auszubehnen, was eben unter Coelestin III. zur Erhaltung ober Berherrlichung bes Gebaubes geschehen war; so daß, mit Ruckblick auf obige Rennzeichen, ohne Imang anzunehmen ift, auch jenes schone und lobliche Schnigwerf ber Thure gehore zu ber allgemeinen Erneuerung, welche die mustvische Aufschrift in folgenden Worten anfundigt:

CVLMEN APOSTOLICVM CVM CAELESTINVS HABERET

PRIMVS ET IN TOTO FVLGERET EPISCO-PVS ORBE

HAEC QVAE MIRARIS FVNDAVIT PRESBY-TER VRBIS

ILLYRICA DE GENTE PETRVS VIR NOMINE TANTO

DIGNVS — —

Mlein auch die zeichnenden Künste der Maleren und des Rusives müssen schon damals einen nicht unerheblichen Borskritt gewonnen haben, da jene weiblichen Sestalten, Personiskationen der Kirche (ex circumcisione und ex gentibus)\*), sleißiger gearbeitet sind, als jene von Paschal I. in s. Prages dis und von den nachfolgenden Papsten in anderen Kirchen anzerdneten, vornehmlich weil sie bereits einige Spur des wieder angeregten Verlangens zeigen, die Formen nicht mehr bloß durch start bemerkliche Umrisse, vielmehr auch durch Schatten hervorzuheben. Die Besteidung dieser Figuren ist, mit geringer Unterbrechung, antis, was zu verrathen scheint, das man mehr, als noch vor Kurzem, den altchristlichen Densmalen sich angenähert, welche in Italien, vornehmlich zu Rom, häusig vorhanden waren.

Diese Fortschritte verläugnen sich indest in einigen Ueberresen der Herstellungen, welche Honorius III. um wenig spåter, von 1210 — 20, in der Kirche S. Lorenzo, auf dem Wege nach Tivoli, angeordnet hat. Im Friese nemlich der Vorhalle dieser Kirche, welcher mustvisch ausgelegt ist, zeigen

<sup>\*)</sup> S. bie Abbilbung ben Ciampini, vet. mon. P. 1. ed. 1690. ad p. 191.

fich einige menschliche Gestalten; zur Linken bren halbe Figusen, in der Mitte Christus, zu den Seiten die Mutter und S. Johannes Ev.; zur Nechten S. Lorenz und der Papst, im Felde liest man nach alter Art: S. Laur. und Honori PP. III. In diesen unsörmlichen kleinen Puppen sondern sich die Localfarden noch immer durch diese Umrisse, wie in der Zeit, welche wir oben übersehen haben. Doch ist es möglich, das diese unbedeutende Arbeit nicht eben den besten Musstwalern übergeben worden; denn wir werden nun bald, theils etwas alteren, theils auch ganz gleichzeitigen Russen begegnen, deren Kunstwerdienst sehr weit über jene kleinen Berzierungsarbeiten hinausgeht.

Unterhalb ber Saulenhalle, schon an der Wand der Kirche selbst, befinden sich Mauergemälde, welche die Lebensereignisse der Heil. Stephan und Lorenz, zur anderen Halfte einige Begebenheiten der Regierung Honorius III. darstellen \*). Sie sind aber fast durchaus übermalt, so daß man nur an der Eintheilung in viele kleine Blilder, an den Einfassungen, wie endlich an der Architectur der Gründe, ihr hohes Alter noch erkennt. Zur Rechten indes befindet sich ein noch ziemlich wohl erhaltenes Gemälde. In diesem folgen Bischof und Priester einem zwerrädrigen Karren, auf welchem ein heil. Leichnam mit mächtigem Rimbus. Die Pferde gehen zur Linken nebenher; eben so kunstlos ist die Anordnung der übrigen Figuren; doch sieht man bereits einige Spuren von Modellirung, grünliche Halbtinten und sparsame Schatten. Die ähnlich abgesheilten

<sup>\*)</sup> Bal. Nibby, viaggio antiq. ne' contorni di Roma. T. 1. Ro. 1819. p. 97 ss.

Malereyen im Innern der Kirche scheinen den Beywerken nach etwas junger zu seyn.

Die Malereyen, welche vormals in der kleinen vorstädtischen Kirche S. Urban, unweit der appischen Straße, zu sehen gewesen, scheinen nach alten Abbildungen der schon erwähnten Sammlung der barberinischen Bibliothet \*) ebenfalls um das Jahr 1200 entstanden zu seyn. Gegenwärtig sind sie von der westen Dand übermalt; sogar die Ausschrift ist verschwunden, welche die eine der beiden Abbildungen genannter Sammlung bewahrt hat \*\*). Sie lautet:

## BONIZZO FRT AXPI MXI.

Die letzte Zeile wird von Einigen gedeutet: anno Christi 1011 \*\*\*). Sewiß eine damals sehr ungewöhnliche, vielleicht ganz benspiellose Form und Verbindung f). Indeß sindet sich diese Ausschrift nur in der einen der beiden Abbildungen des selben Werkes, und es durste gewagt seyn, so unbedingt ans punchmen, daß der Copist sie richtig gelesen; und in Frage siehen, ob nicht sein Vorbild andere Buchstaben enthalten, mithin eine andere Deutung ersordert habe.

<sup>\*)</sup> Barber. No. 1047. pitture di S. Urbano alla Caffarella.

<sup>\*\*)</sup> Do. 1047. 3n Do. 1050 febit fie.

<sup>\*\*\*)</sup> Lanzi, stor. pist. dell' It. T. I. Origini etc. Et folgt bem herrn von Agincourt, welcher, ba feiner Beit bie Originale lingft übermalt waren, nur jene alten Copieen vor Augen hatte.

<sup>†)</sup> Anno Domini mare mehr in ber Ordnung; boch pflegte man fogar biefes nicht, wie bier, nach, fondern voran zu feten. Go in tiner ber furzeften Aufschriften, die mir je vorgekommen, an einem Kapitale, rechts ber Eribune bes Domes zu Fiesole:

A. D. M. CC. I. an einem anderen; M. P. (magister Petrus?)

Andere Spuren einer den Romern eigenthamlichen Schule der Maleren übergehe ich für jest, weil sie schon weiter in das drenzehnte Jahrhundert hinüberreichen, dem wir eine eigene Betrachtung widmen wollen, wo einige mir sichere toscanische Malerenen des zwölsten oder des Andeginnes des drenzehnten Jahrhunderts ebenfalls ihre Stelle finden werden. Doch, ehe wir uns von den minder unerfreulichen Runstarbeiten dieses Zeitraumes trennen, wird es nothig sepn, eines umbrischen Malers zu erwähnen, dessen Name auf einem Vilde des Gestreuzigten in den Gewölben der Kirche S. Giovanni e Paolo zu Spoleto sich erhalten hat.

Die Darstellung dieses Gegenstandes war, obwohl, wie es bekannt ist, eben so wenig, als Darstellungen aus dem Jugendleben des Heilandes, von den früheren Christen gebildigt und geduldet, doch endlich nicht lange vor Eintritt des Vildersturmes überall zugelassen worden. Wie eben diese Vilder alsdann binnen Rurzem Gegenstände der Verehrung der einen, des Hasses der anderen christlichen Parthenung geworden, ist aus vortresstichen Bearbeitungen auch in weiteren Kreisen der kannt \*). Allein, eben weil diese Vorstellunzen erst damals, als Italien bereits mehr und minder vom diklichen Reiche abgesondert war, in den christlichen Vilderkreis aufgenommen worden, gestalteten sie sich in den beiden Hälften der christlichen Welt auf verschiedene Weise. Hier wie dort ohne Zweisel höchst unvollkommen; zierlicher indes ben den Griechen, wenn man gleich, sowohl der Madonna als dem Gekreuzigten, wenn man gleich, sowohl der Madonna als dem Gekreuzigten,

<sup>\*)</sup> Ergange Gibbons unlaugbar geiftreiche Auffaffung (hist. of the Decline etc. Chapt. XLIX.) burch: Schloffer, Friedr. Chrift., Gefc. ber bilderfturmenden Raifer des oftromifchen Reis ches. Frankf. 1812. 8.

biefer letten auch in ben gunftigften Benfvielen anfleht, bag fie segleich als Mumie entstanden waren, und funftiger Aus. bilbung im vorans entsagt batten; ben italienischen bingegen, bif ibre Korm, ben größter Robigfeit, boch nicht, wie jene, inferlich abgeschloffen, mithin einer boberen Entwickelung noch Streben nach einer edleren, schoneren Entwickes lung der italienischen Idee des Gefreugigten finden wir langere Beit, bevor fie burch neugriechische Borbilder verdrängt wurde, in berschiedenen einander abnlichen Bilbern der Gegend von Mff, wo später burch die feurige Beredsamfeit des beil, Arang bas Andenken der Leiden Christi, und badurch die Verehrung bes Erncifires neu belebt und bis zur Schwarmeren erbobet Ein Benspiel ber barbarisch : italienischen Borstellung murbe. de Maria, im Gegensatz zur neugriechischen, gewährt uns ein Bild ju Siena in ber casa di S. Ansano, in ber Seitencapelle rechts, welches, wie jenes ber Afademie vom J. 1215, balb Relief, balb Maleren ift. Sie ift, im Bollen angeseben, grade aufgerichtet fitend. Im goldenen Felde zwen fehr fleine Engel; der Thron von hochster Einfachheit. Uebrigens ist das Antlit der Madonna nicht ohne Schönheit.

Das Eigenthümliche biefer Bilber zeigt sich zunächst in ber Anordnung, da sie unter den ausgebreiteten Armen des heilandes verlängerte Füllungen haben, auf denen Maria und Isdannes, nebst den übrigen Marieen der Leidensgeschichte in bezüngtem Masse vorgestellt sind; an den Ausgängen der Schenkel des Kreuzes besinden sich unter mancherlen Verziesungen von musivischem Charafter Brustbilder von Engeln. Das wichtigste Merkmal der Unterscheidung italienischer und wiechischer Kruzisire beruhet indes auf der Haltung, welche beide Nationen dem Leibe des Gefreuzigten selbst gegeben.

Die Griechen nemlich, benen ber Unblick graufamer Leibesftrafen Gewohnheit war, bachten fich ben heiland am Rreuze mit ber gangen Schwere bes Leibes berabhangend, ben Unterleib geschwellt und die erschlafften Rnice links ausgebogen, den gesenkten Roof mit ben Qualen eines grausamen Lobes rin-Ihr Gegenstand war bemnach bas forperliche Leiben an fich felbst, ihr 3weck hochstens Erweckung bes Mitleibens, obwohl die damalige Runft, um diesen untergeordneten 3med gang zu erfüllen, an barstellenden und wahr scheinenden Kormen noch viel zu arm war. Die Maliener bingegen, in beren alteren Denkmalen, wie nicht ju überseben ift, Die Darstellung, sowohl der Jungfrau mit dem Kinde, als bes Gefreuzigten nur hochft felten vorfommt, pflegten bie Geftalt bes Beilandes am Rreuze aufzurichten, verfolgten alfo, wie es scheint, die Idee des Gieges des Geistigen, nicht, wie jene, des Erliegens bes Korperlichen.

Diese unläugdar eblere Auffassungsart einer wohl schwie rigen, doch, wie so viele Benspiele darlegen, unter Umständen hochst belohnenden, Kunstausgabe tritt in mehr begünstigten Kreisen des Abendlandes früh an das Licht, wie an dem Deckel des einen der beiden schon erwähnten Missalien heinrichs des zwenten, wo auch die übrigen Figuren, Phoebus und Diana, Iohannes und Maria, sogar der wohlverzierte Nand, bemerkenswerthe Seschicklichkeit darlegen. hingegen wird sie in den italienischen Kunstarbeiten der älteren Zeit, purch sie in jener Altartasel des Klosiers Rambona, allerdings durch technische Ungelensigkeit der Künstler verhüllt, weshalb jene oben erwähnten Bilder des Gekreuzigten, in denen sie sier Italien zuerst in einiger Deutlichkeit hervortritt, für uns ein gedoppeltes Interesse besigen. Denn einmal gewähren sie ums

de diteste bekannte Benspiel der italienischen Ausschlung und Dassellung einer bestimmten Kunstidee, deren Ueberlieserung is der Folge, zwar durch Rachahmung der Reugriechen einige die hindurch abgerissen, doch bald wiederum ausgenommen ind weitergebildet wird; dann aber nicht minder einen sonst midefannten Künstlernamen, also einen neuen Stützpunkt der himischen Forschung. Denn am Fuse des erwähnten Kruzisses zu Spoleto besindet sich solgende, so weit ich sie gebe, sm erhaltene Ausschrift, in unzwendeutigen, etwas verlängers in, und die und da zusammengezogenen Majuskeln."

A. D. M. C. L. XXX. VII. MS . .

## .. OPVS ALBER .....

n dem beschädigten Ausgange des Namens glaubte ich zunicht die Sylbe TO, nicht TI, zu erkennen; eine Berschies dembeit, auf welche es wenig ankommt; dann nach dem Nasum Alberto die Buchstaben: SOTA..., welche letzteren, als einem unbekannten Namen angehörend, von mir falsch sednete seyn könnten, weshalb ich sie nicht verbürgen will.

Die beiden anderen bereits erwähnten, ben durchgehender Udereinstimmung mit jenem nothwendig gleichzeitige Bilder bis Sefreuzigten besinden sich, das eine in der Rirche S. Siara zu Afist. \*), das andere in dem Gewölbe des Rirche kins zu S. Siovanni d'Asso, einem Orte des stenesischen Sestints, unweit Buonconvento und Monte Uliveto Maggiore. Dies Bilder besigen, eben wie jene, den Vorzug einer nicht weblen Ausbildung des Christuskopfes, dessen Jüge indes noch '

<sup>\*)</sup> Lang i kannte unter biefen brey gleichartigen Bilbern nur imes in S. Chiara zu Afifi; es fep, fagt er (scuola Romana, epoca prima), nach ber Tradition alter, als Giunta. Und hierin ward et nicht irregeleitet.

immer durch dicke rothe und schwarze Umrisse gesondert sind, mit geringer Spur von Schattengebung in den Augenhöhlen und Länge des Nasenrückens. Die gerade Haltung des Leibes theilen sie mit den älteren italienischen und abendländischen Darstellungen desselben Gegenstandes.

## VII.

Dreyzehntes Jahrhundert.

Ausschwung des Geistes der italienischen Kunst; rascher Fortschritt in Vortheilen der Darstellung. — Einfluß der Byzantiner auf die Entwickelung der italienischen Maleren.

Aus einer eigenthumlichen Wendung, aus einer allgemeinen Steigerung des Geisteslebens entstand, wie es unter und nicht mehr in Frage fommt, jene glanzende Entwickelung der Runstanlage, welche die neueren Italiener lange Zeit hindurch vor anderen Nationen auszeichnete. Demungeachtet werden auch hier, wie überall, einige außere Anregungen des Kunstriebes, Förderungen seiner Ausbildung eingetreten seyn, denen die Italiener, zwar nicht die volle Entwickelung ihrer tresslichen Anlage, doch immer deren frühere Zeitigung verdanken.

Birflich haben eben zu jener Zeit, als ber eigenthamliche Geist ber neueren Kunst zuerst in entschiedneren Jugen hervortrat, seinde Muster, fremde Ansichteu, vielleicht sogar fremde Meister von verschiedenen Seiten fordernd auf italienische Kunstsler eingewirkt.

Unter diesen Einwirtungen ward eben die folgenreichste und wichtigste, der byzantinischen auf die italienische Malcren, con feit langerer Zeit mit einem Rete entgegengesetter Diff. berkandniffe und Uebertreibungen umzogen, was ihre Beleuch ting um so bringender, both zugleich so schwierig macht, daß es ummgänglich ift, um der Wahrheit Luft und Licht zu schaffen, bie und da die Faden gang zu durchreißen. Und, ba Bafari's Runftlerleben, ein finne und gemuthvolles, in Dingen kiner Zeitgenoffen und naberen Vorganger im Gangen zuverlaffiges Buch, boch in jener Beziehung gleichsam bas Mittelglied moderner und mittelalterlicher Irrungen und Diftverftanbniffe bilben; so werden wir, von diesem Schriftsteller ausgehend, sowohl abwarts als aufwarts steigen konnen. Daben moge es bem trefflichen Stifter fo viel genauer Runde bon den Lebensumstanden, Anfichten, Werten seiner Zeitgenof. fen auf feine Weise jum Borwurf gereichen, bag er seinen Stoff nicht gelehrt und fritisch, sondern funstlerisch und bichterisch aufgefaßt. Nur den Compilatoren, welche ihn ausgeschrieben, ben Kritikern, die ihm widersprochen, ohne ihn zu berichtigen, barf man vorwerfen, den einen, daß sie ihn jemals in weitentlegenen Dingen als Quelle angesehen, Den anderen, verfannt ju haben, bag Bafari's Irrthumer binsichtlich des Ereignisses, welches wir nunmehr beleuchten wollm, nicht absichtliche Lugen und eitle Erfindungen, vielmehr blog migverstandene historische Wahrheiten sind, welche, wenn ber oberflächliche Kritifer fich begmigt, fie zu bestreiten, ben gichten auffordern, ihnen auf ben Grund zu geben.

Bafari nun wirft im Leben bes Cimabue gleich aufangs im Großen bin, die Bedrangniffe bes fruberen Mittelalters haben in Italien alle Ueberlieferung ber Runft rund abgebrochen, ben Gebrauch, Bilber zu machen, bis auf die lette Spur verbrangt; und sowohl in biesem; als in dem nachfolgenden Leben, scheint er die Ansicht festzuhalten, daß Cimabue, den einige griechische Maler nothburftig sollen angelehrt haben, die Maleren, nach langer Unterbrechung, in Stalien zuerst wieder ausgeübt, und durch Benspiel oder Lehre die Entstehung und Berbreitung ber neueren Runft herbengeführt Diese Ansicht, welche er nirgend historisch begründet, babe. verstößt indes sowohl gegen die Wahrscheinlichkeit, als gegen allgemein befannte Thatfachen; daher haben verschiedene, so wohl aus einem allgemeineren und historischen Standpuncte\*), als auch aus dem engeren der drilichen Forschung \*\*), dage, gen sich aufgelehnt; wenn auch andere, unter diesen vornehm lich ber bekannte Balbinucci, darauf fortgebauet, und jenes Trug : und Luggebaude errichtet haben, welches Cimabue als ben gemeinschaftlichen Bater und alleinigen Grunder aller neue ren Runftbestrebungen voraussett, und sogar gang entgegenge sette Richtungen von ihm ableitet.

Ob man während der dunkleren Jahrhunderte des Dib

<sup>\*)</sup> Schon Maffei, Verona ill.; bann Muratori, antt. Ital. Diss. XXIV. und Tiraboschi, sto. della lett. It. To. V. VI. etc.

<sup>\*\*)</sup> Schon Malvasia, Felsina pittrice. In ben letten Decennien bes verfioffenen Jahrh. eine große Jahl Lopographen und Localfcribenten, beren Titel ben Fiorillo, Geschichte ber zeichn. Rfte., nachgewiesen.

telaltere in Italien gemalt und gemeifielt babe, tann, wie ich oben an sparsam und mit Umsicht gewählten Bepspielen burgelegt, burchaus nicht in Frage kommen; wer mit ben Duellen ber mittleren Geschichte, vornehmlich ber firchlichen, befannt ift, bem wird es unerflarlich feyn, wie man überall iemals barüber babe streiten konnen. Ich übergebe baber bas mußige Gezank drelicher Forscher, welche die Ehre ihrer Baterkadt burch die Entdeckung alterer Runftwerke zu erhohen geglaubt, die nicht durchhin Probe halten; ift es boch nicht einmal so ausgemacht, ob Bafari, ben fie mit so viel Bef. tigleit bestreiten, in Dingen, über welche ibm ohnehin feine Stimme gebührt, so gang vom Babren abgewichen sen. Denn ts waren ihm felbst viele Thatsachen befannt, welche die Fortdauer einer gewiffen Rumftubung außer Zweifel feten; so daß wir die Babl haben, ihm entweder absichtliche Berdrehung, ober Aluchtigkeit und Vergeffenheit benzumeffen; ober, was boch zugleich das billigste und meist überzeugende senn dürfte: daß ihm die roben Arbeiten des dunfleren Mittelalters, gegen welche er seinen Widerwillen deutlich ausspricht\*), der Beachtung unwerth geschienen; daß er daher die Runftgeschichte lies ber mit einem Meister habe beginnen wollen, bessen Werte Beift und Geschicklichkeit barlegen. Cimabue war in ber That, wie wir in seiner großen, wohlerhaltenen Jungfrau, in ber

<sup>\*)</sup> Vasari, Giorg. vite de pittori etc. Ed. Giunt. Fir 1568. 4.; vita d'Andrea Tas. "— perché tutte quelle (sculture) che secto in Italia i maestri di quell' età, come s'é detto nel proemio delle vite, surono molto gosse." — Er geht von S. Miniato a Bonte aus, welches Gebande er in das J. 1013 versent, und führt als Benspiel die Rangel von Guido von Como an, die er im J. 1199 entstehen läst. — Früher im proemio, p. 78. — la pittura poco meno, che spenta affatto — uemlich im eilsten Jahrh.

Kirche Sta. Maria novella zu Florenz, noch wahrnehmen können, ein beseelter und mächtiger Meister, dessen Ueberlegen, beit von Zeitgenossen anerkannt worden, wie wir aus einem Verse des Dante sehen, welche die rege Imagination des Vasari getrossen, und wahrscheinlich mehr, als der Eindruck jenes Gemäldes, ihn bestimmt hat, dem Eimadue eine wichtigere Stellung einzuräumen, als ihm wohl zusommen dürste.

Allein, wie unentschieben es bleiben moge, ob Bafari es jemals ernstlich gemeint, wo er eine gangliche Unterbrechung in der Kortubung gewöhnlicher Runstfertigkeiten anzunehmen scheint, so ist doch so viel gewiß, daß er ben Zeitpunct, ben Sang, die Umftande und außeren Beranlaffungen bes Aufschwunges ber neueren Runft nicht grundlich genug erfotscht hatte; baf er vielmehr in diefer Gegend der Runfthiftorie bla Ben Bahrscheinlichkeiten und gang willführlichen Berknupfungen gefolgt ift. Unter allen Umftanden ift nicht anzunehmen, bag er seine umftanbliche Jugendgeschichte bes Cimabue aus alten Materialien geschöpft habe. Der Schriftgebrauch war um die Mitte bes brenzehnten Jahrhunderts noch nicht so weit ver breitet, bag man schon bamals, wie späterhin, Kamilienereis niffe und pabagogifche Beobachtungen batte aufzeichnen mogen; toscanisch schrieb man noch nicht allgemein; wenigstens reichen wenige Denkmale dieser Sprache so weit guruck; lateinisch p schreiben, fette eine minder jugangliche Bildung voraus, web che, wo fie erlangt worden, auf offentliche Geschäfte aller ut verwendet wurde; obwohl auch die lateinische Buchführung und Geschichtschreibung ber neuen Staaten von Toscana bamals durchhin erst im Entstehen war. Also wird Vasari's Ju gendgeschichte bes Cimabue, wie die meisten gang alten Maler, im Durchschnitt seiner eigenen, poetisch angesehen, bochst an

nuthevollen Erfindung angehören; und stogar die angeblich griechischen Lehrmeister des Cimabue, denen ich bisher vergebslich nachgespürt \*), dürften allem Ansehen nach bloß auf Bersmuthungen beruhen. Wir wollen seinen Quellen nachspüren, einmal, um zu zeigen, wie slüchtig Vasari sie benutz; dann aber, und vornehmlich, um zu ermitteln, zu welcher Zeit, aus welchen äußeren Veranlassungen und inneren Gründen der Einstuß der Bozantiner eingetreten; endlich, welche eigenthümslichen Vorzüge oder Mängel die italienische Maleren von das hr angenommen habe.

Jener Sage von einer ganzlichen Unterbrechung der itas semischen Rumstübung begegnen wir zuerst im Leo von Ostia, einem Schriftsteller des eilsten Jahrhunderts. Dieser meldet\*\*), daß um das Jahr 1070 der damalige Abt des Rlosters zu Monte Cassino, Desiderius, aus Constantinopel griechische Musaicisten berufen habe, um die Wolbung über dem Hauptsaltare der neuen Kirche, dem Glanze des Wertes entsprechend, auszusieren. Junge Monche habe dieser Abt in der Mustusmaleren unterweisen lassen, weil man wahrend der voranges benden sünshundert Jahre, d. i. seit Einwanderung der Lonzobarden, in Italien diese Kunstarbeit entweder ganz ausges sicht, oder doch vernachlässigt hatte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Angaben, osservatore Fio. T. V. p. 61 s., und Richa, delle chiese di Firenze, werde ich unten ju prufen Gelegenheit finden.

<sup>\*\*)</sup> S. Leo Ost. lib. III. cap. 29. Die gange Stelle ausges beben bep Muratori, antt. It. Diss. 24.

<sup>444)</sup> Leo l. c. — "Artium istarum ingenium a Quingentis et ultra jam annis magistra Latinitas intermiserat." — Der Abt habe die Rovigen barin unterrichten laffen: ne sane id ultra Italiae deperiret. —

Meinte Leo etwa bas erfte, was inbeg nicht mit Gicherbeit auszumachen ist; glaubte er wirklich, daß in Italien das Handtverk der Mustomaleren in so langer Zeit nicht mehr ausgeubt worden: so irrte er sich, wie schon aus den Thatsachen erhellt, die ich angeführt habe, und mit wenig Dube vermehren fonnte; ober aus ber Wiberlegung bes Durato. ri\*), ber indes mit ben weitem zu viel Zuversicht annimmt, baß Leo eben nur so tonne verstanden werben. Run ware es wohl an fich selbst ben einem Schriftsteller bes eilften Jahrhunderts ohne Belang, ob er die Runkgeschichte ihm ent legener Zeiten falsch ober richtig aufgefaßt habe; benn bierin würden wir ihn unter allen Umständen nicht füglich als Quelle betrachten konnen, wie Alle wiffen, benen historische Forschungen nicht ganglich fremb find. Indeg werden wir weder burch ben Sinn, noch durch die Stellung der Worte bes guten ken wie Muratori ihn nennt, so burchaus genothigt, sie auszulegen, wie bisher meift geschehen ist. Auch neueren Forschern burfte es ankommen konnen, einmal, was ihnen burchaus verächtlich scheint, als nicht vorhanden anzusehen, als nicht ber Rebe werth unberührt zu laffen. Und, ba unfer Leo die zierliche Runftarbeit der griechischen Colonie zu Montecassino gleichsam mit Rennerblicken burchgeht \*\*); da andererseits, wie wir wiffen, die italienische Runftubung seiner eigenen und ber vorangegangenen Zeit so über alles Mag hinaus verwildert mer:

<sup>\*)</sup> Antt. It. Diss. 24. — S. 359 f. ber italienischen Berfion bes Bfs.

<sup>\*\*)</sup> Le o l. c. — Quarum artium tunc ei destinati Magistri eujus perfectionis fuerint, in eorum est operibus existimari etc. —

war: fo liegt und die Bermuthung nahe genug, daß er nicht habe fogm wollen: gang ausgesetz, sondern vernachlässigt.

Allein eben barin, baf Leo bie Ueberlegenheit ber griechis ichen Arbeit über die italienische seiner Zeit nach Billigkeit ans erfennte, zeigt fich, bag Bafari feine Unficht vom griechischen Einfing und von einer vorangegangenen Unterbrechung der itas lienischen Runftubung nicht aus diesem Schriftsteller geschöpft bat, welcher zudem damals noch ungebruckt, und vorausseslich um Benigen befannt war. Bafari nemlich weiß die Runft. fertigfeit und den Gefchmack der Griechen des Mittelalters nicht tief genug berabzuseben, und ist sehr weit davon entfernt. de Bewunderung zu theilen, welche Leo für fie gehegt zu has Bu biefer Berachtung ber bygantinischen Maler, ben febeint. welche, historisch angesehen, sich nicht rechtsertigen läßt, verkitete ihn nicht eigene genquere Bergleichung ihrer Arbeiten mit benen ihrer italienischen Zeitgenoffen, fonbern Shiberti, besten handschriftliches Wert er, nach seiner eigenen Angabe, gefannt und benust bat.

Lorenzo Shiberti, der berühmteste Bildner der ersten balste des funfzehnten Jahrhunderts, sühlte, wie später und mit größerem Glücke Michelagnuolo, den Rügel, universell zu senn. Wenn er nicht selbst gemalt hat, so machte er doch Entwürfe für Fenstermalerenen, welche man dazumal noch musivisch aus fardigem Glase mechanisch zusammenseigte; woraus Vasari, was seine Flüchtigkeit in ein hochst ungunstiges Licht setz, die Angabe hervorgedrehet, daß Ghiberti selbst auf Glas gemalt habe \*). Am weitesten jedoch entsernte sich dies

<sup>\*)</sup> Shiberti fagt, p. 11 a tergo bet Coben ber Magliabec. L. 19

fer. von seinem eigentlichen Beruse, indem er sich daransetze, eine betrachtende Runstgeschichte zu schreiben. Wir besigen noch immer dieselbe Abschrift, deren Vasari sich bedient, gegenwartig das Eigenthum der magliadecchischen Bibliothet zu Florenz\*). Leider besteht der größte Theil dieses Wertes aus einer ganz undrauchdaren Jusammenstellung aus Uebersetzungen des Plinius und Vitruv; dagegen füllt die neuere Kunstgeschichte, über welche Shiberti und so Vieles und Wichtiges hatte mittheilen können, nur wenige Seiten, welche dem ungeachtet, wie überhaupt, so besonders den gegenwartiger Untersuchung von großem Belang sind.

Shiberti nemlich beginnt diesen Abschnitt seiner Arbeit mit einer gedrängten Uebersicht der Kunsthistorie, vom Bersalle der antiken Kunstbildung bis auf Cimabue, der auch ihm, wie dem Vasari, der aus ihm schöpfte, dazu gedient, die neuere Kunstgeschichte zu eröffnen. Er sagt \*\*): "Also zur Zeit des

cose; — Disegnai nella faccia di Sta maria del fiore nell' occhio di meso l'assunzione di nostra Donna e disegnai gli altri, che sono dallato etc. etc. — Hieraus macht Basari, der diese Quelle Fannte, im Leben des Lor. Ghiberti (Ed. c. P. II. p. 285.): — egli attese, meutre visse, a più cose (Ghib.: poche cose si sono saus d'importanza nella nostra terra non sieno disegnate ed ordinate da me) e dilettòssi della pittura e di lavorare di vetro; ed in Sta Maria del Fiore sece quegli occhi, che sono intorno alla cupola etc. — e così l'occhio della facciata etc. etc. — Beichnungen und Iden angeben ist noch nicht malen, und gar in Glas malen. —

<sup>\*)</sup> Daf. Classe XVII. palchetto 1. No. 33.

<sup>\*\*)</sup> Cod. cit. fo. 7. a tergo. In bem einzigen vorhandenen Abdruck biefer Abtheilung bes bezeichneten Werks, ben Cicos, nara, sto. Vol. II. p. 108, ift obige Stelle, welche ich im Runfblatte 1821, No. 8, S. 30, nachgeliefert habe, ich weiß nicht auf welchem Grunde, ausgelaffen worden.

Raifers Conftantin und des Papstes Splvester überwog der christliche Glaube. Die Abgötteren erlitt so große Verfolgung, das alle Statuen und Malerenen zerstört, und die Kunst von ihre alten Warbe und Achtbarkeit herabgewürdigt ward. Und so vergingen mit den Statuen, Gemälden, Buchern, auch die Grundpüge und Regeln, welche zu dieser herrlichen und lieblischen Kunst anleiten. Und um allen Anschein des Schendienssies zu entsernen, verordneten sie, daß alle Kirchen weiß (unsemalt) seyn sollten. Damals ward, wer Bildsaulen und Raierepen machte, mit schweren Strafen belegt; und so sing die Bildner s und Malerkunst verloren und zeder Besgriff derselben.

Rachdem es mit der Kunst vorben war, standen die Tempel unbemtalt sechshundert Jahre lang. Die Griechen bes gannen, die Kunst mit größter Ungeschicklichkeit wieder ausspüben. In eben dem Masse, als die alten Griechen darin seschickt waren, zeigten sie sich in diesem Zeitalter geistlos und roh \*)."

Durch neuere Untersuchungen ist es bekannt, daß bey weitem nicht alle Kunstwerke des Alterthums durch christliche Eiserer, wenn nicht Frevler, zerstört worden sind; anderntheils haben die Verfolgungen christlicher Andachtsbilder, welche Ghiberti offenbar mit jenem früheren Ereignisse vermischt und verwechselt, nur im oftrömischen Reiche, und auch dort um vorübergehend, statt gefunden; und aus vielen Umständen erhalt, daß nicht einmal während des Bildersturmes die Kunstübung je so gänzlich abgebrochen worden. Freilich wers

<sup>\*)</sup> Bergl. Vasari, proemio delle vite, p. 80, wo ber Stoff ber Darftellung offenbar ans obiger Stelle entlehnt ift.

den wir dem trefflichen, doch ungelehrten Kunftler diese Taw schungen nachsehen durfen; minder jedoch den Basari entsschuldigen können, daß er ben so viel höherem Stande der historischen Forschung und Gelehrsamkeit, ben eigener, anschauslicher Bekanntschaft mit so mancherlen Denkmalen des früheren Mittelalters, dennoch jene groben Irrkhumer nachgeschrieden; gleichsam gegen sein besseres Wissen, so daß der Argwohn sich ausdrängt, er habe entweder nur einen bequemen Eingang gesucht, oder die eben nicht anziehende Untersuchung und Darsstellung des dunkleren Mittelalters rund abschneiden wollen.

Ueber biese Seite ber oben übertragenen Stelle ift bem nun allerdings tein Wort mehr zu verlieren, da fie in unferen Tagen für Niemand verfänglich fenn, Riemand so leicht noch verleiten wird. Wichtiger indef ift, was Chiberti über bie Maleren ber neueren ober mittelalterlichen Griechen anmertt, weil hierin der eigentliche Grund der Geringschätzung neugrie chischer Kunstarbeiten verborgen liegt, welche durch das Dib telalieb ber alteren Malerleben bes Bafari besonbers ben ben italienischen Forschern sich festgesetzt bat. Bemerken wir auch bier die Fluchtigfeit, mit welcher Bafari die Quellen der alte ren Runfthiftorie zu benuten gewohnt war. Ghiberti nem lich sett allerdings die Runftfähigkeit ber neueren Griechen in Bergleich ber alten ziemlich tief; und wem konnte es wohl in ben Sinn tommen, die eine Runstepoche ber anderen gleichzu Doch erhellt schon aus den Lobsprüchen, welche n bem Duccio von Siena \*) ertheilt, einem Maler, bem a

<sup>\*)</sup> Ghiberti, cod. c. fo. 9. a tergo. — "Fu in Siena ancora Duccio, el quale fu nobilissimo. Tenne la maniera Greca. E di sua mano la tovola maggiore del Duomo di Siena. — Questa te-

volkbunmen zutreffend, neugriechische Manier beplegt, daß er die leste nur verhältnismäßig, und keinesweges unbedingt gering schäfte. Basari aber riß Shiberti's Worte aus ihrer Berbindung, und gab ihnen hiedurch einen neuen Sinn; worin Andere ihm wiederum blindlings nachgefolgt find, ohne jemals von neuem zu untersuchen, wie sich wohl die Kunskfertigkeit der mittleren Griechen zu jener der westlichen Europäer dersels ben Jahrhunderte verhalten möge.

Die gedoppelte Frage, ob die neueren Griechen jemals auf die Kunst der Staliener eingewirkt, worin diese Einwirkung bestanden, welche Körderung, oder auch welcher Aufenthalt ber neueren Runftentwickelung daraus erwachsen sen, ift boch nicht wohl fo gang zu erledigen und zur Entscheidung zu bringen, the wir die eigenthumlichen Vorstellungen, Manieren und handhabungen ber neueren Griechen um etwas schärfer aufgefast baben, als gewöhnlich von benen geschiebt, welche ben Einfluß ber Byjantiner annehmen ober bestreiten. Denn bie italienischen Korscher, welche Rationaleitelkeit, nicht selten wohl and die unbewuste Nachwirkung firchlicher Gegenfäte und Reinbseligkeiten, gegen alles Griechische im Boraus einnimmt, pflegen griechisch zu nennen, was ihnen unter ben Denkmalen bes boberen Mittelalters über alles Mag hinaus rob zu fenn scheint, und eben baber, aus Grunden, welche ich bereits ausgeführt habe, voraussetlich immer italienisch ift. Deutschland bagegen liebt man Jegliches bnzantinisch zu nennen, worin die fpateren, erft in den bilbnerischen Bergierungen ber gothischen Baufunft entwickelten, Gigenthumlichkeiten ber

vola fu fatta molto eccellentemente, e doctamente; é magnifica cosa e (efli) fu nobilissimo pittore."

beutschen Schule noch nicht hervorsprechen. Dieser altere, senfrechte, ruhige Stol ber beutschen Bilbneren ist indeff, wie wir wiffen, mit wenig Ausnahmen, burch andere Mittelglies ber aus bem Style ber altchriftlichen Bilbneren entstanden, und, wo die eigenthumlichen Merkzeichen bnzantinischen Geschmackes fehlen, ift nicht wohl anzunehmen, bag Borfkellungen ober Gewöhnungen bes thriftlichen Alterthumes gerade auf bem weiteren Wege in die Runft bes westlichen Europa ein Eben so irrig ist es aber, die Byzantiner gebrungen fenen. bes boberen Mittelalters nach jenen roben, mit geiftloser Fertigkeit behandelten Undachtsbildern neuerer Sahrhunderte m beurtheilen, welche in Rufland, oder im turfischen Reiche noch täglich in großer Menge angefertigt werben. werben diese Bilber noch immer nach Durchzeichnungen mb Patronen gemalt, welche urfprünglich aus Erfindungen bes Alterthums entnommen find; ihre Ausführung indes gestattet feine Bergleichung mit jener ber alteren Zeiten; nicht zu gebenten, daß man fich im Berlaufe ber Jahrhunderte immer weiter von seinen Urbildern entfernt, immer mehr aller eigenen Erfindung entschlagen bat, welcher letten das griechische Dit telalter noch keinesweges so ganglich entsagt hatte. Ueberhaupt bewirkte die Eroberung und Schädigung Constantinopels, im Jahre 1204, das barauf erfolgende Zwischenreich frankischen und griechischer Usurpatoren, wenigstens in Bezug auf Die Runftubung, einen tiefen Einschnitt in die frühere, ber chine fischen vergleichbare, Bilbung bes dellichen Reiches. Und gewiß gehen die wirklich werthvollen, zierlich, und nicht ohne alles Runftgefühl beendigten Miniaturen folder Sandichriften welche ich geschen und untersucht habe, nur felten über biefen Zeitpunct hinaus, wenn fie nicht etwa durchbin in alteren

entsanden sind, was disweilen nicht mit voller Sicherheit auspmachen ist. Doch, selbst wenn es auszumachen ware, daß in den griechischen Kumstarbeiten dis zur turkischen Eroberung einiges Sute sich bewahrt habe, so wurde uns an dieser Stelle, wie wir unten sehen werden, doch einzig Solches angehen, was dis zum Anbeginn des drenzehnten Jahrhunderts gemacht, gubt oder geleistet worden.

Das Unterscheibende der griechischen Runftabung bes Mittelalters liegt, wie wir uns aus einer früheren Entwicke. hma entfinnen, nicht etwa in solchen Borstellungen, welche kon im Alterthume bes Christenthums funftlerisch aufgefaßt worden, Allerdings wird es auch zu Anfang ber neuen Runft. gode, im vierten und in ben folgenden Jahrhunderten, Schukn gegeben haben, welche vor anderen burch Talent fich auseichneten, umb burch außere Begunftigung gehoben wurden; und besonders von den Griechen durfen wir voraussetzen, daß fie fich frub auch in driftlichen Darftellungen bervorgetban, fowohl in Ansehung der Nationalanlage für anschauliche Auffoffung fittlicher Berhaltniffe, als auch, weil, nach Einmanberung ber Barbaren in die weftlichen Provingen, im oftlichen Reiche, vornehmlich unter Justinian I., aber auch unter ben nachfolgenden Raifern, Die Runfte ber alten Welt, fo viel noch on ihnen war, mit größerem Rachbruck betrieben und mit Aufwand gefordert wurden. Indeg fehlt es uns über die ort. liche Entwickelung der altebriftlichen Runftideen an genauer mb aussührlicher Runde, und es burfte gewagt fenn, vor ben Berheerungen bes gothischen Rrieges, ober vor Einwanderung ber longobarben in Italien, eine andere Entwickelung ber handhabungen, bes Geschmackes, bes Geistes altchristlicher Amft anzunehmen, als in ben dstlichen Provinzen ober im

neuen Mittelpuncte bes romifchen Reiches. Wenn nun auch Italien in Folge ermabnter Ereigniffe feit bem fechsten Jahr hunderte an Bevolferung und Sulfsmitteln verarmte; wem auch von nun an die Griechen in technischen Bortheilen unwiederbringlich und fur lange Zeit den Borfprung gewannen; fo mar boch bamals die Zeit schon langst vorüber, in welcher Die altesten Vorstellungen ber driftlichen Kunft gleichsam in ben antiken Kormen wieder ausgegoffen, die Figuren noch ans tif gewendet, die Stellungen und Gebehrben, wie endlich selbst der Styl der Darftellung den Gebilden des classischen Alterthums nicht unabnlich entworfen wurden. Dem romischen Weltreich gehören, wiederhole ich, die altesten Runstgebilde ber Christen; und da diese in beiden Salften der Christenheit, wenn auch mit verschiedenem Erfolge, bis auf sehr neue Bei ten unablässig nachgebildet worden; so wird bas Vorkommen folcher Vorstellungen an und für sich noch keinen Unterschied begründen konnen. Diesen werden wir vielmehr theils in ber Manier aufsuchen muffen, in welcher überlieferte Borftellungen auf ber einen Seite von ben Griechen, auf ber anbern von den Italienern nachgeahmt oder neu aufgefaßt wurden, theils in Solchem, fo nicht fruber, als im Berlaufe des Mittelale ters, theils im offlichen Reiche, theils in Italien und im Westen überhaupt, gang von neuem ergriffen, und unter bie Gegenstände bilblicher Darstellungen aufgenommen worden.

Versuchen wir zunächst auszumachen, worin die Manier italienischer und griechischer Künstler sich unterscheide. Be dieser Untersuchung ist es uns förderlich, daß wir bereits aus einer früheren Darlegung mit der Form bekannt sind, welche die außerste Entartung der Kunstfertigkeiten in Italien augen nommen; das wir wissen, wie man in diesem Lande während

bes zwölsten Jahehunderts kann begonnen, die Umrisse wies denum zu füllen, sonst des Helldunkels noch durchaus entbehrte, dick Umrisse sehen ließ, und im Allgemeinen zu einer widri, zm Kurze der Proportion himiberneigte. Wir Lernen aus eis nem Gemälde der öffentlichen Gallerie zu Siena, das diese webe Manier in Toscana mindestens bis auf das Jahr 1215 wich in Gebrauch gewesen.

Auf diesem Gemalde, welches nach dem Katalog der Gallerie, S. 18, in der Kirche S. Salvatore della Berardenga sesimden worden, liest man am Rande:

+ ANNO DNI MILLESIMO: CC. XV: MENSE NOVEMBRI: HEC. TABVLA. FACTA. EST: In der Mitte der Tafel, welche von mäßiger Höhe, größerer Breite, sigt eine flach erhobene Gestalt, welche gleich dem übris gen übergypst und mit Gold und Farben bemalt ist, Christus in Glorie, an den vier Ecken die bekannten Zeichen der Evanselisten; alles in der Anordnung, jenem Blatte des oben bes zeichneten Bibelcoder von Monte Amiata nicht unähnlich. Ausschaft der Glorie liest man: IHS; — das gegenüberstehende Monogramm ist erloschen; die griechische Abkürzung darf uns hier nicht besremden, da sie seite den altesten Zeiten auch in der lateinischen Kirche üblich, vielleicht durch ihre fremdartige Erscheinung dunkler und heiliger war \*). Zu beiden Seiten

<sup>\*)</sup> Rach ben befannten Monogrammen: A. D. ober IHC. XPC, haben Berschiedene geglaubt, bep italienischen Malerenen ihrten griechischen Ursprung bestimmen ju tonnen. Diese Monogramme und Zeichen waren indeß seit den alteften Zeiten bep lateinischen Inschriften und in anderen Dentmalen des Westens in Gebrauch seblieben, wie man in Ermangelung eigner Anschaums aus Bosio, Bolbetti, Ciampini und anderen erlernen kann. — Aus nach.

bieser, die ganze Hohe der Tasel durchmessenden Gestalt, ist der übrige Raum drensach abgetheilt; zur Linken sieht man darauf dren Geschichten, in denen Christus jedesmal am Kreuze; vielleicht sollen diese Bilder verschiedene der Handlungen und Reden andeuten, welche, nach den Evangelien, während der Kreuzigung stattgefunden. Jur Rechten blieb mir der Gegenstand der Darstellungen undeutlich; die mittlere ist vielleicht die Erweckung des Lazarus.

In diesem Bilbe nun sind die Figuren kurz, die Charafstere deutlich, aber roh, die Rleidungen größerentheils; wenn wir die mittlere Gestalt ausnehmen, nicht herfdmmlich, sondern barbarisch. Die Arbeit ist sehr unvollkommen, obwohl schon etwas verschmolzener, als jene der Bilber des Gekreuzigten von jenem umbrischen Meister Alberto; die Umrisse noch immer dunkelfarbig, breit und stark in die Augen sallend; obwohl sie in der erhobenen Figur schon mehr untergeordnet worden, als früherhin zu geschehen pflegte.

fiebendem Benfpiel erhellt, daß folche Abfurgungen baufig aus blos fer Ehrfurcht vor dem Herkommlichen, ohne eigentliches Berftandnif nachgebildet wurden.

Ju S. Bartolommeo, auf ber Tiberinfel ju Rom, befindet fich an der Einfaffung des heil. Brunnleins vor dem hauptaltare ein Chriftus, als Weltlehrer, von hochmittelalterlichem Ansehen. Im Kelde ju beiden Seiten biefer Figur:

<sup>+</sup> OC IPVS

was offenbar burch Verfetjung ber Buchtaben aus XPOC IVS. ent fanden ift, in welcher letteren Abfurjung bie lateinische Enbung wiederum aus Misverftändnis und willführlicher Deutung bas gewöhnliche IHC. scheint verdrängt zu haben.

Ein anderes ift es mit dem: MP OT, welches meift auf grieschischen Ursprung hindeutet, weil die Darftellung selbft neuer ift. Siebe oben.

Die barberinische Bibliothet zu Rom bewahrt eine Abfdrift ber Pfalmen Davids, welche nach einer Angabe im Buche felbft im Jahre 1177 gefchrieben, alfo jenem Altargemalbe beinabe gleichzeitig ift \*). Auch die Schrift, selbst bie Colbgrunde der Miniaturen, bezeugen dieses für neugriechische Raleren bereits etwas vorgeruckte Alter. Unter den Miniatum find die beiden ersten minder bedeutend, obwohl ber antife Schnitt der Bekleidung von bochalterthumlichem Ursprung zeugt. Das britte Bilb indeff gebort zu den ausgezeichneteren Dents malen mittelalterlicher Runftfertigfeit; bie Figur bes David, welche das gange Blatt ausfüllt, ift schon an fich selbst sebr lobenswerth, der Ropf aber von großer Schonheit des Charaf. ters, von ungemeiner Reinbeit in der Ausbildung der Buge. Das vierte Bild, die Anfangsvignette bes zwenten Blattes, gibrt wiederum zu den bemerkenswerthesten Proben altchrists licher Auffassungsart, welche in den griechischen Handschriften 6 oft in wunderbarer Reinheit bervortritt. David, der fonig. liche Sanger, in einer aufgeschurzten Tunica mit leicht umgeworfenem Mantel, in einem Saine, neben ihm eine weibliche Figur, beibe mit Rimbus verfeben; binten ein Gemauer, über bem eine Rigur hervorschaut, gleich als zu horchen. ein Fluggott, - dem ber Gefang nicht minder füg zu lauten fcheint. Die außere Erscheinung biefes Bilbes ift burchaus antif, die Ausführung aber von ungemeiner Keinheit. fünfte ist unbedeutend, das sechste, zum Blatte 221, die Erfühung ber Aegnoter im rothen Meere, zeigt schone Bewegungen, gute Gewandmotive, feine Ropfe.

Doch werden wir ben Anerkennung des verhaltnismäßis

<sup>. \*)</sup> Barberina codd. graeci. No. 202.

gen Runftwerthes ber byjantinischen Arbeiten bie Bilbneren. vornehmlich aber einige die Mitte haltende Metallarbeiten, das Riello und ben Schmely, von der Maleren unterscheiben muß fen, welche um diefe Zeit fich gunftiger zeigt als jene. bings scheint die Bildneren im dstlichen Reiche minder schnell zum Unbedeutenden und Roben gesunken zu fenn, als in Italien, wo wir fie bereits feit bem vierten Jahrhundert erloschend In Constantinopel wurden bis in febr fpate Zeiten berab den herrschern \*) und anderen bervorleuchtenden Menfchen \*\*) an offentlichen Plagen Statuen errichtet, über beren Werth ober Unwerth allerdings nicht mehr zu entscheiden ift; boch erwecken die Mungen berfelben Zeit, beren Geprage bekanntlich bochst barbarisch ift, keine gang vortheilhafte Deis nung von ihrer Schonheit und Ausbildung. Ein Vorzug indeß blieb ben Griechen bochst wahrscheinlich auch in dieser Rumstart zu eigen; Zierlichkeit nemlich und Rettigkeit ber Arbeit. Diese wenigstens fand ich bisher an allen bildnerisch gezierten Altartafeln, Bucherbeckeln, Dipenchen, welche aus verschiebenen Epochen bes griechischen Mittelalters auf Bibliothefen und in Sammlungen bewahrt werben. Als besonders zierlich geschnist erschien mir unter biesen jenes mehr beachtete Triptychum bes christlichen Musei der Baticana, welches in Unsehung der Inschriften in reinen, unverzogenen, nicht accentuirten Buchstaben einem alteren Abschnitte ber neugriechischen Runfthistorie ber zumeffen ift. Im Sauptfelbe biefes fleinen Wertes, beffen Stoff gutes Elfenbein mit mancherlen Vergolbung, fieht man

<sup>\*)</sup> Heyne, serioris ant. opp. sub Imp. Byz. (Comm. Goett. Vol. XI.) Sect. 1. p. 44 ss.

<sup>\*\*)</sup> Ib. Sect. II.

ebenvarts Christus als Weltleheer auf einem schwerfalligen, schon etwas fremdartigen Seffel, beffen reicher Blatterschmuck indes noch immer antife Borbilder verrath. Die linke Sand mbt auf einem großen Buche, welches bekanntlich schon im Alterthume driftlicher Runft eine fefte Bebeutung erhalten; Die nate fegnend aus dem Pallium hervorgestreckt, woher jene von Alters ber beliebte gerade Ralte entsteht, welche wohl aus ben Sitten classischer Zeiten ihren Ursprung genommen. fo weit ift alles hochalterthumlich; bagegen haben bie beiben awachsenen Engel hinter bem Throne, mit ihren fein ausgeschnisten Flügeln, bereits ein mittelalterliches Ansehen. beiben Seiten Johannes ber Evangelist, bier bartig, und bie Jungfran in romischer Matronentracht, doch mit vergolbeten Erobbeln am Saume bes Schleiermantels, die mir sonst nirgmb aufgefallen. Beibe Figuren wenden die eine Sand flehend jum heiland, und in biefen und in anderen Extremitaten bes Werfes zeigt fich, ungewöhnlich genug, etwas mehr Keinheit und Regel, als felbst in den Ropfen. In Dies fer oberen, fich felbst erklarenden Abtheilung finden fich frine Inschriften.

Hierauf folgt eine Queerleiste, in welcher funf Busten in runden, vorspringenden Einfassungen; die eine hat die Benschrift: A GIAIMIOC. Bier andere Köpfe in derselben Sich an den Seitenflügeln. Darauf endlich ein größeres Feld, in welchem fünf Apostel in typisch-antiter Betleidung, unter denen der Charatter der Heil. Peter und Paul sehr kenntlich. Diese sind an und für sich recht schone Figusten; ihre Namen stehen im Felde, den senkendere Stellung der Buchstaben.

Ich übergebe die Gegenstände der Flügel und Rückseiten

bieser kleinen Altarbergierung, weil bas Angeführte binreichen mag, die Runftftufe zu bezeichnen, welche bas Sanze einnimmt, und es wird schon aus diesem Benspiele beutlich senn, bag bie griechische Bilbneren bes Mittelalters, wie fie auch an fic felbst beschränft und bedingt senn mochte, doch immer noch sehr weit von der Robigseit der italienischen entfernt war, auf welche wir oben einige unwillige Blicke gerichtet haben. Minber vortheilhaft erscheinen allerdings bie Schmelgarbeiten ber Griechen, beren wir größere und kleinere die Kulle besiten. Diese entsprechen jenem Schnigwerte in einer einzigen Begie bung, in der übermäßigen Berlangerung ber Geftalten, welch, mit Ausnahme einiger Malerenen in Buchern, ober bes fleinen Mustbes im Schate ber Johannisfirche zu Florenz, auf welches wir guruckfommen werben, ein allgemeines Rennzeichen griechisch mittelalterlicher Runft ift, ein sicheres Merfmal. ju gleich ber Unterscheidung von eigenthumlich Italienischem, wel ches, wie gezeigt worden, weit über bas Mogliche hinaus sich jum Rurgen zu neigen pflegt.

Die ehernen Thore S. Pauls vor Rom, die ahnlichen der Hauptkirche zu Amalfi, welche beide gegen Ende des eilft ten Jahrhunderts zu Constantinopel angefertigt worden \*), übertreffen an Ausdehnung alle andere Benspiele jener merk würdigen Berbindung der Niello und Schmelzarbeit, welche damals in Griechenland verfertigt, und als Gegenstand der Pracht waarenartig in das westliche Europa eingeführt wurde. Rleinere Arbeiten dieser Art, welche überall das Gepräge des

<sup>\*)</sup> Nach den Inschriften, welche in verschiedenen gelehrten Werken abgebruckt und erlautert worden find, warden wenigften jene ber Paulskirche im Jahre 1070 angefertigt.

Mittelalters tragen, finden fich häufig in ben größeren Das km; verschiedene schon in dem mehrgenannten der Baticana: bas Areuz aus dem Domschatze zu Bamberg \*) wohl zu Minchen in ber Schattammer, welche mir niemals zuganglich seweien; andere find mir an ben Deckeln auch lateinischer Sandichriften vorgetommen, vornehmlich, wo ber Geschmack in ben getriebenen Arbeiten, welche fie an folchen Stellen gu unschließen pflegen, dem neugriechischen verwandt war, wie in dem emmeramischen Evangeliario der ton. Bibliothef zu Dunden, welches Arnulph dem Stifte verehrt haben foll. Andere werben fich an anderen Stellen finden; nirgend aber, wie ich aus ben Benspielen Schließe, die mir ju Gesichte gefommen, burfte fich barin einige Spur bes feinen Runftgefühles, ber Rettigfeit und Zierlichkeit entbecken laffen, welche die Minia turen, die Dufive, sogar noch die Schniswerte des griechischen Mittelalters auszuzeichnen pflegt. Besonders rob ift ober war bie Zeichnung der fleinen Figuren an den Thoren S. Pauls, bie vielleicht im letten Brande untergegangen find, ober schon früher in der Wiederherstellung, welche man beabsichtete, als ich Italien verließ. Die Ropfe waren burch Schmelzarbeit ausgefüllt, welche, wenn wir fie nach einigen Stellen, an benen sie hangen geblieben, beurtheilen durfen, durchbin rob und verfloffen gewesen, wie an den übrigen mir befannten Amftarbeiten biefer Art, Zeit und Gegenb. Obwohl diese Ropfe schon an fich felbst febr in die Lange gezogen waren, so mochten doch überall zehn bis brenzehn Ropflangen auf die

<sup>\*)</sup> S. v. Murr, Beschreibung von Bamberg; ober bie Bol- landiften, vita S. Henrici, wo sogar eine Abbildung, so gut fie ausgefallen.

Seftalten gehen, welche mithin sogar unter byzantinischen Arbeiten durch hagerkeit sich auszeichneten.

Wenn wir nun diese roberen Fabrikate ausnehmen, und zugleich von allen bildnerischen Versuchen der Byzantiner im Allgemeinen voraussetzen, daß sie den malerischen durchhin um einige Stusen nachgestanden; so werden wir uns unbedenklich der Bewunderung ihrer alteren Walereyen hingeben könnm. Größere mustvische Werke, Wandmalereyen und Tafeln kam ich allerdings nicht anführen, noch weniger genau bezeichnen; kleinere indes die Fülle, deren Erhaltung wir höchst wahrscheinlich nur ihrer Tragbarkeit und Verpstanzung in gesittete Länder zu verdanken haben.

Unbedenklich gebe ich unter diesen, da sene Rolle der Baticana, mit geistreichen Zeichnungen aus der Seschichte des Josua, schon oben berührt worden, dem mustvischen Kalendario den Borrang, welches gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts von einer venetianischen Dame, der Wittwe eines byzantinischen Kämmerlings, dem Schape der Johannissische zu Florenz gegen eine ansehnliche Leibrente überlassen worden \*). Es besteht aus zwen kleinen Taseln von zierlichstem Musso, welches in althetischer, wie in kunsthistorischer Beziehung sur uns von höchster Wichtiskeit ist. In asthetischen weil es in solchen Theilen, wo hochalterthümliche Vorbilder dem Künstler zu Hüsse kommen, Wortheile der Anordnung und der Charakteristis zeigt, welche in der neueren Walren

<sup>\*)</sup> S. Gori, mon. Basil. Bapt. Flor. p. 23. 1V. 4. Die Dame hieß Nicoletta de Grionibus. Ihr Gemahl war früher bes 30h Rantacujenus Rammerling gewesen. Das Kunstwert soll er aus der kais. Rapelle empfangen haben, wie man vielleicht nur ins Blaue hinein behauptet.

aft von Raphael wieberum gemust, und allerdinas mienblich Ramentlich in ber Wendung ber Augen, geforbert worben. im Benuten bes weißen Localtons in den Winfeln feitwarts geichteter Augensterne, ift es bem Runftler gelungen, Betrof. fenbeit, Schauer und innere Bewegung bes Gemulths ben viel inferer Rube auszudrücken. In funfthistorischer und topolosicher Beziehung ift es wichtig, theils weil das Kreuz und bie Beburt bes heilands, Vorstellungen und Erfindungen barbarifcher Zeiten, den Aufdruck berfelben auch bier nicht verkingnen; theils weil in anderen bochalterthamlichen Borfiels lmaen, etwa in ber Wieberbelebung bes Lazarus, ber allgemeine Charafter ben weitem classischer ist, als irgend in itas lenischen Denkmalen bes vierten und fünften Jahrhunderts; theils endlich, weil die Glorie in der Transfiguration, ich weiß nicht durch welches Mittelglied, dieselbe ist, welche Ras phael dem Entwurf nach in sein berühmtes Altargemälde anfacuomment.

Sori halt bieses Werk in Ansehung seiner freilich nicht so durchgehenden Aehnlichkeit mit dem bekannten Wenologio des Basilius Porphyrogennetos, sür Arbeit des zehnten Jahrshunderts. Wir werden annehmen dürsen, es sey unter allen Umständen nicht so gar viel jünger. Denn der Beschlag von getriebenem, vergoldetem Silber ist in einem rohen, zum Drientalischen sich hinneigenden Seschmacke verziert und emailbint; dieser indes hat auch im dstlichen Reiche schwerlich den vergothischen und gothischen Baugeschmack überdauert, welcher bekanntlich im drepzehnten und solgenden Jahrhundert auch in den Orient eingedrungen. Aus dem Alter der Einfassung würden wir auf ein verhältnismäsiges Alter des Wustves zurräckschließen dürsen, da jenes sicher für dieses gemacht wor-

I.

ben, wohl unter Umftanden neuer, doch gewiß nicht alter ift, als das Wert felbst.

Der Segenstand ber einzelnen Darstellungen, welche auf bestimmte Rirchenfeste sich beziehen, ergiebt sich schon aus ben elenden Abbildungen ben Gori, aus benen Riemand mahne, ben Charafter ber Arbeit, bas Runftverdienst weber im Allgemeinen, noch in ben besonderen Bezeichnungen und Darftels lungen beurtheilen zu tonnen. Wie wollte man barin bie wunderbare Schonbeit ber Gestalt, Bewegung, Gewandung, ober bas berrliche Antlit des Beilandes erfennen, wo er den Lazarus erweckt; ober auch in bemfelben Bilde bie schonen, richtig verstandenen Ralten, die ausbrucksvollen Kopfe sogar in den minder gelungenen Riguren der Schwestern, welche vor Christus zu Boben fallen? Dur im Bilbe bes Gefreuigen burfte jene rohe Rachbilbung genugen, um hinreichend barin wahrzunehmen, wie die Griechen biese Vorstellung ben weitem materieller aufgefaßt hatten, als die funftloferen Staliener; wie fie, an grausame Strafen gewohnt, eben nur bas forper liche Leiden ausbrücken wollten durch Senfung des hauptes, vornehmlich burch feitwarts ausgesenkten, starten, geschwellten Leib, und eben hiedurch ihrem Rrugifir ein widriges und gemeines Unseben gaben, welches, wie wir feben werben, vorübergehend auch in die italienische Maleren sich eingebrangt hat, und dort überall, wo es vorkommt, noch obwaltende Rachahmung byzantinischer Muster beurtundet.

Das Menologium des zehnten Jahrhunderts, in der Vaticana, mit welchem Gori das florentinische Kalendarium verglichen, enthält eine große Zahl vortrefslicher Miniaturen, welche indeß stellenweise, ich weiß nicht zu welcher Zeit, etwas wieder angefrischt worden. Der Aufgabe nach sind diese klei-

um, fleisig ausgeführten Darstellungen etwas zu gleichartig; in der Zusammenstellung der Henker und Martyrer, etwa in der Enthauptung der Heil. Eudopius, Nomulus und Anderer, anwickeln die Künstler indes hochst wahrscheinlich viel eigene, zwis nicht unglückliche Ersindung. Die stehende Figur des heil. Gregorius hat einen schonen Kopf, die Wendung des hamptes in einer anderen, ruhenden Figur ist gut verstanden; die Erzodter Abraham, Isaac und Isaab in antiser Gewanden, wohl auch nach altchristlichen Wustern, sind schone Visum, deren Köpfe indess, die auf den mittleren, start wiesder ausgefrischt. Auch das architectonische Berwert neigt sich pun Antisen, woraus indes nicht wohl auf den Zustand der Baufunst jener Zeiten zurückzuschließen ist.

An dieses Werk schließt sich, dem Verdienste nach, eine handschrift des eilsten Jahrhunderts \*), in welcher miniirte Liber, unter denen der Prophet Jeremias schon vor Jahren einer Abhandlung beygegeben worden, welche die Grundzüge der vorliegenden in sich einschließt \*\*). Diese Figur ist, eben wie die seitwarts angedeutete des Heilandes, dem Entwurf nach altchristlich; doch offendar Copie nach Copieen, da sowohl im Gesälte, als in den Füßen und Händen viel ursprünglich richtige Andeutungen durch mechanische Umbildungen entstellt sind. Bemerkenswerth ist in dieser Maleren der ganz gleiche, start vergoldete Grund, der Rand, dessen Zeichnung classische Erimerungen, dessen buntsardige Aussührung aber, mit dem Goldgrunde zusammengehalten, von orientalischer Lust an Glanz

<sup>\*)</sup> Bibl. Medic. Laurentiana. Plut. V. Cod. IX. catena in IV. Prophetas majores.

<sup>\*\*)</sup> Runftblatt , 1821 , No. 7.

und Buntheit zu zeugen scheint. In einer anderen Handschrift derselben Sammlung \*), welche um etwas alter zu seyn scheint, als jene, befinden sich verschiedene Miniaturen von geringer Ausdehnung, unter denen ich die vordere, Sott den Vater, der das Licht in die Finsterniß sendet, ebenfalls in einer ziemlich zutreffenden Abbildung befannt gemacht \*\*). Auf dem vierten Blatte des Soder sieht man ein anderes Bild, die Erschaffung der ersten Menschen, in zwey übereinsander siehenden Abtheilungen, auf goldenem Felde. Auch diese Sebilde scheinen in anderen und besseren Zeiten entworsen zu sein, da die Aussichtung der Idee nicht durchhin entspricht. Der Sündenfall, auf dem sechsten Blatte, ist so beschädigt, das man daran kaum mehr, als die symbolischen Flüsse erkennt.

In derfelben Sammlung finden sich andere griechische wohl ausgezierte Handschriften; unter diesen ein Soder der Evangelien in großen, die und da verschlungenen Charaktern, den Bandini ins eilste Jahrhundert versetzt, Lami hingegen sür Arbeit des neunten oder zehnten halt \*\*\*). Die Miniaturen dieser Handschrift sind ausgezeichnet. Auf dem ersten Blatte sitz Johannes der Svangelist auf einem Sessel von überladener Form; Sitz und Stellung bequem; die Gewand dung gut entworfen, doch mager ausgeführt. Der Charakter des aus dem Bilde herausgewendeten Antliges ist schön, der Blick begeistert, die Bezeichnung der Jüge wohlverstanden. Auf dem zwepten Blatte befindet sich eine seltsam pedantische Borstellung, deren Erstindung offenbar dem griechischen Mittel

<sup>\*)</sup> Laurent. Plut. V. No. 38. biblia, graece.

<sup>\*\*)</sup> Runftblatt, 1821.

<sup>\*\*\*)</sup> Lami, de erud. Apostolor. ed. vet. Flor. 1766. 4. p. 793.

alter angebort. Jefus nemlich, ber sehr magistralisch an sein nem Pulte ftebt, belehret, aus einem aufgeschlagenen Buchet bie Apostel, an beren Spite Petrus und Paulus. Der Ents wurf bes Gewandes ift in biesem Stude burchhin gut; bie Charaftere ber Apostel find schon, ihre Gestalten indest febr burre und schlecht ausgeführt. Sie tragen weiße Schweißtuder um ben Sals, was ihr gutes Ansehen nicht eben erhoht. Kins wird ums durch den Nimbus und das gewöhnliche IC. IC. bezeichnet; die Apostel haben indes weber Rimbus noch Schrift. Das Berfummerte und Pedantische in der Auffassung bieks Bilbes erklart fich wohl baber, bag ben ben Griechen vernehmlich Monche bie firchliche Maleren zu betreiben pflegtrn. Auf bem britten Blatte ift Matthaus, ein schoner, treuer Charafter; bas vierte Blatt, auf welchem ber beil. Lucas, ift minder gerathen, bie Geftalt verbogen, die Ausführung faft Bare biefes Bilb etwa von anderer Sanb? perfrippelt Auch in biefen Darftellungen giebt Buntheit und Flachbeit ber Behandlung den Randverzierungen, obwohl sie aus antiken Bigen entstanden find, ein etwas morgenlandisches Unseben \*).

<sup>\*)</sup> Reine Aufgabe ift die Beleuchtung ber italienischen Runftbiforie; wer die griechische bes boberen Mittelalters aussuhren wolte, wurde seine Forschungen weiter ausbehnen muffen, als ich selbst bezweckt und erreicht habe. Doch zeigt es sich schon in den Zusammenstellungen von Quellen und Auszugen ber Banduri, imperium orient. sive antt. Constantin. etc. Venet. 1729. T. II. und ber Du Cange, hist. Byzant. II.; oder ben Henne (comm. Goett. Vol. XI.), der jene in Bezug auf bilbende Aunste ausgezogen, und ber Gibbon und Schlosser, a. a. D., welche leste vornehmlich die Architectur und flabtische Aungaen berücksichtigt haben; daß, technisch augesehen, die Aunftübung ber den Geiechen ungleich mehr besordert wurde, als, bis zum Jahre 1200, irgendwo in der sanien Ausbehnung bes Abendlandes. Daher die Bewunderung,

Ueberhaupt war, wie wir nicht übersehen burfen, baffelbe Bolf, an beffen technischer Ueberlegenheit die aufstrebende Runft bes neueren Italiens eine fo machtige Stute gefunden, boch in hinficht auf feine fittlich geistige Entwickelung ein barbarisches. Seine technische Ueberlegenheit beruhete nicht sowohl auf thatigem Streben nach Bollenbung, als vielmehr auf bem zufälligen Umftanbe, daß im oftlichen Reiche bas ftabtische Leben fich erhalten, und unablaffig Reibungen und Aufmunterungen bes Runftfleißes bervorgerufen batte, welche im Westen nicht stattfinden fonnten, nachdem germanische Einwanderer bort überall landliche Sitten verbreitet hatten, woburch auch folche Stadte, beren Statte bewohnt geblieben, all gemach ihre Bedeutung einbuften. Budem blieb ben griechie schen Runftlern, ben großerem Reichthum an Borbilbern, obr an Gegenständen der außerlichsten Rachahmung, mehr Babl, mithin, wenn auch nicht eben bie Luft und Rahigfeit eigener Erfindung, boch mindestens die Möglichkeit, schon Vorhande: nes umzustellen und Getrenntes neu zu vereinigen. Doch, wo es galt, in der Wirklichkeit für neue Vorstellungen neue Ip ven aufzufinden, ober in außeren Bergierungen, Ginfaffungen ober Grunden der Bilber eigene Wahl und Erfindung ju gib gen, verrath fich überall in ihren Arbeiten die Sulflofigfeit ihres Geistes, die Rohigfeit ihres Geschmackes. Die Charat tere mittelalterlicher heiligen find in ihren Gemalben burchge

mit welcher die weftlichen Europäer, im früheren Mittelalter, ben Glans und die Aunftgeschiellichkeit der Bysantiner zu betrachten pflegten; 3. Luitprand bev Muratori an bekannten, oft and gezogenen Stellen feines Gesandtschaftsberichtes; spater wieder, unter ben Zeugen der Eroberung von Conftantinopel, Willebar, bouin, ben ich in der nachfolgenden Untersuchung benusen werbe.

hend grell und leer, die Bekleidungen verunstaltet durch Seshinge von Schmuck und Gewand, welche schon seit dem seichen Jahrhundert in die Lebenssitten der neueren Griechen, wohl aus dem nahen Orient, sich eingedrängt haben. Die handlungen und Jusammenstellungen, welche spät, in schon barbarischen Zeiten, in den christlichen Bilderkreis eingerückt worden, das Kruziste, die Jungfrau mit dem Kinde und andere, sind durchhin von allem Geist und Gefühl entblöste, und, duserlich angesehen, auch völlig geschmacklos. — Merkwürdig ist es, das unter den späteren Ersindungen die Ausfassung des Anachoretenlebens naw und geistreich. Die griechischen Kinstler dieser Zeit waren größtentheils Mönche, und zwar Mönche mit Leib und Seele \*).

Demnach unterscheibet sich die Maleren des griechischen Mittelalters, vornehmlich der Spoche vom neunten bis zum Anfang des drenzehnten Jahrhunderts, von der Maleren gleichzeitiger Jtaliener zunächst durch bessere Aussührung, reichhaltissen Borbilder, mithin durch wirkliche Vorzüge des Sehaltes, wie der Technis; serner durch eigenthümlich Varbarisches in Berzierungen und Bestleidungen, in Sitten und Gewöhnungen der Briechen des Mittelalters. Aber auch in technischen Vorscheilen, durch die Stosse, mit denen gemalt oder die Farbe vermischt und gebunden ward, unterschied sich die griechische Maleren von der italienischen. Bis auf Giunta und andere Rachahmer der Griechen bedienten sich die Italiener eines hels len, auf die Farbe nicht einwirkenden Vindemittels; vielleicht

<sup>4)</sup> S. im vaticanischen Museo bie Tafel, mit Ueberschrift: Deposizione di S. Efrem Siro. — Das Borbild Lorenzetti's. Es wird noch immer mit großer Treue wiederholt — Durchzeichnungen bes Barons Stadelberg.

schon bamals ber Milch unreifer Feigen und anderer minder dligen Leime. Die Tafeln, welche in griechischer Manier ausgeführt worden, sen es von den Griechen selbst, oder von ih ren italienischen Rachahmern, neigen sich bahingegen überall zu einem bunkleren, gelblichen Sauptton, welches nicht burch bin aus den Wirkungen des Lampenrauches zu erklaren ift. Diese Wahrnehmung und die Zweifel, welche fie hervorrief, bewogen ben Morrona, verschiedene alte Malerenen ju beschädigen, und ihre Trummer, was ihm die Geschichte ihrer felbst willen verzeihen moge, einer chemischen Analyse ju unterwerfen \*). Aus bieser Scheibung, beren Genquigfeit wir nicht verburgen tonnen, ging ein Stoff hervor, ben Brandi, ber Scheidekunftler, fur Wachs hielt; woraus zu folgen scheint, daß in der Maleren der Griechen einige Runftvortheile und Handgriffe bes bochsten Alterthums fich erhalten haben, welche in Italien wahrend bes Mittelalters ficher verloren worden. Auf welche Weise indes dieses dichtere, doch immer noch problematische Bindemittel von neueren Griechen verwendet war ben, ob durch Mischung mit den Farben, oder durch außern lleberzug, durfte nicht so leicht zu entscheiden senn. Gemy daß solches in Gebrauch war, und burch den gelblichegrunlis chen, verdunkelnden Ton, den es über die Tafeln verbreitete, eines ber Merkmale erzeugte, aus benen wir ben italienischen Malerenen mit Sicherheit auf Schule ober Nachahmung neu griechischer Meister schließen burfen.

Ein nicht minder sicheres Rennzeichen griechischer Schule oder Nachahmung gewähren ben italienischen Denkmalen bes drepzehnten Jahrhunderts die vergoldeten Gründe der Tafeln.

<sup>\*)</sup> Morrona, Pisa illustrata, To. II. Ed. sec. Gapit. IV. §.3

Schon die Alten wurdigten die schone Wirtung, welche aufgetragenes Gold vornehmlich ben fünftlicher Beleuchtung bervorbringt; wer entstame fich nicht, in einem Zimmer unter ben famefischen Garten, ber leichten, braunlich auf weißem Grunde gemalten Bergierungen mit leicht aufgehoheten golbenen Lich-Goldene Rlachen indeg burften fie in farbigen Males men vermieben haben, weil fie in ber That geschmacklos find, burch ihren Glanz bas Auge blenben, bie farbigen Stel-Sogar in ben christlichen Mustomalerenen len verbunkeln. alterer Zeiten giebt es entweber gang weiße Grunde, wie in Sta. Constanza ben Rom, ober in ber Umballe von S. Marand pu Benedig, ober boch nur golbene Lichter in Wolfen und Gewändern, wie im mehrberührten Mufiv der Rirche S. Cosmas und Damianus am romischen Forum. Noch später verschwindet ber Gebrauch bes Goldes immer mehr aus den italikhen, besonders aus den romischen Musiven; sogar der Nimbus der Beiligen wird, wie ich verschiedentlich angemerkt, burch einen farbigen Reif angebeutet, ober auch durch eine mehrfarbige Scheibe. Gleichzeitig findet fich auch in den Dis miaturen lateinischer, besonders italienischer Sandschriften teine Spur bes Gebrauches, in Gold zu verzieren, geschweige benn widene Klachen anzubringen. Bielleicht fand man baran teium Geschmack; wahrscheinlicher indes batten sich bamals, ben etbenklichstem Ungeschick, die Runftgriffe verloren, durch welche bas Gold auf Glasstifte eingeschmelzt, auf Pergament und andere Grunde befestigt wird \*).

Die Bngantiner bagegen bewahrten nicht allein jenen weis

<sup>\*)</sup> S. bie griechischen Aunfworte: Chrysocollon, Chrysographia, in jenem alten Buche ju Lucca (bep Murat. ant. It. Diss. 24.).

seren Gebrauch bes Golbes, ber aus einem boberen; funft. geubteren Alterthume auf fie übergegangen; fie vermehrten ihn sogar über alles Mag und Ziel hinaus. Schon unter Justis nian, über beffen Bauwerte umftanbliche Rachrichten fich er halten haben, vergoldete man in der Mufitmaleren weite Ald chen; aus den Beschreibungen spaterer Baumerke, welche freis lich minder ausführlich find, durfen wir schliegen, dag ber Geschmack an dem Schimmer der Vergolbungen mit den Jahrhunderten zugenommen. Richt minber zeigen sich bie Golbflachen schon fruh in ben Miniaturmalerenen; ich babe fie bereits sogar in vortrefflichen des zehnten bis zwolften Jahr hunderts nachgewiesen. In Italien indes zeigt er fich zugleich mit anderen Eigenthumlichkeiten der bnzantinischen Malen nicht früher, als zu Anfang bes drenzehnten Jahrhunderts.

Erinnern wir uns, gelegentlich dieser ganz technischen Sigenthumlichseiten, an die mehr angedeutete Neigung neugriechischer Rünstler zum Berlängerten und Hagern der Berhälfenisse, besonders menschlicher Gestalten; so hätten wir nunmehr alle Merkmale übersehen und vereint, welche uns behülstich senn können, dem Einstluß der griechischen Waleren auf die italienische nachzuspüren, die Zeit, da er eingetreten, die Wirkung, die er hervorgebracht, aus Denkmalen zu bestimmen.

Ueberall, wo die Weltereignisse der Forschung minder beutlich entgegentreten, bewirken sie Befremdung; woher sich erklärt, daß auch der byzantinische Einstuß Bielen, ben unge wisser Kunde, geheimnisvoll und seltsam erschienen \*). Indes ist nicht sowohl dieses auffallend, daß byzantinische Sitten,

<sup>\*)</sup> S. Notigen ber gothischen Schreibtafel, uber Runk und Alterthum, Bb. V. Sft. 1. Diftorisch find fie werthlos.

Sendhnungen und Kunstfertigkeiten jemals in Italien einges brungen, als vielmehr, daß solches so spät geschehen, als wir sehen werden. Blieb doch Italien bis auf das eilste Jahrshundert durch politische Verhältnisse, später durch den lebhafstesen Handel mit dem distlichen Reiche eng verbunden; betrus doch der Abstand sogar für damalige Schiffsahrt an vielen Puncten nur einzelne Tagereisen. Allein in sittlichen Dingen beruhet jeglicher Einsluß nicht bloß auf der ausströmenden Wirtung, welche in dem Verhältniß, welches ums beschäftigt, sicher unausgesetzt stattgefunden; vielmehr besonders aus Empfinglichkeit, welche den Italienern bis gegen Ende des zwölfstm Jahrhunderts nun einmal durchaus gesehlt hat.

Ju verschiedenen Zeiten finden sich Spuren von Verbreis tmg byzantinischer Kunstarbeiten und Fabrikate \*), von Verskipmg einzelner Kunstletcolonieen in den Westen. Der Kunstsgeschenke Raiser Tibers an Chilperich, Konig der Franken, babe ich oben erwähnt; Verwendung byzantinischer Goldarbeisten zum Schmucke romischer Kirchen, Verpstanzung byzantinischen Kunststeißes nach Neapel habe ich an derselben Stelle aus Anastasius nachgewiesen \*\*); hier, wie in Amalsi und

<sup>&</sup>quot;) Bielleicht bient es, hier an eine etwas neuere Begebenheit in etinnern, Witechind. ann. lib. III. (ed. Meibom. p. 659.). — "Otto (I.) legatos suscipit Romanor. Graecor. Saracenorumque, per cosque dies diversi generis munera, vasa aurea et argentea, acrea quoque et mira varietate operis distincta vitrea, vasa eburnea etiam etc." —

<sup>\*\*)</sup> Griechische Runftworte, ben Muratori (ante. It. Dies. 24.), in jenem Cober bes Domes ju Lucca, wo die Bezeichnungen: Chrysocollon, Chrysographia. — Obwohl folche Worte nicht eben nothwendig in einer bestimmten Spoche des Mittelalters in das Latein damaliger Zeiten fich eingebrangt haben muffen, da fie febr

Gaeta, läst sich bis zum eilsten Jahrhundert griechische Sitte und Betriebsamkeit voraussetzen, deren Spuren \*) freilich verwischt sind. Auf der anderen Seite der Halbinsel, zu Benedig, dessen Berbindung mit dem dstlichen Reiche dauernder war, dessen ältere Seschichte minder dunkel ist, will man in den bildenden Runsten den Einstuß griechischer Schule sehr weit rückwärts versolgen; doch sehlt es uns an einer gründlichen Beleuchtung der älteren Runstgeschichte Benedigs, in welcher Jannetti vorsätzlich oberstächlich ist \*\*); so wie es and dererseits den Topographen dieser herrlichen Stadt an kritischem Blick und historischer Runstsenntniß gesehlt \*\*\*). Allein auch in Deutschland sinden sich Spuren byzantinischer Einwirkung, und zwar, nicht unter Otto II., wo man sie zu vermuchen geneigt ist, weil dieser Herr bekanntlich mit einer griechischen Prinzessin vermählt war, sondern unter der späteren Regierung

wohl fcon in alteren Beiten konnten aufgenommen fenn. So fiv det fich das Wort icon fcon ben Anaftafius, woher das venezie nifche anchona, welches aus dem alteften Sprachgebrauche italienischer Ruftenbewohner mochte entsprungen fenn, und nicht eben nothwendig, wie Neuere angenommen haben, aus den spateren Berahrungen ber Benezianer und Griechen.

<sup>\*)</sup> Siehe die vorhandenen Notigen ben Lanzi, stor. pitt. T. 1. p. 579. der diteren Ausgabe, und ben Fiorillo, Gefc. b. 1. R. Eh. I. S. 75. und II. S. 739. 40. — Es hat mir felbft an Gelegenheit gefehlt, diese roben Andeutungen ju prufen oder mehr ins Singelne auszubilden.

<sup>\*\*)</sup> Zannetti, della pittura Veneziana etc. libri V. Venez. 1771. 8. p. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie wurden benutt von Fiorillo, Gefc. b. 4. R. II. S. 5 ff. und von Brn. v. b. Sagen a. a. D. Bb. II. S. 116 ff.
— Die Berichte bes letten find ungemein belehrend; ber Begen fand indes nicht fo leicht ju erschöpfen.

heinrichs II. Des emaillirten Kreuzes, welches vorbem zu Bamberg bewahrt wurde, habe ich bereits erwähnt; boch als Amstwerk betrachtet, ift ein großeres, in Eppressenholz geschnittes Krugifix, über bem Altare ber westlichen Tribune, mgleich wichtiger, als jene Handelsarbeit. Dieses Bild, weldes mir noch lebhaft vorschwebt, hat allerdings eine gerade Saltung, unterscheidet fich mithin von den gemalten Bilbern bet Gefrenzigten, welche ich oben bezeichnet babe. geachtet balte ich es, in Ansehung ber eblen Ausbilbung bes Roofes, ber magern Behandlung bes Gefältes, ebensowohl für grichische ober gracifirende Arbeit, als die halberhobenen Darstellungen über ben beiben Seitenthoren bes Domes, beren magere Zierlichkeit, beren verlangerte Proportionen in anderen brutichen Bildnereven nirgend vorfommen. Auch die Miniaturm ber bambergischen Evangelien in ber ton. Bibliothet zu Runchen, unter benen bas Bildnif Beinrichs II., zeigen, gesezen karolingische gehalten, Annaherung an die griechische Nanier und Karbenwahl \*).

Diese gewiß sehr beachtenswerthe Erscheinung wird leiber, so viel mir bekannt ist, durch keine Berichte von Zeitgenossen näher bestimmt und erdretert; eben so wenig entdeckte ich, ob sie miter den deutschen Kunstlern dieser und folgender Zeiten einige Wirkung hervorgebracht, einen dauernden Eindruck zurückgelassen. Wahrscheinlich indes verlor sich diese deutschehrzaminische Schule, eben wie jene andere zu Monte-Cassino\*\*),

<sup>\*)</sup> Crammer, -vita S. Henrici, lib. II. cap. V. S. VI. glaubt and in den Siegeln Heinrichs II. byjantinische Hoheitespmbole wahrzunehmen.

<sup>\*\*)</sup> S. sben, ju Anfang biefer Untersuchung. Fistills freilid, Seid. b. 1. R. Ehl. II. S. 745 f., ftempelt die Musaiciften

ummittelbar nach ihrer Stiftung unter ben eigenthümlichen Schulen bes Landes. In Bezug auf die letzte brangt sich als lerdings die Vermuthung ein, daß Desiderius, der Gonner jener griechischen Musacissen, nachdem er unter dem Namen Victor III. auf den papstlichen Stuhl erhoben worden, die Neigung zur Kunstbeforderung in seinen neuen Stand himiber genommen, und die Künstler, welche er selbst herbengezogen oder sich herangebildet, auch zu Nom habe arbeiten lassen, wo

bes Leo ju blogen Rugbodenarbeitern, worin er indeg italienifden Roridern, welche in biefer Untersuchung zwecklos partheplich, und baber nicht burchbin glaubmurbig find, gang blindlings nachfolgt Der Bang ihrer Folgerung ift Diefer: "Die Berufung ber griechi fchen Mufaiciften werbe in der Chronit von Montecaffino (?) nur gelegentlich bes Borhofes ber Rirche ermahnt (ben fie auch nach Leo von Oftig vergiert baben); in ber alten Beichreibung bes Ale fere la Cava fen nur gelegentlich eines Tugbobens von griechischen Arbeitern bje Rebe: folglich haben die Griechen bes Leo feine anbere Arbeit verftanben, als Rugboben auszulegen." - Bar aber, angenommen, bag jene Angaben richtig maren, im Borbofe it Monte - Caffino fein anderer Raum fur mufivifche Maleren em pfanglich, ale ber Rugboben ? Bar es nicht allgemeiner Gebraud, Die Außenseiten ber Rirchen mufivifch ju vergieren? unb, wenn wirklich in la Cava eben nur ein Außboben griechische Arbeit mar, folgt baraus fo nothwendig, bag auch im Borbofe von Montecaf fino nur ber Boben von griechischer Sand gewesen? - Doch wirb man entweder ju ermeifen haben, bag Leo, beffen Angaben fo um fanblich find, ein Lugner und Auffchneiber gemefen, ober ibm glauben, wo er melbet, bag feine Griechen in ber Rirche ju Dom tecassino bie Tribune und ben Bogen baruber (apsidam et arcum) mufivifch ausgemalt haben. Go unglaubmarbig murbe ben Gt mabreleuten bes Fivrillo biefe Angabe nicht erschienen fenn, mare ihnen die mittlere Runftgefchichte etwas umftandlicher bekannt ger wefen; batten fie gewußt, wie niedrig bie Runftflufe bamaliger Italiener, wie boch verbaltnigmäßig bie Gefdicklichkeit gleichteiti ger Briechen fanb.

ich bisweilen unter ben Denkmalen bunkler Zeiten einige Grum griechischer Schule wahrzunehmen glaubte. wir noch immer die eigenthamliche Anordnung und Sagerkeit der Kiguren eines langst untergegangenen Musibes, auf weldem Caliptus II. und Anastafius IV. neben anderen Riguren, in den Abbildungen 4), welche freilich minder genau seyn funten, griechischen Ursprung zu verrathen. Kerner mochte das Musio über dem Hamptaltare der Kirche S. Clemente zu Rom, über beffen Stiftung ich bekenne, nicht unterrichtet zu kon, recht wohl für eine Nachahmung der Musive zu Montrassino gelten können, so lange das Gegentheil nicht urtundich ju erweisen ift. Denn, ben bamaligem Bormalten bes Anditectonischen, durfen wir schließen, daß die Thiere, Pflans jm und Blumen, von benen Leo erzählt \*\*), gleichwie in bem Rusto von S. Clemente, in Geschlinge und Verzierungen berflochten waren. Auch eine Madonna, von zwen Engeln ungeben, welche Ranbelaber balten, über einer Seitenthure ber Kirche Ara Celi auf bem Rapitol zu Rom, erscheint mir, in Ansehung ihrer guten mufivischen Zusammensetzung, ihrer hinneigung zu einiger Schonheit ber Umriffe, ben übrigens mansgebildeter Modellirung, als ein Werk früher, burch gries Siche Muster verfeinerter Italiener. Die griechische Abkunft benath sich theils in den kleineren, schärfer ausgekanteten Glaswürfeln bes Musives, theils auch in dem Monogramme MP. T. 3ch habe oben altere, rohere, gang italienische

<sup>\*)</sup> S. Muratori, scriptt. T. III. ad pag. 417.

<sup>\*\*)</sup> Leo Ostiensis, l. c. — "quum et in Musivo animatas feras autumet quisque figuratas, et quaeque virentia cernere, et in marmoribus omnigenum colorum flores pulcra putet diversitate vernare."

Mabonnen nachgewiesen, welche im Felbe die Aufschrift: M. C. (Mater Christi) haben, und wiederholt erinnent, daß jene griechische Benschrift, in italienischen Bildern der Madonna, auf griechische Abkunft verweise.

Diese ungewissen Spuren der Fortpslanzung griechischer Vorstellungen und Handgriffe der Runst verlieren sich indes, gleich den Nachwirkungen früherer Ereignisse derselben Art und Abkunft, unter den sicheren Benspielen eigenthümlich italienisseher Barbaren, deren wir uns aus einer vorangehenden Untersuchung \*) entsinnen. Es sehlte den Italienern dis um das Jahr 1200 an Empfänglichkeit und Sinn, einestheils sür Gediegenheit der Arbeit, anderntheils für die innere Bedeutung organischer Bildungen; ehe diese von neuem geweckt worden, durch Umstände, welche der allgemeinen Geschichte angehörm, deren Entwickelung wir mithin an dieser Stelle übergehen dürsen, vermochte das Musterhaste und Nachahmenswerthe der griechischen Künstler in Italien keinen dauernden Eindruck zu bewirken.

Doch, ehe wir baran gehen, die Denkmale naher zu bezeichnen, an denen wir einestheils die Beschaffenheit und den eigentlichen Zweck der italienischen Nachahmung griechischer Runstmanieren und Borbilder, anderntheils die Zeit nachweisen können, in welcher jene eingetreten ist, werden wir und mit den erheblichsten unter den mancherlen oberstächlichen Aussahlensten und Deutungen ausgleichen mussen, vermöge deren die Runstgelehrten versucht haben, die inneren Widersprüche in den oben berührten Angaben des Vasar in Uebereinstimmung zu bringen.

Dat

Den Gelehrten (nicht Runftlern ober Liebhabern ber Life. mir), welche diefe Ausaleichung versucht haben, ging ber benibmte Stob. Lami voran, in feiner Abhanblung \*) über bas Boralter neuer italiemischer Runft. Dieser treffliche und unbefengene Beobachter, bem zufällig bie Mertmale mittelalterlich griechischer Runftversuche genauer befannt waren, als die Rennzichen ber gleichzeitigen italienischen, ift unter ben italienischen forfchern, meines Biffens, ber einzige, bem bie Vorzüge ber erfin nicht entgangen find. "Die griechischen Miniaturen bes eilften Sabrbunderts,", fagt er \*\*), nin ben biblikben Sandschriften ber Laurentiana, ober unserer (ber florentinischen) 216. tm \*\*\*), übertreffen vielleicht jene bes Oberigi von Subbio mb bes Franco von Bologna, welche zu Anfang bes vierzehntn Sabrbunderts geblüht baben, und von unferem Dante gepriesen werben. Die Marchese Riccardi besitzen einige gries histe Dipencha von Elfenbein, welche sehr beachtenswerthe Arbeit zeigen, und einen beil. Stephanus in Bronze, von griedicher Arbeit, welcher sehr schon ist; allem Ansehen nach find biefe Berte alter, als bas Jahr Eintausenb." Doch batte befelbe Gelehrte eine zu gunftige Meinung von den Arbeiten ber italienischen Maler berselben Epoche, welche vorebmlich barauf gegrundet war, daß er die Malerenen am Bigallo zu Floreng, über welche bie Zahlungspartiten an Diero Chellini,

<sup>\*)</sup> Lami, Dr. Gio, Dies. relativa ai pittori e scultori Italiani, che fiorirono dal 1000 al 1300. Bieber abgebruckt mit Bemerkunsen bes Abbe Jontana im Anhang ju: Trattato di Lionardo da Vinci, Firenze 1792. in 4.

<sup>\*\*)</sup> Id. Ib. p. LXII s.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe find in den neueren Zeiten der Laurentiana großes trutheils einverleibt worden.

einen Maler bes funfzehnten, noch immer vorhanden sind, sür ein Wert des drepzehnten Jahrhunderts ansah \*). Daher wahrscheinlich erschien es ihm seltsam, daß griechische Vorbildilder, oder gar griechische Manier \*\*), je in Italien Eingang gefunden. Die Behauptung, daß in Italien jemals die Gewohnheit, heilige zu bilden oder zu malen, unterbrochen, oder, daß alle Bilder des hoheren Mittelalters, wie Baldinucci gemeint, griechische Arbeit gewesen, erschien dem historisch geseneint, griechische Arbeit gewesen, erschien dem historisch gesehelt unwissender Sorscher nothwendig als ein armseliger Behelf unwissender Schwäger \*\*\*). Auf der anderen Seite blied ihm der Grund verborgen, weshalb man die Griechen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu Vorbildern erwählt hatte. Auf diese Weise ließ er sich verleiten, den naiven und zutressenden Ausdruck des Cennino †), zudaß Giotto die Naleren aus dem

<sup>\*)</sup> Lami, l. c. p. LXX.

<sup>\*\*)</sup> Ders. das. p. LXII. vergleicht ben Ausbrud: griechische Manier, den er sehr unpassend findet, mit dem wirklich nicht jutreffenden: gothische Architectur. Gewiß bat man jenen Ausbruck, wenigstens in Italien, sehr mißbraucht, weil man über haupt nicht wußte, was benn das Unterscheidende der griechischen Aunstübung gewesen. Die alteren Schriftkeller wissen indef recht wohl, was griechische Manier sep; und jener Bergleich if schon deshalb nicht julasse, weil die Griechen des Mittelalters wirklich eine eigenthumliche Aunstmanier besessen, die Gothen aber, wie neuere Urtersuchungen außer Zweisel sepen, nur etwa der römisch italienischen des vierten und fünften Jahrhunderts sich angeschlissen haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hatte icon in ben novelle letterarie, 1767. in wer ichiebenen Studen gezeigt, bag man in Italien jederzeit feine Beilligen gemalt babe.

<sup>†)</sup> Bibl. Mediceo - Laur. Plut. 78. cod. 23. No. 2. p. 2. 6 meine Rachrichten über biefes Werk, ben Abbruck ber angef. Stelle,

Briechischen ins Lateinische abgeandert babe," eben nur, weil er ihn aus obigen Grunden migverftanden, auch bem Sinne má für feltsam und abgeschmackt \*) zu erklären. biefen Ausbruck verfleben muffen, ba ihm gewiß befannt war, wie lange in ben Schriften bes Mittelalters lateinisch so viel fagte, als italienisch; wie benn ber baber fliefenbe Gegenfat bir lateinischen und griechischen Kirche noch in unsern Tagen Doch war Lami in bem Irrthum befangen, bif Cennino unter alteren Schriftftellern fur ben Ginflug bir Griechen ber einzige Zeuge sen \*\*). Es war ihm unbefamt, daß auch Ghiberti, beffen Wert er nicht gelefen butte, von Cimabue fagt, daß er die geriechische Malart aus. ible, welche dazumal in Loscana in großem Ruhme ftand \*\*\*); von Duccio von Siena, daß er in griechischer Manier gemalt habe," in Worten, welche ich bereits angeführt habe. Noch einen britten Zeugen tonnte ich berbengieben, ben gami ben biefer Unterfuchung wohl überfeben mußte; ben Gobelinus Perfona, einen beutschen Pralaten, welcher ju Anfang bes fmfiehnten Jahrhunderts ober zu Ende bes vorangehenden Italien besucht hatte. Dieser mehrseitig gebildete Mann, über beffm Leben Daiboms Vorrede einzuschen, erwähnt von

bie Ameige ber mittelmäßigen Ausgabe bes Cambroni, im Runfts blatt 1821 und f. Jahre.

<sup>&</sup>quot;) Lami, l. c. p. LVII. — "come se ne avesse fatta una tal qual traduzione." — Cennino fagt: rimutd l'arte di Greco in Latino. Der Ausbruck ift allerdings ungewöhnlich, boch verfidublich und paffend.

<sup>\*\*)</sup> l. e. p. e.

<sup>\*\*\*)</sup> Ghiberti, cod. cit. p. 7 a tergo — Giotto — fu discepolo di Cimabue, (che) tenea la maniera Graeca, in quella maniera, (che) ebbe in Etruria grandissima fama.

Meinwert, Bischof von Paderborn, per habe eine Kapelle nen wieber aufgerichtet, welche vormals unter Rarl bem Großen von griechifden Arbeitern gebauet worden \*)." In bem befannten Leben Meintverts, ben Leibnis, findet fich feine Spur von Befanntschaft mit ben Deistern bes alteren Baues; auf der anderen Seite ift nicht wohl anzunehmen, baf Gobelin bier einer Autorität gefolgt fen, ba bie Duels len ber Geschichte ber karolingischen Zeit von aus der Krembe herbengezogenen italienischen, nun gar griechischen, Arbeitern Schweigen, weil diese, wenn es beren am Sofe bes Konigs gegeben hatte, boch unter allen Umftanden fchwerlich in bm noch ungesicherten Eroberungen des Christenthums, tief im Sachsenlande, waren beschäftigt worden. Also wird an diese Stelle ber Vermuthung nicht auszuweichen sepn, das unfer Schriftsteller auf seinen italienischen Reisen mit jener, wie oben angeführte Stellen zeigen, feinerzeit fest angenommenen und verbreiteten Ansicht bekannt geworden: daß die Bnjants ner wahrend ber bunkleren Abschnitte bes Mittelalters in ber Runften eine dauernde Ueberlegenheit befeffen, einen wichtigen Einfluß auf ben Geschmack ber westlichen Europäer aus geubt baben.

In Lami's Auffassung bieses historischen Verhältnisse war bemnach wenigstens die eine Seite, die Vorzüglichkeit griechischer Kunstarbeiten, im Sanzen richtig verstanden; in ber Auffassung seiner Nachfolger sindet sich indes, bey größen

<sup>\*)</sup> Gobelin. Personae Cosmodr. aet. VI. ap. Meibom. scriptt. rer. Germ. Vol. I. p. 257. — Meinwercus quandam cappellam prope majorem ecclesiam Paderbornensem, quondam per Geroldum consanguineum et signiferum Caroli M. per Graecos operarios constructam etc. etc.

Druftigfeit und Juverfichtlichkeit bes fich Sehabens, nur alls ficige Unkenntniff, Berwirrung und Widerspruch.

Laftri, der Verfasser vieler unterhaltender Mittheilungen aus den handschriftlichen Schätzen der florentinischen Bibliother fen, hatte die Anmastung, sichere und minder ausgemachte Hassachen, welche zu seiner Zeit zur Sprache gekommen, ohne ale Anschamung ihres Gegenstandes in eine kurze Uebersicht pfimmenzudrängen, welche lautet, wie folgt \*):

"Es ist Riemand verborgen, daß diese Kunst zu keiner Bit in Italien erloschen. ist; obwohl sie viele Jahrhunderte hindurch, in den barbarischen Zeiten, gestecht hat. Es waren state Erschütterungen nothig, sie wieder zu beleben; diese aber sind gerade um das eilste Jahrhundert unserer Zeitrechnung eingetreten.

Die neue Berfaffung, welche fast alle italienische Stabte aus sich entwickelten ober erwarben; die Wiffenschaften, welche chen zu dammern begannen; die Ankunft endlich griechischer Runftler zu Florenz und Nom; alle diese Ereigwisse brachten damals Sahrung in den Lebensgeist."

She wir Lastr's weiter reben lassen, muß ich erinnern, bas er den Ansschwung der italienischen Kunst, wie ich oben \*\*)
mwiesen, hochst irrig in das eilste Jahrhundert verlegt. In Anschung indes seiner Annahme griechischer Antonmulinge wird diese willtührliche, auf keine, ins Einzelne eingehende, Forschung sicher begründete Annahme durch oben beleuchtete Stelle des Leo von Ostia herbengeführt senn, für welche wir bereits den rechten Gestichtspunkt aufgefunden haben.

<sup>\*)</sup> Osservatore Fiorentino, To. II. p. 136. sq.

<sup>\*\*)</sup> S. 956. No. V.

Milein auch in einer viel neueren Spoche vertnüpfte er mancherlen halbverstandene Angaben alterer und neuerer Schriftseller zu einer ganz salschen Entwickelung. Er sagt nemlich: "bis auf diese Zeit (des Cimabue) hielt sich die Maleren im Geschmack: und Einsichtslosen; den Figuren sehlte es an guter Stellung und an richtigem Berhaltniß; sie standen auf den Spipzen der Füße und waren durchhin hager und trocken. Zu Ende aber des (drepzehnten) Jahrhunderts begannen die Maler, ihnen mehr Ansehen zu geben, und die Trockenheit der griechischen Musaicisten zu verlassen. Diese Borgage bewirkten, daß man den Cimadue allgemeinhin als den Wiederschersteller der Maleren betrachtete."

Figuren mit heruntergebogenen, nicht wagerecht flebenben Ruffen, welche Laftri mahrscheinlich aus bem Bafari, sthwerlich aus eigener Wahrnehmung kannte, finden fich, lange nach Cimabue, noch im funfzehnten Jahrhundert. Ihre Babrangung ift bemnach bem Cimabue eben so wenig bengulegen, als ber Borgug, sich von ber griechischen Manier entfernt p haben, ba er gerade in diefer Malart Meister mar. Antes follte ber Ruhm, ben Cimabue unter feinen Zeitgenoffen erlangt hatte, auf alle Weise gerettet werben; als Stifter ber neuenn Runst war er nicht langer anzusehen, nachdem unter ben ab teren Runftlern wenigstens Guido von Siena und Siunta von Pisa bekannter geworden; also mußte er, ba es ben ben ma teriellen Runftanfichten neuerer Italiener entfernt lag, feinen Ruhm auf eine gewiffe Ueberlegenheit und Machtigkeit bes Geiftes ju grunden, mindeftens ein Berbefferer außerlicher Sandhabungen ber Runft gewesen senn.

In wie weit indest Cimabue, oder Duccio, oder ander der spatesten Rachahmer griechischer Borbilder, Diese in anso

ren Aunstwortheilen übertroffen haben, ift eine Frage, beren Beantwortung wir noch aussehen muffen, da uns vor der hand unter den italienischen Malern in griechischer Manier nicht die spätesten, sondern eben nur die früheren angehen.

In Bergleich mit diesen werden wir die griechischen Makr nicht wohl, gleich obigem Schriftsteller, einer größeren Erodenheit anklagen, unter allen Umftanden aber burchaus nicht zugeben können, daß willkührlich und ohne alle urtundliche Grunde auf ihre Rechnung geschrieben werbe, was irgend Robes, über menschliche Erwartung Bauerisches in italienischen Alterthumern aufzufinden ift. Der Wunfch, ben Griechen nichts, ober boch so wenig als möglich zu verbanken, verleis ttte zwen Runftrichter bes verfloffenen Jahrhunderts, ben Batr Della Balle\*) und ben befannten Langi \*4), ein benwiellos robes Gevinsel in einer Ravelle ber Gewolbe, unter der Kirche Sta. Maria Novella zu Alorenz, ohne alle Grunde, so es der Analogie oder der Urfunde, für griechische Arbeit p erklaren. Den Ueberreft biefer Maleren, welcher vor einis am Jahren viel Bereitwilligkeit zeigte, vollends von der Mauer abmfallen, betrachtete ich verschiedentlich mit Intereffe und Berwunderung. Einmal fonnte ich den Gegenstand auf feine Beise errathen, wenn die Abrigen Ropfe, ber eine mit einem Stiergeweihe, nicht etwa Teufel, und bas Bange Ereigniffe ber Unterwelt barftellen follte. Die Malart, sogar ber Ralf. bewurf, an welchem die Farbe flebte, übertraf Alles, was ich früher angeführt babe, an Unfauberkeit, Unbehülflichkeit, Ro-

<sup>\*)</sup> Della Valle, P. Guglielmo, Lettere Senesi, T. II. p. 9.

<sup>4\*)</sup> Lanzi, stor. pitt. dell' Italia, T. 1. Origini e primi metodi della pittura risorta. (Ed. Pisan. 1815. 12 p. 16.)

bigkeit. Da nun die Spuren einer zweiten Kalklage mit Da leren bes vierzehnten Jahrhunderts noch immer baran bafteten, vonwelchen Della Balle ergablt, fie fen eben bamals berab. gefallen, als er eben bes Beweises bedurft \*), daß Cimabue von seinen griechischen Meistern nichts Erhebliches habe erkernen tonnen: so ift so viel gewiß, daß fie alter find; und ba, so weit ich eingebrungen, im brenzehnten Jahrhundert bie Runft in Toscana auf einer so ungleich boberen Stufe gekanben, so lagt fich annehmen, biefes Gepinfel fen im amolften ober in einem ber vorangebenben entstanden. Uebrigens ge borten sie wahrscheinlich schon damals nicht zu den besten kis ftungen ihrer Zeit und Gegend, ba bas Bemauer, an bem fie baften, nothwendig nicht ju bem neuen, erft im brengebnten Nahrhundert begonnenen Klosterbau, sondern zu der kleinen vorstädtischen Pfarre gehört haben muß, welche damals bei Dominicanern eingeraumt worben.

Nicht das Denkmal an sich selbst, dessen wir, nach dem bereits Semeldeten, durchaus entbehren können, wohl aber die Zuversicht, mit welcher jene Runstgelehrten, was sie wanschen, auch glaubten, was sie glaubten, auch mit größter Dreustigkeit behaupteten, gehort meines Erachtens zu den Perlen und Merkwürdigkeiten der neueren Runstgeschichte. Lanzi geht davon aus, "daß Pasar melde, die Meister des Eimsbue haben die Rapelle Gondi in Sta Maria Novella ausgemalt; die Rapelle sen indes erst im folgenden Jahrhunder

<sup>\*)</sup> Della Valle, l. c. — "Un accidente, di quelli che talora scuoprono in un momento agli uomini ciò, che essi in vano ricercato avrebbono lungo tempo, per lo scrostarsi dell' intonacod'un muro, che é sotto la sagrestia di S. Maria di Firenze, e che probabilmente é uno di quelli dipinti dai Greci, maestri di Cimabus etc.

ebauet worben \*)." Sieraus batte er folgern tonnen, bag Bafari aberhaupt biefe fleinen funftgeschichtlichen Umftanbe, weiche er so vertraulich erzählt, als ware er daben gewesen, um aus der Luft gegriffen babe. Doch obwohl es schon an sich felbft wenig mahrscheinlich ift, daß Bafari in Dingen, bie ihm schwerlich umftanblich befannt waren, der That nach bie Bahrheit berichte, fo wollte boch Langi und fein Geführte ihm in Bezug auf die Verson und Sandlung willig glauben; nur in Bezug auf ben Ort; nahmen fie an, habe Bafari fich geirrt; fich felbft aber raumten fie bie Sabigfeit mb Befugnif ein, ben Ort, ben fchon Bafari verfehlt, nach bem bloken Gefühle aufzufinden. Sätten sie num doch wenige find die Eigenthamlichkeiten griechischer Manieren und Vorkellungen ber Runft gefannt, so wurden fie aus malerischen Analogieen allenfalls haben entscheiden tonnen, ob in irgend einem Winkel best alten Baues griechische Arbeiten vorhanden kryn, oder auch nicht. Ueber solche Vorbereitungen waren sie indes weit erhaben; fie brachten die Rabigkeit, oder ben Billm, griechische Arbeit zu erkennen, von Anbeginn hinzu; und burch so viel Errwege ber Gebankenfolge, so viel Entschieden. beit der Absicht, wurden fie dahin verleitet, für griechische Raleren zu erflaren, was nimmer auch nur die entfernteste Aehnlichkeit mit bizantinischen Runftarbeiten gezeigt bat.

Auf mancherlen Weise hat man bemnach sich bemuht, aus ben unbestimmten Andeutungen bes Bafari hervorzuwinsben, was jedesmal gesiel. Einige haben, gleich dem Balbis

<sup>\*)</sup> Lanzi l. c.; Erra però (il Vasari) facendogli operare (i Greci) nella cappella de' Gondi fabbricata insieme con la chiesa tutta un secolo appresso; e doves dire in altra cappella sotta la chiesa etc.

nucci, auf ihm fortgebauet, als wenn er in so entlegenen Dingen als Quelle zu betrachten wäre; andere haben seine Angaben durchaus verworsen, wie Muratori; noch andere endlich haben die Ankunst von Griechen, nicht etwa in Benedig und Pisa und anderen Seestädten Italiens, sondern eben jene noch zweiselhafte \*) zu Florenz ihm umbedingt eingeräumt \*\*), hingegen, einer grillenhaften Nationaleitelseit zu

<sup>\*)</sup> Ein einziger Schriftkeller, Richa, delle chiese di Firence, T. VI. Introduc. p. XLI. behauptet, ben griechisch lautenden namen Apollonius unter den Mufivarbeitern aufgesunden zu haben, welche in der Johanniskirche zu Florenz arbeiteten. Doch begleitet er seine Angabe weder mit einer umftändlichen Citation des ohnehin verleyten Archives, noch mit dem Jahre, in dem er angestellt und bezahlt worden. Und da er auch sonft, wie ich an anderen Stellen zeigen werde, Archive cititt, die er nicht selbst durchgesehen; so werden wir ihm auch nicht so übereilt einen vollen Glauben einzudumen durfen.

<sup>\*\*)</sup> Lafti giebt, osservatore Fior. T. V. p. 61 sq., tint swepte Uebersicht der mittleren Runsgeschichte, welche beschliest: "Comunque siasi di tal questione, egli é perd certo, che la republica (Fiorentina) pensò a chiamar de' Maestri di quest arte dalla Grecia o piuttosto da quei luoghi d'Italia, dove già essi l'esercitavano, assino di rimetterla in grido. Scolare di questi su Cimabue, e la sua maniera alquanto secca la dimostra abbastanza."

Das Archiv, delle riformagioni; ju florenz blieb mir jederzeit unzuganglich; der Archivar, Brunetti, ift felbst Schriftsteller. Als batte ich auf keine Weise auf das Berufungsbecret jener Griechen kosen konnen, wenn solches etwa vorhanden, ware. Uebrigens ber weise ich, daß Lastri ein solches gesehen habe, einmal, weil er es nicht näher nachweist, da es doch, wenn beurkundet, in der Frage, welche er untersucht, den Ausschlag gegeben hätte; dann, weil er nicht wußte, ob diese Griechen aus Griechenland, oder aus irgend einer italienischen Stadt berufen worden. Wenn je ein solch des Berufungsbecret vorhanden war, so mußte der Ort genannt senn, von woher man die fremden Arbeiter berief; Namen der

genigen, sich der leeren Einbildung hingegeben, daß eben diese Griechen rohe, ungeschlachte Sesellen gewesen. Sen wie jene Musaicisten des Leo von Oftia, wie schon gemeldet worden, mir Justdeben verfertigt haben sollen, weil diese für die niesdigste Verwendung der mustvischen Kunst gelten; so sollten auch die Griechen des Vasari eben nur Subler gewesen sen, über welche man in solchem Falle annehmen müste, daß die Florentiner sie aus bloßem Witleid beschäftigt hatten. Doch werden deutsche Leser allen diesen Windungen des Understandes, der Leichtgläubigseit, Willfahr und Einbildung in Fiostillo's größerem Werfe nachfolgen können, den seine italies uischen Serdahesmänner den Darstellung dieses historischen Berhaltnisses dalb zu dieser, dald zu jener anderen Weinung hindberziehen \*).

Wie ich mir verspreche, steht es unter uns nicht langer in Frage, ob bas Borbild ober die Belehrungen byzantinischer

Runfler, nahere Bestimmung der Arbeit, die man ihnen aufgegeiben, auch andere Umstande wurden baraus befannt worden sepn. — Bir muffen uns indes mit dem Meister Appollonio des Basari und Richa begnügen, deffen Namen kein zuverlässger Berichtgeber jesmals in Urkunden gesehen, deffen Zeitalter, wenn wir anch annehmen, das der Name irgendwo genannt werde, doch ganz unbekannt ift; welcher demnach lange vor Eimabue, schon zu Ansang des drepstehnen Jahrhunderts, von Pisa nach Florenz gekommen seyn könnte, oder wenn später, nachdem die griechische Manier längst in Gestrauch war, nicht mehr als Lehrer, sondern als Gehülse und Arzbeiter mußte angestellt seyn. — Das Eimabue Schülse und heiter uns werden, zeitlosen Griechen gewesen sey, wird auch hier nur aus Bahrscheinichkeitsgründen angenommen. Seine griechische Malart konnte er indes, wie wir sehen werden, auch von seinen italienischen Borgängern erlernt haben.

<sup>\*)</sup> S. Fiorillo, Gefch. ber zeichn. Rfe., Bb. 1. S. 38. 42. 54. 68. 75. Bb. II. S. 5. 8. 739 f. Bb. IV. Ginleitung. S. 33.

Runftler jemals auf italienische eingewirkt; wir hatten bemnach nur noch jenes bereits Vorgebeutete zu erdrtern: wann diese Einwirkung benn eingetreten sep, und in wiesern sie ber italienischen Runstübung Gebeihen und Forberung gebracht habe.

Das spatefte unter mir befannten Denfmalen eigenthumlich italienischer Barbaren, die Altartafel' ber Gallerie zu Siena vom Jahre 1215, habe ich bereits beschrieben. Der Ratalog biefer Sammlung, welcher überhaupt voll breifter Griffe, giebt dieses Bild, ohne allen Beweis und gegen alle Wahrscheinlich feit, für eine Arbeit des Jacob von Turrita, eines der früheren Nachahmer ober Schuler ber Griechen, beffen Werte wir spaterhin aufgablen wollen. hingegen ift bas alteste Dentmal italienisch neugriechischer Maleren, so mir befannt geworben, jenes große Dufto der Vorfeite am Dome zu Spoleto, beffen verkleinerte Abbildung einer Abhandlung im Runftblatte, 1821. Mo. 8, benliegt. Memlich das alteste bezeichnete und sichere Denkmal; benn es ist nicht eben unwahrscheinlich, Mauermalerenen in gutem neugriechischen Style, welche bie Seitenwande bes Mittelschiffes in der Kirche S. Pietro in Grado, auf dem Wege von Pifa nach Livorno, verzieren, um Decennien alter find. Um unteren Rando bes coloffalen, gang wohl erhaltenen Gemalbes (bie Erhaltung felbst ift Zeugniß fur die Berbreitung ber besferen Technik der Bygantis ner) befindet fich eine mufivische Leifte mit folgender gang ach ten Inschrift:

+ HEC EST PICTVRA QVAM FECIT SAT PLACITVRA

DOCTOR SOLSERNVS HAC SYMMVS IN ARTE MODERNVS

## ANNIS INVENTIS CVM SEPTEM MILLE DV-CENTIS.

Im Felde neben den Figuren, deren Annäherung an minder gute Borbilder griechischer Abkunft auffallend, deren Ausschlichtung nicht ohne alle Spur italischer Robheit, liest man oben, neben Christus, das bekannte: IC. XC., an den Seiten: SCA MARIA. SCS IOHANNES. Auch der Thron Christihat einige Ueberladenheiten der byzantinischen Berzierungsart, denen wir schon mehrmal bep dem Throne Gott Baters oder des Heilands begegnet sind.

Also schon innerhalb bes ersten Jahrzehends bes drenzehnsten Jahrhunderts hatte, wie dieses Denkmal unwidersprechlich darlegt, die Nachahmung, oder auch die Schule der neueren Stiechen in Italien tiesere Wurzeln getrieben, als jemals vorder dei den mannichsaltigsten, nie abgebrochenen Berührungen beider Nationen. In der Folge aber, nach dem Jahre 1220, begennen wir überall ben namhasten italienischen Neistern steils der griechischen Behandlungsart von mancherlen Stoffen und Werkzeugen, deren die Naleren sich bedient, theils aber anch der Nachbildung und Nachahmung bestimmter Gebilde der griechischen Naleren, oder doch den eigenthümlichen Absänderungen, welche die letzte, ben gemeinschaftlichen Kunstvorsstellungen, in deren Aussassia und dußere Zurichtung ausgesnommen hatte.

Buerft begegnen wir (viele halbverborbene, gewiß biesem Zeitalter angehorenbe, boch unbezeichnete Madonnen \*) über-

<sup>\*)</sup> Solder alten Madonnenbilber ohne Jahr und Namen jahlt

gehend) der berühmten coloffalen Madonna des Suido von Siena, auf einem Altare der Dominicanerkirche zu Siena. Diese nicht umerhebliche Arbeit, welche so lange Zeit unbeachtet vor aller Augen gestanden, ward erst neuerlich durch den Localpatriotismus der Sieneser, und, wenn ich nicht irre, bessonders durch den Bater Della Balle auch in weiteren Kreisen bekannt. Die Arbeit darin ist allerdings, so weit sie erhalten (denn das Bild ist hie und da übermalt), noch immer gleich weit von der mageren Zierlichkeit der Byzantiner, als von der

Langi (ato. pitt. allgemeiner, und besonbere Gingange) gar viele auf, worin er ben ortlichen Korichern ber italienischen Stabte folgt, obne ihre Angaben, welche boch nicht fo gleichmäßig wohl begrundet find, einer naberen Prufung ju unterwerfen. Unter ben fienefifchen, welche bem Langi aus ben Lettere Senesi befannt waren, untersuchte ich verschiebene an ber Stelle. Die Mabonna auf bem einzigen Altare ber alten Rirche bi Betlem, neben ber Pfarte C. Mammiliano, por bem romifchen Thore ber Stadt Siena, ift auf Soll gemalt, bas fich geworfen bat. Gie ift baber bis auf bie Ropfe mit bider garbe burchaus überschmiert, Die Ropfe felbft ftellenweise aufgefrischt, boch bie Augen ber Mabonna noch giemlich rein. Berabe biefe jeigen indes icon Sinneigung ju jenem ber langerten Schnitt, welcher nach meinen Erfahrungen erft gegen bas vierzehnte Jahrhundert üblich geworden; meshalb diefes Bild mohl nicht fo gar viel alter fepn tann. - Die Jungfrau in der Rirche S. Maria di Treffa, fuor di porta S. Marco, die beffer bewahrt ift, tonnte indes bem Anfeben nach mobl etwas alter fenn, fogar als oben befdriebene von Guibo von Siena. Mutter und Rind bliden gerabe aus bem Bilbe bervor; ihre Stellung bat eine go wiffe bilbnerifche Einformigfeit. Die Augen ber Madonna find noch weit geoffnet, zwar ungleich fiebenb, boch nicht ohne Berfand umriffen. In ihrem Munde ift gleichfalls einige Reinheit, bagegen in ben Baden ein beller Bug, ber nur burd entschiebenftes Dif verftandniß überlieferter Andeutungen ju erflaren. ein fleines Mannchen. Die Engel am Nimbus ber Madonna Liv bellen, die fie umschweben.

breiteren Rormenandeutung des Cimabue entfernt. Doch bebiente sich der Runftler, wie schon der Sauptton des Bilbes lehrt, griechischer Bindemittel, vergoldete die Alache binter ben Mouren, und abmte vielleicht (benn es fehlt uns bafur unter verhandenen griechischen Madonnen ein Bepfpiel) -irgend einer griechischen Tafel nach. Der weitläuftige, obwohl nicht reich verzierte, Thronsessel scheint von daber entlehnt zu sepn; binsenen zeugt die etwas schräge Lage und Stellung ber Sauptfinnt, welche fich bequem auf bem raumigen Lehnseffel ausbreitet, von eigener Erfindung ober Auffaffung aus bem Le-Die unverhaltnigmäßige Rleinheit und Magerfeit bes Rindes, die widrige Verkleinerung der Engel und Gott Baters in ben oben über ber Abtheilung bes golbenen Relbes ansgesparten Winkeln, erinnern, bas eine an byzantinische, bas andere an barbarisch italienische Gewöhnungen, welche in biefen Bilbe in einander übermgeben und gegenseitig zu verfliefien scheinen.

Die Inschrift auf ber unteren Leiste bes Bilbes, welche Della Balle \*) und Benvoglienti \*\*) noch vollständig gelesen, war schon im Jahre 1818 in den Jugen des Ramens beschädigt, alles Uebrige indeß durchaus erhalten und lesbar, wie folgt:

+ ME GV . . . DE SENIS DIEBVS DEPINXIT
AMENIS

<sup>\*)</sup> S. Lettere Senesi; Vasari, ed. San., in ben Anm., und Lanzi, T. 1. ju Anfang ber Sienefer Schule, will wahrnehmen, baf Suido, ber fich eben querft ben Griechen angenabert: se n'era allontanato non poco in quella nostra Signora etc.

<sup>\*\*)</sup> In feinen handschriftlichen fienefischen Rachrichten, welche viele Bande ber Bibliothet ber Savienza zu Siena einnehmen.

## QVEM CHRISTVS LENIS NVLLIS VELIT AGERE PENIS

ANO. D. M. CC. XXI.

Ungleich gewandter in der Anwendung griechischer Kunstertigkeiten, glücklicher in der Wahl und Nachahmung alle christlicher oder mittelalterlich griechischer Vorbilder, war jener Künstler, welcher im Jahre 1225 die Altarnische der Johanniskirche zu Florenz musivisch verziert hat. Dieses Wert, in so weit es noch besteht, bekleidet die Flächen eines Kreuger wöldes von geringerer Tiese, als Breite, auf welchem, nicht ohne Erinnerung an altchristliche, spätantike. Eintheilungen, in der Witte, wo die Gewöldrippen sich am meisten verstächen, ein Rund angebracht worden, dessen äußere Einfassung schon etwas wilkührlicher verziert ist.

Dieser dußere Kreis wird mit dem inneren durch wurderliche Kandelabersormen verbunden, welche jedesmal in einem Cherub endigen; im goldenen Felde, von einem Kandelaber zum anderen, ein, Prophet mit beygesetztem Namen; die letzen zeigen in der Gestalt, Stellung, Gewandung, in der Behandlung überhaupt, besonders des Haars, recht viel Geschmack, und die Absicht, Würde und Hoheit auszudrücken. Ich will nicht entscheiden, od italienische oder griechische Nachahmungen altchristlicher Vorbilder hierin dem Künstler vorgeleuchtet haben; genug, daß sie dem Besten, so in den griechischen Denkmalen des Mittelalters aus dem höheren Alterthume sich er halten hat, z. B. dem kleinen Russo des Schahes eben dieser Johanniskirche, in jeder Hinsicht nahe stehen.

Der innere Rreis enthalt bas kamm Gottes, unb, gob ben auf rothem Grunde, die Benfchrift:

HIC DEVS EST MAGNVS MITIS QVEM DE-NOTAT AGNVS.

In den Zwickeln des Gewolbes, in vier rothen Feldern, lieft man in großen goldenen, dem Zeitalter, wie obiger Inschrift entsprechenden Zügen, deren überall deutliche Abfürzungen ich mfibe, wie folgt:

- 1) ANNVS PAPA TIBI NONVS CVRREBAT HONORI
  - AC FEDERICE TVO QVINTVS MONAR-CHA DECORI.
- 2) VIGINTI QVINQVE XPI CVM MILLE DV-CENTIS
  - TEMPORA CVRREBANT PER SE GLORIA CVNCTA MANENTIS.
- 8) HOC OPVS INCEPIT LVX MAI TVNC DVODENA
  - QVOD DNI NRI CONSERVET GRATIA PLENA.
- 4) SANCTI FRANCISCI FRATER FVIT HOC OPERATVS
  - IACOBVS IN TALI PRE CVNCTIS ARTE PROBATVS

Wir wiffen, wie wenig ben Angaben bes Bafari in als ten Dingen zu trauen ift, wie leichtfünnig er geforscht, wie willtührlich er Begebenheiten und Zeitbestimmungen durcheins ander geworfen. Demungeachtet hat man bisher, nach selnem Borgange, angenommen, dieser Bruder Jacob muffe durchaus derselbe seyn, der in anderen und spateren Werken sich selbst L

Jacobus Torriti, den Vasari \*) Jacopo da Torrita nennt, einem Orte des sienesischen Sebietes. Die Seschichtschreiber der sienesischen Schule nehmen daher dieses storentinische Wert in Anspruch, und Lanzi, welcher ihnen folgt, nimmt zwar Bedenken, die Thätigkeit dieses Künstlers die zum Jahre 1300 auszudehnen, sindet es indes nicht befremdend, daß er noch im Jahre 1289 \*\*) die Tribune von S. Maria maggiore zu Rom beendigt, und darauf die andere des Laterans begonnen, mithin über sechszig Jahre lang gewirkt habe, sogar, wenn wir willkührlich annehmen wollten, das florentinische Werk septen bessert speles Urbeit.

Daß Jacob zu Florenz seinen Geburtsort ausgelassen, wurde sich aus dem Verse erklären lassen, dem dieser Rame vielleicht nicht wohl mehr einzusügen war. Doch um behaupten zu können, er sen bloß ausgelassen worden, müßten wir aus anderen Denkmalen beweisen können, daß dieser erste Jacob wirklich derselbe sen, der auf späteren Werken seine Vatristadt Turrita zu seinem Klosternamen Jacob hinzugesetzt. Der Vater Richa \*\*\*) freilich giebt uns Auszüge von Auszügen aus dem Archive der Zunft, welcher die Verwaltung der so rentinischen Iohanniskirche obgelegen. In diesen heißt est "Die Altarnische oder Tribune ward im Jahre 1202 an dem Orte, wo ehemals das Thor, zu bauen begonnen." — Schon diese Rotiz, welche richtig und vielleicht urkundlich senn wird,

<sup>\*)</sup> Vasari, vita d'Andrea Tass.

<sup>\*\*)</sup> Lanzi, l. c. T. 1., ju Anfang feiner Scuola senese. In ben mehrmal wiederholten Jahresjahlen hat ber Druckfehler 1389. 1390. 1392. für 1289 2c. sich eingeschlichen, ben auch die Nachbrude wiederholen.

<sup>\*\*\*)</sup> Delle chiese di Firenze, T. VI. Introduz. p. 33 s.

vermischt ber Senator Strozzi, Berichtgeber bes Richa, mit eigenen Bemerkungen über Größe und Schönheit und Anlage bieses Anbaues; weshalb ich fürchte, daß auch die nachfolgens ben Bemerkungen, welche unter allen Umständen keine wortsliche Auszuge senn können, mit Jusätzen vermischt sind, welche in angenommenen Meinungen, und, mittelbar oder geradehin, selbst in der Autorität des Vasari ihren Grund haben möchten.

"Das Gewolbe ber Tribune wird im Es beißt barin: 9. 1225 vom Bruber Jacob von Turrita, Franciscanerorbens, in Musito gesetst, für welches Wert er von den Consuln der Imft guten Lobn empfangt." - Das Jabr, ber Rame und Stand bes Bruber Jacob wird burch obige Inschrift binreis chend beurfundet; ob aber der Jusat, von Turrita, vom Genator Stroggi in Urfunden gelefen, ober nur aus dem Bafari suppliet sen, beffen "premi straordinari" ber Enpus ber "premi buoni" bes Stroggi gu fenn bas Ansehen haben, wird fich erft bann entscheiben laffen, wann ein fleißiger, gewiffenbafter Arbeiter einmal bas Archiv ber arte di Callimala burchgangen haben wirb, welches ju meiner Zeit verlegt ober verstreut, gewiß mir unzugänglich war. Indes wage ich, von eigner Anschauung italienischer Archive ausgebend, die Bermuthung, daß schwerlich aus so alter Zeit gang gleichzeitige Rachrichten über Berftiftungen an Runftler und abnliche Specialien vorhanden senn durften. Erst um die Mitte bes brengehnten Jahrhunderts werden die Archive, die ich gesehen, in kleineren Dingen ergiebiger, unb, ber Erhaltung nach, mehr wie sammenbångend.

Gewiß war der Name Jacob in jener Zeit weber der Aunstgeschichte, noch dem Franciscanerorden so fremd, daß er nicht mehrmal bei nahen Zeitgenossen sich wiederholte. An

einem halberhobenen, von kleinen Figuren gezierten Kandelaber derfelben Johanniskirche, an welchem Spuren des gothischen Berzierungsgeschmackes das dreizehnte Jahrhundert anzeigen, liest man: IOHANNES IACOBI — DE FLORE — ME FE

Auf jenem Dusiv ber Eribune bes Laterans, beffen Bilber zu fehr erneuet find, beffen Entstehung verhaltnismäßig
einer zu weit vorgerückten Zeit angehort, um uns an biefer Stelle zu beschäftigen, lieft man unten im Felbe, neben einer kleinen Bilbniffigur:

IACOBVS TORITI
PICTO. H. OPVS FECIT

und neben einer anderen:

FR. IACOBVS DE CAMERINO SOCI9 MAGRI OPIS RECON... DAT SE.... TIS BEATI IOHIS.

Eben so wohl nun, als hier ein Gehülfe jenes Meisten Jacob, welcher wirklich von Turrita, ober des Torrito Sohn oder Lehrling war (denn auch darüber könnten Zweisel erhoben werden, wenn es von einigem Belang ware), konnte nicht minder auch ein Borgänger desselben Jacob geheißen haben. Daß ein florentinischer Kunstler jener Zeit Jacob geheißen, wird aus obigem Johannes, Jacobs Sohn oder Schiller, ziemlich wahrscheinlich. — Auf der anderen Seite zeigen die Inschriften der römischen Musive des sicheren. Weister Jacob von Turrita, im Lateran, außer den schon angeführten, neben dem Bildnisse des Papstes:

NICOLAVS PP IIII. SCE DI GENIT .... SERVI.; und in Sta. Maria maggiore, nach der Inschrift des Künsters: IACOBVS TORRITI PICTOR H OP9 MO-

SIAC. FEC., bie andere; NICOLAVS PP IIII. und: DNS IACOBVS DE COLVPNA CARDINALIS., so das diese Arbeiten zwischen 1287 (88) und 1292, also beys nabe sechszig Jahre nach jenem florentinischen Mustve beschafft seyn mußten. Da nun doch anzunehmen ist, daß jener florentinische Bruder Jacob nicht mehr Jüngling war, als er jenes, nach den Umständen so ausgezeichnete Mustv vollbrachte; so würden wir seine künstlerische Wirsamkeit noch ungleich weiter ausdehnen mussen, wollten wir anders hindurchsühren, daß beide Werfe demselben Reister angehoren \*).

Wie Andere fünftig diese Zweisel beseitigen mogen, so geht doch unter allen Umständen aus diesen Inschriften hervor, das die Stistung des heil. Franz in jener Zeit beachtenswerthe Künstler in ihre Mitte ausgenommen, oder aus sich selbst hervorgebildet habe, was Dant und Beachtung verdient. Allein anch ein anderer Rachahmer oder Lehrling der Griechen, Junta, oder Siunta von Pisa, hat in lester Stadt, und besonders im Mittelpuncte des Ordens, zu Asset, den Schutz und die Besedung und Steigerung damals vorwaltender Sesühle, so scheint auch der Ausschwung der neueren Maleren, welche aus jenen sich hervorgebildet, mit der minder selbstischen, Liebe und Sehnsucht athmenden, Schwärmeren des heil. Franz in enger Berbindung zu siehen.

Rach alten Nachrichten befand fich vormals in ber Rirche bes beil, Frang ju Afist ein Krugifie, auf welchem die Worte:

<sup>\*)</sup> Della Balle vermuthet, es fen diefer Urheber der romis ichen Duftve ein Fra Giacomo da Lurricchio ben Camerino, der um 1270 gebluht habe.

F. Helias fecit fieri. Jesu Christe pie miserere precan-Juncta Pisanus me pinxit. an. d. 1236. tis Heliae. Indict, IX \*). Wir burfen biesem Berichte trauen, weil er von einem Schriftsteller herrührt, der in tunftgeschichtlichen Dingen weber Unfichten vorgefaßt, noch Meinungen zu vertheibigen hatte. Andere, ursprünglich urfundliche Nachrichten ertheilt über diesen Maler Morrona, der redlichste und um. fichtigste unter benen, welche ihr Leben barangefest, Die Runfts geschichte einzelner italienischer Stabte zu beleuchten; Runben \*\*), welche freilich burchhin aus zwenter Sand geschopft, und vielleicht schon in ber ersten ohne Aufmerksamkeit ausgeschrieben worden, ba es seinen Auszugen an aller Nachweisung fehlt, welche ben burchaus neuen Nachrichten zur Beglaubigung nothig find, Ich habe feine Angaben schon aus biefem Grunde nicht prufen konnen, weshalb ich bieselben nicht verburge. Wollten wir ihnen Glauben benmeffen, so mare Giunta ein Sohn bes Guibotto, hatte er schon 1202 gemalt und noch um 1255 geblübt. Doch fragt es fich noch, ob der Juncta Guidotti, pictor, berfelbe Junta sen, beffen Kunstrichtung noch immer aus einem gang wohl erhaltenen Gemalbe gu bestimmen, dem Rrugifire in einer Rapelle bes rechten Armes der Rirche Sta. Maria begli Angeli in der Ebene nachst Afff.

In diesem Bilde ift die Stellung und Lage der Seftalt des Heilands nicht mehr die aufgerichtete, italienische, welche wir oben in dren gleichartigen Bildern des Sefreuzigten, den Arbeiten eines alten umbrischen Meisters, oder seiner Zeitgesnoffen, hatten kennen gelernt; vielmehr ist sie ausgebogen,

<sup>\*)</sup> Wading, ann. ord. S. Franc.; Angeli, über Afift.

<sup>\*\*)</sup> Pisa illustr. To. II. P. 1. cap. IV. §. 1. (Ed. sec. p. 127.)

nit gesenktem Haupte, gleichwie in griechischen Krengesbildern, namentlich wie der Gekrenzigte in jenem Kalendario, welches p Florenz im Schaße der Johanniskirche bewahrt wird. Als kin auch in der Aussuhhrung zeigen sich Spuren griechischer Schule. Das Bindemittel ist entschiedener noch, als in jenem Bilde des Guido von Siena, jenes dichtere, verdunkelnde, glänzende der Byzantiner; der Austrag gestrichelt, genau; gesen die gänzliche Abwesenheit des Helldunkels gehalten, welche ich oben an älteren Denkmalen italienischer Abkunst nachgewiesen, ist hier schon Wodellirung und Streben nach Halbedonen, welche letzte, wie ben den Griechen, start in das Grünsliche salten. Ben Worrona sindet sich eine rohe Nachbildung dieser Arbeit, welche vom Ganzen hinreichende Worstels lung giebt \*).

Die Aufschrift am Buse bes Bilbes ist leider zu Anfang beschäbigt; boch liest man noch:

#### .. NTA PISANVS

### ... TINI ME F ...

Langi \*\*) macht es geltend, daß er in der zweyten Reihe purft richtig . . . TINI gelesen habe; und in der That bes grife ich nicht, wie Morrong das rundliche N für ein P nehmen und im Sanzen TIPI lesen konnte, da das italienissche Diminutiv ini so nahe zur Hand lag. Ob aber der erste besugt sey, das Fehlende zu ergänzen, und daraus Juntini pu machen, durste um so mehr in Frage stehen, da die freislich lauen Forschungen der Pisaner bisher nur einen Juncta Suidotti an das Licht gefördert haben.

<sup>\*)</sup> L et To. etc.

<sup>\*\*)</sup> L c. origini etc.

Andere Malerenen, welche bem Ansehen nach mit ben bezeichneten zusammenfallen, doch leider keine Aufschriften ent balten, aus benen Sahr und Deifter zu erweisen mare, finden fich vereinzelt an den Mauern, auf den Altaren vernachläffig ter Rirchen, ober in historisch geordneten Sammlungen, bot nehmlich folder Stabte, welche eben ju Anfang des brengebeten Jahrhunderte, gleich Difa und Siena, ben Wendepund ihrer Macht und Große erreicht hatten. Berschiedene Antis menfia, beren Sauptentwurf allerdings jenem barbarifcheitas lienischen Denkmal vom Jahre 1215 entspricht, beren Ausführung indeff, bem farbenden Stoffe, bem Auftrag, ber Beichnung nach, Befanntschaft mit griechischen Runstmanieren barlegt, bewahrt die Sammlung ber Afademie zu Siena. Das eine, in ber Mitte bie größere Figur bes beil. Johannes Bapt., ju ben Seiten Abtheilungen mit Geschichten aus seinem Leben, ift schwerlich noch aus dem zwolften Jahrhundert, wie ber Verfasser bes Ratalogs nach Eingebungen einer minder begrundeten Rennerschaft behauptet hat. Das andere, aus ber Rirche S. Giovannino bi Pantaneto, mit Geschichten aus bem Leben und Leiden bes Apostels Petrus, ift der Behandlung nach ungleich italienischer, als senes; boch glaube ich, bas ber Runftler so viel alteristliche und balbantike Erinnerungen, als pornehmlich in Gebäuden und Rleidungen darin vorfom men, leichter aus neugriechischen, als aus italienischen Dents malen bes hoberen christlichen Alterthums burfte aufgenommen Bu Pifa, in der Kirche S. Pietro in Vinculis, fin bet fich eine Altarbebeckung, welche mit ber vorangenammen ber Afademie zu Siena im Entwurf, wie in ber Ausführung piel Pehnlichkeit zeigt. Doch find die Vorstellungen noch ent schiedener griechisch; Christus am Rreuze mit geschwollenem

aushängendem Leibe, gefenttem haupte; oben eine Jungfran mit aufgerichteten Armen, ju beiben Seiten herabhangendem Mantel.

Das wichtigste indes unter ben minder beglaubigten Denkmalen biefer Zeit scheint mir die lange Rolge von Lebensmigniffen ber Apostel Petrus und Paulus an ben oberen Seitenwanden des Mittelschiffes ber Rirche G. Vietro in Grade, auf dem Wege von Pisa nach Livorno. Diese nur in der Farbe unscheinbare (vielleicht al secco gemalte, oder burch die Seeluft verzehrte) Maleren ift durchbin von guter Auordnung, vieler Lebendigkeit ber handlung, felbft von einis ger Reinheit ber Charaftere, besonders ber beiden Apostes. Rach einem allgemeinen Gefühle nimmt Morrona \*) an, buß sie um bas Sahr 1200 entstanden sene, worin er ficher nicht so gar weit vom Wahren abweicht. Uebrigens ift bie Bermuthung, bag fie bes Junta Arbeit, ihm bier eben fo wenig einzurdumen, als abnliche an anderen Stellen. Ueberbaupt ist es thoricht, in so alter Zeit ben unbeglaubigten Mas kregen den Meister aus bestimmten Eigenthumlichkeiten erfennen ju wollen. Denn einmal waren biefe letten, auf bamaliger Runftstufe, ben Schulmanieren und herrschenden Vorstels lungen gang untergeordnet; bann aber besiten wir, wie ich mehrmal erinnert habe, nur von einer geringen Zahl damalia ser Runftler beglaubigte Werke, weshalb es uns wohl jederkit wird verborgen bleiben, worin fie fich von andern Malern unterschieden, worin wiederum fie anderen geglichen haben, bie wir nicht kennen. In jenen Zeiten erscheint bas Eigenhumliche überall in größeren Massen, von Wolk zu Wolk,

<sup>\*)</sup> Pisa illustr. T. III. ed. 1793. p. 405 s.

von Zeitraum zu Zeitraum Gegenfate bilbenb. Daber werben wir ben erwähnten Wandmalerenen vielleicht über die Ratio nalschule entscheiben konnen, aus welcher sie entstanden, boch nimmer über ben Deifter, ber fie vollbracht. In biefer Begiebung bin ich geneigt, sie durchhin für griechische Arbeit w balten. Ben Junta, Guido, Golfernus, fogar ben bem florentinischen Jacob, zeigt sich neben bem Aufdruck griechischer Schule ober Borbilblichkeit, noch immer einige Spur italienis fcher Gewohnheiten; die Rurge und Plumpheit, in welche die alteren Staliener verfallen waren, veranlagte fie, bente ich als fie zum entgegengesetten Aeußersten ber griechischen Sagerfeit übergingen, biefe um ein Geringes zu fullen und in bie Breite zu erweitern. Allein in ben Malerenen ber Rirche G. Pietro in Grado zeigt fich eben jene zierliche Sagerfeit ber Behandlung und ber Berhaltniffe mehr, als irgend fonft in alten toscanischen Arbeiten. - Auch ist es mir in solchen nir gend vorgekommen, daß sie, in emfiger Nachahmung hochals terthumlicher Borbilder, deren Charafter so wohl getroffen, als in jenen geschehen ift. - Db bie Wandmalerenen einer ab ten Rirche zu Cremona, welche mir nur aus Millins Be schreibung bekannt sind, in griechischer, ober in entgegengeset ter italienischer Schulart gemalt senn, wage ich nicht zu ent scheiben. Doch bezweifte ich, ob dieser Forscher mit Sicherheit aufgefaßt habe, wodurch im boberen Mittelalter italienische Ar beiten von griechischen sich unterscheiben \*). Gewiß verfaumte

<sup>\*)</sup> Millin, voy. dans le Mil. T. II. p. 317. — Bom Dome 1st Cremona: "Ce qui reste sur la voûte des deux ness latérales est véritablement unique. Les sujets sont tirés de l'histoire sainte. Les sigures sont malheureusement petites et la lumière est très rare. Le dessin est sec; mais le coloris est très vis et les costumes sont

er die Angabe der Gründe, welche ihn bestimmten, jene Arsbeiten für italienische zu halten. War Venedig, wie man des hauptet, und wie es wahrscheinlich ist, für die Lombarden, was Pisa für Toscana, der Mittelpunct nemlich, von welchem die Nachahmung der Byzantiner ausgegangen; so dürsten jene Nalerenen zu Eremona, welche schon nach den angegebenen Beyschristen einer älteren Epoche, vielleicht der unsrigen anges hören, eben sowohl griechische, oder doch gräcistrende Arbeiten sepn können, als eigenthümlich italienische; ein Wort, mit welchem Millin vielleicht nicht einmal einen so ganz deutlischen Begriff verband.

Doch habe ich lettere Denkmale, beren Alter nur anna. berungsweise und aus allgemeinen Analogieen zu bestimmen ift, blog in ber Absicht herangezogen, bem Lefer Die weite Berbreitung bagumal in Italien vorwaltender Anwendung griechischer Runstmanieren so viel als möglich anschaulich zu machen. Denn, um ben Zeitpunct zu bestimmen, in welchem bieselben zuerst in Italien eingebrungen find und begonnen haben, forbernd auf die Runftubung dieses gandes einzumir. fen, burften schon die fruber beleuchteten Denkmale genugen, welche ihre Beglaubigung an ber Stirn tragen. Unter biesen war bas fpateste Benspiel italienisch-barbarischer Malart jenes Antimenflum ju Siena, mit bem Jahre 1215; bas altefte Denfmal bingegen gelungener Nachahmung griechischer Manier und Auffaffung bas coloffale Musiv am Dome ju Spoleto bom Jahre 1207; also werben wir mit Zuversicht annehmen

très singuliers. Des *Ugendes* apprennent les noms des figures et sont connaître les sujets. Il est cependant évident (?), que les figures n'ont pas été faites par des Grecs; tout y est italien."

können, die fragliche Umwandlung der italienischen, wenigstens der tostanischen Maleren sen das Werk der früheren Decemnien des drenzehnten Jahrhunderts.

Die unumgangliche Boraussetzung eines gebeihlichen Birfens in den Bortheilen, Sandhabungen, Formen der neuen italienisch sariechischen Runftatt war benn nun allerdings bie eben bamale eingetretene, junehmende Empfanglichkeit für technische Korberung ober geistige Steigerung ber bilbenben Unter ben außeren Beranlaffungen, welche bier, wie überall, hinzugewirft haben, war indef die Eroberung von Constantinopel burch Franken und Italiener offenkundig und einleuchtend die wichtigste. — Die Benegigner scheinen auf bie Roftlichkeit firchlicher Runftschate ber Bngantiner fich beffer verstanden zu haben, als die friegerischen Pralaten und muthigen Ritter ber Franken. Billebarbouin enthalt, ben viel allgemeiner Bewunderung der Pracht bnzantinischer Baufunft und Lebenseinrichtung, burchaus feine in bas Einzelne gebende Runftnachricht \*). Dagegen haben wir lange Verzeichniffe von Buchern, Rleinoben, Gerathen, welche bie Benegianer aus den Rirchen ber Sauptstadt follen entnommen haben \*\*), 11eber:

<sup>\*)</sup> Villehardouin, Geossroy de, hist. de la conquête de Constantinople. Paris 1657. so. p. 81. — Bom Brande, welche ber Eroberung voranging. — "Les barons de l'armée eurent grande compassion, de voir ces hautes Eglises et ces riches palais "sondre et abaissier." — Et les grandes ruës marchandes avec des richesses inestimables toutes au seu."

<sup>\*\*)</sup> S. Alter, Fr. C., philologischefrit. Miscellaneen. Bien 1799. XVII. (S. 234). Bo "über eine lit. artistische Plunberuns ju Anfang des drepjehnten Jahrhunderts" die wichtige Stelle der Chronif das Dorotheus (Venet. 1778. 4. p. 397 f.) burch Bergleichungen und ichabbare Bemerkungen erläutert wird.

nste biefer Ptünberung finden sich noch immer im Schatze der Rarcusfirche zu Benedig \*); aber auch die mit Bildern ges jenen kirchlichen Handschriften der italienischen und anderer Bibliotheten, deren viele einer gemeinschaftlichen, dem Jahre 1200 vorangehenden Epoche angehören \*\*), durften schon das mals in den Westen gelangt senn. — Gewiß kann es nicht so ganz zusällig senn, daß jene Kunstplunderung im Jahre 1204 unseren altesten Denkmalen italienisch-griechischer Males m mur um wenig Jahre vorangeht.

Dasselbe Ereignis mochte benn auch die Verpstanzungen sichischer Maler in italienische Seestadte vervielschligt haben, da es nach der schwersten Schaddigung, welche Constantinopel sit dessen Gründung betrossen, dort sicher nicht an Veranlassungen der Auswanderung, vielleicht auch von Seiten italies wischer Patrioten nicht an Lockungen gesehlt hat. Leider sehlt es mir, diese Thatsache zu bewähren, an urkundlichen Uebersungungen, um sie auszumalen an umständlicher Kunde. Nicht einmal Solches habe ich zur Hand, was in den Druckschristen venezianischer Topographen und Forscher über diesen Gegenssand angemerkt und behauptet worden. Doch fürchte ich, nach den Auszusgungen ben Fiorillo und von der Hagen \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Rur einen fluchtigen Blid wirft v. b. hagen, Briefe ze. 86. II. S. 116, auf biefe Alterthumer, benen ich gufällig ebenfalls teine langere Beit zu widmen im Stande mar.

<sup>4</sup>a) Außer ben icon angegebenen fand ich auch ju Siena, Bibl. ber Sapienza, eine beachtenswerthe miniirte B. mit getriesbeuem, maltirtem, griechischem Dedel, welcher ungefahr in die angegebene Zeit fallt.

<sup>\*\*\*)</sup> Fior. Gefc. b. g. R. Thl. II. G. 8 und 214. Bon ber Sagen, Briefe ze. Bb.

baß ihre Ausbeute spärlich, ihre Zuverlässigfeit nicht durchhin bewährt sen. Ift man doch, wie es scheint, nicht einmal über den Ramen eines Künstlers einig, der im zwölsten (?) Jahrs hundert von Constantinopel nach Benedig gekommen, dort eine Schule eröffnet haben soll; Fiorillo\*) nennt ihn Theophilus; Zannetti\*) dagegen Theophanes.

Ueberhaupt steht zu befürchten, daß wir über bie Umstande der Verpftanzung griechischer Kunstler nach Venedig und Wifa, ober in andere Stadte Italiens, nicht so leicht zu einiger Sicherheit ber Runde gelangen werben. Die italienischen Archive find eben zu Anfang bes brenzehnten Jahrhunderts meift sehr unvollständig, und schon in der Anlage farg an jenen fpegiellen Rachrichten, welche feit bem Ende beffelben Jahrhunderts fich ins Unendliche vervielfaltigen; unter ben alteren Chronisten, welche bier aushelfen tonnten, fallen wenige genau mit jener Begebenheit jusammen. Demungeachtet ift es flar, daß eine lebendige Schule und Mittheilung flatte gefunden bat. Die italienischen Malerenen bes brenzehnten Jahrhunderts zeigen nicht bloß den Aufdruck griechischer Borbilber, vielmehr auch, wie schon erwähnt worden, die Anwenbung von Vortheilen und Sandgriffen, welche früherhin nur ben den Griechen üblich gewesen. Bereitung aber und Sand, habung farbender Stoffe konnen nimmer bereits Bollenbetem abgelauscht werden; überall geschieht die Fortpflanzung solche Vortheile durch eine gluckliche Vereinigung von Benspiel und

<sup>\*)</sup> Das.

<sup>\*\*)</sup> Delle pitture di Venez. 1771. 8. p. 2. — Beibe führt fich auf: hist. almi Ferrariensis gymn. Ferrara 1735. Auch biefet habe ich nicht jur hand, überlaffe baber anderen, biefe Frage in erledigen.

Amveisung, welche nur in bem Wechselverhaltniß bes Schalers um Lebrer möglich und bentbar ift.

Demnach erscheinen wahrend ber bunfleren Jahrhunderte bes Mittelalters nur abgeriffene Spuren eines vorübergebenben, im Sanzen angesehen, erfolglosen Ginfluffes ber Byzantiner; allgemein verbreitet und fruchtbringend zeigte fich dieser Einfluß nicht fruber, als seit ben erften Decennien bes brepzehnten bis zu ben erften Jahrzehenben bes folgenden Jahrhunderts. Früher entdeckten wir ihn bisweilen in Bilbnerenen, m benen wir die alten Bronzethore des Domes zu Pifa gab len burfen, über beren Entstehung nichts Sicheres befannt ift. In biefem Zeitraum aber beschränkt er sich fast ohne Ausnahme auf die Maleren. Die Bilbneren befolgte heibnischund driftlich antife Borbilber, spater auch beutsche, ober, wie man fagt, gothische; in ber Baufunft aber war die romische Schule, wie ich in nachstehender Abhandlung zeigen werbe, nie so ganglich unterbrochen worden, war das Fremde, weldes in diefer Runftart mabrend bes zwölften und brengehnten Jahrhunderts fich eingebrangt hatte, nicht etwa bloß ein byzantinisches ober anderes, sondern gar viel und mancherlen.

Doch sogar in der Maleren der Italiener des drenzehnten Jahrhunderts zeigen sich Spuren einer von griechischem Einsstuß ganz unabhängigen Entwickelung durch Wetteiser mit driftlich antiken Denkmalen. Dahin gehören die Malerenen einer abgesonderten Rapelle des Rlosters SS. Quattro zu Rom, wo die Runde mit den Busten der Apostel altchristlichen Denkmalen nicht ohne Rumstgefühl nachgeahmt sind. Das Sebaude, an dessen Wähnden sie gemalt sind, ist sicher um die Mitte des drenzehnten Jahrhunderts aufgerichtet worden; zu Anfang des vierzehnten indes wurden alle älteren Manieren

und Weisen von ber sogenannten Siottesten verbrangt; jene Arbeiten werden bemnach mit dem Gebaude zugleich entstamden sen senn.

Auch in der Miniaturmaleren damaliger Zeiten zeigen sich Fortschritte, welche nicht sowohl aus Nachahmung der neueren Griechen, als vielmehr aus dem Wetteiser mit italienischen Denkmalen zu erklären sind. Einige lateinische Handschriften, welche insgemein aus dem Wunsche, Hochalterthumliches zu besitzen, oder auch nach den Zügen der Schrift, welche ben calligraphischen Denkmalen trügerisch sind, für älter gehalten werden, dürsten, nach ihren Miniaturen zu urtheilen, in die Mitte des dreyzehnten Jahrhunderts fallen, vielleicht eben damals zu Nom, oder wenigstens im Bereiche dieser Stadt versfertigt seyn.

Eine Handschrift der Laurentiana, welche zu Florenz nach den Schriftzügen dem eilften Jahrhundert bengemeffen wird\*), enthält ein verziertes Ralendarium, zu Anfang eines jeden Monats eine kleine, wohl miniirte Figur, mit Einsammlung der wichtigsten Erzeugnisse, oder mit dessen Verarbeitung, oder auch mit Abwehrung der Bedrängnisse bestimmter Jahreszeiten beschäftigt. Diese Figuren sind meist durch eine aufgeschürzte Tunica bekleidet, mit entblößten Armen und Beinen, nicht selten, wie Februar und März, von vortresssicher Stellung und

<sup>\*)</sup> Diefe Be. war vor einigen Jahren noch nicht numerirt und im Bergeichniffe aufgenommen. Gie enthiclt bie Aufschrift:

Nec cultu nitidum, nec auro renidentem, sed vetustate ceteris longe clariorem codicem hunc, saec. circiter XI. exaratum, Maria Aloysia — biblioth. Mediceae donavit XVII. Cal. Oct. an. 1806. — Das Kalendar reicht weiter vormarts. Die unbestimmte Zeitangabt ist nach ben Schriftzugen angenommen.

und bennahe statuarischer Einfachheit. In der Ausführung merkliches Streben nach Rundung der Theile, ben vollständigsster Entsermung von allen Eigenthümlichkeiten des neugriechisschen sowohl, als des giottesken Geschmackes. Nirgend zeigt sich Gold und Schmuck; die Formen gehen ins Kurze und Breite; das Vorbild ist offenbar, wenn auch vielleicht durch das Witstelglied einer Handschrift des fünsten oder sechsten Jahrhunderts, römisch antik.

Aus einem ahnlichen Bestreben, wahrscheinlich bennahe pu gleicher Zeit, entstanden die bekannteren Copieen von spat antiken Miniaturen in der Sandschrift des Birgil in der Baticana.

Diese Bilber hat Santi Bartoli, mit unendlichen Zuschen und Abanderungen von seiner eigenen Wahl und Erfindung, bekannt gemacht; Niemand verspreche sich, daß seine Rachbildungen historische Treue besigen. Allerdings sind diese Bilder nothwendig Copieen aber Nachahmungen alterer, spaceantifer, wie es deutlich theils schon aus der Anordnung ershellt, theils aus vielen Bekleidungen, Benwerken und Baulichkeiten, welche während des Mittelalters zwar nachgemacht, doch nicht wohl konnten ersunden seyn. Doch verräth sich die spätere Zeit durch eingeschodene Figuren in spätmittelalterlicher Tracht, z. B. in den Soldaten, Blatt LXXIII. Rückseite, welche zu beiden Seiten der Helden stehen. Das Original war vielleicht au einzelnen Stellen verletzt; ader der Nachahmer gestattete sich einige Zusätze und Vermehrungen.

Unabhängig von biefer, bem Ansehen nach auf Nom besichränkten Rachahmung bes Alterthümlichen, entstand auch zu Florenz einige hinneigung zu reinerer Formenbildung, mithin zu reinerem Ausbruck christliche stitlicher Ideen, wie solches in

dem Musto an der Vorseite der Rirche G. Miniato a Monte fichtbar ift, ber mehrgebachten Benedictinerabten außerhalb ber Mauern jener Stadt. Ueber bas Alter Diefer Arbeit giebt es feine sichere Urfunde, wenn nicht etwa hinter bem vorragenden Gefimse eine Inschrift verborgen ware, welches, von unten angeseben, ben Saum bes Bilbes etwas verbeckt. Rach allen Analogicen tann es auf feine Beife ber außeren Befleibung ber Borseite gleichzeitig senn, ba biese im eilften Jahrhundert beschafft worden, als die italienische Maleren aller Sicherheit ber Umriffe entbehrte. Auf ber anderen Geite werben wir nicht wohl annehmen fonnen, daß folches fpater, als in ben erften Decennien bes brengebnten Jahrhunderts angefertigt worden. Denn anderer, schon beleuchteter Benspiele nicht zu gebenken, enthalt die Tribune berselben Rirche ein zwehtes geräumiges, in griechischem Geschmack und in griechis scher Technit (in fleineren, netter eingefügten Glasstiften) aus geführtes Dufiv, unter welchem in theils erloschenen Charaf. teren auf bem bunkeln Marmor bes Krieses Kolgendes aufge zeichnet und noch zu lesen ist:

### AÑO DNI MCCXCVII. TEPORE PP...

### .... EST ... OPVS

Das erste hingegen, an der Vorseite der Kirche, in welchem Christus, auf noch einfachem, nicht byzantinisch mit Blätterschmuck und Vergliederungen überladenem Throne, neben ihm, etwas kleiner, S. Minias und die Jungfrau, ist in dicken, etwas rundlichen und grobgesügten Slasstücken zusammengesetwas eine allgemeinsten Angabe der Sessichtszüge sind sie Waleren etwas später verfallen war, durchaus entgegengesetzt, und entsprechen ben weitem mehr der volleren Auffassung

ber Form, welche die ersten, von griechischen Worbildern noch mabhangigen Fortschritte der italienischen Maleren bezeichnen und unterscheiden. Dierin stimmen mit diesem Musaik überein einige etwas ausgebildetere Wandmalerenen im Innern der Kirche, zur Nechten der Thure, welche in die Sacristen sührt. Sie sind erst in neueren Zeiten durch Herabsallen des Bewurfes wieder zum Borschein gekommen. Endlich besindet sich zu Pisa, im Capellone des Pozzo des Campo Santo, ein Kruzisste, welches Pisanische Renner dem Anstonio Greco des Bassari benlegen. Ich din nicht Kenner genug, um Meister auszussinden, deren Existenz ungewiß, deren Werke ganz under sannt sind. Doch ist es gewiß eine Nachahmung des griechischen Typus, und ungefähr aus der Zeit des Giunta von Pisa.

### Sinnentstellende Druckfehler.

S. 8. 3. 4 v. u. fatt: ju verbeutlichen, lieb: fich ju verbeutlichen.

6. 9. 3. 7 v. u. fatt; ber Dienen, lies: ber Dimen. Das. Anm. 3. 4 v. o. fatt: (S. 3.), lieb: (G. 31.)

C. 25. Anm. \*) 3. 5 u. 6 v. o. fatt: ausschließender, lies: Ausfcbließenbes.

S. 36. Anm. ftatt: fuoni, lies: fuori.

S. 42. 3. 10 v. u. fatt: Frenbeit, lies: Frechbeit.

G. 55. 3. 2 v. u. fatt: bezieht, lies: beziehe.

- S. 106. 3. 1 v. u. fatt: von einer Formenschönheit, lies: von Formenfconbeit.
- S. 116. 3. 9 v. u. fatt: Gefcmadeparthey und, lies: Gefcmade, parthevung.

G. 117. 3. 1 v. u. binter: mußte, fallt bas Romma weg.

- S. 120. Anm. 3. 2 v. u. fatt: gefammten, lies: gefammte. S. 131. 3. 7 v. u. fatt: eigentlich Gegenftande, lies: eigentliche Gegenftanbe.
- S. 132. 3. 5. v. u. fatt: mit berfelben, lies: mit benfelben, S. 137. Anm. 3. 7 v. u. fatt: gleichbentenb, lies: gleichbedenb.
- S. 148. 8. 4 v. u. fatt: fictbar gemacht, lies: fublbar gemacht.
- S. 155. Anm. 3. 2 v. u. fatt: worauf, lies: woraus.

- S. 156. 3. 8. v. v. fatt: Alfo wird auch, lies: Alfo wird.
  S. 159. 3. 7 v. u. fatt: gemächlich, lies: gemählich.
  S. 163. 3. 3 v. u. fatt: gerfreuenden, lies: gerfreuender.
  S. 165. Anm. 3. 2 v. u. fatt: Beffus, lies: Baffus.
- G. 168. Anm. 3. 6 v. u. fatt: Triubit, lies: Eriulgi.
- S. 171. Anm. 3. 4 v. o. fatt; und der, lies: und bas.

- S. 175. 3. 6 v. v. fatt: Eparchates, lies: Erarchates.
  S. 212. Anm. \*) fatt: Pictor. scr., lies: Pistor. scr.
  S. 214. Anm. \*\*\*) B. 2 v. u. flatt: valam regiam, lies: salam reg. S. 217. 3. 4 v. u. fatt: morden, lies: murde; fatt: In, lies: An
- S. 232. Anm. 3. 5 v. v. fatt: Meinwerdi, ließ: Meinwerci.
- G. 235. 3. 14 v. u. fatt: nichts Befferes, lies: nicht Befferes.
- 6. 239. 2nm. \*) 3. 4 s. o. fatt: oxornatam, lies: exornatam. Daf, Anm. \*\*) binter: Praxedis, fallt bas Bunctum meg.

Berfenungen der Interpunction und einzelner Buchftaben, Ungleichheiten der Orthographie und andere minder erhebliche gebler

wolle der gutige Lefer felbit verbeffern, und der Entfernung bes Bif. bom Dructorte nachfeben,

### Italienische

# forschungen

YOR

C. F. von Rumohr.

### 3mepter Theil

Berlin und Stettin, in der Ricolai'schen Buchhanblung. 1827. In studiis puto, mehercule, melius esse, res ipsas intueri et harum causa loqui.

Seneca de tranq. c. 1.

### Borbericht.

In einem Briefe an Bottari (Lettere pitt. To. III. Lett. 224.) ermuntert Mariette jeuen ersten, desemals unternommene neue Ausgabe des Basari mit den nothigen historischen Berichtigungen auszurüssen. Basari, meint Mariette, sem nicht vorbereitet zewesen, historische Untersuchungen anzustellen, habe daher trügerischen Borarbeiten und Mittheilungen folzen mussen. Dieses hat allerdings seine Richtigkeit; indes war Bottari, nach eigenem Geständnis, der Aussorderung seines genauen und wahrheitsliebenden Freundes auf keine Beise gewachsen. "Auf den Schriftstellern, bekennt er selbst To. V. Lett. 160., welche über die bildenden Künste ben den Neueren zeschrieben haben, scheint ein Fluch zu ruhen; denn

gewiß vergriffen und vergreifen fie sich sammtlich auf das Unglaublichste. So bekenne ich, daß ich selbst in Dingen, welche ich kannte, wie meinen eigenen Namen, mich oftmals ganzlich versehen habe. Daffelbe ist dem Basari und Allen begegnet, welche nach ihm geschrieben haben. Sabe ich doch bisher von diesem fünften Theile der Malerbriefe zwen Bogen ganz umdrucken mussen."

Indeß erkannte weder Bottari, noch selbst Mariette, den ganzen Umfang jener Aufgabe, deren Edung sie anzunahern wünschten. Mariette glaubte, man werde schon durch Bergleichung der Denkmale, durch Aufzeichnung ihrer Aufschriften alles Bunschenswerthe erreichen können. Das Bedurfnis einer urfundlichen Begründung der neueren Kunstgeschichte meldete sich erst in der Folge, nachdem die Localforscher durch frenlich ebenfalls ungenügende Mittheilungen aus einzelnen Archiven die historische Glaubwürdigkeit des Basari durchaus erschüttert hatten.

Ich schmeichle mir, in den nachstehenden Abhandlungen ein nutliches Benfpiel, redlicher, muhevoller und, nach den Umständen, selbst erschöpfender Forschung aufzustellen, welches hoffentlich nicht ohne Nachfolge bleiben wird. Bor der hand schien es mir deingender, vereinzelte Archive gang zu durchgeben, einzelne historische Fragen gang hindurchzuführen, als der Berbreitung über Bielfältiges sich hinzugeben, welche leicht Zersplitterung und Oberstächlichkeit hatte herbenführen können, da die Auffassung im Sanzen gründliche Borarbeiten voraussent, welche bisher noch ersehnt worden find.

Richt felten fegen die Urfunden ein gefchichtliches Berhaltnif ungleich beffer ins Licht, als die gelungenfte Entwickelung; ich habe daber einen kleinen Theil meiner Abschriften und Auszuge in die Belege und Anmerfungen, in der eilften Abhandlung fogar in den Zert aufgenommen, was allerdings gegen den Gebrauch verftoft. Indeg hoffe ich Dachficht ju finden, weil ich ben Auswahl biefer Beweisstude meift auf folche getroffen bin, welche, nachft dem befonderen, ihre Anführung veranlaffenden, auch allgemeinere Berhaltniffe in ein belleres Licht ftellen, wie jenes ber Runftler gu ibren Benoffen und Bonnern, wie die Beschäftsführung ben offentlichen Runftunternehmungen, Die Tech. nit einzelner Runftarten, die Anficht, von welcher die Runftler verfchiedener Beiten ausgegangen find. Diedurch wird Bieles über das Ungewiffe und Schwanfende hinaus ju hiftorifder Bewißheit erhoben, und

der Phantafie ein gefährlicher Spielraum entzogen werden.

Obwohl ich nun vor Allem beabsichtige, die Ueberzeugung herbenzuführen, daß Biele auf meinem Wege sich zu versuchen haben, ehe es möglich senn wird, eine vollständige, umständlich genaue Kunsigeschichte neuerer Volker zu entwerfen, so habe ich es doch gewagt, die wichtigsten Schulen des sunfzehnten Jahrhundertes in einem Vilde zusammenzufassen. Diesem Bersuche war die Ausbildung ins Einzelne schon in der Anlage versagt; demungeachtet habe ich auch hier oftmals den historischen Boden mir besonders einrichten mussen.

Daß auf dem Wege, den ich verfolgt habe, doch endlich dahin zu gelangen sen, der Autorität flüchtiger oder lügenhafter Druckschriften sich ganzlich zu entschlagen, bezweiste ich um so weniger, als die Liebens-würdigkeit des italienischen Nationalcharakters, nach meinen Erfahrungen, Forschungen dieser Art im Ganzen begünstigt. Gelegentlich erwähne ich mit innigem Danke der Beförderungen, welche mir zu Theil geworden. Dem gelehrten Bibliothekar der Magliabecchiana, Herrn Vinz. Follini verdanke ich viele Nachweisungen; die florentinischen Domherren und andere

Beforden haben mit willig die ihnen anvertrauten Schäne gediffnet; des Bertrauens, welches ich zu Siena genoffen, kann ich nicht ohne Ruhrung gedenfen. Möchte das Ergebniß meiner Forschungen so vieler Gunft entsprechen können!

In den Belegen biefes Bandes werden die Lefer bie jahllofen Barbarismen ber lateinifden Protocolle md Urkunden, wo die Gloffare nicht ausreichen, durchbin aus ber vulgaren italienischen Sprache erflaren wollen. 3ch fiebe fur die Genauigfeit des Abdruckes, ben ich felbft corrigirt habe. Doch bemerke ich, bag ich im Archiv ber Biccherna ju Siena, Claffe B., Die einzelnen Bande, zwar ber Bahl nach richtig angegeben, doc bald No. bald To. genannt habe. mer und Theil fallt in biefer Classe in eine gusammen, mithin wird baraus an Ort und Stelle feine Berwirrung entstehen tonnen. Bingegen babe ich, E. 22. Anm. \*), unter den fehlenden Rumern ber genannten Claffe beff. Archives No. 98. angeführt; ich weiß nicht burch welchen Bufall. Allerdings citirt Benvoglienti auch diefe Rumer; indeg bat man folche an ihrer Stelle gelaffen, weil bas Citat nicht gutrifft. Diefes frene Bekenntnig wird, bente ich, die Glaub. würdigfeit alles Uebrigen erboben muffen.

Als ich den ersten Band abwesend abziehn ließ, sehlte es mir, Abh. V. S. 246., an einer Form, das lateinische Monogramm in einem Madonnenbilde des neunten oder zehnten Jahrhundertes (zu Rom in der Kappelle di s. Paolo der Kirche s. Prassede, im Felde zu beiden Seiten des Kopfes der Madonna) gehörig auszudrücken, Einigen Aufforderungen zu genügen, und die Eristenz einer der byzantinischen Manier vorangehenden lateinisch-firchlichen Kunst zu bethätigen, habe ich diese Ausschrift nachholen wollen, wie folgt: NR. C. M. — lies: Maria Christi Mater.

3m

## Theorie und Geschichte

neuerer Runftbeftrebungen.

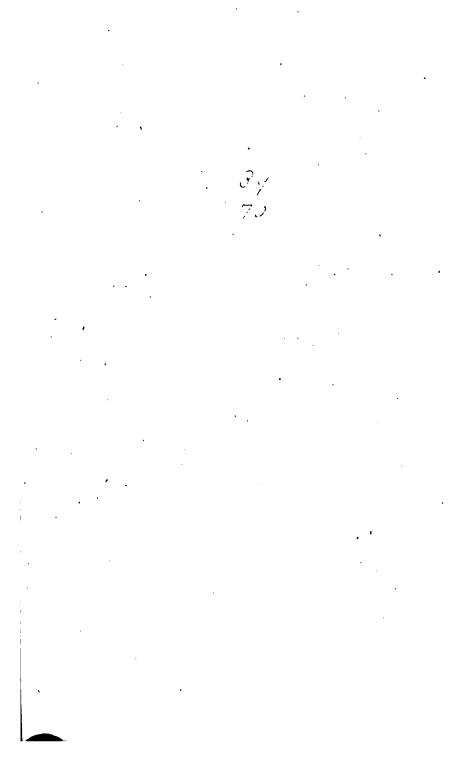

### VIIL

Duccio di Buoninsegna und Eimas bue. Sieneser und Florentiner. 1250. — 1300.

Dinsightlich bes Ursprunges ber bilbenben Kunste giebt es urschiedene, einander ganzlich entgegengesetzte Ableitungen. Einige wollen, daß anfänglich eine blinde Zusälligkeit, oder das mur ein gewisser zielloser Trieb der Nachahmung, den Bersuch herbeisühre, den Dingen Achnlichteiten abzugewinnen; das in der Folge aus diesem kindlichen Spiele von Pand zu Ind die Fähigkeit sich entwickele, die Formen der Natur zu überschreiten und Solches hervorzubringen, was man Ideale went. Andere lehren, daß die Kunst von der Idea ausgehe, wur allgemach sich der Natur zuwende, erst ben erlöschender Bezeisterung dem Wunssche ganz sich hingebe, Aehnlichkeiten und Täussche genz sich hingebe, Aehnlichkeiten und Täussche genz sich hingebe, Aehnlichkeiten und Täusschen hervorzurussen.

<sup>\*)</sup> Cicognara, Sto. To. I. c. IV., scheint beibe Ableitungen bereinigen zu wollen, wo er sagt: pare che l'Alfa e l'Omega delle ani sia il riuratto etc. — Er verbreitet fich über ben letten Kall and bleibt, wie vorauszusseten war, für ben ersten ben bistorischen Erweis schuldig. — Man könnte hier wiederholen, was hirt, (vom Bildniß ber Alten, Abh. der Al. der Wiff. in Berlin, 1814. 15. bis. philol. Rlasse S. 8.) gegen Bisconti bemerkt: "Er nimmt die Miene an, den griechischen Mythenerzah.

Die erste bieser Ableitungen wird - auch abgesehn von ber Grundansicht, in welcher fie wurzelt - schon burch ben Umftand aufgehoben, daß die nothwendige Unbehulflichkeit ber frubeften Runftversuche bie hoffnung, und baber auch ben Wunsch ausschließt, sogleich die schwersten Rathsel ber tunftle rischen Technik aufzuldsen. \*) Doch auch die andere durste ber Einwurf treffen, bag ihr Ausbruck zu allgemein fen und ohne vorangebende Erflarung bedenkliche Migverständniffe begunftige. Da nemlich ber funftlerifche Geift, überall und auf jeglicher Stufe, ben jeglicher Richtung und Begiebung ber Runft, vorauszusegen ift, fo wird ben bie fer Ableitung der Kunst vornehmlich in Krage kommen: ob eben jener bem Runftler einwohnende Geift im Anbeginn der Runstepochen unmittelbar burch den Naturgeist geweckt werbe, ober gunachst burch eine ber Runst vorangehende, allgemeinere Geiffesentwickelung. Wer aber jenes ausschließt, fann nur diefes im Sinne haben; und ficher ift bie Runft ursprung. lich von bem Bestreben ausgegangen, schon vorhandene Be griffe und Vorstellungen des Geistes, welche meist schon in ben altesten Dichtern, oftmals auch in religiosen und nationellen Ueberlieferungen nachzuweisen find, entweder wirklich auszudrücken, ober, wo bieses nicht gelingen konnte, fie wenigstens anzubeuten.

Indes ist diese Ableitung, der ich mich aus Ueberseus gung anschließe, auf die neuere Kunst nicht durchhin anzuwens

lern Glauben beigumeffen, als wenn bie Portratbil, bung icon feit Dabalus in Gebrauch gewesen fep."

<sup>\*) &</sup>quot;Ein gutes Bildniß fest eben fo gut die boberen Runffenntniffe voraus, wie jedes andere vollendete Bert."

Hirt a. a. D. S. 5.

ben, weil beren Entwickelung nothwendig nach gang anderen Befeten erfolgt ift, als die Entstehung ber Runft an fich felbft. Denn obwohl man in ben Sigen ber alteften Bil. bung bem Mittelalter in technischen Dingen weit überlegen war, so kannte man boch vor Erfindung eigentlicher Runft bie Darftellung vermoge richtig verftanbener, gludlich nachgebilbeter Raturformen, nun gar die Moglichkeit illusorischer Birtungen, nicht einmal dem Begriffe nach; wobingegen m Mittelalter, burch munbliche Ueberlieferung, burch bie Schriftfteller, und felbft burch bie Denfmale unausgefest eine belbbentliche Borftellung von dem eigentlichen Ziele der bilbenben Runfte fich erhalten mußte. Betrachtete man aber and in ben bunkelften Zeiten bie roben Bersuche bamaliger Runkler nicht etwa als Andeutungen, ober vereinbarliche Bezichnungen , sondern als Darstellungen wirklichen Senns und Gefchebens; \*) fo war bas Aufftreben ber neueren Runft feit ber Mitte bes brengebnten Jahrhunderts bas Werf ber Steigerung langft schon wirksamer Rrafte, bes Biebererwadens vorhandener, nur schlummernber Begriffe. benmach nicht befremben tonnen, wenn wir bereits in ihren fraheften Leiftungen die Begeifterung fur die leitenden Begriffe des Weltalters mit ber Empfanglichkeit fur die urfprung. liche Bebeutung der organischen Formen gleichen Schritt halten feber.

Bey ben diteren Rachahmern ber byzantinischen Waler, bem Siunta, Guibo und Anderen, mochten Schwierigseiten in ber Aneignung einer gang neuen Manier die Ausmerksamkeit

<sup>\*) 6.</sup> Paul Diac, Luitprand, Leo, Df, und Andere an bang angezogenen Stellen.

getheilt baben; gewiß erreichten fle ihre Borbilber weber in ber Ibee, noch in der Ausführung. Dagegen burften die fpateren, benen bie griechische Manier burch Schule geläufig war, bereits barauf ausgehn, ihre Borbilder zu übertreffen. In ben Werfen ber großesten jener Maler in griechischer Manier, bes Gienefers Duccio bi Buoninfegna, bes Florentiners Cimabue, fpricht es fich beutlich aus, bag fie mit vollem Bewußtfenn barauf ausgegangen finb: in ben Charafteren fittliche Burbe, in Gebehrben und Sandlungen Ernft und Reper auszudrucken; bag fie fich bemubt haben, bas Ueberlieferte, mit bem fie's fichtlich febr ernftlich nahmen, im eigenen Geiste möglichst zu veriungen. Bis auf ihre Zeit hatte, burch mechanische Nachbilbung chriftlich antifer Runftgebilde, besonbers in ber neugriechischen Maleren, wie es in vielen ber frib ber angeführten Miniaturen einzusehn ist, manche robe Anders tung ursprünglich mit wiffenschaftlicher Deutlichkeit aufgefaß ter Kormen fich erhalten; burftige Ueberrefte ber antiken, perspectivisch und anatomisch begrundeten Zeichnungsart. Duc. cio und Cimabue empfanden ben Werth biefer Bezeichnum gen, welche erst in der Rolge, vornehmlich durch Siotto aus ber italienischen Maleren verbrangt worden sind; doch strebe ten fie, bas Grelle ihrer Berfnocherung zu milbern, indem fie folche halbverstandene Züge mit dem Leben verglichen, wie wir angesichts ihrer Leistungen vermuthen und annehmen durfen.

Indes genießen diese Künstler, beren hauptwerke zuganglich find und selten von Reisenden übersehen werden, einer so weit verbreiteten Anerkennung, daß ich meine Aufgabe an dieser Stelle dahin beschränken darf: einzelne Momente ihrer Geschichte nachzubessern und gelegentlich das wahre Berhältniß der sienesischen Kunstgeschichte des drepzehnten Jahrhundertes pur florentinischen beffelben Zeitraumes in ein helleres Liche pu feben.

Obwohl Bafari in bem Abschnitte, ben er bas Leben bes Duccio genannt, ganz ungewöhnlich enthaltsam ift und funn über die Andeutungen des Shiberti hinausgeht, \*) so entschläpsten ihm doch selbst an dieser Stelle einige erweissich unbegründete Angaben, welche er entweder von Anderen entlehnt, oder aus eigenen Vermuthungen hervorgesponnen hat.

Unter den Bersaumnissen und Misgrissen der Geschichts. sorscher find diesenigen, welche nur ein Einzelnes angehn, meist von geringem Belang; wichtig und folgenreich aber nur solche, welche in allgemeinere Verhältnisse eingreisen, die Zeitfolge der gedseren Abstusungen im Jortschritte menschlicher Anliegenheisten in Verwirrung bringen, und falsche Voraussetzungen einssihren. Zu letzteren gehöret die von allen Neueren gläubig nachgeschriebene Angabe des Vasari: daß Duccio \*\*) jene Jusbodenverzierungen aus mehrfarbigem Marmor ersunden habe, welche zu den Mertwurdigkeiten des sienesischen Domes gehören.

Aus verschiedenfarbigem Marmor mustvische Ruster zusammenpassen, den Umriß menschlicher oder thierischer Gestalten durch dunkteres Gestein auf hellerem Grunde ausfüllen,
war seit den altesten Zeiten bekannt, und seit dem eilsten
Jahrhundert, wie Vasari sich erinnern mußte, in Tossana so

<sup>\*)</sup> S. Vas. vita di Duccio. (Ed. c. p. 204.) mo: in questa tavola accondoché acrive Lorenzo di Bartolo Ghiberti etc.

<sup>\*\*)</sup> Vas. l. c. — havendo nel pavimenti del Duomo di Siena dato principio al rimessi di marmo delle figure di chiaro e scuro — uno meiter unten: Egli di sua mano imitando le pitture di chiaro scuro ordinò e disegnò i principi di detto pavimento.

allgemein in Gebrauch gefommen; daß man die Außenseiten wieler Kirchen, zum Nachtheil ihrer Gesammterscheinung, mit Arbeiten dieser Art überdeckt hatte. \*) Demnach bezeichnete er hier ohne Zweisel nicht diese rohe und einfache Arbeit, sondern eben nur jene Nachahmungen des Helldunkels im moderneren Sinne, welche im sienessischen Dome noch immer vorhanden und diesem Gebäude ganz eigenthümlich sind. Hierin folgte er nicht dem Ghiberti, welcher dieser Arbeiten mit keiner Sylbe gedenkt, sondern hochst wahrscheinlich einer druschen Meinung, welche, wie ich unten zeigen will, auf einer falsch gedeuteten Urkunde beruhen wird.

Es ist schon an sich selbst hochst unwahrscheinlich, daß eine Runstart, welche Einsichten in die Gesetze der Beleuchtung und Bekanntschaft mit allen Bortheilen der Schattengebung voraussetzt, schon zu Ende des drenzehnten oder zu Anfang des folgenden Jahrhundertes erfunden sen, in welcher Zeit die Maleren kaum angefangen, durch leichte und hochst verblasene Schattentinten dem Ausdrucke der Formen ein wenig nachzuhelsen. Ich würde daher selbst, wenn es mir an anderweitigen Gründen sehlte, doch schon aus der Beschassen, beit der Sache schließen, daß jene Erfindung mit dem helldunkel ganz gleichen Schritt gehalten, welches letzte bekanntlich ben den italienischen Malern nicht früher, als um die Mitte des sunszehnen-Jahrhundertes Eingang gefunden hat.

<sup>\*)</sup> Seltener warb biese Arbeit auf Fußboden übertragen. Doch besiten mir in der Kirche s. Miniato a Monte (ben Florent) ein beurkundetes Benspiel aus dem eilsten Jahrhundert. S. die Inschrift ben Richa, oder ben Manni, sigilli etc. — Diese Arbeit ift in ihrer Art elegant.

Dowohl die Runftnachrichten bes Archives ber fienefis fchen Dombertvaltung bis in bas brepgehnte Jahrhundert inradreichen, so fallt bennoch bie früheste Erwähnung jener historich verzierten Fußboben erft in bas Jahr 1445. \*) In dies fem und in den folgenden Jahren wurden die Treppen und Ingange jum Dome und jur Cauffapelle mit verschiebenen Bilbern gegiert, welche indeg noch feinesweges eigentliche Dells buntel waren, vielmehr nur Marmorflachen mit eingehauenen und durch schwarzen Stucko ausgefüllten Umriffen. biefe Runftart bumbert und funfzig Jahre nach ber Lebensbibe des Duccio, ben allseitig gefteigertem Runftgeschicke, bed noch immer auf ber erften und niedrigften Stufe ihrer Entwickelung; und felbft wenn wir annehmen wollten, bag Duccio, wenn auch nicht das wirkliche Bellbunkel, doch wes wigftens jenes Marmor : Riello mage erfunden haben, fo ift es boch nicht diefes, was Bafari und bezeichnet, und überhampt auch davon gang unausgemacht, wie alt beffen Erfindung fen, und wo folde querft in Anwendung gefommen. Uebrigens scheint man eben bamals im Berlaufe wieberholter Unternehmungen biefer Art querft ben Gebanten gefaßt gu baben, folchen Runftarbeiten burch Bereinigung mehrfarbigen Rarmors eine größere Abwechselung, ober Deutlichfeit zu geben; benn die lette in jener Gruppe von Bestellungen bezeichnet schwarzen, weißen und rothlichen Marmor als bie Mas terialien, beren ber Runfiler fich bebienen folle. \*\*) Dieses Stick ift noch immer vorhanden, doch weit davon entfernt ein eigentliches Hellbunkel zu senn nach Art ber glanzenberen

<sup>\*)</sup> S. die biefer Abhandlung bengegebenen Belege. I.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege, I. 5. ju Anfang.

Abtheilungen bes Fußbobens im Inneren des Domes. Die vollige Ausbildung dieser Runftart fällt in einen vorgerückten Abschnitt des sechzehnten Jahrhunderts, wie sie denn in der That jene Gewöhnung an starke und massige Contraste voraussetz, welche nicht früher eingetreten, als an der Grenze der Manier.

Ben fo viel innerer Unhaltbarfeit, ben ganglicher Abwefenheit historischer Beweise, batten die angeblichen Geschicht fchreiber neuerer Runftschulen anstehen muffen, bem Basari, ben sie boch sonst nicht ungern und häufig ohne hinreichende Grunde verbeffern, fo unbedenflich ju folgen, als überall geschehen ift, wo man veranlagt war, jener eigenthumlichen Runftarbeiten zu erwähnen. Geben boch einige fo weit, uns fogar bie Bestalt nachzuweisen, an welcher Duccio seine am gebliche Erfindung in Anwendung gefett haben foll, und beren Ausbruck zu bewundern. Gewiß enthalt bas Archiv ber fiene fischen Domverwaltung, welches ich in funsthistorischer Begies bung gang burchgesehn, nicht eine Zeile, welche auf biefe Figur, noch überhaupt darauf zu beuten ware, daß man icon im vierzehnten Jahrhunderte mehrfarbigen Marmor zu biftorifchen Bilbern vereinigt habe. Langi \*) folgte bemnach, als er jene Figur bem Duccio benlegte, entweber feinem eiges nen Rennergefühle, ober doch nur der anmaglichen Autorität feines Zeitgenoffen Della Balle.

Wasari hingegen erwähnet ber Erfindung in gang allgemeinen Ausbrücken, ohne seine Quelle, ober nun gar ein

<sup>\*)</sup> Storia pitt. scuola Senese. epoca seconda. — "è di Duccio nel coro una verginella, che ginocchione etc." — Bielleicht ift bie Bahrheit an Dieser Stelle von geringem Belang; boch woll bie Luge?

Werk anzugeben, welches das Alter und den Urheber dieser Aunstant etwa bezeugen könnte. Wahrscheinlich folgte er einem detlichen Gerüchte, welches aus einer misbenteten Urhunde entstanden seyn durste, deren Abschriften sowohl im dientlichen, als im Archive der Domberwaltung vorhanden sind, mithin um so leichter in die Augen sallen und bemerkt werden konnten. In dieser "Urkunde bestehlt der damalige höchste Magistrat (die Herren Reuner), welche unter den laufenden Arbeiten am stenesischen Dome beschleunige werden sollen. Diese bestanden zunächst in einem Musive; dann in der großen Tasel des Domes, welche, wie wir aus anderen Omellen wissen, dem Duccio ausgetragen und eben damals in Arbeit war; endlich wird auch bestimmt, welche Mauerer man vor der Hand anzustellen habe.

Obwohl in blesem Befehle nicht angebeutet wird, für welche Stelle der Kirche das in Arbeit stehende Musait beskimmt war, so dürsen wir dennoch schließen, daß solches seis werzeit über dem Saupethore und an der Außenseite angebracht worden. Denn einmal war es zu jener Zeit sehr in Bebrauch, die Jungfrau und andere Schuhheiligen an den Borseiten der Kirchen mustvisch darzustellen; dann war und ift noch immer auch an der Borseite des stenesischen Domes

<sup>\*)</sup> Arch. dell' opera del Duomo di Siena. Pergamene, No. 614. — quod in operando et faciendo et facto opere, seu opus musaici, quod est inceptum. Et etiam in laborerio storie et magne tabule beate Marie semper Virginis gloriose, soliciter et cum omni diligentia procedatur. — un gegen bas Ende: Et quod in laboreriis omnibus faciendis et super sis conplendis stent et remaneant solum decem magistri de melioribus etc. — quorum decem magistrorum nomina hace sunt etc. — Gegeben: In anno Dni M°CCC°X°. Indictione VIII. die XXVIII. Novembr.

eine solche musivische Darstellung vorhanden; endlich warde es eben so willsührlich, als gewagt seyn, den Ausdruck, opus musaicum, gegen alle Bepspiele auf Fußbodenarbeit zu beziehen, für welche stratum, lithostratum und andere Worte während des Mittelalters gebräuchlich gewesen. Demungeachtet mochte ein unvordereiteter, slüchtiger Forscher späterer Zeiten jenen Ausdruck in weiterem Sinne genommen und auf die Arbeiten bezogen haben, welche den Boden des stenesischen Domes verzieren. Aus dem zusälligen Zusammentressen diese Musives mit einer Tasel, welche unstreitig dem Duccio aufgetragen worden, mochte er weiter schließen, daß beide Arbeiten von demselben Künstler beschafft, oder doch angeordenet wären.

Indes erhellt es, weder aus jenem Befehle, welcher nicht an die Künftler, sondern an die Domverwaltung gerichtet ist und verschiedene Arbeiten anordnet, welche den Maler sicher nicht angehn, noch selbst aus anderen Umständen, das Duccio damals, oder sonst, an diesem oder an irgend einem anderen Mustve gearbeitet habe. Im Gegentheil ergiebt es sich aus dem Umstande, das weder in der Verstiftungsurkunde seiner Altartasel, noch in seinen auf einander solgenden Duitstungen jemals von jenem Mustve die Rede ist, das er daran auch nicht den geringsten Antheil genommen habe; wie er denn in der That durch seine große, mit ungähligen, sehr bembigten Figuren bedeckte Tasel unstreitig schon vollauf beschäftigt war.

Dag Basari überhaupt von den Lebensumstanden, ben Werken und Leistungen \*) des Duccio nur eine unbestimmte

<sup>\*)</sup> Das hauptwert, Die große Tafel bes Domes ju Giena,

Lunde erlangt hatte, beweist die Rargheit seiner Machrichten, besonders aber die irrige, sicher auf seiner eigenen, ungefähren Vermuthung beruhende Angabe der Zeit, in welcher Duck die geblüchet habe. Er versetzt ihn in die Mitte des vierzehne ten Jahrhundertes. \*) Reuere Forscher \*\*) behaupten indes, dass man ihm schon im Jahre 1282. Kunstarbeiten bezahlt habe, und gewiss reichen andere Andeutungen seiner Wirksambeit, \*\*\*) welche ich selbst gesehn, die zum Jahre 1285. aufwarts. Ueber die Identität dieses Duccio in den Bulchern

war feinerzeit weggeraumt worden; Vasari, v. c. — non ho mai — potato rinvenirla — etc. Gegenwärtig befinden fich beibe Seiten der Tafel auseinandergesagt im Chore bes Domes ju Siena, die Staffeln und Siebel an den Banden ber Sacriften.

<sup>\*)</sup> Vasari, v. c. 3u Ende: furono l'opere sue intorno agli anni di mostra salute 1350. — Man hatte ibm ju Giena erzählt, bag Duccio noch im J. 1348. einen Bau angegeben habe, was fich feis nesweges befidtigt.

<sup>\*\*)</sup> Lettere Senesi, T. I. p. 277. Lauzi a. f. St.

<sup>\*\*\*)</sup> Arch. della general Biccberna (Abtheilung im Archiv ber, Biformagioni, ju Siena). Elaffe B. No. 75. Imo. anno. 1285.

fo. 394. a tergo: Item — octo solidos — VIII. Octubris Duccio depictori, quos ei dedimus pro pictura, quam fecit in libro camerarii et quatuor.

B. 75. tertio. 1285. fo. 374. a tergo: Item VIII. solidos die lun. octavo Octubris Duccio pictori, quos ei dedimus pro pictura quam fecit in libro cam. et IV.

B. 89. 1290. (1291.): lan. 26. selidos 10. Duccio pictori pro dip. libri camar.

B. 345. anno 1291. Spese d'agosto. Sol. 10. Duecio depictori pro pictura quam focit in libris cam, et IV.

Diese kleinen Zahlungen verguteten die außere Bemalung ber Aechnungebuder ber Finangverwaltung, welche von 1250. bis 1550. Die Sitte bepbehalten, ben Dedel ihrer Bucher burch gute Maler verzieren zu laffen. Bichtiger ift die Jahlung, Archiv. eit. B. 190. fo. CCCLVII. IV. Dicembre anno 1302. — Anche — XLVIII. Libre

ber stenesischen Staatsberwaltung mit unserem Duccio di Busninsegna kann durchaus kein Zweisel obwalten. Er nannte sich selbst am Rande seiner großen Tasel rundweg Duccius, \*) und scheint seines Vaters Ramen dem seinigen nur an solchen Stellen beygesügt zu haben, wo er zur Vollziehung gerichtlicher Verträge durchaus erforderlich war. \*\*) Demnach werden wir voraussesen dursen, das unter den Ralern seiner Zeit und Vaterstadt kein Rame vorgekommen, welcher Collistionen und Verwechselungen hatte veranlassen können.

War nun Duccio schon im Jahre 1282. gewiß 1285. ein ausüfsiger Maler, so wird die Zeit seiner Reise in das erste Jahrzehend des vierzehnten Jahrhundertes einfallen, in welchem die oberste Staatsgewalt ihn offenbar begünstigte, da ihm zunächst die Altartasel der Kappelle des Rathhauses, und um wenig später sogar die große Tasel des Domes ausgetragen wurde, welche ihrer Bestimmung nach nothwendig die wichtigste Ausgabe jener Zeit war, und in der That von unserem Künstler mit so vielem Geist, Geschmack und Fleise besendigt worden ist, daß ich nicht anstehe, sie allen noch vor-

<sup>—</sup> al maestro Duccio dipegnitore per suo salario d'una tavola, overo Maestà, che secielet una predella, che si posero nell'altare ne la chasa de' nove, la due (dove) si dicie l'usisio. Ed avemone pulizia da'nove.

<sup>\*)</sup> Am Godel der Borseite, unter der Madonna: MATER SCA DEL SIŞ (GAVISA) SENIS.

REQVIEI SIS DVCIO VITA. TE QVIA PINXIT ITA.

<sup>\*\*)</sup> Selbst in jenem, die große Altartafel des Domes betteffenden Bertrage (Arch. dell' opera del Duomo di Siena, Pergam. No. 603.) nennt der Notar den Maler rundhin, Duccius. Doc in der Bescheinigung einer Borausbezahlung von funfzig Goldgul, den (Archiv oit. No. 608.) unterzeichnet er fich: Ego mage Duccius pictor olim boninsegne civis Senensis.

handenen Dentmalen ber byjantinisch-tosconischen Schule voranzustellen.

Den Vertrag des Künstlers mit der stenesischen Dome verwaltung hat Bater Della Balle, obwohl nach einer sehlerhasten Abschrift abgedruckt; \*) aus dieser Urkunde, wie aus den noch vorhandenen Quittungen- des Künstlers, welche die alteren stenesischen Forscher (die eigentlichen Quellen des Della Balle) übersehn hatten, \*\*) erhellt zur Genüge, dast Duccio im October des Jahres 1308. sich verpslichtet, jene nach den Umssänden unvergleichbare Tasel zu malen, in den solgenden Jahren verschiedene Zahlungen der Domverwaltung bescheinigt und im Jahre 1311. das Werf vollendet abgeliesert hat, wels ches, da er demselben auch seinen Ramen bevogegeben, so volls ständig beurkundet ist, als irgend ein Kunstwert dieser Zeit.

<sup>\*)</sup> Lettere Sen. T. 11. p. 75. - Er fellt biefe Urfunde unter: No. 309. Sie findet fich indef: Archiv. dell' op. del D. di Siena, Perg. No. 603. Das Domardiv ift vor ungefahr Ginbunbert Jahren nen geordnet worden; Benvoglienti, Ugurgieri, Dans eini und andere Localforfder, beren Sammlungen Detla Balle benutt bat, lebten fammtlich vor 1720. bebienten fich mitbin in ihren Angiebungen ber alteren Rumerirung, mas DB. unfehle bar batte mahrnehmen muffen, wenn er je bas Archiv betreten bitte, and bem er zu ichopfen vorgiebt. — Berbeffere in f. Abbrude folgende mefentlichfte gehler: - Indict. VIII. lies VII.; apparet, l. apparent, gegen bie Mitte beutet DB. eine Lagune an, welche nicht vorbanden ift; gegen bas Ende ift querft ein, sibi, frater ein, in, ausgelaffen; fur obligaverunt se ad invicem, fent DB., sibi; und ju Ende lofet er bie Abbreviatur, pign., burch pigvori, auf; lies bafur, pignoravit, wie es die Conftruction und ber Sinn erfobert. Unter ben Beugen macht er ben befannten Ramen, Lura, ju, Jura; anderer Auslaffungen und Berdrehungen nicht in gebeufen.

<sup>\*\*)</sup> Archiv cit. Pergamene No. 608.

Da es mir nun auf keine Weise gelungen ist, in den nach folgenden und späteren Jahren beurkundete Spuren der Foredauer seiner künstlerischen Wirksamkeit aufzusinden, so din ich anzunehmen geneigt, daß er die Beendigung seines größesten Wertes nicht lange überlebt habe. Gewiß hatte er damals bereits fast dreißig Jahre auf eigene Rechnung gemalt, vielleicht schon ungleich länger, da nichts verdürgt, daß sene Altesten nur zufällig bekannten Zahlungen der Jahre 1282. 85. uns auch den Andeginn seiner Laufbahn bezeichnen. Lanzi\*) indes versichert uns, daß er um das Jahr 1340. gestorben sen, was ich dahingestellt lasse, weil ich nicht einsehe, was damit gewonnen werde, den Künstlern alter Zeit ihr Leben aus Ungesähr hin zu verlängern.

Ungleich minder beurfundet ift das Daseyn und die Wirksamkeit des Cimabue, dessen Geschichte, seit der ersten Erscheinung der Lebensbeschreibungen des Georg Vasari, durch keine einzige wohlbegrundete Thatsache vermehrt worden ist, \*\*)

<sup>\*)</sup> Stor. pitt. seuola Sen. Epoca I. — "mori circa il 1340."
— Er folgte ben Lettere Sen. To. II. p. 69. — Beibe fuchten für basmal ber Angabe bes Bafari so nabe ju tommen, als nach bem Laufe ber Natur möglich war.

<sup>\*\*)</sup> Nicht einmal durch ben fleißigen Dom. Manni, melder boch in den veglie piacevoli, To. II. pag. 26. a., deffen Zeitgenoffen, den Calandrino der Novellen, urkundlich beleuchtet bat. Aus biesen Untersuchungen ves Manni geht hervor, daß Calandrino gegen Ende des drengehnten Jahrhundertes lebte und malte, wober zu schließen mare, daß jener Buffalmacco, welcher den Carlandrino in den Novellen des Boccaz zum Besten hat, ebenfalls ein Zeitgenosse des Eimabue sen, also in byzantinischem Beschmacke gemalt habe, was mit den Gemälden, welche man ihm beplegt, ganz unvereindar zu senn schen den Doch ift zu besuchten, daß jener Buffalmacco überhaupt nur etwa der Dichtuns

besten Ramen ich bisher in keiner Urkunde begegnet bin, wesh hab ich mich hier darauf einschränken werde, das Verhältnist der storentinischen Schule zur stenesischen wieder einzurichten, welches sowohl durch Vasari, als durch seine Segner nicht weig verrenkt worden ist.

Sollte man benken, daß die Lebensumstände, das Zeitals in, die angeblichen Werke bes berühmten Stifters der toscas nichen, wenigstens der florentinischen Maleren die dahin nirs

wachert und auf teine Beife ber Runftgefchichte. Ale luffiger Charafter mochte er eine gewiffe populare Celebritat und jene febenben Bennamen, Buffalmacco und Buonamico, erhalten beten, welche Boccas und Sacchetti ibm beplegen. Als Maler indef murben wir ibn in alten Bertragen und Zahlungen aufzusuom baben, boch nur unter feinem mabren Lanf, und Baterena, muen, welcher zweifelbaft ift. - Doch berubet, mas Bafari von biefem Runkler melbet, auf einer Berfchmeljung ber Rachrichten bet Shibert i von einem Maler Buonamico mit jenen Novel la bes Boccas und Sacchetti. Siegu mochte ibn bestimmt baim, bas Shiberti nach vielen Lobfpruchen auf bas Talent bes Buonamico, von feinem perfonlichen Charafter ermabnt: fu homo molto godente, - was allerdings mit hinblid auf jene Rovellen gefagt fenn mag. - Der Benname Buffalmacco gebort ben Boccas an; Buonamico bem Sacchetti und Shiberti: Bafari ift der erfte, der beide in feiner angeblichen Lebensbeschreis bung bes Buonamico Buffalmacco verschmolzen bat. - Es wird bier mobl unmöglich fenn, bas Erbichtete vom Befchichtlichen it fonbern. Um fo mehr, ba Danni, veglie piac. To. III. Ed. Ven. 1762. p. 3. behauptet, baf man den Maler Buonamico bi Erikofano, ben er, vielleicht nur ben Rovelliften gur Liebe, ebens fall Buffalmacco nennt, erft im Jahre 1351. in die Malerjunft infsenommen babe. Diefer konnte nicht wohl berfelbe feon, welder in Ende des brepjehnten Jahrhundertes ben Calandrino genedt und nach Bafari, schon 1804. ein allegorisches Zest angegeben batte. Alfo werden bier verfchiedene Maler, Thatfachen und Erbichtungen durcheinanderwogen. Bgl. Lett. pitt. To. IV. Lett. CXXXI. p. 128. s.

ĭ

gend weber burch Aufschriften seiner Gemalbe, noch burch defentliche ober personliche Urfunden begründet sind; das Riesmand bisher versucht hat, im Archiv der storentinischen Staatsverwaltung, welches mir selbst unzugänglich geblieben, nach Bestätigungen, oder Berichtigungen der naiven Erzählung des Basari sich umzusehn? Gewiß würde man, da Vasari nune einmal in so alten Dingen weder Quelle, noch Autorität ist, selbst das Dasenn des Cimadue in Zweisel rusen können, wenn nicht schon Dante seiner erwähnt hätte, dessen des kannte Verse:

Credette Cimabue nella pittura Tener lo campo ed ora ha Giotto il grido Sicchè la fama di colui oscura.\*)

Die Aufmerksamkeit des Wasari angezogen und hochst wahrsscheinlich ihn bestimmt haben, diesem alten Rünstler in seinen Malerleben den Sprenplaß einzurdumen. Ein alter Commenstator, \*\*) welcher nicht lange nach dem Tode des Dichters geschrieben, bemerkt zu obiger Stelle: "daß Eimabue von Florenz zur Zeit des Dichters mehr, als Andere, sich auf die Runst verstanden, \*\*\*) doch so anmaßend und reizbar gewessen seh, daß er ben dem geringsten Tadel seine Arbeiten, so tostdar sie senn mochten, alsobald ausgegeben habe." Dieses Zeugs

<sup>\*)</sup> Purgat. canto XI. 94. s.

<sup>\*\*)</sup> Er findet fich in einer DS. bes Bebichtes in ber Riccars biana ju floreng, berfelben, welche Bafari benutte; fie empfiehlt fich burch ihr hohes Alter und durch eine gulle felten benutter hiftorifcher Erklarungen.

<sup>\*\*\*) -</sup> pintore - molto nobile di più che homo sepesse.

- wenn die Stelle richtig gelesen ift; mahrscheinlich fieht: che più di'. --

Zengniss, dem wir nicht übereilt eine zu weite Anwendung werden geben durfen, erhebt allerdings das Daseyn und den Auf, welchen Eimabue in seiner Vaterstadt erworden, über jeden möglichen Zweisel. Doch, wie sein Ruhm schon zu Dante's Zeit durch die Reverungen verdunkelt worden, welche Siotto einführte, so kam in der Folge sogar sein relatives Berdieust in Vergessenheit. Denn schon Shiberti, \*) welcher dech den Duccio mit Lob überschaftet, erwähnet des Eimabue shne Ansührung seiner Verdienste und Leistungen, als eines Ralers in griechischer Manier, der offenbar sür ihn nur in so sern merkwärdig war, als er ihn für den Gönner und Lehrmeister des Giotto hielt; und Cennino, der dis zu Giotto hinaussteigt, übergeht senen durchaus, was mir die Anecdote, welche Vasari im Leben des Giotto dem Ghiberti nacherzählet, wenn nicht verdächtig, doch minder glaubwürdig macht.

Erst nachdem ben den Florentinern der Ehrgeiz erwacht war, in der Aunst nicht bloß die ersten, sondern auch die frübesten zu sein, gewann Eimadue an Interesse, ward sein Rame mit größerem Nachdruck und hausiger in Erinnerung gebracht. Filippo Villani, der spakesse Geschichtschreiber seines Ramens, war bereits von jener Nichtung des Localpatriotis, mus ergrissen, welche in der Folge, von Florenz aus, allen etwas erheblichen Städten Italiens sich mitgetheilt hat, als er dem Eimadue zuerst die Ehre vindicirte, die Naleren nicht etwa in seiner Vaterstadt, vielmehr in zanz Toscana auf einen bessern Fuß gebracht zu haben. \*\*) Augenscheinlich

<sup>\*)</sup> Cod. s. c. fo. 8.

<sup>4\*)</sup> S. Moreni, Can. memorie intorno al risorgimento delle belle arti in Toscana etc. Firenze 1813. p. 5. we bie hingeworfene,

leuchteten auch ihm jene Verse bes Dante vor; unter allen Umständen ist die Neußerung eines Schriststellers des sumszehnten Jahrhundertes an dieser Stelle nur in so sern von Belang, als sie die Entstehung des Vorurtheiles erklärt, nach welchem Eimadue nicht bloß, wie man dem Dante zugeden darf, in Florenz, vielmehr in der ganzen Ausdehmung von Italien der vorzüglichste Maler seiner Zeit und der Stister und Begründer alles förderlichen Strebeus soll gewesen sehnten Jahrhundertes im Dunkelen ausgebreitet und in jene alten Malerbücher eingedrängt, deren Vasari erwähnt, ohne sie doch näher zu bezeichnen. \*)

In den vorangehenden Abhandlungen habe ich aus viel fältigen Zeugnissen und hinreichenden Denkmalen erwiesen, daß Eimadue weder für den frühesten Maler der neueren Italiener, noch selbst für den dltesten Nachahmer neugriechischer Worbilder und Kunstbehelse zu halten ist, was mich selbst, wie besonders den Leser, der Miche überhebt, diese Untersuchung von Neuem aufzunehmen. Dier wird demnach nur so viel in Frage kommen, ob Eimadue den koscanischen Malern seiner Zeit durch Seist und Seschicklichkeit in dem Nase überlegen gewesen, als Wasari angiebt, und unzählige Andere ihm nachzeschrieben haben; vornehmlich aber, ob er durch Borbild und Lehre so entscheidend auf seine Zeitgenossen einze wirkt habe, daß man berechtigt wäre, ihn ferner als den Sister jenes allgemeinen Ausschliebend auf seine Runst zu betrachten,

<sup>.</sup> gang unbegrundete Deinung biefes fpaten Schriftftellere als ein biftorifches Zeugniß angezogen wird, mas nicht mohl gujugeben if.

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Cimabue. Ed. cit. p. 85. - Dicesi ed in certi ricordi di vecchi pittori si legge, che etc.

ben wir oben fchon seit bem zwölften Jahrhundert allmählig haben herannahen sehen.

Der Autorität jener Ranbbemerkung jum Dante werben wir alfo mgeben burfen, baf Cimabue, in feinem Rreife, gegen Enbe bes brengehnten Jahrhundertes ber angesehenste Maler gewesen fen. Doch berechtigt und ein so allgemeines Zeugniff noch keines. weges, ibn auch fur ben beften und großeften Maler feiner Zeit zu halten. Gewiß ift es bebenklich, bag Duccio, obwohl ein Gienes fer, boch bem Chiberti, ber beiben noch fo nabe ftanb, ben weis tem mebr Achtung eingefidfit hatte; \*) fo wie felbft bie allgemeineren geschichtlichen Berhaltniffe auf Die Bermuthung leis ten, baf Floreng in ben fruheften Zeiten, anstatt, wie Bafari lebet, ben bilbenben Runften bie Babn zu brechen, vielmehr, was biefe angebt, ben alteren Mittelpuncten ber Macht und bes Sandels um Einiges nachgestanden sen. Bergeffen wir nicht, daß die Große von Pisa und Siena, selbst die Bluthe son Lucca und Vistoja dem ersten entschiedneren Aufschwunge bes Florentinischen Gemeinwesens um ein Jahrhundert und pun Theil um ungleich langere Zeit vorangegangen; baf Rloreng erft, nachdem bie Sobenftaufen mit ihren Unbangern, ben Shibellinen, gefimten waren, sum Mittelpuncte ber flegenben Parthen und burch Macht und Reichthum gur Samptftabt ber gangen Proving gebieben ift. Daber entftand zu Bifa, wo fcon feit bem eilften Jahrhundert mit so großem Aufwande gebant wolben, wohl ein Menfchenalter bor Cimabne, wenn biefer anders ber Lebrer bes Giotto gewesen, eine blubenbe Bildnerschule, auf welche ich wruckfommen werbe; Siena aber, beffen politische Große bas brepzehnte Jahrhundert burchmift,

<sup>\*)</sup> Ghib. MS. cit. fo. 9. a.

beffen Gebiet schon so fruh ben ganzen, auch gegenwärtig nicht unerheblichen Umfang erreicht hatte, war eben damals ber Mittelpunct einer ungewöhnlichen Thätigkeit in kunftlerischen Unternehmungen aller Art.

Wahrend zu Florenz nicht früher, als gegen das Jahr 1300. beschlossen wurde, \*) die alte unscheindare Kirche der heiligen Reparata in eine neue und prächtige Domkirche um zuwandeln, ward zu Siena schon seit den früheren Decennien des drenzehnten Jahrhundertes an einem neuen und prächtigen Dome gebaut, dessen Seschichte einiger Berichtigungen der dahre, welche ich nachtragen werde. Während schon seit dem Jahre. 1230., vielleicht schon früher, mit größter Thätigkeit an der letzen Ringmauer von Siena gearbeitet wurde, \*\*) ward

<sup>\*)</sup> S. Richa, delle chiese di Fir. T. VI. p. 13. mo bas Decret, welches auch andere Topographen berühren. Bergl. die Chron

<sup>\*\*)</sup> Einige ber Berathungen und Beschluffe, welche biefen Ar, beiten vorangegangen, finden fic, Arch. delle riform. di Siena, consilia campanae. T. II. anno 1249. (1250.)

<sup>(</sup>NB. Die gebundenen Bucher geben nicht viel weiter jurud; früher murben die Protocolle auf einzelne Blatter geschrieben, welche ich nicht alle eingesehn.) Das. fo. 1. — consilium — de omnibus et singulis Burgis extra fossos et carbonarias ex parte civitatis veteris affonsandis et municadis et recisis faciendis, ubi necesse suerit etc. - Eod. T. fo. 27. a t. - quod CCCCL. libr. expendi debeant in accrescimento civitatis et in — affonsanda etc. — Unb To. IV. anno 1254. fo. 2. - et super muratione civitatis etc.; baf. fo. 12. und 59. andere Berathungen über diefen Gegenft. T. V. anno 1255. super actatione et concimine civitatis Senarum, qualiter debeat actari - ad majorem roburem civ. ejusd. To. VII. 1256. fo. 7. und 16. a. t. und fo. 32. To. IX. 1259. (1260.) fo. 11. 76. 84. — Australia gaben fur bie Befestigung finden fic Archiv della Biccherna, Claffe B. No. 1. 1230. fo. 45. a. t. - LX. Libr. - operariis positis super faciendis muris ex parte Chamollie (ein Thor bet Stadt gegen flo rent hin.) Item L. libr. — operariis muri a sco Georgio usque ad scm.

ber britte Umtreis von Florenz erst im vierzehnten Jahrhumberte unternommen. \*) Gleichzeitig mit jenen Befestigungen und mit dem prächtigen Dombau ward die hochgelegene Stadt Siena mit Cisternen, Wasserleitungen, schon überwölbten, machtigen Brumen und Wasserbecken versehen, deren gediegener, zothischer Bau die gegenwärtige Verdbung der niederen Theile der Stadt überdauert hat.

Bey so viel Eifer, so großem Aufwande für die Bequemlichteit, Sicherheit und Schönheit der Stadt, mußte es auch für die Maler und Bildner zu thun geben; und in der That ift die stenesische Kunstgeschichte während des drenzehnten Jahrhundertes unter den toscanischen dieser Zeit die reichste an Ramen und werthvollen Leistungen.

Jenes alteren Guido habe ich bereits erwähnt; da feinkt Madouna vom Jahre 1221. für jene Zeit sehr ausgezeichnet und offenbar kein Jugendversuch ist, so durfte er damais schon eine längere Zeit gemalt haben. Der Musaicist Jacob, bessen

Mauritium. fo. 46, C. libr. — operariis de fossis et earbonariis etc. etc. Fernere Zahlungen: fo. 50. a. t. fo. 51. a. t. fo. 53, 55. 59. 64. 65. und ff. B. No. 2. 1238. (1239.) fo. 11. 13. B. No. 14. 1247. (1248.) fo. 30. wo auf einmal 450 Libr. auf der Rückfeite 50 Libr. darauf 80 Libr. für diesen Zweck ausgezahlt worden. Bgl. das. fo. 67. a. t. fo. 68. 72. B. No. 16. 1258. (1259.) fo. 1. a. t. fo. 2. 9. a. t. u. s. f. B. No. 18. 1259. (1260.) fo. 32. und a. Die sämmtlichen Ausgaben det Januars 1260. (der gewöhnlichen Rechnung) betrugen 20892 Libr. 2. den. Gewiß für damalige Zeit, dep republicauischer Regierungssorm, ein beträchtlicher, meist durch jene Gauten veranlaster Auswand. Bgl. No. 28. fo. 41. No. 33. fo. 7. a. t. No. 67. (1281.) fo. 83. ff.

<sup>\*).</sup> S. Archiv dell' opera del Duomo di Firenze. — Memoriale di chonpere fatte pellopera per Bonachorso di Gio proveditore a di primo di giennojo 1378, wo fo. 1. ff. noch Bentrage für Die britte Ringmauer ber Stabt. Bergl. Die fistentin. Ehronisten 34 biefem und benachbarten Jahren.

Musto vom Jahre 1225. wir aus der vorangehenden Abhandlung entsinnen, wird von Einigen ebenfalls der sienesis schen Schule bengelegt, was möglich, doch unausgemacht ist, also nicht hierher gehört. Andere Maler ergeben sich aus den Ausgabebüchern der sienesischen Staatsverwaltung; doch werde ich hier die älteren Auszüge, welche schon Della Balle benust und bekannt gemacht hat, \*) von meinen eigenen absondern müssen, da ich jene nicht habe vergleichen können, indem sast alle in den Lettere Senesi angezogene Nummern im bezeichseten Archive sehlen und, wie man behauptet, in die dssent liche Bibliothet versetzt sind, in deren handschristliche Schätz einzudringen, mir eben so schwierig war, als später dem tress lichen Bearbeiter der schönsten und besten aller vorhandenen Duellensammlungen, Herrn Dr. Pers. \*\*)

In ben noch gegenwärtig vorhandenen Banben bes be-

<sup>\*)</sup> Die Malernamen, welche Della Balle nach ben hand, foriftlichen Ausjugen bes Benvoglienti und Daneini angegeben, finb folgende: 1259. Maestro Gilio; 1261. Dietisalvi; 1262. Ventura di Gualtieri; 1271. Rinaldo; 1274. Salvanello; 1278. Guido; 1281. Romano di Paganello; 1289. mº Mino; 1289. Guccio; 1293, Vigoroso, Rinforzato, Minuccio di Filipuccio. 1298. Vanni di Bono. Die nachgewit fenen, gegenwärtig fehlenden Nummern bes Arch. della Biccherns, Elaffe B. find folgende: No. 5. 6. 23. 46. 48. 55. 86. 93, 95. 98. 125. Singegen hatte Benvoglienti brev Maler, Pietro, Buonamico, Parabuoi aus einem Kragmente ohne Nummer aufge fahrt, welches icon 1638. von feinem Banbe abgetrennt gemefen, und welches ich vor etwa fieben Jahren, als ich mit Bergunftigung ber Obrigfeit bes Ortes, bas verlegte Archiv nach feiner alten Anordnung wieder berfiellte, feiner No. 22. wiederum angeheftet babe. Diefes Fragment nemlich hatte, wer immer bas Archiv geplundert haben mag, nicht aufzufinden verftanben.

<sup>\*\*)</sup> S. beffen Borrebe jur italien. Reife.

zeichneten Archives entbeckte ich nur einzelne früheren Forschern entgangene Ranten; indessen werden meine Auszuge, welche ich in die Anmerkungen verweise, mehr Zuversicht, vornehmlich eine deutlichere Borstellung erwecken, als jenes nackte Namensverzeichnis. So zeigte sich in dem noch vorhandenen Quintern ohne Rummer des Della Balle, daß Piero, Bonamico, Paraduoi wahrscheinlich nur gemeine Waler gewesen, weil die Kebeit, welche sie liesern, Schilder sur Sinnbilder und Wappen, an sich selbst niedrig und handwertsmäßig. \*) Hingegen zewann Dietisalvi an Bestand, welchem hier wiederholt die Bemalung der Bücher des Kämmerlings bezahlt wird, eine Kebeit, an welcher sich sich eine Ersindung und Geschicklichtet darlegen ließ, obwohl sie dem Umfang und Geschicklichtet darlegen ließ, obwohl sie dem Umfang und der Beslohung nach umbedeutend war. Eines dieser Semälde besindet sich in der Gallerie der sienesssiehen Kunstacademie, \*\*) um

<sup>4)</sup> Archiv della gen. Biccherna di Siena. B. 22, anno 1262. fe. 19. Item, X. Libr. et II. sol. Piero pictori, quos habuit pro pretio XV. pavesorum, quos emerunt priores viginti quatuor mandate dietorum capit. et priorum die dicta (ult. Maji).

Item XXXII. Libr. III. sol. VI. den. Bonamico pictori, quos labeit pro pretio XXXIII. pavesorum, quos emerunt dicti priores mandato etc.

Item IV. Libr. Parabuoi pictori, quos habuit pro pretio VIL. Pavesorum, quos etc.

Item XXXIII. sol. Bonamico pictori, quos habuit pro pretio deorum pavesorum etc.

<sup>\*\*)</sup> Die fruhese Zahlung au Dietisalvi findet sich im gen. Archive, B. No. 343. anno 1259. Jun. Darauf folgt: No. 28. 1267. wense Maji so. 41. u tergo: Item X. Sol. Dietisalvi pictori, qui depingit arma camerarii et quatuor in libris eorum. Und No. 33. 1269. (1270.) so. 13. Item X. sol. — den. Dietisalvi pictori pro pictura librorum cam. et quatuor. Das Buch, so hier bezahlt wird, if dasselbe, bessen Deckel die Academie besit, wie aus dem Jahre

welche ber Abbate be Angelis Verdienste besitzt. Der Künftler malte auf diesem Deckel, wie die Benschrift zeigt, das Bildniß des berzeitigen Kämmerlings, Ranerio di Lionardo Pagliarest, bessen Kopf in der That einige Spur von Bildnißähnlichkeit zeigt, und in Ansehung der Zeit für lebendig und ausdrucks. voll gelten darf; das Gewand ist nur durch Umrisse und leichte Schraffirungen angedeutet. Dren andere Bücherbeckel derselben Sammlung, deren Zahlungspartiten nicht mehr vorhanden, sind dennoch gewiß ebenfalls von seiner Hand, weil er, um diese Zeit und die zum Jahre 1285. jene Arbeiten ganz übernommen hatte. \*)

Spater bemalte Duccio, \*\*) bann ein zweyter Guibo, \*\*\*) enblich jener Wigoroso, i) welcher bereits bekannt ift, die Bis

und Magiftrat erhellet. — Das Prafens in bem vorangebenben Sage jeigt, bag er in biefer Beit jene Arbeit monopolifirt hatte.

<sup>\*)</sup> Arch. cit. B. No. 1270. fo. 4. a t. X. sol. — Dietisalvi pictori etc. No. 56. fo. 21. wird der Maler gar nicht genannt; bochfe wahrscheinlich, weil Dietisalvi ein für allemal diese Arbeit übernommen hatte; benn No. 66. fo. 98. a t. 1281. (1282.) die 22. Januarii: Itcm VIII. sol. — Dietisalvi pictori librorum exmararii et IV. Erinnern wir uns aus der verigen Anm. des: qui depingit. — No. 72. 1284. (1285.) fo. 5. und No. 74. jahlt man noch immer an Dietisalvi.

<sup>\*\*)</sup> No. 75. 1 mo und tertio, anno 1285. f. oben.

<sup>\*\*\*)</sup> No. 84. 1288. (1289.) 8. Januarii. Sol. 10. Guidoni pictori pro pictura libri cam. et IV. — Succio fonnte aus Suis buccio abgefürst fenn; boch haben wir unten: Guido Gratiani.

<sup>†)</sup> No. 92. 1292: Uscita a 12. Luglio. a Vigoroso pittore, che fece la pittura al libro del Camarlengo etc. — B. No. 91. 1291. Lira. quartiere di S. Donato. fl. 21, a Solle sellajo e Vigoroso pictore

<sup>-</sup> a Guidone Gratiani pictore,

<sup>-</sup> a Jacomino pictore.

<sup>-</sup> Und noch einmal, B. No. 91. Uscita - Sol, 9, Vigoroso pictori pro pictura librorum camarlenghi,

der bes Rämmerlings. Dietisalvi aber, welcher vielleicht in ber Achtung gestiegen war, ober durch seine standhafte Sefälsligeit in jenen kleineren Handleistungen Dank verdient hatte, wad endlich im Jahre 1291., eben als Duccio jene Bacher bemalte, auch ben einer gedseren Arbeit angestellt, irgend einer Wieberherstellung an dem Frauenbilde im dffentlichen Pallaste.\*) Im selben Zeit lebten einige andere Waler, welche Mancini mb Benvoglienti übersehen haben: Morsello Cili, und Castelsino Pieri, \*\*) Guarnieri und Guido Gratiani. \*\*\*) In wie wit dieselben über das Handwerksmäßige hinausgegangen, ist wicht wohl mehr zu entscheiden, da man in den Urfunden dies sich sicht wohl mehr zu entscheiden, da man in den Urfunden dies sich sichen Zeit auch die Anstreicher und andere Handwerter, welche ihre Arbeiten durch Bemulung verschonten, zu den Maslen zählte, zu deren Zunst sie, politisch angesehen, gehörten.

<sup>\*)</sup> Arch. cit. B. No. 89. 1290. (1291.) 27. Junii — Sol. 20. Dietisalvi pictori, quod pinsit de . . . . . majestate S. Marie in paluis communis.

<sup>44)</sup> Arch. c. B. No. 92. 1292. fo. 32. und fo. 106. a t. — a Guarnieri Gratiano dipintore; und fo. 106. — a Morsello Cili dipintore fl. 13. und das. unten: a Castellino Pieri pictore fl. 4. (Es gilt Abgaben).

<sup>&</sup>quot;44") Arch. c. B. 91. s. oben. — Damals, ober früher, gab es in Siena noch einen anderen Maler, von dessen hand vier Bruchfüde eines Altares (Madonna, s. Joh. Ev., s. Paul und ein heil.
Rond, wohl s. Anton Abbas), welche in der Gallerie der stenesischen Academie No. 13. (Ratalog No. 10.) aufgestellt find. Auf
dem Schwerdte s. Pauls stebet: SEGNA ME FECIT. Man halt
diesen Maler für den Meister des Duccio, dem er in der That,
ibar technisch nachseht, doch im Absehen und Wollen verwandt ift.

— Ueber den Sieneser Ugolino, welcher ungesähr in diese Beit
einsalen müste, habe ich nichts Sicheres aufgesunden. — Wenn
des Andachtsbild in Orsanmichele (zu Florenz) von seiner Hand ist,
wie Basari behauptet, sofgehört er zu den besten Meistern der
Beitzenossenschaft des Eimabue.

Wenn nun auch die Mehrzahl der früher bekannten und so eben von mir ergänzten Malernamen, mit denen wir in Ermangelung von malerischen Denkmalen keine bestimmte Borstellung verbinden können, das Verdienst des Guido, des Dietisalvi und Duccio nicht erreicht haben sollten, so werden wir doch wenigstens von denen, welche die Bücher des Kämmerlings bemalt haben, annehmen müssen, daß sie sich auf die Figur verstanden, mithin der Nachstrage nach heiligen Darstellungen, welche zu sener Zeit die belebteste war, haben genügen können.

Die fruhe Entwickelung ber stenesischen Malerschule ift bemnach gang ausgemacht; und in der That bat bieselbe schon bamals gewiffe Eigenthumlichkeiten ber Technif, wie ber geis stigen Auffaffung aus fich entwickelt und bargelegt, welche fie bis auf den Taddes di Bartolo oder bis gegen 1420. stand. haft benbehalten; weghalb ich mir nicht erklaren fann, baf Basari ihr Unterscheibendes nicht wahrgenommen und so viel Andere hat verleiten konnen, diese Schule gleich ihm aus ber florentinischen abzuleiten. Satte boch Shiberti, bem Vasari in vielen Dingen gefolgt ift, bas Berbaltnig beiber Schulen gang richtig aufgefaßt; befaß er boch als größter Runfiler seiner Zeit, als Florentiner, also umpartheplicher Zeuge, als Renner der stenesischen Schule, ba er wiederholt in Siena gelebt und gearbeitet hatte, endlich felbst, weil er ber Beit, von welcher die Rede, sehr nabe stand, in diesem Falle die mannichfaltigsten Unsprüche auf historische Glaubwürdigkeit!

Die kunstgeschichtlichen Nachrichten des Ghiberti erdssuch ein Abschnitt, twelcher ganz der florentinischen Schule gewidmet und bis zum Arcagnuolo (Orgagna) durchgeführt ist; nachdem er von dieser abgebrochen, hebt er ganz von Neuem an: Meister. Unter diesen war Ambruogio Lorenzetti ein berühmster und ausgezeichneter Meister, welcher viele Werte vollbracht hat." Nachdem er darauf die Werte dieses und anderer sienes sischen Maler, des Simon, Lippo und Barna. aufgezählt, schließt er, indem er nachholt: "Es gab in Siena noch den Duccio, welcher die griechische Manier bezehehalten; und von kiner Hand ist die Tasel des Hauptaltares im Dome zu Siena, auf der Vorseite derselben u. s. f. Viele Maler, ers zählt er weiter, besaß die Stadt Siena und war fruchtbar an erstaunlichen Talenten, deren Viele wir auslassen, um nicht weitschweisig zu sein."

Shiberti also, der, ben dem lebhaftesten und freudigsten Bewustesen der Borguge seiner Vaterstadt, doch von jener patriotischen Grille der Florentiner noch durchans fren war, tennte und schätzte die stenessische Schule, als eine eigenthumsliche, sür sich bestehende. Die allgemeinen geschichtlichen Berbältnisse waren, wie wir uns früher erinnert hatten, während des drepzehnten Jahrhundertes den Sienesern ungleich gunstiger, als den Florentinern. Endlich haben wir auch urfundliche Zeugnisse sür die frühe Entstehung, den Fortgang, die Leistungen der sienessischen Schule, in hinreichender Julie gessammelt. Sehn wir nun, ob die Geschichte der sorentinischen reichhaltiger und besser begründet sey, wie doch die Ableitungen des Basari und Baldinucci, wenn sie anders Grund haben sollten, voraussehen ließen.

Allerdings wird es auch zu Florenz, welches feit bem eilsten Jahrhunderte, zwar noch für lange nicht als ein herr-

<sup>\*)</sup> Lor. Ghib. MS. cit. fo. 9. a tergo.

schenbes, boch immer schon als ein blühenbes und zunehmenbes Gemeinwesen zu betrachten ift, seit ben altesten Zeiten Maler gegeben baben, welche ihre Fertigkeiten vom Reifter jum Schuler fortpflanzten und die genügsamen Unfoberungen ibrer Zeitgenoffen befriedigten. Obwohl mir die voraussesliche Hauptquelle ber alteren florentinischen Runftgeschichte, bas Archiv ber Riformagioni, nicht zugänglich gewesen, so entbeckte ich boch, im Archive \*) ber florentinischen Domherrn, ben Ramen eines Malers, Fibanja, welcher um bas Jahr 1224. gelebt haben muß, ba bie Borfteber einer florentinischen Rirche fich damals eines Sauses entaugerten, um ibn, vermuthlich für eine Runftarbeit, zu bezahlen. Dieser Maler ift bem gangi entgangen, welcher in biefer Untersuchung fich begnugt, einen Bartolommeo anzuführen, bem man, nach monchischen Traditionen, jenes Wunderbild ber Verfundigten benmift, welches noch immer zu Florenz in der Kirche der Serviten bewahrt und verehret wird. \*\*) Da nun auch Andrea Tafi bis dahin auf feiner umständlich bekannten Urkunde, vielmehr nur auf sehr

<sup>\*)</sup> Arch. de' Canonici del Duomo di Firenze, Pergamene, No. 323. — In Dei nomine amen. Millesimo ducentesimo vigessimo quarto. Idus febr. Indict. tertiadecima feliciter. Certum est, quod dominus Dictifeci, Dei gratia prior et custos ecclesie et canonice ecclesie see. Marie majoris con cumsensu parabula suorum canonicorum et non ad dapnitatem presate ecclesie, set pro solvendo debito Magistro Fidanza dipintori, unde ecclesia gravata erat, quod aliu desolvi non valebat. Vendidisse et iradidisse jure libellario Bonajuto sil. tedalgardi et ejus heredibus in proprium unam domum etc. — pretio et pagamento librarum viginti una pisane monete, sicuti continetur et apparet scriptum in instrumento emptionis domus etc. — Actum in clastro ecclesie et canonice see Marie majoris Flor. — Ego Orlandus judex et not etc.

<sup>\*\*)</sup> S. Lanzi sto. pitt. scuola Fior. Ep. I.

ellgemeinen Ansührungen obersidchlicher Forscher beruhet, \*) da, sen es durch Unsleiß der florentinischen Forscher, oder durch Suckenhaftigseit der Archive, sogar Eimadue mit allen ihm von Basari und Späteren beygemessenen Werken nirgend menndlich bewährt ist: so ergiebt sich, daß die florentinische Lunstgeschichte während des drenzehnten Jahrhundertes der stunstgeschichte nan Begründung und innerem Neichthum um Vieles nachsteht; daß, selbst wenn die Florentiner in diesem Zeitramme ihre Nachbaren wirklich im Geiste und im Geschicke der Runst übertroffen hatten, dach immer der Beweis nicht wohl zu sühren wäre, was uns minder beumruhigen wird, da wir bey dieser Frage durchaus nicht betheiligt sind.

Ungeachtet biefer Dunkelheiten, welche gum Theil auch baber zu erflaren fenn mogen, bag fo viele ber alteften floren. tinischen Dentmale (f. Piero Scheraggio, fta Reparata, alle ältere Pfarrfirchen, mit Ausnahme einiger noch vorhandenen Borballen; romischer Alterthumer, bes Parlagio u. a. nicht m gebenken) burch bie Bauluft und Prachtliebe faterer Zeis ten verdrängt worden find, bin ich feft überzeugt, bag bie florentinischen Maler schon im brengebnten Jahrhunderte Talent gezeigt und mit ihren Zeitgenoffen Schritt gehalten haben, Die Morentiner hatten schon seit bem eilften Jahrhundert in ber Saufunft einen bamals noch ungewöhnlichen Ginn für Sbenmaß bargelegt; fie batten in ber zwenten Salfte bes brengebuten bereits einige Schriftsteller bervorgebracht, welche alle Bortheile bes toscanischen Idiomes benutten und im Wortgebrauche, wie in der Construction noch immer fur mus fterhaft gelten. Da jubem bie beiben großen Tafeln, welche

<sup>\*)</sup> Richa, delle Chiese di Fir-

Vafari dem Cimabue beygelegt, (die berühmtere in sta Maria novella, die andere, aus sta Trinita, in der Gallerie der florentinischen Runstschule) sicher florentinische Arbeiten sind, so werden wir nicht anstehen durfen, dieser Schule, ben achtenstwerther Steigerung der Geschicklichkeit, auch eine entschiedene Eigenthumlichkeit des Sinnes und Geistes einzuräumen.

Richt, weil Bafari Golches bestimmt zu wiffen vorgiebt, vielmehr aus anderen, allgemeineren Grunden glaube ich, bag iene beiben großen Tafeln in der That von Cimabue gemalt worben. Allerdings konnte Bafari, da er überhaupt nirgend anf ben Grund gegangen, ba bie Malerenen in Rlofterfirchen meift Geschenke und baber unbefundet find, ba ihn bier nicht einmal Aufschriften leiteten, burchaus nur burch dreliche Tras bitionen bestimmt worden senn, die erwähnten Safeln bena Cimabue benzulegen, welche in diefem Falle vielleicht an fich felbst verbachtig find, weil Cimabue seit Giotto's Umwalzung ber italienischen Rumstmanieren veraltet und fast vergeffen war. Erwagen wir indeff, daß beibe Tafeln bis gegen Ende bes funfzehnten Jahrhundertes bie hauptaltare zwener ansehnlichen, werehrten, ftart besuchten Rloftertirchen gierten; bag fie in ungewöhnlichen Dimensionen ausgeführt waren und felbst benen auffallen mußten, welchen die Manier grell und abstogend gu fenn schien; bag Cimabue, wie man immer seine Manier gering schätzen mochte, boch burch bas vielgelefene Gebicht bes Dante im Andenken gebilbeter Menschen fich erbalten mußte und, wie Shiberti's und Rilippo Billani's Erwahnungen zeigen, wirklich barin fortlebte: so werden wir bie - Bahrscheinlichkeit zugeben muffen, bag man, als Bafari schrieb, noch wiffen fonnte, vielleicht noch wiffen mußte, wer jene auffallenden Tafeln gemalt hatte. Diefe treffen zubem

mit jener allgemeinen Charafteriftif bes Kanstlers überein, welche wir dem Shiberti verdanken; denn sie sind wirklich, die eine streng in griechischer Manier gemalt, die andere wesnissens voll griechischer Eigenthamlichteiten.

Da jeme erfte Tafel mit ben Propheten und Vatriars den in Manier und Auffassung ben neugriechischen Malerenen wh so nabe steht, so ift sie ficher auch ble altere; bingegen die andere, in sta Maria novella, die neuere, weil sie bereits, venehmlich in ber Figur bes Kindes und in ben Ropfen ber Engel, nicht so gang erfolglose Beobachtung bes lebens verrich; weil namentlich das Kleisch bereits einen belleren Ton amimmt, Die Behandlung beffelben enblich fcon etwas verwaschener ift. Aus diesen Mertmalen schließe ich, daß Cimabut in einzelnen Parthieen feiner Gemalde versucht babe, bie malerifche Technif ber neueren Griechen abzuändern, Dam ts scheint bas gabere Bindemittel der Griechen des Mittelals ters einen festeren, gestrichelten, ober scharf bingesetten Auftag ju erfordern und jene fluffigen Ueberzüge auszuschließen, burch welche die Italiener, vornehmlich seit Siotto, ihre Mas kreyen a tempera ju verschmelzen pflegten. Zu dieser Reues rung burfte bann, nach obigem Benspiel, Cimabue ben ersten Anftof gegeben haben und eben hiedurch vielleicht bas Gericht veranlagt worden senn, bag er seinerzeit der Erneuerer, bald gar ber Begrunder ber neueren Runft gewesen sen. Gewiß waren die Runftanfichten jener alten Italiener, welche wir schwarmerischen Deutschen so gern in die eingebildeten Rame verfeten, im Sangen febr berb und practifch, wefhalb fle mit größter Dankbarteit ber Erfindung und Anleitung gu Briffen und Bortheilen ber Sanbhabung zu gebenken pflegten,

hingegen gar felten fich barauf eingelaffen, ben Geift großer Runftler nach feiner Sobe, Diefe und Breite auszumeffen.

Wir selbst indest werden in jenen Tafeln einen eblen, auf Würdiges und Hohes gerichteten Sinn anerkennen und verehren mussen. Allerdings verräth Duccio, besonders in dem Madonnenbilde seiner großen Altartasel, mehr Unabhängigkeit von seinen griechischen Vorbildern. Auch wird man dem Sieneser im Ganzen zugeben müssen, daß seine Gestalten einen liebenswürdigen Ausbruck von Güte und Milde besitzen, welcher anziehender ist, als die herbe und strenge Eigenthümlichteit des Simadue, bessen Bildungen ein gewisses einseitiges Streben nach Würde und Shrfurcht gedietender Hoheit an den Tag legen. Möge er nun immerhin diese Nichtung mit unzulänglichen Krästen verfolgt haben, so verdient doch sein Streben, besonders der Muth, sich in größere Dimensionen zu wagen, die Anersennung und Verehrung der Billigen.

Doch, wenn uns Basari und Spätere versichern, daß Eimabue in der Malerep eine Schule gegründet und ein neues und besseres Bestreben verbreitet habe, so übersehen sie, daß sein Ziel nicht in Neuerung, sondern nur in einer höheren Ausbildung der vorzesundenen Borstellungen und Handhabungen der Kunst bestanden. Uebrigens psiegen dieselben Schristeller um wenige Zeilen später selbst anzunehmen: daß jene durchgehende Erneuerung der italienischen Maleren, welche sie aus Sewöhnung schon dem Eimabne bengelegt hatten, um einige Jahrzehende später eingetreten und von Giotto ausgegangen sen, welches Leste ich in nachstehender Untersuchung umständlicher zu entwickeln und sicherer zu begründen hossten als vor mir geschehen ist.

## Urfundliche Belege und Anlagen.

- L Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Libro E. 5. Deliberationi.
- 1) p. 76. sec. (Giugno 1445.) deliberarono che Misser Gio. operaio predetto che lui possa ed abbia piena autorità e commissione di potere fare e facci fare uno pavimento in duomo verso sco Sano, come allui parrà et piacerà e che lui n'abbia piena autorità e commissione etc.
- 2) p. 98. sec. Die VI. mensis Augusti (1448i) che (l'operaio) possi far fare ne la chiesa cathedrale lo spazo, che é a lato al coro di verso la cappella di s. Bastiano di marmo, con quelli intagli, compassi, figure ed ornamento, che gli parrà.

## Il Libro E. 4. Memorie.

3) p. 21. (1451.) — Memoria come questo di XI. di magio abiamo allogato a maestro antonio federighi, capo maestro dell'uopera il riempire dinanzi alla porta di mezo di san Giovanni fra' pilastri di detta porta di marmo e murato a tutte sue spese, cio é, di detto marmo, calcina, rena e magistero, nel quale ripieno de' fare una storia a trapano \*) rienpita di stucho, la quale storia debba essere fatta in questo modo: prima uno prete ed uno chericho, parato come si richiede al battesimo, quando si battegia, coruna \*\*) donna

<sup>\*)</sup> Saneifen.

<sup>##) -</sup> con una. -

coruno citolo \*) in braccio, quattro Donne datorno al fanciullo, cio é, due esmantate, duo amantate con due huomini, paino conpari etc. uno citolo grandicello con la chandela sia a conpangnia di dette donne, e alloro contra giovani da chanto e dispersse da sopradetti nominati, coruno chagnuolo tra loro, paia di loro e sia levato co' piei dinanzi, lo facci charezze. Del quale lavoro li dobbiamo dare Lire quattro soldi otto a braccio quadro, cio é d'ongni braccio quadro, montasse detto ripieno e lavoro etc., già più tempo alogamo detto lavoro. El quale deba essare datorno ricinto, di fregi, come appare per uno disengnio di mano di Stagio dipentore.

4) Ib. p. 21. sec. Memorie come oggi questo di XI. di magio abiamo allogato a bartolomeo ....... detto il mandriano a fare uno ripieno da piè alla porta fra l'una mora e l'altra overo pilastro della porta, viene appiei le schale, vanno suso al Duomo di sco Giovanni, nel quale ripieno de' fare una storia chavata con trapano rienpita di stucho, con fregi dintorno a detto ripieno, in mezo del quale de' fare uno parto di donna in uno letto e lettiera, gofani e gradi sotto uno porticho overo logia, a la quale alletto (ha il letto) e guanciale e copertoro di detto letto; a piei del quale sia una altra Donna, sega (segga) in sullo gofano con tende di torno al letto ed a' piei del detto grado sia uno fanciullo in una pila, overo concha, si lavi per due Donne, con uno changnuolo. Del quale

<sup>\*)</sup> cito, citolo, fienefifc, fur bambino, putto etc. (in anderen Dialecten: zitello, zitella).

lavoro li dobiamo dare Lire quattro soldi otto del braccio a braccio quadro, a tutti suoi marmi, murata a sua chalcina e rena ed ogni magisterio d'acordo con lui più tempo fa.

Eod. libro et anno p. 24.

5) Memoria chome é ss. questo di primo d'aghosto aloghiamo ed aviamo allogato a maestro Chorso di mº Bastiano, maestro di concio di marmo, a riempire fra la porta del perdono del duomo lo spazo di marmo rosso e nero e biancho chon più figure dentrovi, cioé: dicienove fighure di naturale fatte a trapano, chon uno baldachino a capo a l'inmagine del papa e chon fogliami d'intorno e chon una crocie dinanzi al papa; le qua' figure deno essare spartite l'una dall' altra, se tanto campo vi sarà, e senno (se no) chome capire vi potranno; de le qua fighure ed altre cose, chome di sopra apare per uno disengnio fatto di mano di guaspare dipintore nostro maestro, el quale é appresso di detto chorso, del quale dutto lavorio, chome del opera gli dobiamo dare di danari, alluipare, lire quattro soldi dieci del braccio lavorato a trapano bene e diligentemente - el quale tutto lavoro de' murare, porre e lavorare a tutta sua spesa d'ongni e ciaschuna cosa, ecietto che de' marmi, che glil' dobbiamo dare rozi ellui a le sue spese lavorargli de' qua' danari gli dobiamo fare prestanza per parte di pagamento f. ducenti dicci larghi; e del resto montare detto lavoro dalglili (darglieli) in due paghe; la prima dalglili a mezzo ottobre, el resto quando arà fatto e posto e murato detto lavorio.

II. Angebliche, aber unbeglaubigte Berte bes Duccio und Cimabue.

Da Basari bas Hauptwerk bes Duccio, seine Tafel im Dome zu Siena, nicht gesehn batte, weil fie feinerzeit an bie Seite geraumt worden (f. vita di Duccio); ba ibm auch fonst in ber Baterstadt bes Runftlers fein Bilb vorgefommen war, welches bort als beffen Arbeit ware befannt gewesen: fo werben wir annehmen fonnen, daß er die Merfmale und Eigenthumlichkeiten biefes Runftlers nicht kannte und gang unfähig war, über die Aechtheit berjenigen Bilber gu entscheis ben, welche er nach eignen ober fremben Bermuthungen gu Rlorenz, Difa und anderen Orten für Werte bes Duccio ans gegeben. Balbinucci glaubte in einem biefer Gemalbe, bamals in fa Trinita gu Floreng, bie Schule bes Siotto gu erfennen, womit Langi, welcher bas Bilb (eine Verfundigte) noch vor Augen haben mußte, nicht einverstanden ift, (sto. pitt, scuola Tosc, Ep. 1.). Diese Verschiedenheiten in der Beurtheilung ber Manier jenes Bilbes erhoben bie Glaubwurdigfeit ber Ungabe bes Bafari feinesweges, welcher in biefem galle go wiß keinen Aufschriften folgte, weil er, nach seiner allgemeis nen Reigung folcher Beglaubigungen ju erwähnen, bier, wo es galt, seine Armuth an sicheren Rachrichten ein wenig auf juftugen, gewiß nicht verfaumt haben murbe, bavon Gebrand gu machen; so wie andererseits vorauszuseten ift, daß irgendwo in folchen Aufschriften Jahreszahlen wurden porgefommen fenn, aus benen Bafari feine falfche Zeitbestimmung ber Wirf. samkeit unseres Deifters batte berichtigen tonnen. — Ohne hin befindet fich kein einziges biefer angeblichen Werke bes Duccio noch an ben Stellen, welche Bafari bezeichnet.

hingegen find in der Kirche, f. Francesco b'Afifi, bie

Fredemalerepen, welche Bafari ohne alle Begründung burch Urkunden oder Aufschriften dem Einnabue beplegt, nebst anderen, von Reueren nach einem anmaßlichen Kennergefühle dem Giunta bepgemessenen, noch immer, obwohl meist in schlechtem Stande vorhanden.

Diese Arbeiten muffen nach bem Jahre 1220, beschafft worben fenn, weil die Rirche vor diefer Zeit nicht vorhanden war; fie konnen nicht wohl über bas Jahr 1300, hinausreichen, weil Re in rober Rachabmung ber bogantinischen Manier gemalt find, welche, wie wir wiffen, um bas Jahr 1300., theils verbeffert, theils ganglich aus bem Geschmacke und aus ber Amftibung ber Italiener verbrangt wurde. Wer indes weis ter geben und in Malerenen, welche aus befangener Rachabming bochalterthumlicher Inpen und Manieren bervorgegannen find, in benen folglich bochftens ein gang allgemeiner, orts licher und zeitlicher Charafter vorhanden ift, schon bie Gigenthamlichteit bestimmter Meister ertennen will, verschwendet feine Anftrengungen, verliert fich in eine fruchtlose und in fo fern es von Belang ift, in geschichtlichen Dingen, Bermuthen und Biffen getrennt zu balten, auch nachtbeilige Gelbfttan-Khung. — In bem Rataloge, Gallerie de Mr. Massias etc. Paris 1815. 8. p. 147. pl. 71. wird ein Bilbniff im Gefchmack und in der Befleidung der fpateren Salfte bes funf. zehnten Jahrhundertes für ein Wert unseres Cimabue ausgegeben. L'exécution de ce portrait, persident ber Pariser, remonte au 13me Siecle etc. Go fed und frech ift bie tunfibiftorifche Luge felbft in biefem großen Mittelvunfte ber Rennerschaft und des Kunftbandels!

Es ift in der That eben so unmöglich, als unwichtig, ben allen noch vorhandenen Malerenen bes drengehnten Jahr-

bundertes den Meister aufzufinden und anzugeben. nen, wiederhole ich, von fo vielen Malern die dazumal den täglichen Anfoberungen bes firchlichen. herfommens gebient baben, nur einige wenige Namen und tonnen nur ben einzelnen unter ben erhaltenen Gemalben, ben Deister urfundlich, ober burch Grunde erweisen. - Dag man ju jener Zeit auch in Umbrien in griechischer Manier gemalt, ergiebt fich nicht allein aus jenen Mauergemalben und Erucifiren zu Afifi; auch zu Perugia finden fich einige Tafeln biefer Art, in fan Bernarbino 1. B. ein altes Erucifix, worin Christus nach griech. Die Rebenwerte Enpus, mit fart ausgesenktem Unterleibe. (am Ausgang ber Arme bes Rreuges: Maria, Johannes; Gott Bater, barunter bie Mutter zwischen zwen flagenben Engeln, ju Fugen f. Frang in fleineren Dimenftonen) ents balten vermischte barbarische italienische und bezantinische Inpen und Manieren. Die Aufschrift bieses Bilbes: + anno domini MCCLXXII. tempore Gregorii PP. X. - Bolk ten wir etwa auch biefes Gemalbe in Ermangelung eines anberen Mamens bem Cimabue benmeffen? Deutet es nicht vielmehr auf minder entschiedene Nachahmung griechischer Borbilber, als damals im inneren Toscana üblich war?

Aelter schien mir in berselben Stadt die Altartasel der Kirche s. Egidio (collegio de' nobili di mercanzia), welche in fünf oben rundgeschlossenen Feldern verschiedene Heiligen enthält. Andere Alterthümer des drepzehnten Jahrhundertes sinden sich in der Sammlung der Academie zu Perugia. — Die colossale Wadonna, maestà delle volte, macht schon den Uebergang zur giottesten Wanier; die Augen sind schon verlängent, deren Umrisse einandet angenähert; die Wodellirung übrigens gegenwärtig durch Uebermalung unsichtbar.

## IX.

## Ueber Giotto.

Ille ego sum per quem pictura extincta revixit. Cen quam recta manus, tam fuit et facilis.

Naturae deerat nostrae, quod defuit arti. Plus licuit nulli pingere nec melius.

Miraris turrem egregiam sacro aere sonantem. Haec quoque de modulo crevit ad astra meo.

Denique sum Jottus. Quid opus fuit illa referre. Hoc nomen longi carminis instar erit.

Obiit an. MCCCXXXVI. cives pos. b. m. MCCCCLXXXX. \*)

Diese Denkschrift ist gleichsam das offizielle Manisest einer stehenden Meinung, welche zu Florenz schon seit der Mitte des vierzehnten Jahrhundertes Fuß gesaßt hatte; sie bewährt die Richtigseit jener alten Bemerkung, daß, wer in irgend einem Dinge den Ton angegeben, dis dahin umbekannte, oder seit einer längeren Zeit vergessene, dis dahin umbekannte, oder seit einer längeren Zeit vergessene, als wer auf schon betretener Bahn das Ungemeine und Ueberschwengliche leistete. Das Andenken der Neuerungen, welche Siotto in die Nales rep eingesührt, dlieb ben seinen Schalern und Nachahmern

<sup>&</sup>quot;) Bon einem befannten Dentmale im forentinischen Dome. Die Deutschrift wird bem Angelns Politianus beygelegt; bie Bate bem Benebetto ba Rajano.

wohl ein Jahrhundert lang lebendig; die Berehrung der Mas ler, benen er ben Ion und bie Richtung gegeben, traf eben in die schönste Epoche ber toecanischen Literatur, beren beste und gelefenfte Schriftsteller ihrer Gefinnung bie Reber gelieben Je mehr die Zeit die Leiftungen bes Giotto ber Prufung entructe und ber Phantafie einen freneren Spielraum gewährt, die nothwendig febr allgemeinen Lobsbruche ber Schriftsteller ins Schonere auszubilben, um so mehr wirb and fein Rachruhm wachsen und gebeiben muffen. — Indeß mochte es noch immer an ber Zeit und an fich felbst nicht unerspries. lich fenn, seine bistorische Stellung, seine Geistesart und Rich tung, wie endlich auch bie Beschaffenheit seiner funstlerischen Leistungen historisch zu begrunden. Bersuchen wir vorerft aus ben erhaltenen und zugänglichen Quellen seiner Geschichte folche Buge bervorzuheben, welche über bas Allgemeine binaus und schon mehr in bas Bestimmte und Einzelne eingehn.

In wiesern Giotto auf die Runstübung seiner Zeitgenossen eingewirkt, durfen wir vornehmlich aus den Andeutungen jener tünstlerischen Schriftsteller kennen lernen, welche mir schon einmal, ben Entwickelung der Beschaffenheit des byzantinischen Einstusses, und des Zeitpunktes, in welchem derselbe eine getreten, nicht unwichtige Dienste geleistet haben. Unter diessen erdsstut Shiberti seinen Abris der neueren Kunstgeschickte durch eine Kunstleranecdote, welche Vasari ihm nacherzählt. Sie scheint mir zu schon um wahr zu senn; und da es auch dußere Gründe giebt, zu bezweiseln, daß Glotto der Schüler des Cimaduc, \*) der Sohn eines Bondone \*\*) gewesen soh

<sup>\*)</sup> Cennino di Drea Cennini, trattato etc., fleigt bis jum Gistis binauf, obue feines Lehrmeisters ju ermabnen.

<sup>\*\*)</sup> Shiberti batte, worauf ich jurudtommen werbe, eine

so werbe ich biefe, mehr anmuthige, als lehereiche Erzählung som übergehen barfen. Ueberhaupt wird in den Nachrichten, welche Shiberti vom Leben und Wirfen des Siotto ertheilt, das Wesentliche und Allgemeine, nach Abstreifung der Wiesdahlungen und Unbehälflichkeiten seines Ausbruckes, in sols sende Sau fassen sernen großen Weister; er führte die neue Aunst

Unere Beit ju Siena verweilt, wo er Arbeiten vollbracht, welche, den wie die betreffenden Berbandlungen und Sablungen an ben' Linkler, noch vorbanden find. Dort tonnte er von einem Sietto, Bobn bes Bond one gebort baben, welcher unferem Runftler gant gleichteitig bem fienefischen Staate als divlomatischer Agent gebient bat und ficher tein Maler und fein Florentiner mar. - Archiv. della gen. Biccherna di Siena. B. To. 103. fo. 187. anno 1310 (1311.) X. Marzo. CXVIII. Libr. a Giotto Bondoni Ambasciadore del commune di Siena da fuore di Toscana per lo fatto dele'imperadore per suo salario di ciuquanta e nove di del mese di Gim. e Febrajo a ragione di 40 Soldi il Di. Daff. eod. To. fo. 234 di XXI. di magio, und fo. 253. di XXI. di Giugno. Ferner B. To. 126, anno 1321, XXVIII, di Luglio lib. XI. Soldi VI. den. - Aneo a Giotto Buondoni - per suo salario di basciata m) ber Begenpoften uscita, cod. libr. fo. 5. XXVII. di Luglio. Anco a Giotto buondoni ibasciatore del commune di Siena etc. Buerft erfcheint biefer Siotto in biefem Arch. B. To. 99. amo 1301. fo. 250. a tergo, als: offitiale del commune di Siena; er wird wegen gewiffer, secreta, ausgesandt. Eod. To. 6. 259. - a Giptto buondoni Ugieri; hiemit haben wir auch ben Ramen feines Großvaters. B. To. 104. anno 1310. erscheint er thenfalls auf verschiedenen Seiten. - Da ein fo thatiger Diener bet Bemeinmefens nach etwa bunbert Jahren noch in ber Erinnes tung feiner Ditburger fortleben mußte, mochte Shiberti von ibm gehört und ihn mit unferem Kunftler verwechselt haben. -Beibe Ramen find fo felten, bas ihr gleichzeitiges Zusammentreffen in twen verschiedenen Personen, nicht ohne urfundliche Beweise enjunehmen ift.

berben und verließ Die robe Manier ber Grie. den. \*) - Biele feiner Schuler waren funftgerecht gleich ben alten Griechen. \*\*) Giotto fab in ber Runft, was Unberen unerreichbar geblieben. Er führte bie Raturlich. feit und Unmuth berben, ohne über bas Dag bingus augebn." \*\*\*) In Uebereinstimmung mit biefen Ungaben und Urtheilen bes Shiberti melbet auch beffen Zeitgenoff, ober naber Vorläufer, Cennino: daß Giotto von ben Griechen abgewichen sen und die Runftubung ber Staliener burchaus erneut habe. †) hierin werben biefe Schriftsteller glaubwurdis ger fenn, als einige Reuere zugeben wollen. Denn Cennind hatte ben Ugnolo Saddi, dem Groffchuler bes Giotto, gelernt; Ghiberti war faum funftig Jahre nach Giotto's Able ben geboren; beibe batten ibren Ginn fur funftlerische Dinge geschärft. Bubem wird, wie ich später zeigen will, jene von ihm angebeutete Umwälzung, burch alle zuverlässige Denfmale bestätigt. Doch fragt es sich bier, worin benn Giotto von ben Bngantinern abgewichen, in wie fern er als Stifter ju betrachten fen. Bollig übereinstimmend bezeichnen beibe Schrift

<sup>\*)</sup> Lor. Ghib. MS. s. c. fo. 7. a. t. — Fecesi Giotto grande nell'arte della pittura. Arrechò l'arte nuova, lasciò la rozeza de' Greci. —

<sup>\*\*)</sup> Das. - et assai discepoli furono tutti dotti al pari delli antichi Greci,

<sup>\*\*\*)</sup> Das. Vide Giotto nell' arte quello, che gli altri non asgiunsono. Arecò l'arte naturale e la gentileza, con esso non uscendo dalle misure.

<sup>†)</sup> Cennino di Drea Cennini tratt, (Bibl. Med. Laurent plut. 78. cod. 23. No. 2. p. 2.) — Il quale Giotto rimutò l'arte del dipingnere di Grecho in Latino e ridusse al moderno; ed ebe l'arte più compiuta, che avessi mai più nessuno.

keller sundchst eine Erneuerung der Manier, ober der technis fen Behandlung, und in der That ergiebt es fich aus ben scheren Malerenen bes Giotto und feiner florentinischen Zeits smoffen, bag er bas gabere Binbemittel ber griechischen Das kt gang aufgegeben bat und zu jenem fluffigeren und minber undunfelnden guruckgefehrt ift, beffen bie alteren italienischen Raler, ebe fie jur griechischen Manier übergingen, lange Zeit sch bebient hatten. \*) Allerbings wußte er aus biesem Binbemittel, in welchem die geklarte Milch junger Sproffen und miner Kruchte bes Keigenbaumes ben Grundbestand bilbet, fon ungleich mehr Bortbeil ju ziehn, als jene robesten Das kr bes Mittelalters. Doch mochte Cennino, ber feine gange Infmertfamfeit auf die Technif der Maleren gewendet batter me biefe Rucktebe zu ben beimischen Gewohnheiten im Ginne hoben, wo er fagt, baf Giotto die Maleren aus dem Gries hischen ins eigenthumlich Italienische abgeandert habe.

Shiberti hingegen bezeichnet beutlich genug, daß Giotts und in der allgemeineren Nichtung des Sinnes, in der Wahl und Behandlung seiner Aufgaben, die erfolgreichsten Neuerunsen eingeführt hatte. Wie wir und aus den früheren Untersachungen entstnnen, bewahrten die griechischen Naler, obwohl von eigenem Geiste entblößt, die Typen vieler Vorstellungen und Charaktere, welche auf früheren, beglückteren Stufen der hristlichen Kunst waren ausgebildet worden. Die Warde und intenstve Schönheit dieser Gebilde war, weder dem Sindabue, noch vornehmlich dem Duccio so gänzlich entgangen; sie hatten sie mit Freyheit nachgebildet, ühren Motiven nachsesspart, diese, durch Vergleichung mit dem Wirklichen, neu zu

<sup>\*)</sup> G. oben Abth. VII.

beleben gestrebt; und es war ihnen häufig gelungen, bie mumienhafte Umbullung bavon abzustreifen, mit welcher bie mechanischen Nachbildner des Mittelalters fie allgemach um-Siotto hingegen durchbrach die Schranfen, aeben batten. welche jene noch anerkannt hatten, und entaugerte fich, indem er ben Rost veralteter Manieren abwarf, zugleich bes boben, acht driftlichen und acht funftlerischen Geiftes, welcher selbft aus jenen so vielfältig verfummerten Darftellungen noch immer bervorleuchtet. — Die Möglichkeit aller Neuerung beruhet auf Rraft; die Gesinnung aber, aus welcher ber Reuerer entsteht, ift im Durchschnitt unbeilig und frevelhaft. Während wir in Giotto das Talent, ben Duth, die Geiftestraft bewunbern muffen, welche ibn erfabigten, ber Debrgabl feiner Beitgenoffen eine burchaus neue Babn vorzuzeichnen, werben wir boch nicht übersehen burfen, bag seine Richtung berjenigen welche einige Reuere ihm willführlich bengelegt haben, burch aus entgegengesett ift.

Wenn diese ihm unswendeutig eine gewisse religible Strenge des Eingehns in die vorwaltenden Runstaufgaben seiner Zeit beplegen, seinen Werth eben nur in die Tiese und Begründung seiner Auffassung versetzen: so werden sie sich täuschen, wenn anders seinen näheren Zeitgenossen eine Stimme gedührt. Ueberall, wo diese etwas näher in den Charakter unseres Walers eingehn, verweisen sie, mit beachtenswersper Uebereinstimmung, auf Leichtigkeit, Neuheit, Fruchtbarkeit und Bielseitigkeit, sogar, wie ich zeigen werde, auf einen gewissen Grad von Leichtsertigkeit und Richtachtung der Sinnbilder bes heiligen; ganz wie es ben einem Neuerer vorauszusetzen war.

Die hingebung in eine folche Sinnesart mußte noch wendig gur Objectivität führen; und, obwohl Giotto, nach

bemaligem hochst niedrigem Stande der malerischen Technik, weder den Anschein der Dinge, noch ihren Charafter vollständig sassen und ausdrücken konnte, so wußte er doch seiner Duskellung so viel durchgehende Gleichmäßigkeit, den gegenstätzen Beziehungen der Gestalten so viel Bewegung, Mannichtligkeit und Ausdruck zu geben, als hinreichen mag, seine Nichtung auf Beodachtung des ihn umgebenden Lebens zu des währen und zu erklären, daß die Zeitgenoffen, ben der jugends sichen Phantasie und in Abwesenheit von Gegenständen der Busleichung, in seinen Malerenen einen täuschenden Anschein wirklichen Sernes und Geschehens wahrzunehmen glaubten.

Sten wie Shiberti, an einer oben ausgehobenen Stelle, von Siotto gerühmt hatte, er habe Natikrlichkeit in die Kunsk einessührt (was hier voraussetzlich nicht die Form, sondern die handlung angehe), so scheieb auch Johannes Villani: \*) Sinto unser Mitburger, welcher in der Nalertunst der grössische Meister war, den es zu seiner Zeit gegeben, und derzinisch welcher jegliche Figur und Handlung am natürlichsten dargestellt. \*\*) In demselben Sinne sagt Voccaz, odwohl nicht ohne rednerische Uebertreibung: das die Natur niches hervordringe, was Siotto nicht dis zur Tausschung nachgeahmt habe. \*\*\*) Die Erwähnungen des Dante und Petrarca, (der ihm jedoch seinen Simon von Siena gleichstellt) sind, gleich den Lobsprüchen vieler storentinischen

<sup>\*)</sup> Villani, Gio. Stor. Fior. libr. XI. cap. XII.

<sup>\*\*)</sup> Daf. — e quegli, che più trasse ogni figura ed atti al naturale, — genau genommen: welcher bie Erscheinung ber Dinge mit ber größten Treue und bem gludlichften Ers folge nachgeabmt hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Decamerone, giorn. sesta, Nov. V.

Seschichtschreiber, \*) zu allgemein, um ein bestimmteres Rennzeichen barzubieten. Hingegen zeigen ums einige Novellen bes Boccaz und Sacchetti den Siotto als einen anstelligen Mann, von hellem, nuchternem Verstande, dem die Gegenwart flar vor Augen lag.

"Meffer Forese ba Rabatta, erzählt Boccaz, besaß, ben kleinem, mißgestaltetem Körper, plattem und hündischem Gesstahte, eine ganz ungemeine Rechtsgelehrsamkeit. Ben gleicher Häslichkeit besaß Giotto einen so ausgezeichneten Geist, daß die Natur nichts hervorbringt, was er nicht mit dem Stiste, oder mit der Feder, oder mit dem Pinsel so ähnlich nachzubilden gewußt, daß Solches nicht sowohl dem Wirklichen ähnlich, als das Wirkliche selbst zu senn schien. Und häusig hat es sich ereignet, daß man den Wahrnehmung seiner Werte geglaubt, daß solches, so nur gemalt war, wirklich sen. \*\*) Da nun zudem jene Kunst, nachdem sie so viel Jahrhunderte unter den Wisserissen gemalt hatten, gleich wie begraben geles gen, \*\*\*) von Giotto von Neuem war an das Licht gezogen, worden: so dürsen wir ihn mit Recht zu denen zählen, welche

<sup>\*) 3.</sup> B. Buoninsegni, Mr. Piero, Hist. Fiorentina. Fior. 1581.
4. Lib. II. p. 273. — si cominciò a fondare il campanile di sta Liparata — e funne fatto capo maestro Giotto, cittadino Fior. e dipintore maraviglioso sopra tutti gli altri, il quale mori poi a di 8 di Gennajo 1336. — Das Lob des Giotto blieb feit Billani ein ftebender Artifel der florentinischen Geschichtschreibung.

<sup>\*\*)</sup> Decam. g. e nov. cit. — Bielleicht erinnerte fich bet classisch gebildete Bocca; an dieser Stelle irgend eines antilen Malermahrchens. So lebhaft Giotto die Phantasie seiner Zeitz genoffen anregen mochte, so konnte er doch schwerlich sinnliche Law schungen bervorbringen.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe Stelle hat offenbar dem Bafari, ju Anfang ber

im Florentinern Ruhm gebracht haben; um so mehr, ba er bischieben ben Ramen eines Meisters \*) abgelehnt, wiewohl n stihft ber Meister von Anderen gewesen, welche dieser Bes wummg begierig nachgestrebt haben.

Wesser Forese und Giotto waren beide im Mugello (iner Landschaft, welche der Weg von Florenz nach Bologna duchschweidet) angesessen. Als nun Wesser Forese einmal wistend der Serichtsseyer seine Bestigungen besichtigt hatte mb pusäklig auf einem schlechten Wiethpserde zurückritt, des symte er dem Giotto, welcher die seinigen ebenfalls besucht butte und nach Florenz zurücksehrte. Dieser war, weder bestie beritten, noch besser im Zeuge, als jener, so daß se, langsam reitend, mit einander sortmachten. Zusäklig überzusähte sie ein hestiger Sommerregen, welcher sie nöthigte, bey inem ihnen besreundeten Banern unterzutreten. Da nun der Regen anhielt und es sie drängte, nach Florenz zu kommen, so borgten sie von jenem Banern ein Paar alte Pilgermäntel und zwei ganz abgetragene Hute, und machten sich damit

Lebensbeschreibung bes Giotto vorgeleuchtet, wo: — essendo sotterrati tanti aumi — i modi delle buone pitture — egli solo, ancara che nato fra Artesici inetti, — quella, che era per mala via, risuscitò ed a tale forma riduste, ché si potette chiamar buona etc. — Es wird uns hier nicht entgehn, daß der gelehrtere Voccaz diprend des Mittelalters nicht, gleich dem Ghiberti, eine gangliche Unterbrechung, sondern nur einen tiesen Berfall der Aunstein dien angenommen. — Uebrigens werden wir dem Meister des Bestisses nachsehn muffen, daß er mit den Bestrebungen, welche dem Giotto vorangegangen, nicht umständlich dekannt war, nicht selbs gesehn, sondern dem Zone und der Ansicht der Kunster seis Beit unbedingt nachgegeben hatte.

<sup>\*)</sup> Diefe Angabe ift, wie icon Della Balle erinnert bat, unereinbar mit einer Infchrift, welche ich nachtragen werbe.

· auf ben Beg. 218 fie barauf eine Beile geritten und recht burchgeweicht, auch burch die Kuftritte der Pferde reichlich mit Roth besprütt waren, welches Alles ben Leuten fein schoneres Unsehn zu geben pflegt, so erhellte fich allgemach ber himmel, was ihnen, nach langerem Schweigen, endlich wieberum bie Zunge lbsete. Und indem Meffer Forese babinritt und bem Siotto suborte, welcher febr gut zu reben mußte, fonnte er nicht umbin, ihn von allen Seiten und von Roof zu Auf zu betrachten, und, uneingebenk seiner eigenen Perfonlichkeit, über beffen ubles und unscheinbares Unsehn zu lachen, indem er fagte: o Giotto, wenn uns jest ein gang fremder Mensch begegnete, ber Dich nie gefehn hatte, wurde er glauben fonnen, baf Du ber erfte Maler ber Belt bift? hierauf erwie berte Siotto umverzüglich: allerbings, Meffere, vorausgefeth daß er, Euch anblickend, glauben wurde, daß Ihr das A. B. C. wiffet. - Meffer Forese erkannte sein Bersehn und fublic, baff er mit gleicher Dunge bezahlt fen.

In dieser Erzählung, beren Ausgang, wie es mir scheint, ziemlich nahe lag und mehr Geistesgegenwart und gesunden Mutterwiß, als ungewöhnlichen Geist bezeugt, erscheint unser Kunstler als ein gewandter und practischer Mann, der von seinen Ersparnissen Guter angeschafft, seiner Wirthschaft die nottige Ausmerksamkeit zuwendet, mit Leuten aller Art zu leben und sich in Achtung zu erhalten weiß. Dieses Bild werden wir aus den Novellen des Franco Sacchetti ergänzen können.

"Wer wußte nicht, sagt Sacchetti, \*) wie weit Giotto in der Maleren jeden Anderen übertroffen hat. Run ereis nete

<sup>\*)</sup> Novelle To. 1. Fir. 1724, novella LXIII.

nete sich's, daß ein ungebildeter Handwerksmann, welcher wahrscheinlich ein Amt antreten sollte \*) und auf den Einfall gekommen war, sein Wappenschild malen zu lassen, gradezu mit Einem, der ihm das leere Schild nachtrug, in die Wertstätte des Giotto eintrat. Gruß Dich Sott, Meister, sagte er zu Siotto, den er angetrossen; ich möchte, Du maletst meine Wappen. Giotto, der sich den Mann und die Manieren ansah, antwortete rund: wann soll die Arbeit fertig seyn? und sagte, als er die Zeit erfahren: lass mich nur machen; worauf sener fortging.

Gistto dachte nun ben sich selbst: hat man mir den Burschen zuseschiekt, um mich zu soppen? in meinem Leben ist mir noch kein Wappenschild zugetragen worden. — hiere auf bemalt er ihm das Schild mit allerlen Wappenstücken, Delm, Kuraß, Schwerdt und Lanze, geräth darüber mit Jenem in Streit und gewinnt, weil er besser ben Worte, den Procest. Dieser Scherz, der auf dem Doppelsinne des Wortes, arme, beruhet, zeigt uns den Gistto etwas eisersüchtiger auf seine Walerehre, als Boccaccio ihn sich dachte; übrigens ereschen Ernach hier, wie dort, gewandt und weltverständig, des Ausdruckes mächtig und schnell im sich Vesinnen und Beschließen. Diese Charakterzüge sleigern sich in einer zwersten Rovelle die zum Leichtsertigen und Vermessenen.

"Wer in Florenz befannt ift, erzählt berfelbe Novellift, \*\*) weiß, daß man den erften Sonntag jedes Mondes nach fan

Daf. — per andar in Castallameria. — In biefer Andentung liegt einige Bitterkeit. Sachetti hafte bie Theilnahme an ben dffentlichen Geschaften, welche bajumal in vielen Stabten Italiens ben nieberen, minder gebilbeten Bolfselaffen gugefallen war.

<sup>4\*)</sup> Nov. LXXV.

Gallo zu gehen pflegt; und Mamer und Weiber gehen mehr zur Luft, als des Ablasses willen hinauf. An einem dieser Tage entschloß sich auch Siotto, mit seinen Freunden dorthin zu gehn; und, als er gerade in der Straße del Cocomero ein wenig Halt gemacht, um irgend eine Geschichte zu erzählen, kamen Schweine daher, deren eines den Siotto so hestig anlies, daß er zu Boden siel. Nachdem er nun mit Hulse sein ner Gemossen sich aufgerichtet und abgestäubt hatte, hörte man ihn weder den Schweinen sluchen, noch sich beklagen, vielmehr sagte er, zu den Freunden gewendet, mit halbem Lachen: nun, haben Sie denn nicht Necht? Habe ich nicht mit ihren Borssen Tausende gewonnen und ihnen doch noch keinen Teller Suppe gereicht?

Seine Sescherten lachten und sagten: was hilft's, Giotto ist Meister in allen Dingen. Du hast noch keine Seschichte so zur gemalt und dargestellt, als diese hier mit den Schweisnen. Und so gingen sie nach san Gallo hinauf und betrachteten sich auf dem Ruckwege, wie es Sebrauch ist, zu san Marco und ben den Serviten die Malerepen. Und da sie dort eine Jungstrau sahen mit dem heiligen Joseph zur Seite, sprachen sie: sag mir, Siotto, weshalb malt man denn diessen Heiligen jederzeit mit so trübseliger Miene? Darauf antstwortete Siotto: hat er nicht Grund? u. s. f. s. — Alle wenderten sich einer zum anderen und versicherten, das Siotto nicht allein ein großer Maler, sondern auch ein Meister in den freyen Künsten sein.

Diese Anecboten, beren lette ungleich mehr Frivolität, als Berstand, unter allen Umftanden viel Rüchternheit bes Geistes barlegt, haben zu viel Individualität und allgemeine Uebereinstimmung, um gang erdichtet zu sewiß lebren

sie, was seine Zeitgenoffen und näheren Nachfolger ihm allens satte putramen und beplegen dursten. Slücklicher Weise hat er seinen gesunden, undestochenen und unabhängigen Mensschwerstand auch in der Form einer Canzone ausgesprochen, welche (wahrscheinlich, weil ihre grammatischen und logischen Willahrlichkeiten keiner Nachbesserung sähig sind) vor einigen Jahren noch ungedruckt war, weshalb ich sie mit allen in die alte Abschrift eingestossen, oder ursprünglichen Unvollskenmenheiten hier einrücken will. \*)

## Chançon Giotti pintori di Florentia.

Molti son que', che lodan povertate,

E tadicon, \*\*) chè fa stato perfetto,

S'egli é provato e heletto,

Quello osservando, nulla cosa avendo.

Acciò inducon certa autoritate,

Chè l'osservar sarebbe troppo stretto;

E pigliando quel detto,

Duro estremo mi par, s'io ben comprendo,

E però no'l commendo.

Che (ch' è') rade volte estremo sanza vitio,

E a ben far difitio.

<sup>&</sup>quot;) 3ch entlehne biefes Stud aus Cod. 47. ber Biblioth. Gaddiana (Med. Laurentiana, Plut. 90.) — Unfere Canjone fichet fo. 37.

a. t. as. und gehört ju ben alteren Abfchriften bes ang. Banbes.
3ch habe bie alte Orthographie benbehalten und nichts hinjugefügt, als Interpunction und Anbeutung von Elifionen.

<sup>\*\*)</sup> But: ti dicon.

Si vuol si proveder dal fondamento, Chè per crollar divento, Od altra cosa, che si ben si regha, Chè non convegnia poi, si ricorregha. \*)

Di quella povertà, ch'é contro a voglia,
Non é da dubitar, chè tuttavia
Chè di pecchare è via,
Facendo spesso a' giudici far fallo,
E d'onor donna e damigella spoglia,
E fa far furto, forza e villania,
E spesso usar bugia,
E ciascun priva d'onorato stallo.
E piccolo intervallo,
Mancando roba, par chè manchi senno,
S'avesse rotto renno
O qual vuolsia, chè povertà tel giungha.
Però ciascun fa pungha
Di non voler, chè 'nanzi gli si faccia,
Chè, pur pensando, già si turba in faccia.

Di quella povertà, che heletta pare, Si può veder per chiara sperienza, Chè sanza usar fallenza S'osserva, o no, sicchome si conta.

<sup>\*)</sup> Im funften und in ben brey legten Berfen biefes Einganges ift die Berbindung nicht klar, baber die Interpunction vielliecht verfehlt, wenn fie überhaupt möglich ift. Im Fortgang bes Gebichtes ift der Sinn deutlicher.

E l'osservanzia non é da lodare,
Perchè discretion, ne chonioscienza
O alcuna valenza
Di costumi, o di virtute le s'afronta.
Cierto mi par grand' onta
Chiamar virtute quel, che spegne 1 bene;
E molto mal s'avene,
Cosa bestial preporre a la virtute,
Le qua' donan salute
Ad ogni savio intendimento accietta,
E, chi più vale, in ciò più si diletta.

Tu potresti qui fare un argomento:
Il signor nostro molto la commenda.
Guarda, chè ben s'intenda;
Chè sue parole son molto profonde,
E talor' anno dopio intendimento,
E vuol, chè 'l salutifero si prenda.
Però 1 tuo viso sbenda,
E guarda 1 ver', che dentro vi s'asconde;
Tu vedrai, che risponde
Le sue parole alla sua santa vita;
Che podestà compita
Ebbe di sodisfare a tempo e loco.
E però 1 suo aver poco
Fu per noi scampar dalla vita.

Nol veggiam pur' col senso molto spesso, Chi più tal vita loda, mancha in pacie, E sempre studia e facie Chome da essa si possa partire. S'onore e grande stato gli é commesso,
Forte l'afferma, qual lupo rapacie,
E ben si contrafacie,
Purch'egli possa suo voler compiere;
E sassi si coprire,
Che'l pigior lupo par miglior agnello,
Sotto'l falso mantello.
Onde per tale ingegnio é quel guastalmondo,
Se tosto non va in fondo
Questa ipocresia, ch' alchuna parte
Non lascia'l mondo sanza aver su' arte.

Chançon va; e se truovi de' giurgiuffi Mostrati loro sì, che gli converti; Sepure stesson erti, Sia si gagliarda, che sotto gli attuffi.

Dieses Gebicht enthielt hochst wahrscheinlich schon im Originalentwurse einige ganz unverbesserliche, aus Reim und Sylbenzwang entstandene Sprach; und Constructionssehler; der Abschreiber mag es noch mehr entstellt haben. Doch enthalt es zugleich viele lichte und wohl ausgedrückte Gedanken, deren Inhalt in verschiedener Beziehung Beachtung verdient. Es zeigt sich darin zunächst jener gesunde durchaus anwendbare Menschensinn, dem wir in den früher benutzen Andeutungen überall begegnet sind; ein Jusammentressen, welches nicht wohl zusällig seyn kann. Mein besonders bemerkens, werth ist die Wahl des Gegenstandes, die Richtung der Opposition. Giotto hatte viel und lange und manches gar Selb same und Mönchische für verschiedene Ridster des Franziscanerordens gearbeitet, mithin hatte es ihm nicht an Gelegenheit gefehlt, einige Schwächen in den Grundschen ihrer Stiftung zu entbecken, oder die Rachtheile wahrzunehmen, welche sie der Anwendung entwickeln mochten. Die letzten (Berskellung, Unwahrheit, verdeckter Ehrgeiz und verstohlener Weltssium) benutzt er, seinen Angrisf auf den Grundsatz zu verstärsten, der ihm so, wie ihn die Eiserer seiner Zeit aufgefast hatten, der Entwickelung jeder edleren Anlage der menschlichen Seele zu widerstreben schien. \*)

Also ftand Siotto, weit entfernt ben Ansichten und Borfiellungen feiner Zeitgenoffen fich fcwarmerifch bingugeben, benfelben vielmehr mit nuchternem Bewugtfenn und prufenbem Scharfblicke gegemüber. Ralte bes Berftanbes, Deutlichfeit bes Bewuftfenns, wiberftrebt inbeg jener enthuftaftifchen und ruchaltlofen hingebung, ohne welche es, wenigstens bem bichterischen Runftler, nicht zu gluden scheint, bas Sobe und Barbige anzuschauen. Daber entftand vielleicht, bag er, auch wo die Gelegenheit fich barbot, es unterlaffen, die unftreitig eblere Richtung seiner Borganger weiter ju verfolgen und ihre, einer weiteren Ausführung fo bedürftigen Amftgebilde ju vervollkommnen. Doch ist hier nicht zu überseben, daß eben bamals die monchische Religiofitat die evangelische und alterthamlich driftliche durchaus beffegt batte, wober die Runftler iener Zeit überall mehr und mehr davon abgeleuft wurden, bie altesten Typen ber chriftlichen Runft zu wiederholen, ober weiter zu bilben. Die Darftellung ber Lebensereigniffe, Die Unfpielungen auf die Stiftung und Wirtsamteit moderner Beilis gen, welche jene alteren Borftellungen aus ber Runftubung verbrängt batten, nahmen nur um fo mehr Relb ein, ver-

<sup>\*) -</sup> Chiamar virtute quel, che spegne il bene. -

schlangen nur um so mehr Arbeit, als man aus ihrem Leben noch jedes kleinen Umstandes sich erinnerte und in der Anspielung auf ihre mannichfaltigsten Berdienste in der erster Warme ganz umerschöpflich war. Daher ward Siotto, nachdem er, sey es durch Lauigkeit, oder durch außeren Iwanz, oder auch durch ein zusälliges Jusammentressen beider Ursachen der älteren Richtung entrückt worden, fast durchhin auf Handlungen und Allegorieen angewiesen, für welche er sicher nicht begeistert war, welche nur in so fern für ihn Werth haben konnten, als sie menschliche Beziehungen und Handlungen einschlossen, denen er in der That, nach Nasgabe der Ausbildung seiner Darstellung, viel Wahrheit und Schrfe gegeben.

Also wird die Umwalzung, welche die Zeitgenoffen bes Siotto andeuten, von einigen technischen Aenderungen abges sehn, besonders darauf beruhen, daß Siotto die Richtung seiner Worganger auf edle Ausbildung heiliger und gottlicher Charaktere, wenn auch nicht ganz aufgegeben, doch hintanges seit, hingegen die italienische Maleren zur Darstellung von Handlungen und Affecten hinübergelenkt hat, in denen, nach dem Wesen des Monchthumes, das Burleske neben dem Pathetischen Raum fand. Die Natürlichkeit, welche die Zeib

<sup>\*)</sup> Nicht, um in die ublichen Declamationen gegen ein bifter vifch benkmurbiges, einflußreiches Inftitut einzustimmen, nur weil es gilt, bessen Berhaltniß zur neueren Maleren richtig aufzusaffen, bringe ich bier bas heitere und gutmuthig Lacerliche in Erinnerung, welches ber weltlichen Unbehülflichkeit deter, einfaltig frommer Monche anhangt; welches die italienische Maleren von jehr vielfaltig benust hat; ber Spanier nicht zu gebenken, deren bramatische Dichter, obwohl die größesten selbst Monche waren, auf bemfelben naiv Burlesten haufig genug Bortheil gezogen. — Obist

genossen in Siotto's Werken bewunderten und priesen, ist, in Imsehms der damaligen Rumststuse und einzelner noch vorhandene Proden seines Runstgeschickes, eben nichts Anderes, als jene kebendigkeit der Bewegung und Handlung, welche zwar den bezeichneten Rumstaufgaben Reiz und Interesse verlieh, dach jugleich den ernsten Sinn der vorangehenden Rumstbestresdagte, deren Werth wir streper beurtheilen konsun, als jene in der Bewunderung und Nachahmung des binto besangenen Alten.

Sehen wir nun, ob die Untersuchung seiner Runstlerweste basselbe, oder ein ganz anderes Ergebniss gewähre. Leider giebt es nur noch ein einziges durch Inschrist beglaublgtes Gemälde seiner Hand; in Bezug auf die übrigen, welche im noch bergemessen werden, mussen wir uns, da Vasari und Reuere in so alten Dingen überhaupt ganz unzwerlässig, besuders auf die Angaben des Shiberti stügen, obwohl auch diek häusig hochst unbestimmt ausgesprochen und nicht ohne wisliche Ueberlegung auszunehmen sind.

Das bezeichnete Bild befindet sich in der Kappelle Baroncelli der Kirche sta Eroce zu Florenz; es bestehet in sünf Micheilungen von italienisch gothischer Anlage. Diese sind allerdings etwa im sunszehnten Jahrhunderte durch einen neueku Rahmen eingefast worden; doch greist die Reuerung niche sweit in den Sockel des Bildes hindber, das wir deshalb berechtigt wären, das Alter und die Aechtheit der daran besweitigt wären, das Alter und die Aechtheit der daran besweitigt wären, das Alter und die Aechtheit der daran besweitigt wären, das Alter und die Aechtheit der daran besweitigt wären, das Alter und die Aechtheit der daran besmelichen (in Ansehung der Schriftzuge und deren selbesmaliser Einfassung sicher älteren) Ausschrift zu bezweiseln, welche,

Andentung ift wenigkens fo harmlos, als die ausführliche Barftelluns jener Maler und Dicheer.

in einzelnen, sedesmal von einem gothischen Sechseck eingesschlossenen Buchstaben die Worte: OPVS MAGISTRI IOCTI. enthält. Dieses Semälde, welches die Ardnung der Jungfrau darstellt, ist stenlich schon vor Alters durch Säuren angegriffen und neuerlich stellenweis durch Abblätterungen besschädigt worden. Doch bewahrt dasselbe, da es weder durchaus verwaschen, noch ganz übermalt worden, den Ausdruckseiner Eigenthümlichteit, darf uns mithin für eine sichere Probeseiner Manieren und Gewöhnungen gelten.

In bem Mittelftude figen Maria und Chriftus auf einem, beiben gemeinschaftlichen, boben Thronstuble von gothis scher Anlage. Christus bruckt ber Jungfrau die Krone mit beiden Sanden auf, eine Borftellung, welche in der Kolge von Italienern und Deutschen oftmals wiederholt worden ist. Wie diese Borstellung an sich selbst, so gebort auch besonders der Charafter und die Bekleidung des heilands schon gang der neueren Zeit und wahrscheinlich der Erfindung des Giotto. Der antike, oder christlich romische Typus, den wir noch in ben Werten bes Duccio und Cimabue angetroffen, ift bier schon burchaus verwischt. Besonders auffallend find die furgen geranderten Oberarmel bes Beilandes, bas altefte mir bekannte Benfviel jener Luft an feltsamen Bekleibungen und muthwilligen Schneiber, und Stickerftucken, an benen manche Maler bes vierzehnten und funfzehnten Jahrhundertes in ber Rolge so viel Behagen gefunden; welche in den neuesten Zeis ten einigen ungelehrten, übrigens wohlmeinenden Runftlern nicht selten für typisch gegolten, da sie doch in der That mur porubergebende Malerlaunen find.

Obwohl nun eben diese und ahnliche Abweichungen vom herkommen, bem Runftler, wie es geschieht, unter seinen Zeib

acusficit und Rachfolgern viel Rubin und Benfall erworben leben, so wird es boch uns minber Befangenen nicht entgeben burfen, baf in ben Reuerungen bes Giotto, wie überhaupt in allen Umwälzungen, nicht Jegliches bem Beftreben nach Befferen angehort; bag Bieles barin grabebin aus einer nicht m billigenden Gleichgaltigfeit gegen die Warde der Gegenftande feiner Darftellung entsprungen ift. Gewiß tounte et ibm nicht entgangen fenn, daß die Befleidung in ber Runft feinesweges ohne ihre Bebeutung fen, baf fie wirklich ben Charafter bezeichne, also nach ben Umftanden auch benfelben verandern und entstellen tonne. Die einfache, ungesucht wurbige Rleibung, welche man feit ben alteften Zeiten bem Deis land umb ben Aposteln benjulegen pflegte, unterftugte ben Eruft, ben man in biefen Charafteren mabrzunehmen liebt, und verlieh felbst ihren Handlungen eine gewisse Kener. Bielkicht war es biefe Ruckficht, welche bie Sieneser veranlafte, die topische Bekleibung wohl um ein Jahrhundert langer, als bie Alorentiner, benmbehalten; bie umbriften Maler, und befenders den Raphael, sie in ihrer ganzen Reinheit wiederhermfellen.

Mehr in seinem Elemente war Giotto ben Ausführung ber vier Seitenfelder jenes Bilbes, in denen er besonders den lebsingenden Engeln viel Mannichfaltigkeit und Anmuth der Bewegung gegeben. \*) Deffenungeachtet gewährt dieses Ge-

<sup>&</sup>quot;) Doch auch in biefen Figuren, benen Bafari ein besondertes Boblgefallen abgewonnen, zeigte Giotto wenig Chrfurcht vor bem hertommen. Die Engel pflegten bis zu seiner Zeit und seit bem bochen Alterthume in einer faltigen Tunica mit übergeschlassenem leichten Mantel gekleibet, und hochkens mit einem Stabe in ber hand, gemalt zu werben. Giotto indeß gab ihnen knapp.

malbe, weber im Sanzen, noch im Einzelnen die Befriedisgung, welche man von einem Meister erwarten durfte, den seine Nachsolger lange Zeit hindurch einem Laddeo Saddi, Siottino, Arcagnuolo, Siovanni di Milano und anderen Meistern vorgezogen, deren vorhandene Arbeiten noch immer Beswunderung und Wohlgefallen erwecken. Wir werden daher, selbst wenn wir die Lobsprüche älterer Schriftsteller, was deren Ausschließlichkeit angeht, zum Theil aus Borurtheilen erklären wollten, doch annehmen mussen, daß Siotto in anderen Wersken, deren Ausgabe seinem Talent mehr entsprochen, Größeres und Bessers geleistet habe, als in diesem geschehen ist.

Beschränken wir uns baber ben Untersuchung bieses einzig bewährten Probestückes seiner Manier und technischen Eigenthumlichkeit, eben nur diese im Auge zu behalten und versuchen wir, beren Charakter so scharf, als möglich zu begrenzen.

Sehn wir auf die Farbung, vielmehr auf die Mischung und Behandlung der farbenden Stoffe, so zeigt sich aus dies sem Bilde, daß Siotto bereits jene Bindemittel aufgegeben hatte, deren Eimabue und Duccio sich bedienten, welche (nach

anliegende Rleiber und eine große Mannichfaltigkelt von muficalischen Infirumenten, mit benen sie mehr zu larmen, als zu musiciren bas Ansehn haben. Dieser Gebrauch hat in der modernen Malerep viel Eingang gefunden, giebt indeß etwas Burleskes. Die Möglichkeit, durch menschliche Formen überfinnliche Besen barzuskellen, beruhet auf dem Ausbrucke des Geiftigen in der meist vollendeten, beruhet auf dem Ausbrucke des Geiftigen in der meist vollendeten Gestaltung der Natur; an diesem haben jene musicalischen Bertzeuge offendar nicht den geringsten Antheil und zersten das her, wie sehr man sich daran gewöhnt haben möge, nothwendis einen Theil des Eindruckes, den jene zu bewirken sähig find.

ben Untersuchungen, die Morrona von visanischen Chemifern anstellen laffen) in irgend einer Auflosung von Wachs bestanben Offenbar bediente Giotto fich eines mehr fluffigen und minber gaben Binbemittels; benn es ift biefes Gemalbe mit imer leichten und fluchtigen Sand gemalt und Manches, g. B. bie Ansgange bes Gefaltes gegen die Lichtmaffen bin, auf eine Beife vertrieben, welche in ben alteren fcharf und edig aufpermagenen Malerenen ohne Bepfpiel ift. Auch verbunkelte mb gelbte fein Bindemittel ungleich weniger, als jenes früher smobuliche; woher das helle und rofige Ansehn dieses, wie br meiften florentinischen Bilber ber nachstfolgenben Beit zu affaren ift. Die flenefischen Maler hingegen haben dem Unfon nach die altere, ursprünglich neugriechische Bindung mit gringen Abanderungen benbehalten; benn & find ihre Gemalbe ohne Ausnahme in ben Schatten blepfarbig, in ben lichtern gelblicher, als die florentinischen, was ich gelegentlich als einen neuen Beweis für ben unabhängigen Kortschritt bei. ber Schulen in Erinnerung bringe, welche felbst in noch spås imm Zeiten ihre städtischen Eigenthumlichkeiten stets rein und mbermischt bewahrt haben.

Sehen wir aber auf die Formen, so verhehle ich nicht, daß mir deren Auffassung in diesem Bilde viel unvollsommesur zu seint scheint, als in den oben erwähnten des Cimadue und Duccio. Die Röpfe der Engel und des Christuskindes, einige kleinere in der Randverzierung des Bildes in sta Maria novella zeigen ungleich mehr Feinheiten der inneren Ausbildung, als man den einem Maler des drenzehnten Jahrsbundertes voraussetz; von Duccio, vornehmlich von seinen kleineren Figuren, gilt wenigstens dasselbe. Hier hingegen

`

treffen wir ben wohl hundert Figuren überall auf denselben allgemeinen Kopf \*), der ben größter Verschiedenheit des Alsters und himmlischen Ranges doch immer wiederkehrt und nicht einmal an sich selbst gesällig ist. Die Augen enthalterz keine Spur von Verkürzung und Rundung, sind lang und schmal und durch zwen gleichlausende und ganz grade Umrisse begrenzt und gegen die Nasenwurzel hin umschlich nabe zussammengedrängt. Die Nasen sind, odwohl von sehr vollständiger Länge, doch im Prosile abgestumpst und ohne zureichende Ausladung; die Kinnlade ist schmal und kantig, das Kinnt vorgedrängt. Die übrigen Formen der menschlichen Gestalt kommen voraussessich nicht in Betrachtung; hingegen ist die Gewandung hier, wie überall ben Unterscheidung der ältesten Reister, von besonderem Belang.

Die alteren Maler waren in der Zeichnung und Modelslirung des Gefältes guten, ursprünglich antiken Mustern gesfolgt und hatten ihren Sinn für die Schönheit und Richtigsteit dieses Theiles ihrer Ausführungen hinreichend geschärft, um auch Solches, so sie aus eigner Ersindung hinzugefügt, verständig und sicher auszubilden. Giotto hingegen, welcher die Rachahmung jener Muster ganz aufgegeben, war auf der anderen Seite in der Auffassung und Nachbildung natürlicher Erscheinungen zu ungeübt, um aus sich selbst dem Sesälte den sedesmal richtigen Lauf und Sang, seinen Ausgängen die gehörige Schärfe zu geben. Doch sührte ihn ein allgemeiner malerischer Sinn darauf hin, die Durchschneldung der Liches

<sup>\*)</sup> S. Jen. Lit. Beitg. 1813. Col. 135., wo in einer Rec., welche bie Sand eines Renners verrath, diefelbe Bemerkung erschöpfender ausgesprochen ift.

nassen zu meiden. Daher verwischte und verbließ er die Ausstage der Falten, beren Richtigkeit und scharfe Andeutung ihn verig bekümmerte, gegen das Licht hin ins Unbestimmte und Unwaschene. Da wur sogar Taddeo Saddi, der ihm sonst mer allen Rachfolgern am nächsten geblieben, in diesem Ende von der Manier des Meisters sich entsernt und bewist hat, dem engeren Sesalten mehr Bestimmtheit zu geden, so glaube ich, daß jene Behandlung des Faltenwurses als im sichere Sigenshämlichkeit der Manier des Giotto zu betucken sen; und, wo diese vereinigt mit dem stumpsen Prosil, den verlängerten, sast zusammenstoßenden Augen vorsommt, weiche ich oben hervorgehoben, trage ich kein Bedenken, sür icht anzunehmen, was ältere Schriftsteller, vornehmlich Shiben, dem Giotto benmessen.

Dahin gehört zunächst jene lange Reihe kleiner Bilber, welche vordem die Sacristen der Minoritentirche zu Florenz denjurt haben, nunmehr aber, theils in der Gallerie der Academie der Künste aufgestellt, theils in den Handel gekommen und in alle Welt verstreut sind \*) Der Gegenstand dieser Durstellungen, deren Behandlung sehr leicht und stigenhaft if, besteht in jener vormals den Nachfolgern des heiligen Franz so beliebten, naiven, doch etwas vermessenen Vergleissung des Lebens dieses Heiligen mit dem Leben des Erldssen. Ghiberti erwähnt nur im allgemeinen, das Giotts in su Eroce vier Rappellen und vier Altarbilder gemalt habe, von denn nur das Beschriebene erhalten ist; ich habe demnach seine Altere Autorität für die Absunst jener Folge kleiner Bilseine Altere Autorität für die Absunst jener Folge kleiner Bilseine

<sup>&</sup>quot;) Einige befinden fich in der Ronigl. Baierfden Gemaldefammlung; einige andere befice ich felbft.

ber, als eben nur ben Bafari. Deffenungeachtet balte ich fie für acht, weil bie angegebenen Eigenthumlichkeiten ber Das nier barin beutlich zu Tage liegen; weil fle, mas bie Erfinbung angeht, geiftreich, bewegt und abwechselnd find, ein Berbienst, welches bochst mahrscheinlich, verbunden mit Leichtige feit ber Production und Behandlung, Bieles bengetragen, bem Giotto jene ungemeffene Berehrung feiner Zeitgenoffen ju erwerben. Im Leben bes beiligen Frang neigt er fich bie und ba gum Scherzhaften; bingegen bat er im Leben bes Seilands verschiebentlich die herkommliche Anordnung wiederum bervorgezogen, besonders in der Transfiguration, welche den alteren Darftellungen griechischer Maler nachgebilbet ift, - Diefelbe Anordnung gab noch Raphael ber oberen Salfte feines beruhmten Altarbilbes; vielleicht entlehnte er fie aus jener Folge, welche ihm befannt fenn mußte; unter allen Umftanben zeigte er bier, wie in anberen Fallen, bag man aus feis nen Vorgangern allgemeine Buge entlehnen fonne, ohne in bas vergebliche und muffige Streben zu verfallen, beren verfonliche, drtliche, zeitliche Eigenthumlichkeiten nachzunhmen.

Nach dem Ghiberti hat Siotto auch zu Neapel gemalt, und Vafari, der hier, ich weiß nicht auf welchem Grunde bauend, mehr in das Einzelne eingeht, will, daß auch die Mauergemälde der Kirche der Madonna incoronata von Siotto's Hand sepen. Vor etwa zwanzig Jahren war noch ein Theil dieser Malereyen, theils beschädigt, theils ganz wohl erhalten über dem Chore vorhanden; sie erfüllten die Felder eines gothischen Gewöldes und enthielten Darstellungen der sieden Sacramente. Die beiden besterhaltenen, der Kirche zugewendeten, genügten mir in der Anordnung, die mir bequem und harmonisch zu seyn schien. In der Priesterweiße singen

und beten einige mit großem Gifer, wahrend ein anderer, ber ber ben Pabft geführt wirb, so viel Schuchternheit zeigt, als fich immer unter gleichen Umftanden voraussetzen läßt. In bet gegenuberftebenben Darftellung bes Sacramentes ber Che if die Abwechselung bewundernswerth, welche der Runftler ben Gebehrben und Mienen ber anwesenden Frauen zu verleis ben gewußt. Wenn biefe Malerepen von Giotto find, wie ich nicht bezweifle, weil fie alle Eigenthumlichkeiten barlegen, wiche ich oben bezeichnet babe; so gereichen fie ihm allerbings zur Chre und erflaren, worin eigentlich die Raturlichfrit beftand, welche die Zeitgenoffen in feinen Darftellungen kommberten. In so alter Zeit kam weber bie illusorische, wo felbft die physiognomische Naturabnlichkeit in Frage; es tonnte bagumal nur in ber Bewegung und Gebehrbe, in ben wenkeitigen Begiebungen ber Geftalten, Raturabnlichkeit besthet und erreicht werben. Dieser Borgug zeigt fich benn efferbings sowohl in biefen, als in einigen anderen Males troen, welche Giotto in ber Kirche bes heiligen Frang zu Affft ausgeführt bat.

Shiberti fagt, offenbar bloß aus der Erinnerung, "daß Siotto ben den Minoriten zu Afist fast die ganze Unterkirche ausgemalt habe." \*) Vassari beschränkte diese Angabe, welche Kenbar nicht haltbar war, auf das Kreuzgewölbe über dem Grabe des Heiligen, worin ich ihm, nach schon angegebenen Gründen, benstimme, Hingegen sand er in der Oberkirche, deren Hauptschiff sast ganz von einer Hand ausgemalt worden, ein offenes Feld für Vermuthungen, da der Meister, der

<sup>\*)</sup> Cod. cit. — Dipinse nella chiesa d'Asciesi nell' ordine de' frati Minori quasi tutta la parte di sotto. — II.

biese Dinge gemalt, überhaupt unbekannt ist. Er hat solche bem Siotto bengelegt, worin ihm neuere Geschichtschreiber ges folgt sind; \*) vielleicht verleitete ihn die Unhaltbarkeit ber Angabe bes Shiberti, zu vermuthen, daß der Abschreiber die Stelle verdorben habe, daß mithin statt: di sotto, di sopra, zu lesen sen; unter allen Umständen folgte er ebenfalls ganz unbestimmten Erinnerungen, da er nicht einmal die Zahl der Bilder, welche an beiden Wänden des Hauptschiffes unter den Fenstern hinlausen, ganz richtig angiebt. Denn es sind deren nicht zwen und dreußig, wie Basari sagt, sondern nur acht und zwanzig. Mit gleicher Flüchtigkeit dürste er denn auch die Darstellungen selbst an der Stelle beobachtet haben.

In der That stimmen diese Malereyen der oberen Kirche zu Asist, in keinem Stücke mit den Eigenthümlichkeiten übersein, welche ich oben aus dem einzigen ganz sicheren Bilde des Giotto abgezogen habe. Die Proportion, deren Beobachtung Shiberti zu den Verdiensten des Giotto zählt, welche in den bisher berührten Vildern in der That nirgend auffallend überssichten ist, erreicht in diesen Wandmalereyen ein so ausgezeichnetes Unmaß, daß viele Figuren wohl drenzehn Kopflanzen haben mögen und kurze Cangurudrmchen, mit denen die wirklich lebendige und pathetische Anordnung einzelner Stückt doch nicht so ganz verschnen kann. Allein auch in den Runstmanieren (Modellirung, Deffnung der Augen und a.), so wie in den Gebäuden und Kleidungen zeigen sich häusige Spuren der Sitten und des Geschmackes der ersten Hälfte des sunssehn

<sup>\*)</sup> Langi und A. — Della Balle bezweifelt die Angabe bes Bafari; boch ohne Grunde anzugeben.

beiligen Franz im Schlafe erscheint, enthalt die Architectur bes Palastes neben gothischen Theilen auch Spuren des eben austommenden Seschmackes des Brunelleschi. Auch mögen einige der dargestellten Legenden zu den späteren gehören, und, wem künstlerische Gründe nicht genügen, dienen können, die Ungade des Vasari als irrig zu erweisen. Was mich selbst betrifft, so genügt mir, daß sie in keinem Stücke mit jenem ersten Bilde des Giotto übereintressen, hingegen unzwendeutige Spuren neuerer Abkunst enthalten. In einigen, zur Rechten des Einganges, erkenne ich deutlich die Hand des Spinello von Arezzo, und glaube daher, daß die übrigen sämmtlich von seinem Sohne oder Schüler, dem Parri di Spinello ges malt sind.

Hingegen entsprechen die Malerenen in den Abtheilungen des Kreugewolbes über dem Grade des heiligen sowohl dem florentinischen Bilde, als jenen Wandmalerenen der Kirche Incoronata zu Reapel; sie sind von rosiger Farbung, die Figuren gleichmäßig in ihren Ausbehnungen, die Prosile etwas sumpf, die Anordnung gedrängt. Die Allegorie, welche sie einschließen, ist monchische findlich, ward sicher, wie gewöhnlich, \*) von dem Besteller aufgegeben und nicht von Siotto selbst ausgesonnen, dessen Sinn und Richtung sie vielmehr wiederstreben mußten. Ich darf sie übergehen, da sowohl Vasarisch weitläuftig darauf eingelassen, als neuerdings ein deuts

<sup>&</sup>quot;) Ber jemals veranlagt war, einige hundert Runflerbertrage bes 14ten und 15ten Jahrhundertes burchjulefen, weiß, daß die Aufgabe in ben alteren Beiten meift fehr genau umschrieben wurde — Einige Bepfpiele finden fich auch in diesem Bande; das merk, mardigfte in den Nachrichten vom Lor. Ghiberti.

scher \*) Reisenber, ber, wie es scheint, mit rechtem Bebagen jugefeben, wie die Engel allerlen arme Gunder von Monchen am beilbringenden Gurtelftricke bes beiligen Rrang in ben himmel gieben; ein afthetisches Ergoten, welches man fich gewähren fann, wenn man ben Ropf im Trockenen bat. Uns wird es genugen, jenes Mauergemalbe, als fleigig ausgeführt und wohl erhalten, benen zu empfehlen, welche unbefriedigt von einem leeraufbrausenben Lobe, ben Giotto von Angesicht zu seben wunschen; ber ihnen auch in biefer etwas feltsamen Allegorie nicht so burchaus mißfallen wird, weil er barin jebe Belegenheit ergriffen, seinen Ginn für Anordnung und feinen frenen Blick auf ihn umgebende Dinge nach ben Umftanben versteckt, ober offen barzulegen. Diefer mochte benn auch in jenen nach Angabe bes Ghiberti und Bafari im Palaste bes Bobeffa ju Florenz gemalten, ju Rimini und Ravenna wieberholten Unspielungen ober Darstellungen bes Unterfchleifes dffentlicher Gelber burch treulose Staatsbiener, ein offenes Relb gefunden haben. Sie find gegenwartig überweißt, ober gang abgeworfen.

Unter den übrigen von Shiberti erwähnten Arbeiten uns feres Künftlers, ist nur noch die Maleren der Kapelle am ehmaligen Amphitheater zu Padua, obwohl im traurigsten Zusstande vorhanden, da sie von ungeschiefter Hand gewaschen und mit Leimfarbe neu bemalt worden. Della Balle verssichert, daß sie zu den besten Arbeiten des Siotto gehöre; vielleicht hat er sie noch unversehrt gesehen. In ihrem gegenswärtigen Zustande gestattet sie kein Urtheil über ihr Berdienst oder Unverdienst. Andere Ueberreste, wie es scheint, Bruch-

<sup>\*) 6.</sup> Runftblatt 1821. May und Juni.

fide eines zusammengesetten Gemalbes, \*) gegenwartig in ber Sacriften ber Peterstirche ju Rom, werben ebenfalls bem Siatto bengemeffen. \*\*) 3mar giebt es bafur fein altes und merikifiges Zeugniß; boch in Ansehung, bag Giotto für biefe Arche gegebeitet bat, \*\*\*) bag biefe Bruchstücke, obwohl fie Water find, ber Manier bes Giotto, wie wir fie oben tenun gelernt, nicht widerftreben, mochten fle immerhin von feinr Sand fenn, Bewiff find befonders bie Apostel in ben Querleiften gar ausgezeichnet und ungleich geeigneter, bem Briffer Achtung ju ertverfen, als alles bisber Berührte. In bifen Arbeiten, wenn fie anders, wie ich glaube, ihm benzumeffen find, aber auch in einem flach balbrunden, getheilten Cemalde in ber florentinischen Academie, welches ehemals ber Sacriften von fig Croce soll angehort haben, nabert fich Biotto, ohne die Eigenthumlichkeiten feiner Manier gang auf. pgeben, mehr, als an anderen Stellen, bem Beftreben ber alteften driftlichen Runftler; vielleicht, weil ihn die Mufibgemalbe ber romischen Basiliten ergriffen batten. Dingegen Sprint er in ben Geschichten bes hiob, im Campo santo zu Pifa, welche wenigstens Bafari ihm benlegt, gang ber eiges

<sup>&</sup>quot;) Man giebt fie fur Thurflugel und Bergierungen ber ehmaligen confessione, dove e il corpo di s. Pietro. Doch möchten fie auch lieberrefte bes Altares fepn konnen, ben Bafari als fein befies Lempelgemalbe hervorhebt.

<sup>\*\*)</sup> Langi a. a. D. nennt fie: graziosissime miniature ed estremamente finite — mit einem uneigentlichen Ausbrude, ber feit nicht langer Zeit in die ital. Runffprache eingeriffen ift. Sie find aber a tempera gemalt.

<sup>444)</sup> Lor. Ghiberti Cod. cit. — Di sua mano dipinse la tavola di san Pietro in Roma. — Die Gegenfidude obiger Fragmente: Christus, Radonna, Apostelfiguren, Enthauptung des heiligen Paulus.

nen Erfindung und Wahrnehmung aus dem Leben gefolgt zu sein. Diese Semalde haben sehr gelitten; doch erkennt man noch immer die Zusammenstellung und Handlung, welche lebendig und träftig ist und der Richtung und Sinnesart des Siotto angemessen zu sehn scheint.

Ich übergehe ein anderes Gemalde, welches Shiberti unerwähnt läßt, Vasari indeß, sen es nach einer Sage, oder nach eigenem Urtheil dem Giotto beygelegt, jenes Abendmahl, welches Ruschewenh mit musterhafter Genauigkeit gestochen, \*) um zu den Verdiensten überzugehen, welche unser Künstler als Vaufünstler und Vilduer erworben.

Die Anlage bes freystehenben Thurmes am Dome zu Florenz wird von den alteren Chronisten dem Giotto einstimmig bengemessen und in der That findet sich noch seine Bestallung zum obersten Meister dieses Bauwerkes, \*\*) dem er

<sup>\*)</sup> Somobl Rufchemenh, ale Lafinio, haben biefes Abendmabl unter Giotto's Namen berausgegeben; beibe auf bas Bort bes Bafari. Doch bin ich fest überzeugt, bag biese Arbeit um Bieles neuer ift. Das Refectorium, in welchem jenes Abendmablgemalt ift, warb nach Richa (delle Chiese di Firenze) erft gegen Ende bes breviehnten Sabrbundertes gebaut; beffenungeachtet befinbet fich unter bem Abendmable ein anderes Bandgemalbe; es ift aber nicht mahricheinlich, bag man foldes augenblicklich burch ein neues überbeckt habe. — Doch könnte es geschehen senn; aber bie Manier, in welcher es gemalt ift, entspricht mohl ber Manier ber Maler von 1350. - 1400., boch feinesweges ber giottesten, minder breiften und fertigen, weicheren und mehr vermaschenen. -Budem ift bie Erfindung unter allen Umftanden, weber bem Biotto, noch jenem Unbefannten benjumeffen, welcher biefes Bilb gemalt bat; benn es findet fich biefelbe Anordnung, die urfprung. lich bildnerisch ift, icon in ben balberhobenen Arbeiten bes 12ten Jahrhundertes. G. oben Abbol. VI.

<sup>\*\*)</sup> Richa, delle Chiese di Fir. To. VI. p. 62.

als in seinen letten Lebenstahren wirflich vorgestanden. Ob um die Erfindung, welche ficher lobenswerth und fur ein italienisches Gebande von giemlich reinem Gotbischen ift, gang im felbft angehore, ober in einer ber Berathungen, beren Protocolle in den Archiven italienischer Domgebaude fich vorfinden, besperchen, abgeandert und umgegoffen worden, wage ich um so weniger zu entscheiben, ba ich weber bie noch unsubneten Bergamentrollen bes florentinifchen Domarchives, wch bas Archiv ber Riformagioni berselben Stadt habe eins fon tonnen, an welchen Stellen die alteren Quellen ber Gesticke dieses Gebäudes enthalten find. Doch leuchtet aus bem Befannten unter allen Umftanben fo viel hervor, bag Biotto viele jur Banfunft geborenbe Sulfstenntniffe befeffen, elfo nicht allein ein geschickter und fruchtbafer, sonbern auch in vielseitiger Runftler gewesen ift. Wenn wir ben Shiberti bien wollen, fo verftand er fich fogar auf die Bildnerfunft. "Die erften Vorstellungen, sagt Shiberti, unter benen, welche a feinem Bauwerte, bem Thurme bes Domes, angebracht' find, hat er mit eigener hand gemeißelt und gezeichnet." \*) Doch scheint bas nachstehende, gezeichnet, entworfen, eber eine Beichtigung bes vorangehenden "gemeißelt" zu senn, als ein Just; und es ift zu bezweiseln, daß er fich noch so spat auf eine Arbeit verlegt habe, beren Technik dazumal um fo viel Miseren Schwierigkeiten unterlag, als ihr Mechanismus noch

<sup>&</sup>quot;) Cod. cit. fo. 8. — "Le prime storie (che) sono nello edificio, il quale su da lui edificato del campanile di sta Reparata, survae di sua mano scolpite e disegnate. — Das. so. 900 benselben Bilbwerken: "Giotto, si dice, sculpi le prime due storia." — Also war Shiberti hier seiner Sache nicht so gang stois.

im Roben lag. hingegen wird bem Chiberti zu glaubert fenn, wenn er uns im Berlaufe erzählt, bag er Zeichnungen und Vorbereitungen \*) zu jenen halberhobenen Arbeiten gefebn, welche letten in der That von geistreichem Entwurfe und gutem Style find. Ueberhaupt burfte feine Eigenthumlichkeit in ber Bilbnertunft fich glangenber entfaltet baben, als in ben Runften ber Maleren; benn überall, wo man in feis nen, sen es gemiffen, ober nur muthmaglichen Gemalben auf Schönheiten ber Anordnung trifft, ift eben biefe häufig nur in bildnerischem Sinne und als Relief angesehn gefällig; wo bie Anordnung auf gleichem Plane burch die Aufgabe ausgeschloffen warb, ift fie, g. B. in feinen Deckengemalben gu Affit, gewiß nicht so durchin lobenswerth. Man hat bebauvten wollen, bag Siotto nach ben Bilbnern ber pisanischen Schule fich gebildet habe. Diese Behauptung stützt fich, ba fie geschichtlich gang unbegrundet ift, wahrscheinlich nur auf flachtige Bahrnehmung seiner bildnerischen Unlagen, welche er indeg nur von Saus aus besiten konnte, unter allen Umftanben gewiß nicht einzudffen benothigt war. - Belchen benn unter ben pisanischen Bilbnern, burfte man hier fragend einwenden, hatte er eigentlich als Borbild ins Auge gefaßt? Etwa'ben antififirenden Micolas? ober ben lebenbigeren Arnolfo? ober ben italienisch gothischen Johannes?

Wir haben bemnach in Giotto einen Runftler kennen gelernt, welcher burch Leichtigkeit, Fruchtbarkeit, Wielseitigkeit und burch jenen frischen und hellen Blick ins Leben, der seinen Bewegungen und Anordnungen eine größere Naturahnlichkeit

<sup>\*\*)</sup> Das. -- "vidi provedimenti di sua mano di dette storie egregissimamente disegnati."

briich, als man vor ihm in ben Gemalben mabrumehmen gewohnt war, ben Benfall und die Bewunderung feiner Zeitgenoffen, besonders jedoch der Florentiner erworben und in stviffem Sinne wirflich verbient hatte. Doch ba bie Entfernung einen Ueberblick gewährt, welcher ben nahe ftebenben berfagt ift, so entbeckten wir, was feinen Zeitgenoffen entgeben unfte, baf Siotto, indem er die Runft wenigstens in feiner Soule gum Lebendigen und Thatigen lentte, auch jene alls mablich fortschreitenbe und immer zunehmenbe Entfrembung bon ben Ideen bes driftlichen Alterthumes beforberte, melche bis auf Lionardo und Raphael die florentinische Schule und de Runftler, welche fich ihr angeschloffen, etwa mit Ausnohme des Kiesole und des Masaccio, bezeichnet und unterfcibet. Er fibrte Affect und Sandlung in die Runft ein und batte vielleicht auch ben Charafter hinzugefügt, ware es son an der Zeit gewesen, sich mit physiognomischen Unterscheidungen abzugeben. Doch, indem er über die mannichfals tisften Lebensverbaltniffe fich verbreitete, that er, fo viel an ihm lag, genug, um seiner Schule bie Richtung auf Sandlung m geben, welche ibr einige Jahrhunderte bindurch zu eigen geblieben.

Unter diesen Umständen weiß ich nicht, was Einige wollen, welche sich mit aller Kraft daran gesetzt haben, die Nichtung und Leistung des Giotto als das Erhabenste der neuern Runst auszupreisen. Meinten sie, daß er ein lebendiger, seistreicher, beobachtender, nachdenkender Runstler gewesen, so dürsten wir übereinstimmen. Doch sürchte ich, daß sie wähnen, er habe eben solche Ideen, welche die Geele der christlichen Kunstbestrebungen sind, in besonderer Liese und Reindeit ausgesaßt; und hierin dürsten sie im Irrehum sepn, wenn

anders, was ich oben zusammengestellt, mehr Glauben versbient, als willführliche Einbildungen.

"Sanz anders, wie sein Reister, sagt ein Schriftsteller ber jungsten Zeit, \*) und als ein gewaltiger Riesen, geist erscheint er nun, umgeben von seinen Senossen und Schülern. Gleich dem größesten italienischen Dichter für die Poeste seines Landes (?), ist auch Siotto, der mit Dante bestreundet war (?), als der Bater des großen, erhabenen Styles in der Maleren jener Zeiten anzussehn. Rie ist er wohl übertroffen worden in der Größe und Wahrheit der Idee (?), im ernsten durchgreisenden Zusammenhange einer einzelnen, oder einer Reihe von Darstellungen, u. s. f."

Konnte der klare, besonnene, werkthätige Meister nur für einen Augenblick mit anhören, was man nun bald fünfhundert Jahre nach seinem Tode mit einer Emphase und Ueberstreibung von ihm gesagt, welche, sowohl ihm selbst, als übershäupt seiner Zeit ganz fremd war; so dürste es ihm daben nicht recht geheuer werden. Denn Niemand liebt so leicht, sein eigenes Senn, wenn auch ine Schönere und Größere verändert, im Spiegel eines bloßen Fiebertraumes wahrzusnehmen.

Wie man sich allgemach bis zu bieser Sohe hinaufgesteis gert? — Die Florentiner bes vierzehnten Jahrhundertes war ren in einer gewissen Abgotteren des Talentes und der Vers dienste des Giotto befangen, von welcher ich oben verschiedene Benspiele bengebracht habe. Sie waren, wie verblendet, gegen die Fortschritte der nachfolgenden Kanssler, was hochst wahr-

<sup>\*)</sup> S. Anfichten aber bie Runft zc. 1820. 8. G. 37. ff.

feinlich bengewirft, bie Runft im Sangen angefebn, fo lange enf ber, immer boch niebrigen, Stufe zu erhalten, welche Giotto erreicht hatte. Run vergaß schon Basari angesichts ber Lobpreisungen eines Boccas, Ghiberti und ber Uebrigen, bef biefe ben Giotto aus einem gang anderen Befichtspuncte aufgefaßt und gepriesen batten, als ber seinige war und senn . tounte, und stimmte, ohne fein eigenes Urtheil anzustrengen, in ben Ton ein, ben jene angegeben. Was er in seiner Sprache schon übervoll und reichlich gesagt, ward von Langi in neue, glangendere Formen umgegoffen, bem es nun einmal un fübne Bergleichungen und mächtige Worte ju thun war. Judef muß man dem Berfaffer oben ausgehobener Stelle peftebn, dag er beide weit überboten und die Grenze ber Strigerung erreicht bat. Rach bem Laufe menschlicher Ereige riffe flebet zu boffen, daß man fich nunmehr im Uebermaße Ascheft habe und allgemach dem Wahren wieder zuwenden merbe.

## X.

Ueber die besseren Maler des vierzehnten Jahrhundertes. Zur Mehrung und Berichtigung ihrer Geschichte.

Wir haben gesehn, daß Siotto, wie verbient er in anderen Beziehungen fenn moge, boch nicht ohne 3wang als berfenige zu bezeichnen ift, welcher die leitenden Ideen der mobernen Runft mit besonderem Ernfte, ober in nur ihm eigenthumlicher Tiefe erfaßt, ober seinen Zeitgenoffen eine vorherrfchende, ober gar gang ausschliefliche Richtung auf bas Erbabene mitgetheilt habe. Sang im Gegentheil begrundete fich bas Ansehn, welches er ben feinen Zeitgenoffen erworben, auf Durchbrechung ber Schranken bes herkommens, auf hintanfetzung der altchristlichen Typen, in denen doch, wie wir wiffen, die herrlichsten Reime enthalten find. Er leitete die neuere Runft querft auf die vielseitigste Beobachtung menschlicher Berbaltniffe, auf Darftellung nicht blof bes Ernften und Großartigen, auch bes Launigen und Gemuthlichen, welches die altesten Chriften gang ausschloffen. Satten nun feine Zeitgenoffen und Rachfolger biese Richtung mit einiger Consequenz verfolgt, so wurde die neuere Runft wohl um ein Jahrhundert früher ihre Darstellung bis zum Bollenbeten burchgebilbet baben. - Inbeg verfiel man vornehmlich zu Florenz, eben weil man dort in einer blinden Verehrung des Siotto befangen war, nach

einigen nicht aufgemunterten Versuchen, vornehmlich den Köpfen mehr Charafter und innere Ausbildung zu geben, in eine gewiffe platte und fertige Nachahmung der giottesten Wanier, welche damals für lange Zeit dem Saufen genügte und der Rittelmäßigkeit leicht fiel.

Schon Bafari, ber im Grunde feines Bergens, wie fo viele ibm gelegentlich entschlipfende Aeufferungen verrathen, bie alten Maler sammtlich gering schatte und nur vermoge feiner regen Phantafie ju Lobpreisungen fich begeisterte, welche wicht felten enthustaftisch zu senn scheinen und Biele getäuscht. und verführt haben, unterschied unter den Runstlern des vierschuten Stabrbunbertes, beren Ramen ibm befannt geworben, beren Lebensbeschreibungen er theils aus abgeriffenen, nicht immer wohlbeglaubigten Thatfachen, theils aus eigenen Ginbildungen zufammenleimte, die ausgezeichnet geistreichen nirsmb mit hinreichenber Scharfe von ben mittelmagigen und sang geiftlosen. In noch neuerer Zeit bat Langi aus allen Binkeln Italiens von bezeichneten Bilbern, ober, mit Sulfe ber localscribenten, aus urtunblichen Rachrichten eine gang mermefliche Menge von Runftlernamen zusammengelesen, unter benen unfäglich viele mittelmäßige, ober gang schlechte und der Bergeffenheit würdige in seinem Buche wohl so viel Raum einnehmen, als felbst die größesten und herrlichsten. Da nun bie Geschichte Ramen und Jahreszahlen einleuchtend nicht ihrer felbst willen aufzeichnet, sondern nur, um vermöge berklben einflugreiche Begebenheiten und große Personlichkeiten unterscheiden und möglichen Verwirrungen in ber Entwickes lung des wirklich Wichtigen vorzubeugen: so wird eine solche Bermengung und gangliche Gleichstellung bes Bedeutenden und gang Unwichtigen ber Geschichte, ja felbst ber Runftliebe Nachtheil beingen, indem sie, von stets verderblicher Nachahmung abgesehen, auch Sammlungen veranlaste, welche, nach vorübersgehender Befriedigung der Euriostet, zuletz ermüden und absschrecken. Es wird daher nothig seyn, diesenigen unter den Nachsolgern des Siotto, welche über dessen beschränkte und conventionelle Darstellung hinausgestrebt und eben hierin ein eigenthümliches Wollen dargelegt haben, jener sie herabwürdisgenden Gleichstellung mit ihren geistloseren Zeitgenossen zu entsreißen. Indes bewahrten die großen toscanischen Nalerschwilen den dieses Zeitalters, die florentinische und sienesische, eine so ausgesprochene Eigenthümlichseit der Nanier und Geistesart, das wir das Ausgezeichnete der einen und anderen nicht wohl gesmeinschaftlich, sondern jedes für sich werden betrachten müssen.

## 3 lorentiner.

## Sabbes bi Gabbo.

Shiberti \*) erwähnt verschiebener Malereyen dieses Kunsterer, welche nicht mehr vorhanden sind; unter diesen bezeichnet er die ehemalige Altartasel der Servitenkirche zu Florenz als eines der besten Gemälde, welche ihm jemals vorgesommen waren. Auch ein Wunder des heiligen Franz an einer Mauer der Minoritenkirche schien ihm voll Handlung und Leben zu seinen. Also ward dieser Kenner, ungeachtet seines allgemeinen Vorurtheiles für den Stifter der neuen italienischen Manier, doch wohl einmal von den Fortschritten und Vorzügen des Schülers zur Bewunderung und Anerkennung hingerissen.

<sup>\*)</sup> Cod. cit. f. 8.

Unter ben Gemälben, welche gegenwärtig bem Sabben bigelegt werben, find nur solche gang zuverlässig, welche Auffdriften tragen, gleich einigen Sausaltarchen, beren eines in bir ehemals bem befannten Runftfreunde, herrn Golly, gebernben, nunmehr foniglich preugischen Sammlung, zwar von lampenrauch geschwärzt, boch wohl erhalten ist. \*) In solom Bilbern zeigt fich Tabbeo bem Giotto um Bieles abnlider, als feine übrigen Zeitgenoffen; boch bebiente er fich in finen Malerenen a tempera einer gaberen Bindung, wie baraus erhellt, daß seine Lichter mehr Rorper und einen bobera Glang haben; auch hatte er, in Bergleichung jener beurtunbeten Tafel bes Giotto, fein Profil schon ungleich mehr buchgebilbet, bie Augen mehr auseinandergeruckt, bie Rafe ewas mebr ausgelaben, ben Umrif ber Kinnlabe erweitert und zierlicher ausgerundet, Berbefferungen, welche in Ansehung kines lebhaften Gefühles für weibliche Anmuth eben ibm besoubers nabe lagen.

Diesen Charafteren begegnen wir auch in jenen Maletyen an einer Seitenwand der mehrgedachten Rappelle Batwackli der Rirche sta Eroce, welche schon Vasari, es ist unbefannt, ob aus historischen Gründen, oder nach einem allgemeinen Rennergefühle, unter den wichtigeren Werken des Laddes di Gaddo aufzählt. Diese Wand enthält in fünf Abscheilungen sechs Handlungen aus jener sabelhaften Wadonnensschichte, welche, odwohl die Kirche sie verwirft, in alteren Zeiten häusig dargestellt wurde. In der oberen Abtheilung, water dem gothischen Bogen, zeigt sich ein seiner Hitz, wels

<sup>\*)</sup> Es hat die Unterschrift: Anno Domini 1334. Mensis Septembris. Thadeus me secit.

cher, während seine Schaase aus einer Quelle trinken, auf seiner Flote Griffe zu versuchen scheint; in den unteren Mutster Anna, welche ihren zurücksehrenden Gatten mit anmuthisger Perzlichkeit umarmt; zur Seite die Geburt der Madonna, wo das Rosen der Weiber mit der Neugeborenen unübertresslich ausgedrückt ist. Alle diese naive und 'anmuthvolle Jüge vereinigen sich in der freylich sehr beschädigten Trauung der Iungfrau mit Bewegung und größerer Abwechselung der Sessichtszuge. Bielleicht ist dieses Werk unter den noch erhaltesnen Proben seines Talentes die schönste.

Das andere, bon biesem in Auffaffung und Manier bimmelweit abweichende Leben ber Jungfrau in ber Altarnische ber Sacristen, galt bem Bafari, welcher inbeg nur ben Gegenftand ber gegenüberliegenben Wand naber bezeichnet, ebenfalls für eine Arbeit des Taddeo. Sie durfte indeg neuer fenn, weil fle ben weniger Einfachheit des Ginnes mehr Geschicklichkeit in der handhabung zeigt. Auf dem Altare ift ein viel neueres Bild mit der Jahreszahl 1378., welches mit jenen Mauergemalben zugleich beschafft senn burfte. \*) - Das Chor in f. Francesco zu Pifa, in welchem Basari die Inschrift: Taddeus Gaddus (?) de Florentia etc. 1342. will gelefen haben, ift an den Banden überweißt; die noch vorhandes nen Gemalbe ber Decke find aber fo übel jugerichtet, bag man auch diese als verloren betrachten barf. In den allegorischen Gemalben ber linken Seitenwand im Rapitel bes Rlofters fa Maria novella erkennt man wohl den allgemeinen Entwurf, beffen

<sup>\*)</sup> Ueber ben fpaten Ban biefer Sacriften if Richa, delle chiese di Fir. etc. sta Croce, einzusehn.

beffen Bau umb Anordnung mich nicht befriedigte, die Elemente ber Milegorie, welche ber bamaligen Schulgelehrfamfeit und ficher nicht dem Runftler angehoren; bingegen unterlag bas eigentlich Malerische ber Ausführung ben Reinigungen mb Bieberherstellungen ungleich mehr, als bie gegenüberliegenbe Band, welche Bafari bem Simon Martini benlegt. Deffenungeachtet glaubte ich in jenen halberloschenen Malemen, welche für die Arbeit des Tabben gelten, mehr gewaltfeme Benbungen, mehr Ungleichheiten in ben Berbaltniffen wahrzunehmen, als in den früher bezeichneten Werfen. In ber Dede biefes Saales, welche Bafari ebenfalls unferm Rlotentiner benmift, mehren fich biefe Fluchtigkeiten und Verfehen ins Unenbliche; weffhalb ich Bebenfen trage, eine Angabe pumterschreiben, fur welche Bafari ber einzige Burge ift. hingegen burfte eine schone Reberzeichnung in ber Sammlung ber öffentlichen Gallerie zu Florenz (cartella degli antichi), welche bort fur Agnolo Gabbi gilt, in Ansehung ihrer ftraff engejogenen Falten, ihrer flåtigen Proportion, wie vornehmlich ihrer schonen, anmuthvollen Ropfe, wahrscheinlicher unserem Laddes angehören.

Dieser Künstler legte sich, wie die meisten Waler seiner Zeit, auch auf die Baukunst; er soll die alte Brücke zu Florius nach der Ueberschwemmung von 1333. wiederhergestellt baben, und ward in der Folge sicher zu den Berathungen der Domberwaltung gerusen. Aus derselben Quelle lernen wir, daß er nicht, wie Wasari mit gewohntem Leichtstun annimmt, im Jahre 1350. gestorben sen; denn es ward ihm noch im Jahre 1366. Aug. 20. eine Arbeit behuf des Dombaues aufsetragen.\*)

<sup>\*)</sup> Arch. dell' op. del Duomo di Fir. liber stanziamentorum

#### Giottina

Unter ben Werken bes Tommaso, gemeinhin Siottino, beren Shiberti erwähnt, erhielt sich die Kappelle Bardi zur dußersten Linken bes Chores von sta Eroce zu Florenz, worin Darstellungen aus der Legende des Silvester und anderer Deisligen, die auf unsere Zeit hinab in sehr gutem Stande. Sie rechtsertigt die Lobsprüche, welche Shiberti und Vasari diesem Künstler ertheilt haben; die Wunderbegebenheiten sind glücklich ausgedrückt; die Heiligen haben Ernst und Würde genug, um das nottige Zutrauen zu erwecken, der Hausen aber zeigt so viel Spannung, Zweisel, Zuversicht, Erstaunen, als irgend ben solchen Ereignissen vorauszusesen ist.

In der Ausschlrung dieser Mauergemalde glaubte ich ben wiederholter Betrachtung wahrzunehmen, daß Siottino sich ernstlich bemuht habe, die gleichmäßig gedrängte und lebendige Anordnung, die breiten, undurchschnittenen Lichtmassen des Siotto nicht allein benzubehalten, vielmehr sie weiterzubilden. Sichtlich war er bereits tieser in die Gesetz der Erscheinung eingedrungen, kannte er bereits, wie glückliche Wendungen der Arme und Haupter darlegen, die menschliche Gestalt ungleich besser, als Siotto und selbst als Taddeo', der jenen wohl in der Anmuth übertrifft, doch in der Zeichnung, im Charakter, im Ausdruck ernster und seperlicher Stimmungen, weit hinter ihm zurückgeblieben ist.

Diese Mauergemalde mochten mehr, als irgend, andere unter ben noch vorhandenen Denkmalen der Maleren des vierzehnten Jahrhundertes für das Borbild jener ernsten Auffassung und gehaltenen Darstellung heiliger handlungen geb

mei Iohannis not. de 1363. = 1396. fo. 71. - Lanzi sto. pitt. sc. Fior. Ep. 1. verfolgte ibn nur bis 1352.

ten burfen, welche Masaccio nach langer Unterbrechung wiesbenn in Auregung gebracht und auf einige seiner Nachsolger tenplanzt hat. — Was Siottino, wenn Vasari uns nicht etwa irre leitet, zu Afist gemalt hat, ist noch immer in erträgsichem Stande vorhanden; das Chor indest, in welchem sein Ritzenos Stefano gemalt haben soll, ist gänzlich erneut worden; wie ich denn überhaupt von letzterem, den Ghiberti und Besai loben, nichts Sicheres gesehn, daher mich alles Urtheils mhalte.

### Gippanni ba Melano.

Dieser bisher nicht genug gewürdigte Künstler war, wie ms Basari erzählt, der Schüler, oder Geselle des Taddeo Baddi, dem er wirklich in der Anmuch der Gebehrde und Schönheit des Sharakters verwandt ist. Indes entwickelte a in seinen ausnehmend vollendeten Bildern eine so weit der andere Leistungen seines Zeitalters hinausgehende Anschmlichkeit der Manier und Ausbildung der Form, das nur ans dem Vorurtheile für Siocko, zum Theil vielleicht selbst ans der gewerdsmäßigen Richtung der alten toscanischen Naskr pu erklären ist, daß er unter seinen Zeitzenossen keine Rachsseuten sehre, wie das Stillschweigen des Ghiberti anzusdeuten scheint, \*) nicht einmal die gehörige Anerkennung gessenden.

Bafari nennt ihn an einer Stelle ju Ende bes Lebens bes Tabbeo Gabbi, Giovanni Milanese, und läst ihn später

<sup>&</sup>quot;) Er beschliest (Cod. eit. fo. 8. a. t.) seinen Bericht von den stattinischen Malern mit den Borten; fu nella noatra città molti altri pittori, che per egregi sarebbon posti; a me non pare porgli fa contarn.

nach seiner Baterstadt Mayland zurückgehn, um bort sein Leben zu beschließen; er deutete demnach den zwenten und abshängigen Namen nicht, wie es näher liegt, auf den Bater, sondern auf die Baterstadt. Seine Deutung erhält durch die Inschrift einer kleinen Tasel Wahrscheinlichkeit, toelche vor einigen Jahren in der Gallerie der florentinischen Academie, vielmehr im Magazin derselben, im Rloster sta Caterina (sala delle macedine) gezeigt wurde. Am Sockel dieses Gemäldes lieset man in zierlich auf rothem Grunde mit Gold gezeichneten, gothischen Buchstaden:

Jo Giovanni da Melano depinsi questa tavola in MCCCLXV.

Das Wortchen da (aus, von ber) läßt sich nach ber Regel allerbings nur auf das Vaterland des Künstlers deuten; doch ist andererseits zu erwägen, daß Welano und Wislano auch personliche Namen sind, die Künstler aber, besonders zu jener Zeit, die Sprache meist ziemlich willkührlich beshandelt haben.

Ware es ausgemacht, daß Siovanni aus Rayland ges burtig war, so wurde ich geneigt seyn, die Vollendung und Zierlichkeit seiner Ranier aus einer möglichen Berührung mit den niederdeutschen Ralern des vierzehnten Jahrhundertes abspuleiten, welche, da Johannes und Hubert van Eyck aus ihren Schulen hervorgegangen sind, hochst wahrscheinlich schon das maß die gleichzeitigen Italiener in technischen Vorzügen übertroffen haben. \*)

<sup>\*)</sup> Allerdings find die Borganger jener größeften Maler ihrer Beit fast unbefannt. Die alteften Dentmale find durch die leb-hafte Betriebfamteit der Runftler des funfiehnten und fechiehnten Jahrhundertes bennahe verbrangt worben, oder durch den Bilder-

Die Tafel mit ber angesührten Inschrift enthält einen tobten Christus, ben Maria und Magdalena unterstützen, im Grunde Johannes, den der Rimbus der vorderen Figuren sast verbeckt. Die Ausbildung des Nackten der bis an die Kniee sichebaren Gestalt des heilandes, wie auch der Kopse in den übrigen Figuren, übertrifft jede billige Erwartung so weit, daß man auf Uebarmalung des Bildes durch eine gute Hand des sumfzehnten Jahrhundertes schließen durste, wenn dessen Guste, seine ausgestrichelte Behandlung weniger aus einem Guste, wenn nicht dieselbe Manier auch einer anderen noch vorhan-

furm und burd ben fanbrifden Trieg, ober felbft burd bie bifto. rifde Barbaren ber beiben leptverfloffenen Jahrhunderte. Inbef mochten Die miniirten Sandichriften bier, wie in ber begantinis fden Runftgefchichte, aushelfen tonnen. - In ber offentlichen Bibliothet ju Samburg wird eine folche, wie ich bore, aus bem Raclaffe eines Churfarften von Coun erfandene Sandichrift aufbewahrt, welche viele gute Miniaturgemalbe enthalt, in benen beb einiger Spur ber Beachtung byjantinifcher Borbilber und ber gorts pffangung byjantinifder Sandgriffe, boch icon viel eigene Beache tung bes Lebens, viel eigener Beift bargelegt ift. Diefe Sanbichrift barfte, binfichtlich ihrer icon ausgebilbeten, boch regelmäßigen und unverzierten gotbifden Buge nicht alter, als bas Jahr 1250. nicht viel neuer, als bas Jahr 1350. fepn tonnen. Die nabere Unterfudung und Befanntmachung biefer tunfibiforifden Mertwarbigfeit wird den gelehrten Auffebern jener trefflichen Sammlung jufommen. - Aud auf ber tonigliden Bibliothet ju Copenhagen murben mir vergierte Sanbidriften gezeigt, welche bienen tonnten, bie Berbreitung byjantinifder Anregungen in die Abein, und Schelde. gegenden, von bort aus auch über England bin, in ein befferes Lide ju feten. - Babriceinlich traf biefe Begebenbeit mit iener (Abbbl. VII.) in Italien nachgewiesenen Umwandlung ber malerifchen Manieren jufammen und fand, wie jene, mit ber frantifchen Blanderung Confantinopels in enger Berbinbung.

benen Maleren eigentfidmlich ware, welche Bafari bem Giovanni da Milano benmißt und mit verdientem Lobe belegt.

Diese, das alte Altargemälde der Rlosterkirche Ognisanti (der Observanten), befindet sich gegenwärtig auf einem vernachlässigten Seitenaltare des Kreuzschisses; es ist dep dieser Bersezung offendar zerstückt und verkleinert worden. Die Oberstäche der erhaltenen Stücke blied indes underührt; sie zeigt überall dieselbe zarte Beendigung durch häusige, sich schräg durchkreuzende Striche; eine Manier, welche die florentinische Schule seit Giotto mit einer bequemeren, süssigeren vertausche, doch im funszehnten Jahrhunderte, vielleicht nicht ohne alle Berücksichtigung der Arbeiten des Giovanni da Milano von Reuem ergrissen hat.

Die noch vorhandenen Abtheilungen dieser Tafel enthals ten von der Linfen gur Rechten, die erfte, zwen weibliche Beilige, beren sehnsuchtsvoller Blick an jene kleineren Riguren des oben bezeichneten Bilbes erinnert; fie haben mehr Ummuth, als Schönheit ber Form; ihre Gewänder find wohl gelegt und bis auf die reichen Gaume mit größtem Fleige ausgeführt. Bewundernswerth find die beiden heiligen der zwenten Abtheilung, Stephanus und Laurentius, in beren etwas individuellen Ropfen eine Ausbildung des Gingelnen, eine Rube, Beiterfeit und Einfalt bes Ausbruckes, welche fogar ben Areagno weit übertrifft. In ben nachfolgenden Riguren, bem Täufer und bem Apostel Paulus, erreichen bie Ropfe, ben gleichem Fleise ber Ausführung, boch nicht so gang ben Werth ber vorangebenden; obwohl bie Sand bes Johannes, welche nach bem fehlenden Mittelstücke hindeutet, mehr Beobachtung ber Natur und reifere Formenkenntniß verrath, als man bep einem so alten Maler vorauszuseten berechtigt ist; wie benn

anch das Sewand und der profilirte Juß derselben Figur alle billige Erwartungen übertrifft. Ferner enthält dieses Semätde f. Petrus, f. Antonius Abbas, eine vortreffliche Figur des heisligen Jacob und einen heiligen Pahft, vielleicht f. Silvester. Diese Gestalten, welche sämmtlich beynahe zwen Drittheile, oder doch mehr als die Hälste der natürlichen Größe erreischen, ruhen auf einer Altarstassel, welche die zwolf Apostel und viele andere Heilige in kleineren Ausmessungen, doch nicht minder glücklich und in der zierlichsten Manier vor den Sinn stellen.

Indes ist unter den Werken, welche Basari dem Sieduni beymist, das erheblichste und ausgedehnteste jenes Leben der Jungfrau an dem Gewölde des Kreugschiffes zur Rechten des heiligen Grabes in der unteren Kirche des heiligen Franz zu Afist. Diese Arbeit nimmt in ihrer Art eine gleich hohe Geellung ein, als jene Taseln unter den Temperagemälden ihrer Zeit, stimmt zudem zu allen Eigenthamlichkeiten, welche wie eben hervorgehoben haben, westhalb ich hier kein Bedenfen trage, dem Basari zu folgen. Die einzelnen Darstellungen nehmen, von unten nach oben, solgende Ordnung ein.

Die Anbetung der Ronige; der schonen Jungfran stehen zwen Engel zur Seite; der alteste der Ronige tust die Füße bes heilandes; die anderen treten mit wurdevoller Shrfurcht beran. Dieses Bild hat offenbar der umbrischen Schule und wenigstens mittelbar selbst dem Naphael vorgeleuchtet.

Der Priester giebt ber Jungfrau bas Kind jurud; die Butter strecket ihm die Arme entgegen, wahrend bas wieder eingewickelte Kind sie freundlich anblickt. Vergleichen wir das feinstnnige Umgeben bes Gegenstandes, der Beschneidung, mit

ben üblichen unmittelbaren Darstellungen beffelben, so wird Sisbanni im Bortheil stehn.

Der Gruß ber Elisabeth, fast wie jener bes Tabbeo Gabbi, boch in ben Sauptfiguren mehr Starte bes Affectes.

Die Geburt Christi, gang die hertommliche Jusammenstellung; doch find die hirten bier auf benfelben Plan gestellt.

Die Flucht nach Aegypten; in dieser in den altesten Zeisten sehr seltenen Borstellung, scheint der Künkler seinen eiges nen Eingebungen gefolgt zu senn, die ihn hier sehr glücklich geleitet haben. Der Esel ist überraschend wohl gezeichnet und ausgeführt, Joseph schon bewegt und gewandet. Der trefflichen Madonnengestalt folgt eine Magd mit Geräth und ein Knecht, der die hand auf die Gruppe des Esels legt.

Der Kindermord; bieser Gegenstand lag offenbar an sich selbst außerhalb der Richtung und Kraft unseres Meisters. Er nutte dessen Motive zu anmuthigen Bewegungen und Stelslungen.

Christus im Tempel unter den Schriftgelehrten; die Figuren sind unter einem hohen gothischen Dome einfach und regelmäßig vertheilt.

In dem achten, durch eine eingebrochene Seitenthute verstleinerten Gemalbe scheinen Joseph und Maria mit dem jungen Christus aus Jerusalem heimzukehren. Sie haben ihn in der Mitte und Joseph halt ihn ben der Hand, als wenn er fürchtete, ihn von neuem zu verlieren. Das Bild möchte durch das Brechen der Mauer gelitten haben und theilweis ergänzt senn. Ein neuntes zur Halfte von der Orgel verdecktes Bild, gehört zur selben Folge. Man sieht in den unversdeckten Theilen eine herrliche Weibergruppe und einige Priester

vor einem zierlichen gothischen Bau; es burfte die Demung Josephs und der Jungfrau darftellen.

Mile diese Gemalde zeigen eine Weichheit der Behandlang, eine Ausbildung der Form, welche kein anderer Kunstler verselben Zeit jemals erreicht hat; weshalb zu verwundern ist, das Siovanni disher von alten und neueren Schriftstellern unter die abhängigen und untergeordneten Reister gestellt worben, da ihm doch der Ruhm gedührt, seiner Zeit vorangeeilt zu seine. — Wie viel häusiger warde von ihm die Rede senn, hätte Basari so viel von ihm gewust, als er bedurfte, und eine Lebensbeschreibung zu machen.

Anbrea bi Cione, genannt l'Arcagnuolo.

Benn Segentvart und Rachwelt ben Berbienften bes Siovanni da Milano bis jest nicht gang bie Anerkennung gewährte, welche fie fobern; fo ward dahingegen bie Ueberles genheit bes Malers, Bilbners und Architecten Arcagnuolo von jeber verehrt und gepriesen, weshalb ich seine noch vorhandes nen Werfe als befannt voraussehen und bier nur fluchtig berabeen will. Die großen, fchonen, in die Augen fallenben Banwerte Dieses Runftlers, Die, loggia de' Lanzi, Die Rirche und bas Magazin Orfanmichele, haben, wie es scheint, sein Andenfen zu allen Zeiten wach gehalten. Das reiche Tabernatel ber Jungfrau in Orto san Michele, Die schone Tafel eines Seitenaltares ber Rirche fa Maria novella, find beibe mit bem Ramen bes Runftlers und bem Jahre ber Bollenbung bezeichnet, befinden fich zubem an besuchten und zuganglichen Orten, fo baf auf alle Beife fur bie ummterbrochene Fortpflanzung feines Ruhmes geforgt mar. Diefer Anerfennung ungeachtet war man nur felten barauf bebacht, feine

Geschichte zu berichtigen, ober zu erweitern. Richt einmal über seinen Bennamen, ben bie mehr benutte Abschrift ber Runffgeschichte bes Shiberti zu Orcagna, Basari sogar zu Orgagna verftummelt hatte, war man feither ins Riare gefom-Balbinucci \*) verwarf die Schreibart bes Basari, weil er, wenn er anders richtig gesehn, in einem Originalcontracte bes Runftlers und in ben Hanbschriften ber Novellen bes Sacchetti überall Orcagna gefunden. Allerbings ift biefes richtiger, beffenungeachtet bereits eine Berftummelung bes mabren Ramens, welche vielleicht schon zur Lebenszeit bes Runft-Iers eingeriffen war. Unter allen Umftanben find die Ableitimgen, welche Balbinucci versucht bat, eben so mussig, als fie an fich felbst gezwungen find. Der mahre Benname bes Runftlers lautet: l'Arcagnuolo; biefer ward in Schriften und Urfunden baufig zu Ende abgefürze und bisweilen mit bent Artifel zusammengezogen, und baber entstand, bag man in ber Rolge die Grundform aus den Augen verloren und nur die Berftummelung benbehalten bat.

Ich will die Protocolle, in welchen unser Arcagnuslo erscheint, theils abgefürzt und theils in ihrer ganzen Länge mittheilen, \*\*) sowohl weil ste die damals ben großen Bauswerten übliche Geschästessührung verstunlichen, als auch, weil sie ins Licht stellen, wie wenig man bisher bemüht gewesen, die neuere Kunsthistorie umständlich zu begründen. Denn sieher benutzte unter so vielen Gelehrten, welche seit Basari kunsthistorische Forschungen angestellt haben, kein einziger das bequeme und zugängliche Archiv der storentinischen Domver-

<sup>\*)</sup> Decen. VI. s. 2. p. 64.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege, No. I.

waltung, weil man sonft biese breiten Protocolle nicht hatte so gang überfeben tonnen, welche bie Ableitumgen bes Balbinucci amfbeben und gam überfluffig machen, ihrer, wie bisher in allen Runftbuchern geschehen, \*) billigend ober verwerfend zu erwähnen. Wie Della Balle bas Domarchiv zu Siena, wels des er nie mit eigenen Augen angesehn, so eitirte auch Balbinucci (in der Rolge auch Richa) bie und da einige der Buder bes florentinischen, wenn ich nicht irre, an einer Stelle fogar baffelbe, welches ibn, batte er felbft, ober fein Beaufs tragter bas Buch nur gang burchlesen wollen, alles unnüben Ropfbrechens über ben Ramen Orcagna murbe überhoben ba-Auf diese Beranlassung bemerke ich, daß ben urfundlis den Forschungen aller Art ein bloffes Blattern und verftreus tes Rachsuchen nur etwa babin führt, ben Lefer zu verblens ben; bag man nach Maggabe bes Gegenstandes ber Unterfuchung Claffe fur Claffe, Blatt fur Blatt, die Reber ftets in ber Sand durchgeben muß, um fich felbft und Anberen bie Zuverficht zu schaffen, bag man alles Borhandene erschopft babe. Gollte bie neuere Runftgeschichte jemals aus bem Dovellenhaften und Salbwahren, welches ihr Stifter berfelben mitgetheilt, ju geschichtlicher Aechtheit und Burbe fich erheben wollen, so burften Biele gemeinschaftlich bargn arbeiten und alle erreichbare Archive, beren in Italien unermeglich viele, Schritt für Schritt burchgeben und ben biefem Geschäfte sich gegenfeltig die Sand reichen. Doch wird Goldes nicht sobald geschehen, ba es leichter, vielleicht auch belohnenber ift, ben Vafari und andere noch Neuere als Quellen anzusehn und

<sup>&</sup>quot;) Roch in Ricolini's Elogio d'Orgagna, welches vor wes nigen Jahren ausgegeben worben.

ohne Bedenklichkeiten sie abzuschreiben. Aus der Schrung die ich in dieses behagliche Geschäft gebracht, erkläre ich mir die verdeekten Angrisse auf Quellenstudien, deren einige Kunsiscrisbenten mich neuerlich gewürdigt haben.

## Sienefer.

Simone bi Martino und Lippo bi Memmo.

Das Bepspiel des Giotto, wenn nicht wahrscheinlicher ein allgemeiner Sang damaliger Zeitgenossen, lenkte auch die stenessische Schule, wenigstens ihre bekanntesten Meister, von der Nachbildung und Vervollkommnung altchristlicher Typen zur Beschauung und mehrseisigen Auffassung des Lebens hinauber. Die Verehrung des heiligen Franz, seiner berühmteren Genossen und anderer gleich neuer Seiligen sührte, da ihre Lebensereignisse so frisch und noch umständlich bekannt waren, nothwendig zur vielseitigsten Auffassung menschlicher Verhältsnisse, welche selbst die Lebenssitten der Ungläubigen nicht aussehlossen, insofern solche die Nacht und Wunderkraft des Glausbens gelegentlich erprobt hatten.

Dieser neuen Richtung brach unter den Sienefern unser Simon die Bahn, wie Glotto unter den Florentinern. Basari macht ihn indest zu einem Schüler des letzten, was die Siesneser mit allem Rechte abgelehnt haben. Was ihn auch dazu bestimmen mochte, so war es doch gewiß nicht jene Sandsschrift des Lorenzo Shiberti, welcher seine Nachrichten von Simons Werken mit folgenden Worten anhebt: "Weister Simon war ein sehr ausgezeichneter Waler; die sienesischen Kunstler balten ihn für den Besten ihrer Schule; mir schien

Ambruogio Lorenzetti funstreicher zu senn, als alle übrigen." Da er mm überhaupt, wie ich bereits erinnert habe, \*) bie fienefische und florentinische Schule als vollig getrennt mb jebe fur fich betrachtete, fo bielt er ben Simon, beffen Reifter er nicht nennt, sicher fur einen Sproffling ber fienes fichen, um fo mehr, ba er bon ben Florentinern, Stefano, Rafo, Labdeo, jebesmal angeigt, baf fie ben Giotto gelernt baben. Die Eigenthumlichfeit ber fienefischen Schule, welche während bes vierzehnten Jahrhundertes noch immer febr Dieles aus ber griechischen Malart benbehalten bat, in welcher bis auf Zaddeo di Bartolo und spater die Charaftere und Darftellungen der neugriechischen Maleren nie so gang in Bergeffenheit gefommen find, mußte bem funftlerifchen Scharfblick bes Gbis berti auffallen, zumal ba es ibm, ber eine langere Zeit in Siena gearbeitet hatte, nicht an Luft, Zeit und Gelegenheit gefehlt, beibe Schulen gegenseitig zu vergleichen. Bubem behauptete Siena, wiewohl schon im Sinken, boch zu Ghiberti's Zeit noch immer eine felbstftanbige, Achtung gebietenbe Stellung, weghalb es biefem nicht, wie fpaterbin bem Bafari, in den Sinn tam, die gange, bochst eigenthumliche und, wie wir gesehn baben, uralte Schule ben Klorentinern gleichsam unterzustecken. Auch Betrarca betrachtete ben Simon als einen felbstftanbigen Deifter, wie theils aus ben beiben Gebichten erhellt, beren erstes meisterlich in unsere Sprache übertragen worben, theils auch aus einem feiner Briefe, \*\*) wo er ibn dem Giotto gleichstellt und beide gemeinschaftlich fur

<sup>\*)</sup> S. APPM. AIII.

<sup>\*\*)</sup> Bafari bedient fich in feinem Leben Gfotto's ber eigenen Worte bes Petrarca, ohne fie in obiger Beziehung hinreichend zu magen.

bie größesten Maler erklart, welche ihm bekannt geworsben; was übrigens ihre Zeitgenossen nicht betheiligt, da Pestrarca durch seine dußere Lage verhindert wurde, alle Fortschritte und Leistungen der toscanischen Künstler seiner Zeit zu sehn und gegenseitig zu vergleichen. Endlich war Simon kein Machfolger, sondern ein Zeitgenosse des Giotto; denn er starb bald nach ihm im Jahre 1344., \*) und beschloß sein Leben sicher nicht in der ersten Blathe der Jahre, da er zahlreiche und große Werke vollbracht hat, selbst, wenn ein Theil dessen, so Basari ihm bengemessen, wie ich fürchte, von anderer Hand gemalt seyn sollte.

Indes hatte Vasari das Leben dieses Künstlers überhaupt mit besonderer Nachlässseit vorgearbeitet; nicht einmal seis nen Namen hatte er recht erkundet, was doch nicht so gar schwierig war, da Simon sich verschiedentlich unter seinen Werken genannt hat und zudem in den stenestschen Archiven nicht selten vorsommt. Vielleicht hatte Vasari irgend eine der Taseln gesehn, welche Simon mit seinem Sehalsen Lippo di Wemmo gemeinschaftlich gemalt und bezeichnet hat, die Insschrift aber nur stüchtig gelesen und nicht an der Stelle aufgezeichnet; oder es verleitete ihn die mehrberührte Abschrift der Bemerkungen des Shiberti, welche an dieser Stelle zweis selhaft ist, \*\*) jene Waler sur Verleber, also sur Sohne eines

<sup>\*)</sup> S. Della Balle, in der fienefischen Ausgabe des Basfari, To. II. p. 215. Ich habe der Quellen, auf welche er fich bezieht, nicht habhaft werden konnen. Doch fand ich im Archiv der Riformagioni in einem Auszuge des libro nero da 1336. = 1596., der Sacriften der Kirche f. Domenico zu Siena, deffelben, auf welches DB. sich bezieht: 1344. Maestro Simone di Martino pittore. 4. Aug. Also wird jene Angabe im Ganzen richtig sepu.

<sup>\*\*)</sup> Cod. s. c. fo. 9. a tergo. - Lavorò con esso (Simone)

Baters zu halten. Indeff, wie es immer gefommen segn moge, so ift es boch unter allen Umständen falfch, wenn er und versichert, daß unter den Tafeln des Simon geschrieben stehe:

Simonis Memmi Senensis opus.

Denn es find noch immer einige Gemalde mit der Aufschrift dieses Kunstlers vorhanden, welche ben Della Balle einzusehen, unter denen die Berfundigte, welche Lanzi ihres wetundlichen Werthes willen in die florentinische Gallerie besfördert hat, besonders geeignet ist, die Frage ganz zu beseitigen. Auf dem Sockel dieses Bildes lieset man:

SIMON. MARTINI. ET. LIPPVS. MEMMI. DE. SENIS. ME. PINCXERVNT. ANNO. DOMINI. MCCCXXXII. ober XXXIII.; benn diese lette 3iffer ist berstimmelt. \*)

Unter teinem anderen Namen findet er fich in den fienes fifchen Archiven, aus denen ich einige theils minder beachtete Stellen, der Beftarfung wegen, unter die Belege diefer Abbandlung aufnehme. \*\*)

In jener Wiederherstellung ber Madonna bes großen Saales im dffentlichen Palaste zu Siena unterscheibet man

maestro Filippo. Dicono ch'esso fu suo disce fratello. — Man fieht, bag Shiberti in ber Urschrift swischen discepolo und fratello geschwantt, bag erft ber Abschreiber fich für fratello entschies ben batte.

<sup>\*)</sup> Benn diese Tafel dieselbe ift, beren DB. in seiner Ausg. Des Bafari To. II. p. 205. ermahnt, so murde er die daran befindliche Aufschrift nicht aufmertfam genug gelesen haben. Er sest bas Jahr vorauf, und für pinxerunt, direxerunt; beides ift auf Bilbern bieser Epoche ju ungewöhnlich, um mahrscheinlich ju sepn.

<sup>\*\*) 6.</sup> Belege, II.

nsch immer die Hand des Simon sotvohl von den alteren Theilen, als von noch späteren Ansbesserungen. Am unteren Nande des Gemäldes befinden sich Reste von verschiedenen, nicht zusammengehörenden Inschriften. Die erste sagt:

Mille trecento quindici vo .... etc. Die andere, tiefer belegene:

### S...A MAN DI SYMONE....

Dier, wie in jener Berfundigten ber florentinischen Gallerie, welche leiber vor ihrer Aufstellung mit Ungeschick gereis nigt und nachgebeffert worden, zeigt Simon einen feinen und emsigen Binfel, welcher a tempera burch viele Lagen sich burchfreugender Striche, a fresco burch zierlichen Auftrag, seis nen Farmen Beendigung zu geben sucht, also von der flufflgen, verwaschenden Behandlung bes Giotto weit genug abweicht. Allein auch in der Auffassung der Formen und Berbaltniffe, wie in der Manier der Anordnung unterscheidet er fich von seinem großen Zeitgenoffen. Denn es find bie Berbaltniffe bes Simon ungleich willführlicher und geben, vornehmlich ben verfürzten Gestalten, gar febr ins Lange; und bie Gefichtsformen unterscheiben fich von ben giottesten burch gros Bere Mulle und Rundlichfeit ber Backen, ben feinen febr verlangerten Rasen und rundlicheren Umriffen ber Augenlieber. welche übrigens gleich benen bes Giotto meistens bennabe gefchloffen find.

Diese Merkzeichen fehlen verschiedenen Werken, welche Basari dem Simon beplegt, namentlich den bekannten Mauers gemälden der spanischen Rappelle im Rloster sta Maria novella zu Florenz. Lorenzo Shiberti, welcher die stenesischen Arbeiten des Simon genau betrachtet hatte und ziemlich umständlich beschreibt, meldet mit keiner Zeile, daß Simon zu Florenz und

in Diefer Rappelle gemalt babe, was allerbings befrembend ift. Denn es lag ibm nabe, bier ein fo großes, in hinficht auf Umfang und Reichhaltigfeit jene flenefischen Gemalbe weit übertreffendes Bert anzuführen, wenn er es überall für bie Arbeit unseres Deifters hielt. Da es bemnach bochft mabre scheinlich ju Anfang bes funfgehnten Jahrhundertes fur die Arbeit irgend eines anderen, gleich fo vielen alten, gegenwartig unbekannten \*) Malers galt; ba Bafari bier fchwerlich urfund. lichen Rachrichten folgte, welche ben Rlofterfirchen, was ihre Runftwerfe betrifft, ju fehlen pflegen: fo durfte feine Angabe auf einer blogen Bermuthung beruben, welche bas minber florentinifche Unfehn jener Malerenen mag bervorgerufen baben. Die scheint dieser Maler berfelbe ju fenn, ber in ber Rappelle ber Sacriften in fa Eroce Die linke Seitenwand mit einigen Festlichkeiten aus ber Legende ber Jungfrau bemalt bat, welche Bafari für Arbeiten bes Tabben ausgiebt. Gewiß find fie mit einer größeren Fertigkeit und minder emfig al fresco \*\*)

<sup>\*)</sup> Wer die Urfunden ber Aunftgeschichte bes brengehnten und vierzehnten Jahrhundertes eingesehn, weiß, welche gulle von gang unbefannten Runflern daraus hervortritt. Wenn wir die berühmtefen ausnehmen, so folgte Bafari ben den übrigen dem blogen Bufall, ber ihm oft die minder bedeutenden entgegenführte, beffere verbeblte.

<sup>&</sup>quot;") Fierille verwirft biefen Ausbruck und will, baß bie Form, a fresco, welche von ben neueren italienischen Schriftstellern verzezogen wird, die einzig richtige sep. — Basari indeß, ben man für einen tosto di lingua belt, fast abwechselnd: al fresco, sul fresco, in fresco, woben immer, muro, zu suppliren ift. A fresco, hingegen scheint fich nur auf die handlung des Malens zu beziehn, nicht auf die Beschaffenheit der Mauer, auf welcher gemalt wird, welche doch eigentlich in dieser Manier das Entscheidende ift. Ich fürchte baber, daß die modernen italienischen Schriftseller bier

gemalt, als man überhaupt von einem Runftler voraussetzen barf, welcher seine thatige Laufbahn schon im Jahre 1344. beschlossen hat.

Erwagen wir, bag MIce, mas Simon fur ben Sof ju Apignon gemalt hat, langst untergegangen, ober boch verschols len ift; bag auch ju Giena ber großere Theil ber Arbeiten, welche wir aus dem Ghiberti ober aus alten Contracten und Rablungen kennen, nicht mehr vorbanden oder boch ungemein beschädigt ift: so werden wir uns bescheiden muffen, aus einis gen wenigen beglaubigten Werfen feine Manier und Formengebung zu beurtheilen, ohne ben gangen Umfang feines Geis ftes ermeffen zu wollen. Und ich wurde nicht gewagt baben, ibn nach so geringen Proben seines Talentes, als mir bekannt geworben, ju ben Runftlern ju gablen, welche, gleich bem Siotto, der Beobachtung und Nachbildung des Lebens fich bingegeben, wenn nicht die bekanntesten Sonette bes Petrarca bewiesen, dag er bereits versucht, Bildniffe zu zeichnen ober zu malen, welche wenigstens einem schwarmerischen Berliebten genügen fonnten. \*)

entweder in einen Gallicism verfallen find, oder einen Runftausbruck der Manieristen misverstanden haben, welche wohl einmal ihr ked und frischweg in Del malen, Frescomaleren und Maleren a fresco genannt haben.

<sup>\*)</sup> Petrarca Son. cit. — Della Balle (lettere Sen. To. II. und ato. del Duomo d'Orvieto) hat über Simon und Lippo viel bamals noch Unbekanntes, ober minder Beachtetes zusammengesftellt, was meift die Probe halt. Auch Lanzi (ato. pitt. acuola Sen. Ep. 1.) hat einiges Reue, namentlich die Nachweisung einer Riniatur des Simon in einem Coder der Ambrostana zu Mayland, welcher dem Petrarca gehört haben soll. Aus seiner Schule stammt vielleicht jener treffliche Miniaturmaler, welcher zu Siena

Ambruogio und Pietro di Lorenzo ober di Lorenzetto.

Diese Künstler, beren Bater in ben Urfunden und Aufschriften bald Lorenzo, bald wiederum Lorenzetto genannt wird, waren dem Ansehn nach Brüder. \*) Basari hat aus Unfunde der Sitten jener Zeit, in welcher die Geschlechtsnamen noch selten und nur in den größeren Familien üblich waren, das

im, Arch. delle Risormagioni, bas grontispi; bes: Calesto dell' assunta, groß Fo., mit einer Aufnahme ber Madonna in ben Simmel gegiert hat; et jeichnete fich barauf: Nicholaus ser sozi me pinnit. Die Abidriften biefes Buches find im Jahre 1335, gemacht, alfo trifft biefe Miniatur mit bem mannlichen Alter Del, fer Gimons jufammen. - Die Madonna in weißem, goldgeblum. ten Sewande, eben wie fie in diefer Darftellung auch ben fpateren Sienefern vorzutommen pflegt. Die fingenben Engel, welche an Lippo Demmi erinnern, find befonbere fcon und fcmebenb; bie Ropfe ausgebilbeter als man erwarten follte. In biefem Mrdin giebt es audere Miniaturen von Berth. - Uebrigens ift bem Langi und neueren nicht jujugeben, bag jene Relief-Bilbniffe ber Laura im Defcmade bes funfiehnten Jahrhundertes dot fepen, welche bisweilen, ich errathe nicht aus welchem anberen Brunbe, als bem bee Betruges, mit bem Ramen unferes Runflers bejeichmet worden find. Raccolta di lettere sulla pitt. scult. ed Architettura, To. V. Lettera LXIII. (Ed. Ro. 1766. p. 141.) ermiebert ber Marchefe von Mantua bem befannten Dietro Aretino: Alla parte, che scrivete di Madonna Laura, dicovi ch' ho fatto vedere, se qui in casa ve n'é alcuno, e finora non se n'é trovato. vorrò quello, che avete voi, ve ne darò aviso. - Mantrae 1. Jun. 1529. Es fcheint bemnach, bag folche Bilbniffe ber Laura foon bamale in ben italienifden Gemalbefammlungen eine Aubrif bildeten, welche man ausfullen mußte.

<sup>\*)</sup> In einer Aufschrift am Spital ju Sieng mar vormals nach Pecci, einem achtenswerthen Sammler ortlicher Merkwurdigkeisten, ju lefen; boc opus fecit Petrus Laurentii et Ambrosius ejus frater 1330.

Diminutiv Lorenzetto für einen Geschlechtsnamen gehalten, den er indest nur dem Ambruogio beplegt. Für den Pietro hat er anderweitig gesorgt und ihn Laurati genannt; ein Name, der seine Entstehung wahrscheinlich irgend einer falsch gelesenen Aufschrift verdankt. Indes ist Alles, was man in dieser Beziehung dem Vasari einwenden könnte, längst schon in größter Breite erdriert worden. \*)

Von den Werken der beiden Lorenzetti haben sich versschiedene bis auf unsere Tage in gutem Stande erhalten; doch ist leider eben das Hauptwerf des Ambruogio untergezgangen, welches dem Ghiberti zu einer längeren Beschreibung Stoff gab, ihn zu größerer Lebhastigkeit hinriß, als ihm ges wöhnlich war. Ich will versuchen diese Stelle, welche Wasarizwar benutzt, doch sehr abgefürzt hat, in ihrer eigenthümlichen Manier zu übertragen, weil sie mehr, als irgend anderes diesnet, ins Licht zu seinen, daß die Waler des vierzehnten Jahrshundertes von ihren Vorgangern vornehmlich eben durch grössere Objectivität sich unterscheiden.

"Die Stadt Siena, hebt Shiberti an \*\*), besaß hochst ausgezeichnete und kunstreiche Meister, unter diesen den Ambeuogio Lorenzetti, einen vielgerühmten und hochst eigenthumslichen Maler, welcher, da er der Ersindung sehr mächtig war, sehr viele Werke vollendet hat. Unter anderen malte er bey den Minoriten (zu Siena) eine sehr große, trefflich beendigte historische Darstellung, welche die ganze Wand eines Klostershoses einnimmt. Hierin sieht man, wie ein Jungling bev

<sup>\*)</sup> S. Della Valle, P. G., Lettere Senesi. Lanzi, sto. pitt. scuola Sen. Ep. I.

<sup>\*\*)</sup> Cod. s. cit. fo. 8. a tergo und fo. 9.

fich beschließet, Monch zu werben, und barauf eingekleibet wird. Herner, wie berfelbe, schon in ben Orden eingetreten, nebft anderen Brudern beffelben mit größter Inbrunft um bie Somft flebet, nach Afien überzugeben, um ben Saracenen ben driftlichen Glauben zu predigen. Kerner, wie fie abreifen und wem Sultan tommen, die driftliche Lebre ju verfunden, worauf biefer fogleich befiehlt, fie an eine Gaule zu binden und auszupeitschen. Dort fieht man, wie zwen Schergen fie gehaven haben und nun mit ben Ruthen in ber Sand, nach bem zwen andere fie abgelofet, fich ausruhen. Ihre Date triefen von Schweiß und fie scheinen so ermubet und athemlos zu fenn, daß es ein Wunder ift, zu feben, wie ber Deis fter Alles so tunftreich habe ausbrücken konnen. Umber fleht bas schaulustige Bolt, die Augen fest auf die entfleibeten Monche geheftet; ber Gultan aber fist auf maurische Weise; und wenn man die mannichfaltigen Gebehrben und Befleibungen ansieht, so scheint es einem, als wenn die Figuren wirk. lich lebten.

Ferner sieht man, wie der Sultan das Urtheil spricht, sie an einem Baume aufzufnüpfen; wie sie an einem Baume ausgehängt werden, und wie das gassende Bolt den ausgehängten Monch ganz offendar reden und predigen hort. Darauf, wie der Sultan besiehlt, das man sie enthaupte. Da, wo sie enthauptet werden, sieht man eine große Menge Mensichen zu Kuß und zu Pserd, welche zusehen; den Scharfrichter mit gewassneter Begleitung und Weider und Männer umber. Und nachdem die Monche enthauptet sind, erhebt sich ein düssteres Ungewitter mit Donner, Blis, Sagel und Erdbeben, welches Mes so wohl ausgedrückt ist, daß man den Einsturz des Hinnels und der Erde befürchten sollte. Alle haben das

Ansehn, mit großer Besorgniß sich zu becken; man sieht Weisber und Manner sich nieberwerfen, und ihre Gewande über ben Kopf ziehen, und die Bewassneten ihre Schilder über den Ropf halten, auf denen der Hagel sich sammelt, welcher mit mächtiger Sturmesgewalt auf den Schildern zu prasseln scheint. Auch sieht man die Baume sich zur Erde neigen, und einige sich spalten, und Jeden glaubt man sliehen zu sehen. Auch sieht man, wie dem Scharfrichter sein Pferd stürzt und ihn im Fallen erschlägt; und dieser Wunder willen ließ sich vieles Bolt tausen. Alls eine Waleren betrachtet, \*) fügt Ghiberti hinzu, scheint mir diese Darstellung wahrhaft bewundernswerth zu senn."

Ein anderes, der Richtung nach, dem beschriebenen nahe verwandtes Mauergemalde an einer Seitenwand der Sala delle balestre, im diffentlichen Palaste zu Siena, bestätigt das günstige Urtheil des Ghiberti, indem es auch unseren, in Beszug auf sinnliche Wahrscheinlichseit verwöhnteren Augen viel Leben und Ausdruck zu bestigen scheint. Der Rünstler hat darin das städtische und ländliche Leben schildern wollen; die Halste des Bildes nimmt eine innere Ansicht der malerischen Stadt Siena ein, in welcher die Sebaude gut charafteristrt, die Straßen und Pläge mit lebendigen Figuren erfüllt sind. Einige betreiben ihr Gewerbe; doch an einer freyeren Stelle tanzen einige Mädschen nach der Handtrommel, in denen der Rünstler sein Bestes versucht und viel Anmuth der Miene und Bewegung ausgedrückt hat. Tänze auf offener Gasse gehören

<sup>\*) &</sup>quot;— Per una storia picta mi pare una maravigliosa cosa." — Ich bente, baß er ausbrucken wollte: fur eine Rachahmung, welche nicht bas Wirkliche felbft ift, scheint 2c. 2c.

weichen jener Zeit; da sie Sebrange und gegenseitige , Beleidigungen der Schaulustigen veranlasten, haben sie versschiedentlich zu blutigen Partheysämpsen die Loosung gegeben. Außerhalb des Thores sieht man eine reich angebaute Landsschaft und Ritter und Damen zu Pferde, welche auss Land, oder auf die Jagd gehn. Obwohl dieser Theil des Gemäldes etwas leer und die Landschaft minder gelungen ist, als die Anssicht der Stadt, so verdient sie doch um so mehr Ausmertssamteit, als sie zu den frühesten Versuchen gehört, Veld und Wald und Andau darzustellen; welche Dinge die meisten Master dieser Zeit durch übereinsdmmliche Zeichen anzudeuten pssezen. \*)

Die anderen Wande dieses Saales enthalten allegorische-Malereyen, deren Gegenstand und Jusammenhang gegenwartig nur an der einen, dem Fenster gegenüberliegenden, zu erfennen ist, da die übrigen beynahe zerstört sind. Allein auch die erhaltene bedurfte, gleich den meisten kunstlerischen Andeutungen des Begriffes, der Erklarung durch Wort und Schrift, westhalb der Kunstler solgende Verse an den Rand des Gemaldes seite:

> Questa santa virtù la, dove regge, Induce ad unità li animi molti. Et questi acciò riciolti Un ben comun per lor signor si fanno.

<sup>&</sup>quot;) Shiberti (cod. cit.) fagt von biefen Malerepen: im dffentlichen Palafte ju Siena malte er ben Rrieg und ben Frieden und bas, was jum Frieden gebort, namlich, wie der handel mit aller Sicherheit geführt wird. Auch ift die gehorige Anftrengung (atorsioni) in ben Schlachten. Die letten find nicht mehr erkenubar.

Lo qual per governar suo stato elegge, Di non tener giammai gli occhj involti Da lo splendor de' volti De le virtù, che 'ntorno a lui si stanno.

Per questo con triunfo alui si danno Censi, tributi e Signorie di terre; Per questo senza guerre Seguita poi ogni civile eletto, Utile, necessario e di diletto.

Die verschiedenen politischen Tugenden sind jedesmal in einer weiblichen Figur personisiciet, welche mit einander auf einer langen mit hoher Lehne versehenen Bank vertheilt sind, zu deren Ende ein hoherer Sig sich erhebt, auf welchem eine mannliche Figur in kaiserlichem Ornate, und oberhalb dersels ben einige sliegende Genien, nach den Beyschristen, Glaube, Liebe, Hossung. Die weiblichen Personisicationen erklären die Beyschristen: pax, fortitudo, prudentia, magnisicentia, temperantia, justitia. Zu den Füßen des Fürsten zwen Genien und in einigem Abstande eine große Menge nach dem Throne aufblickender Bürger.

Die darauf folgende Allegorie ist durch Beschädigung uns beutlich geworden. In der Hohe schwebt eine weibliche Figur mit der Ueberschrift: sapientia; sie hale eine Wage über dem Haupte einer anderen, welche die Hande ausbreitet; im Felde diligite . . . . judicatis.

Unter diese Figur sitt eine dritte weibliche Gestalt, beren Gesichtszüge schon, deren Saupt sehr anmuthvoll bewegt ist. Ich vermuthe, daß Ambruogio dieselbe aus Büchergemalden entlehnt hat, welche im Mittelalter so viel Antikes bis auf

seine neue Zeit hinab fortgepflanzt haben. Auch die übrigen Personisitationen, besonders der Friede, (eine bequem hinges lehnte Figur in weissem, umgegürtetem, faltenreichem Gewande, welche in der rechten einen Kranz und Delzweig halt) dürsten ursprünglich antik seyn. Hingegen gehört die etwas umregels mäßige Anordnung, die Zeichnung der Geräthe, wie endlich auch die Gestalt des Herrschers ganz der Zeit und Ersindung des Künstlers, welcher am Saume dieses Bildes seinen Rasmen angebracht hat, wie folgt:

AMBROSIUS LAURENTII DE SENIS HIC PINXIT UTRINQUE.

Ich bringe in Erinnerung, daß diese Manergemalde auf wohlgeglattetem Sypsgrunde a tempera gemalt sind, wie an den Stellen, wo die Farbe durch wiederholtes Perabsegen des Staubes abgeblattert worden, ganz deutlich am Tage liegt. — Vielleicht dient es Sinigen zur Beruhigung, zu erfahren, wann diese Semalde vollbracht und wie sie belohnt worden; hier sind die Zahlungen, welche sich noch vorsinden \*).

Obwohl nicht ausbrücklich angegeben ift, welche Arbeit jedesmal bezahlt worden; so vermuthe ich doch aus dem Beslaufe der Summe, daß die Posten von zehn Goldgulden, welche dem Rünftler in den Jahren 1337. und 1338. von Zeit zu Zeit bezahlt worden, das oben beschriebene Gemach angehn, als die größeste unter den Arbeiten welche Ambruogio in diesem Palaste beendigt hat.

Bon den verschiedenen Tafeln unseres Meisters, deren Shis berti mit Lob erwähnt, erhielt sich zu Siena, so weit meine Runde reicht, nur eine einzige sehr verstümmelte, in einem

<sup>\*)</sup> S. Belege. III.

Naume der Armenschule (scuole regie). Das Hamptbild enthält die Vorstellung im Tempel; die Weiber, welche die Jungfrau umgeben, besonders die Prophetin, sind vortresslich. Die Ausschrift:

AMBROSIUS. LAURENTII. DE. SENIS. FE-CIT. HOC. OPUS. ANNO. DOMINI. MCCC. XLII.

Eine Altarstaffel mit allegorischer Darstellung des Welts gerichtes, auf der Treppe besselben Gebäudes, ist offenbar ein Bruchstud besselben Bildes \*).

Den Bruder des Ambruogio, Pietro di Lorenzo, scheint Shiberti ganz übersehen und seine Arbeiten mit denen des ersten vermengt zu haben. Wenigstens durfte die Tasel, welche gegenwärtig in einem Seitengemache der Sacristen des Domes zu Siena (stanza del pilone) ausgehängt ist, zu jenen drepen gehören, welche Ghiberti dem Ambruogio di Lorenzetto beymist. Indes lies't man am Sockel dieses Gemäldes:

PETRUS. LAURENTII. DE. SENIS. ME. PIN-XIT. A. M. CCC. XLII.

Dieses Gemälbe verdient um so mehr beachtet zu wers ben, weil es das einzige beurkundete Werk dieses Meisters ist, welches so weit meine Kunde reicht, in Toscana sich erhalten hat. Der Gegenstand scheint mir aus dem Leben des Täusers entnommen zu seyn; das mittlere Bild enthält eine Wochenstube, in welcher eine Wenge naiver, aus dem Familienleben jener Zeit ausgegriffener Züge verstreut sind. Die Weiber, der Schnitt ihrer Köpfe, selbst die Bekleidung und der Kopsputz

<sup>\*)</sup> Angeblich ift biefes Bilb aus fan Niccolo in Saffo babin verfett worden. Doch vermuthe ich, baß folches zu ben Tafeln im Dome gebort, beren Ghiberti ermahnt.

erinnert durchhin an jene Maleren des Ambrofius im difentlischen Palaste; auch unter den beiden zulest angeführten Tafeln bestehet die größte Achnlichkeit der Auffassung und der Manier.

Bey so viel dusterer Achnlichteit wage ich nicht, mich zu bestimmen, ob der eine, oder der andere, oder vielleicht beide gemeinschaftlich im campo santo zu Pisa jenes große Feld voll Einstedler gemalt haben, welches Basari dem Pietro bensmist. Ohnehin gehört die Ersindung, weder dem einen, noch dem anderen, da Alles auf das genaueste der neugriechischen Darstellung dieser Ausgabe nachgebildet ist.

Vasari rühmt ben Erwähnung eines, wahrscheinlich versschollenen Bilbes bes Pietro, vielleicht besselben, an welchem er selbst, oder einer serichtgeber fälschlich, Petrus Laurati de Senis, gelesen \*), im Vorübergehen die kleinen Fisguren auf bessen Staffel, was in neueren Zeiten veranlaßt hat, dem wackeren, naiven, anmuthigen, lieblich beendigenden Runstler eine Wenge häßlicher kleiner Taseln anderer Sieneser,

<sup>\*)</sup> Ober es verleitete ibn die Aufschrift einer hubschen Tafel ber Mabonna mit vier Beiligen und kleineren Rebenwerken in ber Pfarrfirche von Aregio, wo:

PETRUS LAUREATI HANC PINXIT. DEXTRA SENENSIS. Doch ift diese Zeile, welcher das Jahr, ja selbft der Raum dafür fehlet, schon deshalb verdachtig, weil fie wie in einen, nicht vorbedachten, nur jufdlig vorhandenen Raum eingezwängt ju senn schot und ungleich gezierter ift, als solche Aufschriften gemeiniglich zu senn pflegen. Da sie nun judem mit den Urkunden und Aufschriften des Kunklers, welche in deffen Baterfladt sich vorfinden, ganz unvereindar ist: so ergiebt sich, daß sie nachgetragen und untergeschoben worden; des Andenkens willen, oder als Ersat der ursprünglichen, welche man mit dem Godel jugleich entfernt haben mochte, da es häusig vorkommt, daß alte Bilder neu eingerahmt worden, wie iener Giotto in fia Eroce ju Klorenz.

des korenzo di Pietro und Giovanni di Paolo benzulegen; zweizer Maler, welche um die Mitte des sunszehnten Jahrhunsbertes gearbeitet haben. Ich warne daher reisende Kunstsfreunde, die Manier und Eigenthümlichkeit des Pietro di kosenzeiten nicht etwa nach solchen untergeschobenen Prodestücken zu beurtheilen, welche zu Siena sogar in die disentliche Gallerie sich eingeschlichen haben, wo eine Altarstaffel mit dem Weltsgerichte sälschlich dem Ambruogio bengemessen wird, und rathe, vielmehr zu jenem Gemälde des Domes sich zu wenden, welches sie bald überzeugen wird, das jene geistlosen, dürren und grauenhasten Erzeugnisse, welche zudem den Stempel späterer Zeit tragen, des Pietro völlig unwürdig sind.

In den noch vorhandenen Buchern des Archives der Bicscherna erscheint der Name des Pietro eben so selten, als jener seines Bruders häufig darin wiederholt wird. Ich fand ihn nur in den Einnahmen, wo er ein Geringes für die Erlaubniß bezahlt, Wassen zu tragen, oder ein Wappen zu sühren.

B. To. 116. anno 1337. fo. 67. a tergo. Lunedi tre di novenbre.

Anco dal maestro petro Lorenzetti per licenza d'arme senza Tavolaccio.

I. lib. XI. soldi, IX. den.

hingegen begegnete ich einem Beschlusse der Regierung, den ich aufführen will, weil er das Ansehn unseres Meisters und den Geldwerth seiner Arbeiten in ein sehr gunstiges Licht stellt \*).

<sup>\*) 6.</sup> Belege. 1V.

#### Barna

Bafari nennt unferen Runftler Berna, und Langi (fienes fifche Schule I.) erklart biesen Ramen für eine Abkurgung aus Bernardo. Indef balte ich mich, da ber sienefische Dialect geneigt ift, bas E in bas lautere A umumanbeln, ba jener Rame wahrscheinlicher aus einem anderen Taufnamen, 1. B. and bem ebenfalls gewöhnlichen Barnaba verftummelt ift, an bie Schreibart des Ghiberti \*). Diefer fagt im Berlauf feis ner Rachrichten von fienefischen Kunstlern: "Es malte zu Rlorent ein Meifter, Namens Barna, welcher vor vielen anderen ben Borzug verbient, zwen Rappellen in f. Agostino, worin viele Geschichten, unter anderen, wie ein junger Mann in Begleitung eines Monches, ber ibm zuspricht, jur Richtflatte geführt wirb: in biefer Figur ift die Tobesfurcht vortrefflich ausgebrückt. In fen Simignano (einem Stabtchen gur Rechten ber Strafe von Aloreng nach Siena) malte er viele Geschichten aus bem alten Testament; auch zu Cortona giebt es viele Arbeiten von seis ner Sand." - Die Maleren an ben Banben ber Sauptfirche zu san Gimignano ift noch vorhanden.

In diefer Rirche find, jur Rechten, Begebenheiten aus bem Leben Christi, jur Linken, jene Geschichten bes alten Bundes gemalt, welche Ghiberti bem Barna beplegt. Bafari hingegen

<sup>\*)</sup> Archiv, delle Ris. di Siena. Consilia Campanae, To. CCXIV. fo. 113. a tergo. anno 1421. XIX. mensis Aprilis. Extractio dominorum priorum. Barna Bartoli domini Laurentii. Also wat dieser Name in Siena, aber auch in Floren; gebrauchlich. Archiv. dell' opera del Duomo di Fir. Libro Ricordanze 1354. fo. 9. 1362.

— Barna olim Batis provisor etc. operis S. Reparate etc.

las \*), unter den Geschichten des alten Testamentes die Aufsschrift:

A. D. 1356. Bartolus magistri Fredi de Senis me pinxit.

welche verwischt seyn muß, da ich sie nirgend habe entdecken können. In dem Archive der Kirche welches ich nicht einzusehen Gelegenheit gefunden, dursten leicht einige diese Gemalbe angehende Bereinigungen und Zahlungen vorhanden seyn, aus welchen die Richtigkeit der einen oder der anderen Angabe zu erweisen ware. Indes spricht die Wahrscheinlichkeit und das außere Ansehn dieses Wal für den Basari.

Die Malerenen zur Linken find namlich in ber Ausführung ungleich unvolltommener, als bie gegenüberstehenben, und, oline verwerstich zu senn, doch so schwach, daß sie nicht wohl einem Meister benjumeffen find, den Shiberti hervorhebt. Auch glaubt man in ihrer lobenswerthen Simplicitat, in ihren gum Schonen fich hinneigenden Gefichtsbildungen die Grundzuge der Manier und Richtung bes Tabbeo bi Bartolo zu erkennen, welcher boch wohl aus der Schule seines Vaters hervorgegangen ift. hingegen macht fich die Maleren jur Rechten sehr stattlich; die Pharisaer, die Sandlanger in der Gefangennehmung, und andere Mebenfiguren find lebendig, und besonders in der Bestechung des Judas außerst scharf bezeichnet, was mit dem Benspiele übereintrifft, burch welches Shiberti in ber angezogenen Stelle unseren Runftler bat charafterifiren wollen. Es ift baber anzunehmen, daß Shiberti fich zufällig in ber Ungabe bes Gegenstandes verschen, und' eigentlich die Wand zur Rechten babe bezeichnen wollen.

<sup>\*)</sup> Vita di Taddeo di Bartolo.

Es ift nicht so unwichtig zu wiffen, ob Barna die eine, ober bie andere Seite biefer Rirche bemalt habe, benn wir follen feine Eigenthumlichkeit aus biefer Probe kennen lernen, ba feine übrigen Werke theils untergegangen, theils verschol-Mogen wir nun bas Wahrscheinlichere annehmen und, nach dem Vorgange bes Vafari, die Leidensgeschichte, ober die Wand jur Rechten, für seine Arbeit erklaren; ober auch imfer Urtheil noch guruckbalten: so ergiebt fich boch unter affen Umftanben aus biefen ficher fienefischen Malerenen, bag bie Schule von Siena mabrend bes gangen vierzehnten Sabrbundertes, wie fie immer gleichzeitig ber Beobachtung bes Lebens und ber Auffaffung bes Mannichfaltigen fich bingegeben, boch immer noch viele, burch die neueren Griechen überlieferte, topifche Charaftere und Zusammenstellungen benbehalten, beren Erfindung und Gestaltung ursprunglich ben altesten driftlichen Runftlern angebort. Gewiß zeigte ber Runftler, welcher biefe Bemalbe beendigte, daß er gleich fehr mit ben Berbaltniffen und Erscheinungen bes Lebens und mit ben Eppen befannt war, welche aus der griechischen Maleren in besonderer Fulle in die fienesische Schule übergegangen find. In dem Abendmabl, um ein Benfpiel anzuführen, folgte er nicht jener Aufreihung ber Apostel langs eines langen Tisches, welche bie florentinische Schule aus alten barbarisch-italienischen Bilbwerfen entlehnt bat; vielmehr versammelte er, nach ungleich alteren Borbildern, die Apostel rings um einen Tisch. auch die Mangel ber neugriechischen Manier, jene übergroße Lange und Gracilitat ber Figuren, jene fast gespenstische Feinbeit der Gefichtszuge, finden fich bier wieder, obwohl, wie vorauszuseten, überall mit Goldem vermischt und durchwirft, was die Zeit hinzugebracht hatte.

Mit besonderem Gefühl ergriff ber altere Sohn bes eben erwähnten Bartolo bi Fredo eben nur ben Geift und Sinn ber überlieferten Runftgebilbe bes bochften driftlichen Alterthumes, ohne sich an das Zufällige der Manier und anderer Meufferlichkeiten zu binden, welche er auf die bobere Runfts ftufe feiner Zeit zu erheben trachtete. Das Geftirn ber neues ren Maleren leitete ibn, als er bie Sobe feines Beftrebens erreicht hatte, nach Perugia, wo er Einbrucke bewirkt und gurudigelaffen, welche in ber umbrifchen Schule mahrend bes funfzehnten Jahrhundertes nachgewirft und burch bas Mittelglied bes Peter von Perugia die Seele Raphaels erreicht und befruchtet haben. Doch werbe ich, um die Zeitfolge nicht gang abzureißen, bie bestimmtere Entwickelung biefer Andens tung noch aussetzen muffen, da ich vor der hand verschiedes nes, die Geschichte ber Baufunft und Bilbneren Betreffende nachzuholen habe, welches, feiner Durre ungeachtet, benen willfommen senn burfte, welche in biefer Gegend ber Runfts geschichte auf umftanbliche und fichere Runbe ausgebn; mabrend andere, die außere Abtheilung biefer Schrift benutend, ohne Aufenthalt zur brenzehnten Abhandlung übergehn wollen.

# Urfundliche Belege. I. Archagnuolo.

1. Archiv. dell' opera del Duomo di Firenze; aus einem gebundenen Buche, in schmalem Folio; es ist nicht numerirt, doch stehet auf der Borseite des Pergamentbandes die Bezeichnung: Prestanze. 1355 — 1357.

Giovanni \*)
Alesso
Rosso
di III. di Lugiio 1357.

Perche Benci Cioni maestro appone al fondamento ed al partito preso delle colonne della chiesa, ebero preso di:

frate Jacopo Talenti frate Jacopo ser Lapini Neri di Fioravante

Andrea Archagniolo Giovanni di Lapo Ghini et Richardo di Franceschino i quali furono a dare il consiglio e deliberarono il sopradetto partito

Giovanni dell' Antella Giorgio di Benci chamitj Biagio Guaschoni et Lando d'Antemo.

Pregharono il detto Benci Cioni maestro, che per tutto di domani avesse dare loro per iscritto quello che appone all' impresa fatta della chiesa et per disegnamento come vuole rimanere.

### 2. Di V. di Luglio 1357.

— Messer frate aghostino Tinacci de' romitani veschovo di Narni et benedisse e sagrò una pietra

<sup>\*)</sup> Diese find bie operarii, Bauberen. Der vierte, Filippo Tologiai, mar abmefend.

di marmo scholpitovi su una + et gli anni dni MCCCLVII, di V. di Luglio. Furonci colui suoi frati et chapellani et la sua famiglia et chominciossi nel nome di Dio etc. a fondare la prima cholonna del corpo della chiesa verso il campanile presente:

frate Jachopo Talenti

frate Francescho da Charmigniano di santa Maria frate Zanobi

frate Paolo

frate Jachopo ser Lapini di san Marcho et uno compagno

Giovanni di Lapo Ghini maestro

Richardo di Franceschino degli Albizi

Andrea di Cione archagniolo dipintore, etc.

3. A nome di Dio di XVII. di Luglio Lunedi.

Furono gli infrascripti maestri apetiti de' detti operai per vedere, che lavorio fosse da prendere in fare il concio delle colonne, che far si deono nel corpo della chiessa avendone facto un asempro a gesso Andrea Archagnio e Francescho capo maestro un altra. et anche due disegnamenti l'uno nella chapella dove si lavora e l'altro nella corte.

Fra Jacopo di san Marcho consigliò di quello ch'é disegnato nella chappella nel frusto della Colonna, etc.

Fra Tommaso de ognessanti consigliò quanto al frusto della colonna di quello disegnamento fatto per Andrea Archagno perche gli pare abia più ragione di maestero di colonna che nulla altra.

Neri di Fioravante consigliò di quello d'Andrea per più bello e più ispacciativo lavoro sanza darvi alchuna correctione o d'arrota (non?) sendo dove facesse bisognio.

Giovanni di Lapo Ghini consigliò, che non gle ne piaceva niuno de' predicti disegnamenti e che profera di farne uno egli più bello facto lui.

Francescho del coro consigliò etc.

Benozzo di Niccholò consigliò di quello dell' Archagnio per più bello e che occuperà meno l'occhio che non farebe Illavorio quadro, e che nellavorio di Francesco del gesso a troppi lavorii.

Giovanni Felto (sor Fetto) consigliò di quello disegnamento del gesso ch'a fatto Andrea arcagno perche gli pare chessia di meno vilume et di meno ingombrio della chiesa sanza darvi alchuna arrota o corretione.

Ricchardo di Francescho deglalbizi cittadino chonsigliò di quello dello'rchagnio \*) per più bello lavorio e per più presto et di meno costo et più legiadro etc. etc.

4. Di 19. di Luglio 1357.

I detti operai ebero i sopradetti frate e maestri et i detti maestri e frati elessero per quinto Jacopo di

<sup>&</sup>quot;) Ans biefer Busammenziehung bes Artifels mit bem fragliden Bepnamen erklaren fich beffen gewöhnliche Verfummelungen. Der Endvokal bes Artikels, lo, nahm den Anfangebuchkab des Namens in fich auf. Als man späterhin den Artikel ganz auswarf, hatte man bereits den Ursprung des Bepnamens vergeffen, und las daher die Zusammenziehung, ankatt lo 'rchagnio, vielmehr nach mobernerer Orthographie: l' orchagno. Die Abbreviatur der Endung, welche wenigkens in diesen Protocollen überall angebeutet ift, mochte man übersehen haben.

migliore orafo e poi tutti insieme di concordia come detto é questo di presente i detti operai... derono per sentenza che la colonna dell'archagnielo \*) sopradetta si pigliasse si veramente che e'se ne dovessero levare i tabernacoli, che vi sono etc.

5. Detto di III. d'aghosto 1357.

I predetti operai ebono a deliberare qual fosse più bella et più forte et più laudabile colonna, o una fatta di nuovo di giesso per Francescho Talenti, o quella che già innanzi si prese dell'archagnio, o uno modano in uno pezo di mattone dato per Jacopo di Lapo chavacciani.

frate Jacopo Talenti
frate Francesco da Charmigniano

di santa Maria
novella.

Neri di Fioravante

Giovanni di Lapo Ghini

Taddeo di Ghaddo dipintore \*\*).

6. Archivio cit. Liber stanziamentorum mei Johannis scriptoris:

de annis 1363 — 1369.

fo. 6. MCCCLXIII. Indict. tertia die XXVII. mense Septembris.

Consilium redditum.

Exceptis Jacobo Alamanni Vitorj et Gieorgio Chel-

<sup>\*)</sup> hier und in ber folgenden Stelle ift ber Artifel abgefürst und bas hauptwort in feiner Integritat verblieben.

<sup>\*\*)</sup> Suche die Fortsetung Dieses Protocolls in der nachfolgens den Abb. XI.

lini grandinis corum sotiis absentibus congregaverunt in domo dicte operis:

fratrem Jacobum sci marchi
fratrem Benedictum del pagivolo
fratrem Tomasum Tedaldi ordinis humiliatorum.
Sandrum Maccii magistrum
Taddeum Ghaddi pictorem
Franciscum sellarium magistrum
Benozzum Niccholai et magistrum
Johannem Belchari magistrum.

Et plures alios magistros de civitate citari fecerunt et ab ipsis istis petierunt consilium de ponendis becchatellos per anditum ecclesie quibus dictus anditus debet circumdari etc. etc.

Die quarta mensis octobris 1364.\*)
frater Benedictus delle campora
frater Jacobus ordinis sci Marci
frater Tomasus ord. humil.
Taddeus Ghaddi pictor etc.

dederunt consilium dictis operariis pro utilitate dicti operis, quod peduccius volte magne ponatur bassus quantum potest supra cornice, quae ponatur subtus beccatellos quod dicti bechatelli ponantur bassi quantum potest supra dicto muro et dicti bechatelli et anditus dicte ecclesie cinghi circum circa dictam ecclesiam.

<sup>\*)</sup> Eigentlich: 1363. Das Geschäft ift daffelbe, und das Jahr 1363 wird auch auf den folgenden Seiten bis in spätere Monathe fortgefährt. hier, wie in ben vorangehenden Stellen wird Niemand die fletige Auwesenheit des Laddeo Gaddi übersehen haben, ben Bafari schon im J. 1350 fletben laft.

Et quod in parietibus murorum, qui present. murandi sunt pro hedificando voltas mangnas fiant occhj et non fenestre.

An dieser Stelle befindet sich eine hinweisung an bent Rand, wo eingetragen worden:

Et dictus Andreas vocatus Archangnolo Perus miglioris

Franciscus Salvetti

et Johannes Gherardini dederunt consilium quod in parietibus predictis fiant in qualibet facie unus oculus; dicebant tamen quod dicti peduccii ponantur subtus anditum et subtus dictos bechatellos.

Et sic sequi debet prout supra conscribtum est \*).

## II. Simon Martini.

Archivio della generale Biccherna di Siena.

1. B. No. 126. anno 1321. Uscita, fo. 55. \*\*)
XXX. Dicembre.

Anco al maestro Simone Martini dipentore e quali doveva avere per se et per li suoi....\*\*\*) et per oro

<sup>\*)</sup> Bergf. Arch. et lib. cit. fo. 19. a. t. fo. 23. fo. 64. a. t. fo. 65. und fo. 70. a. t. — Ferner Arch. cit. lib. Ricordanze 1358. fo. 34. a. t. und Prestanze 1355. — 57. d. d. XV. et XVIII. di Giugno 1357.

<sup>\*\*)</sup> Benvoglienti citirt hier B. No. 123. welche gleich anberen von ihm angeführten Buchern verschwunden ift. Doch findet fich in der noch vorhandenen No. 122., welche dieselben Puncte enthalt, als die folgende, nichts ber Art, weshalb ich glaube daß er fich verfehn habe:

<sup>\*\*\*)</sup> Das ausgelaffene Bort ift im Original febr undeutlich, laft aber die Bermuthung ju, bag es, cognati, ju lefen fep. In

e colori per aconciatura la maestà la quale é dipenta ne la sala del palazso de nove. XXVIII. Lib.

Das. so. 57. a tergo.

Anco a maestro Simone dipentore in vinti fiòrin doro per suo salario del crucifisso cheffa a chapo all altare de la capella de' nove e per suoi lavoratori e per più colori et straordenati et oro et altre necessarie cose chessapartengono a quello lavorie et per la detta dipintura. pulizia de nove.

LXXVI. Lib.

2. B. No. 145. 1329. fo. XV. a tergo.

Anco a Maestro Simone Martini dipegnatore III. lib. V. soldi. Le quali tre lib. e cinque soldi demo per una figura che dipense nel concestoro de' nove di Marco Regoli et avemmone pulizia da Signiori nove.

3. B. No. 151. anno 1331. fo. 4.

Maestro Simone dipegnitore die dare a di XXI. di dicienbre . . . II. sior. d'oro.

e quagli ebe chonti due fior. doro. etc.

Eine Erwahnung seines Gehülfen Lippo findet fich 'das felbft: B. 221. anno 1351. fo. 144. \*)

XXX. Jun.

Item magro Lippo pintori pro pintura quam fecit in biccherna, videlicet coronat. nostre domine. — LXXXV. lib. XVI. solidos VIII. den.

einem libro di Gabelle del 1323. f. 9. (welches ich nicht felbft gefesten), foll feine frau Giovanna di Memmo di Filipuccio genaunt werben.

<sup>&</sup>quot;) Benvoglienti bemerkt ju biefer Stelle, welche er richtig eistitt: "Madonna con molti as. con forza e buon disegno." Ich habe biefe Maleren, welche vielleicht nicht mehr vorhanden ift, vergeblich aufgesucht.

- III. Archivio della gen. Biccherna di Siena.
- 1. B. No. 170. fo. 29. a tergo.

XXIX. d'Aprile. (1337.)

— Anco a Maestro Ambruogio Lorenzetti dipegnitore per parte del prezo de la dipentura del palazo de Singniori nove diecie fiorini d'oro . fecie a Benuccio Salimbeni XXXI. lib. XVI. sol. VIII, d.

Eod. n. fo. 49.

Adi XXX di Giugno

— Anco-a Maestro Ambruogio Lorenzi dipentore per parte del prezo per la dipentura del palazzo dieciè ff. doro; de quali avemo pulicia de singniori nove.

\*) XXXI. lib. VIII. sold. IIII. d.

2. B. No. 179. fo. 19.

XVIII. di Febraio (1338.)

Anco di Maestro Ambruogio Lorenzetti dipentore per parte del suo salario delle dipenture, che fae nel palazo di singniori nove di sei fiorini doro

XVIII. lib. I. sold. VI. d.

3. B. No. 180. fo. 29.

a di XXIV. di Setenbre (1338.).

Ancho al Mastro Ambruogio Lorenzetti e quali dicie fiorini doro gli demo per pulizia de nove

XXXI. lib. X, sold.

Eod. No. fo. 57.

di VIIII. di Dicenbre.

Ancho al Maestro Anbruogio Lorenzenti e quali diecie fiorini doro furo per dipengitura che fecie nel

<sup>\*)</sup> Die Verschiebenheit bes Golbeurses innerhalb zweger Monnathe ift hier ber Beachtung werth.

palazo de nove chome apare per pulizia de nove vagliono XXX. lib. XV. soldi.

4. B. No. 188. fo. 59.

di XX. di-Giugio (1339.)

Ancho al Mastro Ambruogio Lorenzetti dipentore e quali diecie fiorini furo per suo salario di piue dipigiture fatte nel palazo del comune chome apare per pulizia de nove XXXI. lib. XVI. sold. VIII. d.

5. B. No. 210. fo. 40.

XXII. Novembre.

Item magistro Ambrosio Lorenzi pictori pro quibusdam figuris pictis et positis in cameris dominorum novem III. lib. apodixa a dominis novem III. lib.

IV. Archivio delle Risormagioni di Siena. Consilia Campanae. To. CVIII. so. 59. a tergo. s. Das Datum, welches so. 57. ju suchen:

M. CCCXVIIII. Judict, XIII. die XXVI. mensis Octubris.

— Item cum pro exauditione cujusdam petitionis exibite offitio dominorum novem pro parte prioris et totius conventus de Sen. fratrum ordinis sce marie de monte Carmeli, lecte et vulgarizate per me notarium in presenti consilio. Domini novem gubernatores et defensores communis et populi Senensis. prima die, quae fuit XXIII. presentis mensis octubris. et postea subsequenti die secunda, quae fuit heri. XXV. dicti mensis. stanziaverunt dicti domini novem et alii ordines civitatis Sen. de pecunia dicti communis possint teneantur et debeant dare et solvere dictis fratribus et

conventui. Quinquaginta libras denariorum Senensium. pro auxilio recolligendi quandam tabulam honorabilem et valde pulcram, in qua de Beata virgine Maria et beatissimo confessore Nicholao, et apostolis et martiribus confessoribus et virginibus multa feriosius sunt depicta per magistrum Petrum Lorenzetti de Senis. quae tabula dicitur esse costi. CL. florenorum auri etc. etc.

## XI.

Urkundliche Erörterung: Weßhalb man den neuen Dom zu Siena unvollendet gelassen und sich begnügt hat, den alten schöner zu schmücken und zu erweitern. Nebst anderen Beyträgen zur Geschichte der italienischen Bauhütten. Dreyzehntes und vierzehntes Jahrhundert.

Obwohl ber stenesische Staat wahrend bes brenzehnten Jahrhundertes für die Befestigung des nenen Umtreises der Stadt und wichtiger Puncte des Gebietes, für die Gründung neuer Eisternen und Wasserleitungen \*), wie für so viel an-

<sup>\*)</sup> Arehiv, della gen. Biccherna di Siena. B. in cinem noch uns bescichneten To. de anno 1229. fo. bb. a. t. It. IV. libr. Frederico Petronchi et bonajuto Gorlajo pro suo feudo pro facto operis buctini fontis Brande. Arch. cit. B. To. 8. anno 1251. Expense mensis Sept. XL. libr. — posito pro faciendo trocum de fonte de vetrice. it. VIII. fol. VI. den. pro acconciamento fontis Brande. Item CCCC. libr. — operariis vene de Canella et aliarum venarum, qui mittuntur in fontem Brandum, quos expenderunt in dictis venis ducendis in dictum fontem. fo. 35. (mens. Novembris) — Strozzavarcha Damesi operario fontis de Vetrice, XXXIV. libr. V. sol. VI. den. quos expendit pro acconciamento tronchi dicte fontis. Bgl. Osf. B. To. 1. 1230 (1231.) fo. 62. a. t. Fo. 64. It. IV. sol. magistro Baldo recipienti pro se et aliis tribus magistris pro una die qua laboraverint in buttino fontis Brandes.

der diffentliche Bauwerke \*), große Summen verwendete, so finden sich doch schon in dem altesten der noch übrigen Buscher der Verwaltung des diffentlichen Schaftes auch einige Beysträge für den Dombau in Ansgabe gebracht \*\*). Diese wie

<sup>(</sup>hieraus erhellt, bag ber gemeine Saglobn bamals etwa einen solidus betrug. Um einige Decennien fpater erhielt Nicolas von Wifa acht; feine Befellen feche und vier. G. unten.) fo. 67. a. t. - XX sol. custodi fontis Follonice. Es mochte nothig fenn, Bachter baben anjuftellen, ber Reinlichkeit willen und um Bergiftungen vorzubeugen. fo. 71. a. t. werben: custodes fontium Brandes, Follonice, Vetrice bejablt. fo. 72. - VIII. libr. pro emundatione et evacuatione fontis Brande et troghi et guazzatorii. Bal. B. To. 3. 1246 (1247.) fo. 9. 18. a. t. tvo custodes fontium Brande, Follonice, de Petrice (Vetrice), de Ovile, de Valle montonis, de Pescaja. B. To. 16. 1258 (1259.) fo. 22. a. t. Inprimis X libr. - operariis positis ad faciendum lavatorium et guazzatorium fontis follonice. Daf. fo. 23. a. t. XXV. libr. fur baff. Bett fo. 26. XX, libr. fur Reinigung sontis Blande und L. libr. operariis positis ad faciendum sieri lavatorium fontis follonice etc. XXV, libr. ad faciendum derigari et actari fontem de ovile. Dgl. Daf. fo. 31. a. t. fo. 32. a. t. fo. 36. a. t. fo. 39. 40. et a. t. wo im Gangen 105. libr. XL. sold. fur biefen 3med vermenbet merden. B. To. 67. 1281. 111 libr. pro faciendo actari fontem Malitie. Sieraus erhellt, baß bie großeren Bafferleitungen und Brunnenanlagen, beren Siena nach gegenwärtig fich bedient, größtentheils um bie Ditte bes 13 ten Sabrbundertes beschafft worden find: ubrigens umfaffen diefe vereinzelten Poften, da aus dem 13ten Jahrhunderte nur einzelne Frage mente der damaligen Buchführung fich erhalten baben, ber weitem nicht ben gangen Belauf des Aufwandes.

<sup>\*)</sup> S. Abh. VIII. S. 20.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. della gen. Bicch. di Siena. B. ohne Numer. de anno 1229. (Jul. = Dec.). Die Ausgaben welche unvollständig sind, beginnen so. 9. Das. a tergo: Item VIII. libr. XII. den. magistro Riccio, operario opere sce Marie et stetit.... XXXIII. diebus de mense Junii. — Item VI. sol. magistro Riccio dicto, quos dedit Rubeo de Iesa pro acuendis picconibus. — Fo. 49. Item

andere kirchliche, seiner Berwaltung damals nicht unmittelbar unterworfene Stiftungen pflegte der Staat von Zeit zu Zeit durch Benträge zu unterftützen, welche, obwohl sie nirgend den ganzen Belauf des jedesmaligen Auswandes erreichten, doch immer durch außerordentliche Ausgaben der Domverwaltung veranlaßt wurden.

Der neue Dombau war im Jahre 1259. schon bis zum Schlusse einiger Gewölbe des nördlichen Seitenschiffes vorges rückt, mithin schon seit einigen Decennien im Werke, da solche Unternehmungen eben zu jener Zeit durch die Betriebsamkeit der klösterlichen Semeinden gehemmt und ausgehalten wurden, und überall nur langsam vorschritten. Nehmen wir hinzu, daß der alte Dom schon seit dem zwölsten Jahrhunderte besendigt war, so scheint es unumgänglich, alle jene Unterstützungen, welche man schon seit dem Jahre 1229. der Domberwaltung von Zeit zu Zeit zu bewilligen pslegte \*), durchhin

AXXVIII. libr. magistro Riccio operario sce Marie pro CCCI. salma marmoris albi pro opere sce Marie. — Item VII. libr. et XII. sol. magistro Riccio dicto; pretio magistrorum qui laborant in opere sce Marie XXI. die et sunt quatuor magistri. — fo. 62. stehen andere gleich unerhebliche Ausgaben für bens. Swed. — Mehnliche Beyträge stehen, Arch. et Classe cit. To. 99. anno 1302. fo. 378. unter ber Rubris: Limosine, §. B. Item — CCXLIV. libr. IV. sol. a l'uopara di Madonna sta Maria per lo salario di X. Maestri, che lavorano ne la detta uopara etc. —

<sup>\*)</sup> S. Archiv. cit. B. To. I. 1230. fo. 52. 58. 64. 77. ber Opes tarins heißt diesemal balb Ricardus, balb Ricciardus und hat einen Gehülfen Namens Bencivenne. B. To. L secundo. 1236. Jul. = Dec. fo. 11. a tergo. — LIII. (libr.) — sol. Bencivenne operaio opere see Marie de pretio magistrorum qui laborant in dicto opere pro communi. — B. To. 3. 1246. (1247.) fo. 20. a. t. XXVIII. libr. IV. sol. magistris communis qui laborant in opere see Marie

auf ben neuen Bau zu beziehen, welcher bemnach, ungefähr um 1225. durfte entworfen und auszuführen begonnen fenn.

Der ungleiche, durch viele Thalgrunde zerrissene Boden, auf welchem Siena gelegen ist, stellte den größeren Bauunternehmungen überall schwere hindernisse entgegen; diese stein indes die Rühnheit der Baumeister und den Unternehmungsgeist der Bauherrn, welche durch mächtige Untermauerungen der Ungleichheit des Bodens abhalsen, deren Größe und Gediegenheit den Fremden in Erstaunen setzt und den Eingeborenen so sehr zu verwöhnen psiegt, daß er den planes ren Schönheiten gewöhnlicher Städte selten Geschmack abges winnt. Doch setzte die Natur an einigen Stellen dem Geiste der Unternehmung seine Grenzen; namentlich war die alte Domkirche von zween Seiten durch Abgründe umgeben, deren Aussfüllung vielleicht ummöglich ist, gewiß die Kräste der Siesneser weit überstieg.

Alls nun, benke ich, bas alte, wohl angelegte, boch bes schränfte Domgebaube ber Bevolkerung und Größe ber Stadt nicht mehr zu entsprechen schien, so entschloß man sich, da

pro communi etc. (man versicherte sich ber Berwendung des bens getragenen Geldes.) — B. To. 14. 1257. (1258.) so. 55. a tergo. Expense mensis Maji. (1258.) Item LXXXVII. libr. et X sol. fratri Vernaccio operario operis sce Marie pro operibus magistrorum de mensibus Ian. Febr. Marsii et Aprilis etc.; a. Ausg. für dens. Bau so. 67. (XLVIII. libr. für May u. Jun.) — B. To. 16. 1258 (1259.) so. 7. a. t. XXIV. libr. und so. 16. dens. Bentrag für den Wonath Märg. so. 21. 26. 61. 65. für die folgenden Wonathe. B. To. 20. 1261. so. 82. Item fratri Melano operario sce Marie pro expensis magistrorum et calcine pro dicto opere. CLXVI: libr. X. sol. — Die gleichzeitigen Ausgaben für die Besestigung belausen sich monathlich auf viele Lausende.

seine Lage verhinderte, dasselbe beträchtlich zu erweitern, einen ganz neuen Ban zu unternehmen. Um auf der anderen Seite soviel, als möglich, das Vorhandene zu benutzen, und einen Theil des alten Sedades der neuen Rirche anzuschließen, ward diese längs des nordwestlichen Abhanges hin in einer solchen Richtung angelegt, das sie das altere Sedade in rechtem Winkel berührte und ben gänzlicher Beendigung warde gestattet haben, dessen rund überwölltes Chor mit der neuen Rirche zu verbinden. Die Schwierigkeiten, denen eine solche Bereinigung des alten mit dem neuen Dome unterlag, waren dem Ansehn nach ansänglich nicht hinreichend erwogen worden; vielleicht glaubte der Baumeister, man werde sich in der Folge schon entschließen, den alten Bau ganz abzuräumen, und entsbielt sich vor der Hand, die Bauherrn durch eine gänzliche Enthällung seines Planes abzuschrecken.

Dieser Plan, bessen Urheber wir leider nicht kennen, war allerdings der Aussührung werth; so weit man aus den Ueberressen der vollendeteren Theile, mit Halse einiger alten im Archiv der stenessischen Bauhutte bewahrten Seundrisse auf das Absehn des Künstlers schlichen kam, wurde der neue Dom zu Siena alle gleichzeitige Gebäude seiner Art sowohl an Umssanz, als an Schönheit der Anlage und Aussührung weit übertrossen haben. Der gothische Baugeschmack ist darin glucklicher, als an anderen Stellen, mit antisen Reminiscenzen und italienischen Eigenthümlichseiten ausgeglichen, die Arbeit durchhin vortresslich. Herrlich würde die Vorseite des Gebäudes über die Hauptstraße hervorgeragt haben, von welcher eine breite Scalinata zur Schwelle der HauptsThore sühren sollte. Bon dieser wärde man einen Theil der tieser liegenden Stadt und der umliegenden Landschaft übersehen haben; den Eigen-

thumern aller die Aussicht beschrankenden Sauser jener Strafe liegt noch immer, obwohl ohne Gefahr der Bollziehung, die Berbindlichkeit ob, sie auf Berlangen der Domverwaltung ohne Weigerung abzutragen.

Wer biefes berrliche Gemauer betrachtet, wird fragen muß sen, weghalb man jemals einen so schonen, und schon so weit vorgeruckten Bau gang aufgegeben und bem Berfalle überlaffen habe. — Da die Fundamente der norblichen Seitenmauer knapp am Abhange eines schräg geschichteten Ragelfluhefelsens angelegt und in biefem Theile bes Gebaubes überall, besonders in ben Pfeilern bemerklich ift, daß fie nachgegeben und fich gefenft baben; so schloß ich auf ben erften Blick auf Rebler in ben Grundlagen. hingegen verfichern bie fienefischen Alterthumsforscher, bag ber Bau im Jahre 1338. aufgegeben worden, weil die Stadt, burch die Peft entvolfert, nicht langer einer so großen Rathebrale zu bedurfen schien. Diese Angabe ist noch in der letten Auflage der Beschreibung bes Domes wiederholt worden, ba es mir nicht gelungen, ben Freund, welcher fie beforgte, zeitig genug vom Gegentheil zu überzeugen.

Indes hatte ich nicht sobald in dem Archive der fienesisschen Domverwaltung Fuß gefaßt, als mir bereits die nachsstehenden Urfunden und Nachrichten in die Sande sielen, welche meine Hypothese bestätigen.

1) Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Pergamene. No. 250.

In nomine Domini. Amen. Anno ejusdem Millesimo CC.LX°. Indictione III die quinto Idus Junii. Omnibus inspecturis appareat evidenter. quod magistri qui laborant et sunt deputati in opera sive fabrica sce

Marie de Senis. scilicet Magister Rubeus. magister Lulglius. Ventura. Brunus. Gratia. Ristorus. Ventura des Trexsa. Buonasera. Gratia. Ventora de Grocti. Stephanus et Jacobus. una cum magistro Orlando Bonacti et magistro Bencivene Leucchi. qui duo non sunt de numero dictorum magistrorum in dicta opera sce Marie. simul convenerunt in ecclesia majori Sen. et in presentia mei notarii et testium subscriptorum dicant et consulunt fratri Melano operario dicte opere sce Marie pro meliori ejusdem opere: quod ille volte, que ex novo facte sunt, propter illas scisuras que apparent in culmo dictarum voltarum dicte volte non sunt dissipande vel dejungende. Quia dicunt dicti magistri, quod alie volte, que fieri debent juxta illas possunt ita bone conjunxi illis, quod de cepteto (sic) non apperientur ultra. nec dicte volte in quibus sunt ille scisure propter illas non deficient ullo modo.

Actum Senis coram etc. etc.

Also zeigten sich bereits im Jahre 1260. Riffe in ben Gewölben, welche Bedenklichkeiten erregten und Berathungen veranlaßten. Wie sehr indeß jene Meister sich geirrt haben, welche diese Risse für unerheblich gehalten, zeigt sich in einer späteren und ernstlicheren Berathung, welcher, wenn mein Gesdächtnis mich nicht täuscht, eine andere vorangegangen, deren Abschrift ich verlegt habe.

2) Archiv. cit. Pergamene. No. 667.

In nomine Domini Amen. Nos Laurentius magistri Matani et Nicchola Nuti de Senis. Cinus Francisci. Fone Johannis et Vannes Cionis de Florentia magistri provisores et consiliarii electi et adsumpti ab hoperario operis sce Marie majoris Sen. Ecclesie et consiliariis operis prelibati de conscientia et voluntate dominorum novem Gubernatorum et defensorum comunis et populi civitatis Senarum. Super factis et negotiis novi operis jam incepti ecclesie sce Marie prefate ex parte graduum \*) ecclesie memorate. Visis equidem omnibus et hiis diligenter inspectis, que in dicto novo opere continentur et que nostro Judicio consequentur ex eo. Et habita super hiis inter nos deliberatione solenpni. XPI. nomine invocato. de nostra comuni concordia nostroque juramento prius prestito. In hiis scriptis consulimus videlicet:

In primis consulendo dicimus, quod nobis videtur et patet, quod fundamenta novi operis, que fiunt ad presens, ad augmentum majoris ecclesie antedicte, non sunt sufficientia, eo quod jam incipiunt vallare in aliqua parte sui.

Item videtur nobis, quod more \*\*) predicti novi operis, sufficientes non sunt, quia non sunt tante grossitudinis, quod sufficientes sint ad substentandum pondus et ire ad tantam altitudinem, quantum opus novum predictum requirit et postulat, eo quod more facciate anterioris dicte ecclesie versus hospi-

<sup>\*)</sup> Ueberfete: "lange bee fteilen Abhanges, welcher icon bas male burch Treppen juganglich gemacht war." Daß nicht vom hofpitale della scala bie Rebe, zeigt fich unten.

<sup>\*\*)</sup> mora, Pfeiler.

tale sce Marie de Senis sunt grossiores moris novi operis memorati. \*) Et dictum novum opus esse debet majoris altitudinis veteri, ydeo ejus more novi operis predicti esse debent majoris grossitudinis, majorisque roboris et laboris, quam more veteris operis antedicti.

Item nobis videtur et patet, quod fundamenta nova non conveniant cum veteribus, et adjungendo opus novum cum veteri, in pilando \*\*) obstendent aliquam novitatem, cum fundamenta veteris operis jam sint rasisa \*\*\*), et novi operis fundamenta rasisa non erunt.

Item nobis videtur, quod super dicto opere non procedatur, cum sit necesse dissipare de opere domus veteris a medietate metis †) supra versus opus inceptum jam novum.

Item nobis videtur et patet quod in dicto opere non procedatur, quia volendo dissipare opus vetus causa conjungendi cum dicto novo opere, fieri non posset absque magno periculo voltarum veterum.

Item nobis videtur quod in dicto opere non procedatur, quia metis predicte Ecclesiae finito novo opere

<sup>&</sup>quot;) Den fienefichen Forschern, welche auf dieses ober andere ben neuen, unvollendet gelaffenen Dom bezügliche Documente gesachtet haben, ift es ftets undeutlich geblieben, mo barin von dem alten, mo von dem neuen Bau die Rede sep. An dieser Stelle wird ber neue, bem alten so entschieden entgegengesent, daß kein Zweifel fatt finden kann.

<sup>\*\*)</sup> pilare, abftugen.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus dem vulgaren rassettare, fich feten (von Grundlagen.).

<sup>†)</sup> metis, Ruppel.

non remaneret in medio crucis ut rationabiliter remanere deberet:

Item videtur nobis, quod in dicto opere non procedatur ulterius. Quia, postquam opus foret completum non haberet mensuram ecclesie, in longitudine, amplitudine et in altitudine ut jura Ecclesie postulant.

Item nobis videtur, quod in opere non procedatur de Jnceps, cum vetus ecclesia sit adeo bene proportionata et ita bene simul conferant partes sue in amplitudine, longitudine et altitudine, quod si in aliqua parte aliquid jungeretur, oporteret invite, ut dicta ecclesia destrueretur in totum. Volendo eam reducere rationabiliter ad rectam mensuram ecclesie.

Latum datum et pronuptiatum fuit supradictum consilium per supradictos magistros in hiis scriptis. sedentes in palatio dicti comunis Sen. in sala ubi consilia campane comunis Senensis fiunt. Cui palatio etc. etc. Sub anno domini Millesimo Trecentesimo vigesimo primo. \*) Indictione Quinta, die decimo septimo mensis februarii. coram etc. etc.

Ego Salvi filius olim Cennis notarius etc. etc.

3) Archiv. cit. Perg. No. 671.

In nomine domini amen. Nos Laurentius Magistri Matani et Nichola Nuti de Senis. Cinus Francisci Tone Johannis, et Vannes Cionis de Florentia magistri provisores et consiliarii electi et assunpti ab operario operis sce Marie majoris ecclesie et consiliariis,

<sup>\*) 1322.</sup> ber allg. Beitrechnung. Das fienefifche Jahr foloß im Mari.

prelibati, de conscientia et volentate dominorum novem gubernatorum et Desensorum comunis et populi civitatis Senarum. super factis et negotiis novi operis jam incepti ecclesie memorate. Visis equidem omnibus et hiis diligenter inspectis que in dicto novo opere continentur et que nostro judicio consequentur ex eo. Et habita super hiis inter nos deliberatione solenpni XPI nomine invocato de nostra comuni concordia nostroque juramento prius prestito, et dato super puntis defectionis dicti operis consilio nostro, ut constat de dicto consilio manu mei notarii infrascripti. Nunc vero super hedificando novam ecclesiam in hiis scriptis consilium tale damus, videlicet, quod consulimus, ut ad honorem dei et beate marie virginis matris sue sanctissime. que semper fuit est eritque in futurum capud hujus civitatis Senarum. Incipiatur et fiat una ecclesia pulcra magnia et magnifica. que sit bene proportionata in longitudine altitudine et amplitudine et in omnibus mensuris que ad pulcram ecclesiam pertinent etc. etc.

Latum datum et pronuptiatum fuit dictum consilium per dictos magistros sedentes in palatio comunis Senarum Ubi fiunt consilia campane dicti comunis. sub anno Millesimo CCC.XXI. (1322.) Indictione V. die XVII. Febr. coram etc.

Ego Salvi fil. olim Cennis etc. etc.

Aus diesen bisher übersehenen, oder doch mißbeuteten Documenten erhellt, daß man lange vor den Verheerungen der Pest des Jahres 1338. auf Schwierigkeiten gestoßen war, de-

ren Befeitigung außerhalb bes Moglichen lag. Grunblagen, welche gewichen waren; Pfeiler, welche ihrer Last nicht zu genugen schienen; Unbereinbarfeit bes neuen mit bem alten Gebaube, welches lette ju schon und wohlgeordnet war, als bag man fo leicht fich entschließen tonnen, daffelbe bem neuen, bereits schabhaften aufzuopfern. Diefe und andere Grunde, beren Wiederholung muffig mare, fuhrten alfo ben Entschuß berben, den neuen Bau gang aufzugeben. Die Meister, welche befragt worden, wunschten, wie es aus der zweiten Urfunde hervorleuchtet, einen gang neuen Bau; boch begnügte man fich in der Folge, die alte Rirche ju erweitern. Der Entwurf ju biefer Erweiterung ber alten Rirche, welche wirklich ju Stanbe gefommen, ward im Jahre 1339. im großen Rathe zur Sprache gebracht und, wie nachstebenber Auszug zeigt, beffen Ausfub. rung durch Mehrheit der Stimmen beschloffen. Doch wird in ber Proposition, welche dem Beschlusse vorangeht, jur Bedingung gemacht, bag man bas neue ich on angefangene Dert bemungeachtet fortseten solle, ein Ausbruck, welcher nach ber Berbindung und nach bem Borgang ber früher angezogenen Urfunden nur auf jenen Bau zu beziehen ift, ber uns bisher beschäftigt bat. Diefen gang aufzugeben veranlafte vermuthlich ber Ginfturg einiger ichon aufgerichteten Theile, welcher später erfolgt senn mag. Wiewohl ich nicht aufgefunben, wann biefes Ungluck eingetreten fen, fo entbeckte ich boch eine spätere Erwähnung beffelben: Archiv. dell' opera del Duomo di Siena. Libro. E. No. 5. Delib. fo. 119. (durch Bersehen des Schreibers 179.) — Die XXVI. Junii 1452. Per simil modo deliberaro che l'operaio predetto faccia passata la festa di sca Maria d'agosto sgombrare il Duomo vecchio overo il Duomo caduto d'ogni disutile ingombrime, siche volendo adoperare quello luogo per predicare si possa.

- 4) Senehmigung eines Planes, die alte Domfirche zu erweitern. Archivio delle Riformagioni di Siena. Consilia campanae. To. CXXV. anno 1339. fo. 18. XXIII°. mensis Augusti.
- Convocato et congregato generali consilio campane communis et populi et quinquaginta per terzerium etc. etc. Idem dominus potestas etc. — proposuit in dicto consilio et a consiliariis dicti consilii utile predicto communi consilium sibi petiit exhiberi.

Quod cum per operarium et consiliarios operis sce Marie, quod sit et sieri intenditur in majori Sen. ecclesia que de novo \*) augeri et magnisicari intenditur. et etiam per magistros dicti operis et alios etiam magistros doctos et expertos in operibus muramentorum ecclesiarum. volentes ad magnisicationes pulcras utilem et proportionalem (modum?) dicte majoris ecclesie subtiliter et utiliter providere, adinvecti sint certi modi et ordines magne pulcritudinis et utilitatis et commoditatis pro dicto opere videlicet: quod navis dicte ecclesie de novo siat, et extendatur longitudo dicte navis per planum sce Marie versus plateam Manettorum seu plateam que Manettorum dicitur

<sup>&</sup>quot;) Es ift hier, wie aus bem folgenden erhellt, von einer bas mals neu unternommenen Anlage die Rede, welche bem opus novum jam incoptum (f. unten) entgegengesetzt wird, an dem man ungeachtet des von neuem zu beginnen den noch vor der Hand fortzuarbeiten beschließt.

sicut et quomodo designatum est per dictos magistros et etiam scriptum apparet seu apparere debet per manum scriptoris operis prenotati. Dummodo in opere novo dicte ecclesie jam incepto nichilominus sollicite et continue procedatur, tantum quantum et prout requiritur ad proportionem operis dicte navis . qui modi et ordines relati diligenter et fideliter fuerunt per dictos operarium et consiliarios ejus coram offitio dominorum novem. Et ipsi domini novem volentes quod secundum beneplacitum bonorum et sapientum civium Senensium examinarentur et exanimati firmarentur pro bonis et utilibus pro opere prelibato. propterea multorum sapientum civium Senensium consilium semel et pluries tenuerant . in quorum quolibet consiliorum per ipsos sapientes cives dicti modi et ordines commendati multum fuerint et subsequenter in magna concordia firmati et approbati. Et firmatum et stabilitum fuerit in ultimo consilio die heri habito et detento per ipsos dominos novem. Quod predicti modi et ordines adinvecti ad generale consilium campane comunis et populi Sen. adducerentur et super ipsis firmandis fieret solenpnis proposita. Si igitur dicto presenti consilio videtur et placet omni auctoritate potestate et balia jure et modo quibus magis etc. etc. providere ordinare etc. quod ad honorem et reverentiam omnipotentis dei et beatissime Matris ejus Marie semper virginis gloriose et ad honorem et augmentum comunis et populi Senen. in opere dicte navis et predictis omnibus et singulis procedatur et ad perfectionem deducatur per presentem operarium et etiam futuros operarios operis supradicti secundum quod superius est narratum. In nomine Domini dicant et consulant.

Eod. To. fo. 19.

Summa et concordia dicti consilii super dictis contentis in dicto primo articulo fuit voluit et firmavit se cum dicto et consilio et secundum dictum et consilium dicti consultoris \*) hoc modo, videlicet quod facto super eis inter consiliarios diligenti partito et scruptinio ad bussolos et palloctas secundum formam statuti Sen. per consiliarios in dicto consilio existentes et se cum dicto et consilio dicti consultoris ad eadem se concordantes, misse fucrunt in bussolum album del si et eodem bussolo reperte CCXII. pallocte. Et per consiliarios se ab eisdem discordantes misse fuerunt in bussolum nigrum del non et in eodem reperte CXXXII. pallocte in contrarium predictorum. Et sic fuit et est super eis obtentum, firmatum et refermatum secundum formam statuti Sen. ut supra plenius continetur et patet.

Von diesem Beschluffe besaß Basari \*\*) eine unbestimmte Runde, welche er wahrscheinlich irgend einem sienesischen Alterschumsforscher verdankte, der, wie es in den alteren Zeiten haufig geschen, einzelne Urkunden ausgezogen, ohne ihren

<sup>\*)</sup> Der, consultor, rath, ben Bau unverzüglich vorzunehmen.

<sup>\*\*)</sup> Vita d'Agostino e d'Agnolo etc. p. 137. — "Essendo poi tornati a Siena l'anno 1338. fu fatta con ordine e disegno loro la chiesa nuova di sta Maria appresso al duomo vecchio verso la piazza Mannetti: "Aus den übrigens ganz unversandenen Umständen dieser Angabe erhellt eine mittelbare Bekanntschaft mit den oben mitgetheilten und der nachsolgenden Urfunde.

Sinn zu ermitteln und nach anderen, fie erlauternden Rachrichten fich umzusehn. Die bloge Verlangerung bes Schiffes ber alten Rirche gestaltete fich ibm ju einem gang neuen Gebaube; mas eine britte Domkirche abgeben wurde, ba durch eine seltene Bufalligfeit bereits neben bem alten Dome ein halbvollendeter neuer vorhanden war. Sein Berichtgeber ward bochst mahrscheinlich durch bas zwente Actenstück (No. 671.) irre geleitet, wo ber Rath ertheilt wird, eine gang neue Rirche zu erbauen, welcher nie in Ausführung gefommen. Eben fo wenig hatte berfelbe ein anderes Document gehorig ins Auge gefaßt, die Bestallung bes Johannes, eines Gohnes bes Muguftinus von Siena, jum Wertmeifter jener neuen Bauunternehmung. Denn er verleitete ben Bafari, den Entwurf biefes neuesten Baues dem Agostino und Agnolo benzulegen; indest war es Johannes, Gobn Augustins, welcher als Werfmeister in den Dienst der Domverwaltung eintrat, nachdem es nicht gelungen war, ben Meister Lando burch eine Besoldung von zwenhundert Pfund Pfennigen fur Diefe Stelle zu gewinnen, und überhaupt in Siena zu fesseln. \*) Uebrigens ift nicht wohl auszumachen, wie viel ober wenig in dieser letten Anlage ber Erfindung bes Meisters Johannes Augustini gehore.

<sup>\*)</sup> Arch. delle riformag. di Siena. Consil. campanae. T. CXXV. anno 1339. — die veneris tertia mensis Decenbr. — Quod cum notorium sit et certum in civitate Senarum, quod providus vir magister Landus aurifex est homo legalissimus et non solum in arte sua predicta sed in multis aliis — est homo magnae subtilitatis et ad invenctionis etc. etc. Et ipse magister Landus moram sue habitationis contrahat ad presens in civitate Neapolitana etc. etc. Indes ftellte er sich nicht ein, ba ihm das beschlossene Jahrgehalt von 200 libr. nicht bezahlt und Johannes etwas später an seiner Stelle in Sold genommen ward.

Denn es erhellt aus den bereits angesihrten, und anderen noch mitzutheilenden Acten und Urkunden, daß die Verwaltungen der italienischen Domgebäude selten einem einzelnen Meisster sich unbedingt hingegeben und im Fortgang des Baues jeden Theil von neuem der Berathung und Abanderung unterworsen haben. — hier ist das Wesentliche aus seiner Besstallung.

Archiv. dell' op. del Duomo di Siena, Pergamene. No. 757.

Anno domini Millesimo Trecentesimo trigesimo nono (1340.) Indictione octava. die vigesimo tertio mensis Martii. Ego magister Johannes filius magistri Augustini civis Senensis faciens hec omnia in presentia et de voluntate et cum consilio consensu et ex autoritate predicti mei patris presentis et consentientis. Loco et concedo tibi Bindoccio quondam Latini de Russis de Senis operario operis majoris ecclesie sancte Marie de Senis conducenti et recipienti vice et nomine dicti operis et per te et tuos in predicto offitio et opere sucessores et in presentia de voluntate deliberatione consilio et consensu tuorum et dicti operis consilii et consiliariorum videlicet Naddi domini Stricche etc. etc. me et personam meam et opera mea in capud magistrum et pro capite magistro omnium magistrorum et totius predicti operis sancte Marie de Sen, a kalendis Aprelis proxime venturis ad quinque annos proxime comprehendos pro salario et feudo et mercede cujuslibet annorum predictorum Centum quinquaginta Librarum denariorum Senensium. michi solvendo per te et tuos

in predicto offitio successores et de pecunia dicti operis quolibet mense predicti temporis et in fine cujusque mensis dicti temporis etc. etc. etc. - Item si quo casu eveniret infra predictum tempus me absentare ab opere et laborerio supradicto seu obmittere et praeterire per aliquid tempus infra quinquennium supradictum non adesse seu non superesse dicto operi et laborerio operis supradicti et perdere mei defectu vel causa aliquod tempus seu spatium temporis. Quod de tali et pro tali tempore et spatio sic obmisso preterito vel perdito per te et successores tuos in dicto offitio dematur et excomputetur de meo salario et feudo supradicto tantum quantum pro rata et secundum ratam tetigerit temporis et spatii supradicti obmissi etc. - Actum Senis in domo operis sce Marie etc. etc. Ego Franciscus notarius vocatus Cecchus fil. olim Ture de Senis etc.

Viele Kunstler hatten bis dahin an den Arbeiten Theil genommen, welche der nunmehr aufgegebene Bau des neuen Domes seinerzeit herbeyführte. Vasari \*) läßt den Nicolas von Pisa seiner Gründung beywohnen; es sehlt gegenwärtig an Beweisen für oder wider diese ganz unerhebliche Thatsache. Ferner meldet er, daß Johannes von Pisa, der Sohn des er-

<sup>\*)</sup> Vita di Nic. Pis. p. 100. "Si trovò Niccola alla prima fondazione del Duomo di Siena e disegnò il tempio di S. Giovanni nella medesima città." — Letteres ift gant falsch, bas erfte su bes richtigen; da der alte Dom damals schon langk vorhanden war, so kann hier nur von dem neuen die Rede sepn.

sten, die Borseite des Domes gezeichnet habe \*). Basari hatte hier die neue Façade des alten Domes im Sinne, welche, wie wir aus obigen Urkunden wissen, erst in dem Jahre 1340. unternommen worden. Un dieser neuesten Berschönerung hatte Iohannes von Pisa, der damals längst gestorben war, gewiss nicht den geringsten Antheil. Hingegen mochte er in dem vorangegangenen neuen Bau einige der schönen Berzierungen au der Einfassung des großen Fensters gezeichnet, andere vielleicht selbst gemeiselt haben. Denn gewiss erward er sich auf irgend eine Weise ben Sienesern Berdienst und Achtung, wie solz gendes Schrendecret bezeugt.

Archiv. delle riform. di Siena.

Statuta Sen. To. III. de anno 1284. Distributio IV. fo. 183.

De immunitate Magistri Johannis quondam magistri Nichole.

Item statuerunt et ordinaverunt, quod magister Johannes filius quondam magistri Nicchole, qui fuit de civitate Pisana, pro cive et tanquam civis Senensis habeatur et defendatur. Et toto tempore vite sue sit immunis ab omnibus et singulis honeribus comunis Senensis seu Datiis et collectis et exactionibus et factionibus et exercitibus faciendis et aliis quibuscunque.

Dieses Decret findet sich auch To. VII. (1299.) und in anderen Theilen, ober Redactionen der sienestschen Gesetze und Berordnungen.

<sup>\*)</sup> Das. p. 103. — "ma giunto a Siena senza essere lasciato passare più oltre, gli fu satto sare il modello della sacciata del Duomo di quella città e poi con esso satta la detta sacciata ricca e magnifica molto." Hier ward vielleicht ber Sieneser Johannes Augustini der obigen Ursunde mit dem Joh. von Pisa verwechselt.

Bu Sunsten eines Anderen, sonst andekannten Bildners, des Meister Ramus, ward die Berbannung, welche ihn früher betroffen, zurückgenommen, damit er ungehindert für die Dom-verwaltung arbeiten könne. Die Proposition dieses Decretes war bisher nur durch sehlerhafte Auszüge bekannt, weßhalb ich dieselbe, da sie zudem als ein Beweis der Rücksicht, welche man damals dem Talent gewährte, nicht so ganz unwichtig ist, an dieser Stelle in ihrer ganzen Ausbehnung einrücken will.

Archiv. delle Rif. di Siena. To. XXV. T. fo. 30. a. t. 1281. die XXa. Novembris.

\*) Item cum magister Ramus filius paganelli de partibus ultramontanis qui olim fuit
civis Senensis. venerit nunc ad civitatem Sen. pro serviendo operi beate Marie de Senis ex eo quod est de
bonis Intalliatoribus et sculptoribus subtilioribus de
mundo qui inveniri possit. et ad dictum servitium morari non potest. eo quod invenitur exbannitus et condenpnatus per contumaciam occasione quod debuit jacere cum quadam muliere eo existente extra civitatem
Senarum. si videtur vobis conveniens quod debeat rebanniri et absolvi de banno et condenpnatione suis ad
hoc ut possit libere et secure servire dicto operi ad
laudem et honorem Dei et b. Marie V. In Dei nomine consulate.

<sup>\*)</sup> In der Beschreibung des Domes und in andern topogr. Berken wird dieser Ansang auf folgende Beise angeführt: Magister Ramus quondam Paganelli, qui fuit civis Senensis modo venit de ultra montes et est etc. etc. — Go wenig ift solchen Anführungen zu trauen. Bielleicht versette man die Borte, um den fremden Ursprung dieser Kunflersamilie zu verhüllen.

fo. 31. a tergo — Consilium est in concordia — scil. quod dictus Magister Ramus rebanniatur et absolvatur etc. etc.

Diese Urfunden rufen mir die italienischen Bildner jener Zeit ins Gedachtniß, deren Geschichte, ungeachtet so viel alterer und eines neueren sehr anspruchvollen Wertes, noch immer im Einzelnen, wie im Allgemeinen viele Jrrthumer und Dunstelheiten enthalt, benen, ben einem fortgesetzen und verbreitesten Quellenstubio boch endlich mußte benzusommen senn.

Der Vater jenes ausgezeichneten, sonst unbekannten Bildners Namo war, wie obiger Auszug meldet, von jenseits der Berge \*) gesommen und wahrscheinlich ebenfalls ein Bildner und Baumeister gewesen. Auch an anderen Stellen stiest ich, ohne zu suchen, auf die Spur deutscher Vildner, welche im drepzehnten und vierzehnten Jahrhunderte, eben als man überall in Italien in der Baufunst und Vildneren dem deutschen Geschmacke nachahmte, in Italien Anstellung und Beschäftigung gesunden \*\*). Dieser deutsche Geschmack war sogar in

<sup>\*)</sup> Arch. della gen. Biccherna di Siena To. 16. ann. 1258. (1259.) fo. 15. a. t. Item magistro Rodolfo Tedeschi pro se et buon insegna Nichole ejus socio etc. Sein Bater mochte schlechthin, il Tedesco genannt worben fepn. Dieser Reifter ersbilt III Libr. fur Steinmesenarbeit.

<sup>\*\*)</sup> Archivio dell' op. del Duomo di Firenze, Libro inscritto: Memoriale delle masserizie ed d'altre chose dell' opera. fo. 2. (1388.) wird: lo tomaso de la magna unter ben Steinmehen und anderen Arbeitern aufgeführt, welche in geb. Jahre beym Dombau angestellt worden, und fo. 64. ethält et eine tavoletta bezahlt, scheint daher ein Bilbschnifter zu sepn. — Arch. cit. Libro: Q di Cassa 1406. a. c. 18 a. t. Maestro Nicholo Tedescho. — Bu Siena fand ich in einem Fragment des Archives der Co. di s. Onosirio (jeht in den risormagioni): (1411.) a maestro arigo tedesco a di 5. di marzo siorini sette —

ble Schule des Ricolas von Pisa eingebrungen, welcher in seinen früheren Werken, besonders in der Ranzel der Taufkirche zu Pisa, von spät römischen Vorbildern ausgegangen war, und das Starre der Gesichtsbildungen, das Ausgesadene und Uebersladene in der Anordnung halberhobener Arbeiten aus jenen mit bekanntem Erfolge nachgeahmt hatte. Gewiß zeigt sich in seiner anderen, später begonnenen Ranzel im Dome zu Siena, neben sparsam eingestreuten deutschen, oder, wie man sagt, gothischen Verzierungen, manche, odwohl gemilderte Eigensthumlichkeit des deutschen Relief und Gewandstyles, aber auch

uns

ú

þ

Į.

ì

ð

b

Щ

٠. ا

Ueberschrift: a le spese de l'aco di s. Onofrio. Es galt wohl eine gothische Thurms, oder Giebelspite. — hierauf bezügliche allgemeisnere Traditionen, wie selbst vereinzelte Namen erscheinen in den Eingangen und früheren Lebensbeschreibungen des Basari; auch geshort dabin jener Edunische Bildhauer bei Ghiberti, welcher seit Eiscognara häufig besprochen wird.

Unter ben italienischen Bilbnerepen in beutschem Gefdmade giebt es verschiedene, in benen ber Aufbruck beutschen Geiftes, beutfcher Manier und Formengebung fo auffallend ift, bag ich nicht umbin tann, fie für die Arbeit eines Deutschen zu balten, welcher, gleich ben genannten, fich in Italien niebergelaffen, ober boch als fabrenber Gefelle in biefem Lande gearbeitet bat. - Dabin geboren zwey bochft abnliche Dadonnenbilber von Marmorftudo, bas eine und fconere in der Rlofterfirche ju Grottaferrata, in dem Begirte von Rom, bas andere in einer der Tribunen der Rirche fan Dietro in Grado in der Nabe von Difa. Aus bemfelben Materiale beftebt eine verwandte, obwohl geringere Darftellung beffelben Gegenftanbes jur Linfen bes vergitterten Einganges jum Chore bes Domes von Lubed, einer Stabt, beren bamaliger Flor gefattete, auch aus weiter Kerne Runftler anzuziehn. — Schone, in Selfenbein ausgeführte Nachbildungen jener italienischen Madonnen, sab ich im Jahre 1820. in der Runfthandlung des Juweliers, S. Beccheroni, am Domplage ju Floreng.

mngleich mehr Leben und Charafter in den Kopfen und in der Bewegung und haltung der Gestalten. Diese Abweichungen sind vielleicht, weniger dem Meister selbst, als dessen berühmstestem und gesuchtestem Gesellen, dem Arnolfo di Cambio benspumessen. Wie nachstehende Urkunden zeigen, legte die sienesissche Dombervaltung ein großes Gewicht auf seine personliche Anwesenheit und Theilnahme an der Arbeit.

1. Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Pergamene, No. 287 \*).

In nomine domini nostri Jesu Christi, dei eterni, amen. Anno ab incarnatione ejus Millesimo ducentesimo sexagesimo sexto. Indictione non a. tertio Kalendas Octubris secundum cursum Pisanorum. Ex hujus publici instrumenti clareat lectione, quod Nicholus \*\*), magister lapidum, de parochia ecclesie sci Blasii de ponte, olim Petri, convenit et promisit fratri Melano de ordine Cisterciensi, operario opere sce Marie, majoris ecclesie Senensis, agenti et stipulanti et recipienti operariatus nomine pro ipsa opera predicte ecclesie p. stip. \*\*\*), quod hinc ad kalendas novembris proximi venturi dabit ipsi fratri Melano pro scripta opera scripte ecclesie sce Marie majoris de Senis, vel ejus certo misso pro ipsa

<sup>\*)</sup> Das bepliegenbe Duplicat bat No. 288. Della Balle, (lettere Senesi, T. I. Ven. 1782. p. 179. f.) beffen Abschrift ursprunge lich nach biefem letten gemacht worden, citirt die gegenwärtig uns anwendbare Numer 56.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem italienischen, Niccold, in die nachftvermandte lateinische Endung übertragen. In den folgenden Berhandlungen Rebt überall, Nicholas.

<sup>\*\*\*)</sup> personaliter stipulanti.

opera, sive ejus successori, aut cui ipse praeceperit, Pisis, suis ipsius Magistri Nicholi expensis, infrascriptos Lapides de Marmore de Carrara. Videlicet: colunpnellos undecim, scilicet quinque ex eis longos palmis septem et medio, et reliquos sex, palmis quinque et digitis tribus, fornitos desuper de \*) capitellis. Et petras septem ab archettis octo, cum aliis octo lapidibus necessariis inter ipsos archettos. Et tabulas septem lapidum. Et columpnellos sedecim de marmo \*\*). Et alios lapides necessarios pro faciendo et forniendo unum pergamum \*\*\*) de marmo in scripta ecclesia sce Marie, exceptis fundo ipsius pergami faciendi et leonibus et pedestallibus scriptorum primorum undecim colunpnellorum. Et etiam exceptis lapidibus necessariis pro scala ipsi pergamo, quod pergamum sit et esse debeat amplum de intus brachiis quatuor ad brachium canne pisane, nisi juxto et inevitabili dei et maris remanserit impedimento, quo transacto, quam citius poterit, recuperabit, pro pretio librarum sexaginta quinque denariorum Pisa-

<sup>\*)</sup> Aus der lingua volgare; forniti di capitelli.

<sup>\*\*)</sup> Bie vorbin.

<sup>\*\*\*)</sup> Della Valle, vielmehr die Abschrift, beren er sich bebiente, lieset hier, pervium, und so fort burch alle Casus, in denen das Bort vortommt. Der Abschreiber hatte die Abbreviaturen der Urstunde: pmum, pmi, pmo, falsch gelesen, weil das m, der neugothischen Schrift fast eben so aussieht, als das ui. Indes kann bier kein Zweifel obwalten. Eine Kanzel hieß damals, wie noch immer, überall in Italien, pergamo, in den lateinischen Urkunden, porgamum.

norum minoris monetae, de quibus predictus magister Nicholus habuit fidem ipsi fratri Melano pro scripta opera ad infrascriptos terminos; videlicet de medietate ex eis hinc ad pasca nativitatis Domini nostri Jesu Christi proximum. Et de reliqua medietate hinc ad kalendas martii proximi. Insuper predictus magister Nicholus convenit et providit scripto fratri Melano agenti et stipulanti et recipienti pro scripta opera sce Marie p. stip., quod in scriptis kalendis Martii proxime venturi ibit Senas ad standum pro scriptis lapidibus aptandis et ipso pergamo faciendo. Et quod ab ipsis kalendis martii proxime venturi in antea annuatim stabit et morabitur Senis pro predictis lapidibus aptandis et pergamo faciendo donec fuerit conpletum. Et se ab ipso opere faciendo de Senis non separabit donec ipsum opus fuerit expletum sine parabola et voluntate ipsins fratris Melani operarii. Salvo quod annuatim idem Magister Nicholus pro factis opere ecclesie sce Marie majoris Pis. et opere sci Johannis baptiste de Pisis et etiam pro suis ipsius Magistri Nicholi factis propriis, non capiendo aliud opus ad faciendum, Pisis redire et venire possit usque in quatuor vicibus, stando et morando diebus quindecim tantum pro qualibet vice, qua de Senis Pisis rediret, ut dictum est, predictis de causis, ut dictum est. non computatis diebus eundi et redeundi in ipsis quindecim diebus. Et etiam, quod in predictis kalendis martii proxime venturi pro suis discipulis \*) secum ducet Senas

<sup>\*)</sup> Ueberfege, nicht Lehrling, fonbern Gefelle. Beiterbin fieht: famuli.

Arnolfum et Lapum suos discipulos, quos secum pro infrascriptis salariis, ut infrascribitur, tenebit usque ad conplementum scripti pergami. Si tantus fuerit terminus, quo cum eo morari et stare tenentur ipsi et quisque eorum. Et hec omnia scripta et singula scriptorum, ut dicta sunt, faciet et observabit sine briga et molestia et reclamatione curie. Si vero ut dictum est, non observaverit, aut si contra predicta vel aliquod eorum fecerit, vel factum fuerit, penam librarum Centum denariorum Pisan. minoris monete, et omnes expensas curie et advocatorum alias, quomodo fierent, ei pro stipulatione conponere et et dare promisit. et, pena soluta, contentus in suo robore et vigore consistat. Obligando se suosque heredes et bona sua ei pro scripta opera et ipsi opere scripte ecclesie sce Marie majoris de Senis, suisque successoribus. Et renuntiando omni juri et legibus et constitutionibus et auxiliis et defensionibus, unde se a scripta pena, vel ab aliquo scriptorum tueri vel juvare aut liberare posset. Et quod possit ipsum pro predictis et singulis convenire ubique coram quocunque vel quibuscunque Judice vel Judicibus, ecclesiasticis vel secularibus voluerit. Quapropter predictus frater Melanus operarius scripte opere scripte ecclesie sce Marie majoris de Senis operariatus nomine pro scripta opera scripte ecclesie, et etiam ex bailia et potestate, quam dicit se habere a consilio et communi Senarum de hiis omnibus et singulis promittendis et faciendis, convenit et promisit scripto magistro Nicholo p. stip., quod scriptas libras sexaginta quinque denariorum Pisanorum pro

pretio scriptorum columpnellorum et tabularum et aliarum scriptarum petrarum dabit et solvet, vel dari et solvi faciet ipsi magistro Nicholo, vel ejus heredi, aut suo certo misso pro eo, sive cui ipse preceperit, hinc ad scriptos terminos, videlicet, medietatem ex eis hinc ad scriptum pasca nativitatis proximum. Et reliquam medietatem, hinc ad scriptas Kalendas Martii proximi, Pisis, in denariis Pisanis. Et convenit et promisit ei p. stip., quod a scriptis kalendis martii proxime venturi in antea ipsum Magistrum Nicholum cum scriptis duobus suis famulis et etiam uno altro famulo pro predictis operibus faciendis tenebit et stare et morari permictet in civitate senarum, quousque dictum pergamum conpletum fuerit. Et quod dabit et solvet, vel dari et solvi faciet ipsi Nicholo magistro pro suo salario et mercede sui laboris pro singulo die, quo ibi in ipso opere laborabit et faciet laborari. solidos octo denariorum pisanorum \*). Et pro scriptis duobus suis discipulis pro eorum salario et mercede solidos sex denariorum pro

<sup>\*) 3</sup>m, Archivio della Biccherna, (Abtheilung ber Riformagioni ju Siena), Elaffe B. No. 20. Jahr 1261. Julius bis Januar lief't man p. 29. sec.:

XXV. sol. magistro Martino XXV. sol. magistro Russo

magistris lapidum qui venerunt cum dno. cam. Montepulcianum causa designandi cassarum qui fieri dehet ibi XXV. sol. magistro Ugolino pro communi Senensi pro eorum salario quinque dierum.

Nach diesem Maskabe ik das flipulirte Taglohn des Meifters und feiner Befellen nicht fo unerheblich.

singulo die, quo in ipso opere laborabunt, in denariis Pisanis solvendos in fine cujusque mensis, sicut ceperit ad rationem predictam. Et etiam hospitium et lectos pro se et scriptis discipulis tribus. Et etiam pro scripto tertio discipulo salarium sive pretium condecente \*) pro singulo die, quo ibi laborabit. Salvo et intellecto in scripto contractu ex pacto modo inter ipsos contrahentes apposito, quod si idem magister Nicholus aliqua vice seu aliquibus vicibus de voluntate scripti fratris Melani operarii ivit vel stetit pro factis predicti operis, vel aliis factis ipsius operis vel comunis Senarum. Idem operarius dabit, vel dari faciet ipsi magistro Nicholo pro suo salario et mercede solidos octo denariorum pisanorum et expensas equorum et victum singulo die, quo sic iverit vel steterit. Et salvo et intellecto si Johannes filius ipsius magistri Nicholi venerit et de voluntate ipsius magistri Nicholi in predicto opere laborare voluerit, quod ipsum ibi stare et laborare permictet et patietur. Et pro singulo die, quo in ipso opere laborabit, dabit et solvet, vel dari et solvi faciet ipsi magistro Nicholo pro salario et mercede scripti laboris scripti sui filii solidos quatuor denariorum pisanorum min. Et quod aliquos alios magistros in dicto opere sine licentia et voluntate scripti magistri Nicholi non mictet, nec faciet laborare. nec aliquos magistros, qui in dicto opere laborabunt, sine

<sup>\*)</sup> Enbung ber vulgaren Sprache.

licentia et voluntate ipsius magistri Nicholi non extrahet, vel faciet extrahi. Et quod eundem magistrum Nicholum et ejus discipulos liberabit et faciet liberari a communi Senarum durante scripto opere ab omnibus servitiis realibus et personalibus. Et hec omnia scripta et singula scriptorum, qualiter dicta sunt, faciet et fieri faciet sine briga et molestia et reclamatione curie. Si vero, ut dictum, non observaverit, aut si contra predicta vel aliquod corum fecerit vel factum fuerit, penam scriptam librarum Centum denariorum et etiam penam dupli totius scripti pretii et salarii et omnes expensas curie et advocatorum et alias, quo modo fierent, ei pro stipulatione componere et dare promisit. Et pena soluta contentus in suo robore et vigore consistat. obligando se operariatus nomine pro scripta opera et ipsam operam et bona scripte opere sce Marie majoris Senarum suosque successores ipsi magistro Nicholo et eius heredibus et renuntiando etc.

Et taliter me et Palmerium notarium de Senis quondam Johannis, qui similem cartam rogavit, h. scribere rogaverunt. Actum Pisis in ecclesia sci Johannis haptiste. Presentibus Rainaldo S. paris operario opere ecclesie sce marie majoris Pis. et Bonajuncta operario scripte ecclesie sci Johannis. Et etiam presente scripto Palmerio notario de Senis quondam Johannis, qui similem cartam rogavit testibus ad hoc rogatis. etenim:

Ego Jacobus filius quondam Alberti de Gabbiano Domini Frederici Dei gratia Romanorum Imperatoris notarius predictis omnibus interfui et rogatus scripsi et firmavi et complevi.

## 2. Daselbst. No. 293.

In nomine domini nri Jesu Christi anno ejusdem domini Millesimo CC. LXVII. Indictione VIII. die V. Idus Maji. Omnibus hanc publicam paginam inspecturis pateat evidenter, quod in presentia mei hugonis notarii et testium subcriptorum ad hec specialiter vocatorum frater Melanus conversus sci Galgani ordinis Cisterciensis operarius operis sce Marie de Senis requisivit magistrum Nicholam Pieri de Apulia, quod ipse faceret et curaret ita, quod Arnolfus discipulus suus statim veniret Senas ad laborandum in dicto opere cum ipso magistro Nichola, sicut idem Magister Nichola convenit et promisit eidem fratri Melano operario sub pena C. librarum denariorum, nt constat per instrumentum factum manu Palmerii notarii. Alioquin procederet contra dictum magistrum Nicholam ad predictam penam.

Actum Senis in domo dicti operis coram hugolino quondam Rodulfi notario, fratre Bartholo converso ordinis Cisterciensis, Gratia Guidonis et Ventura Ranerii testibus presentibus et rogatis.

Ego Hugo quondam Marii notarius predicte requisitioni interfui eam rogatus scripsi et publicavi.

3. Das. No. 302. Die dußere Aufschrift: carta del maestro Niccholo che sece el legio \*).

Dieser Pergamentstreif enthalt eine Reihe von Empfangbescheinigungen, aus welchen ich nur das Personliche ausheben will.

<sup>\*)</sup> Ein ebenfalls gebrauchlicher Ausbruck fur, pergamo, Rangel.

1) In etc. anno ejusdem Millesimo CCLXVII. Indicatione X. die XVII. kalendas Augusti.

Ego magister Nicholus olim petri lapidum de Pisis populi sci Blasii confiteor etc. LXXVIIII. libras bonorum denariorum pisanorum parvorum pro pretio lapidum pergami, quod fieri debet in ecclesia Senensi et IV. Leononum et VII. basarum. Item confiteor tibi — habuisse et recepisse — XXV. libras bonorum denariorum Senensium minutorum pro conpimento salarii Johannis filii mei et Lapi Donati et Arnolfi meorum discipulorum. Et a dictis Summis etc.

- 2) Anno dni Millesimo CC. LXXVII. Indictione XI. die VIII. kalendas novenbriarum. Ego magister Nicholus olim petri lapidum de Pisis pro me et filio meo Johanne promittens de rato pro eo confiteor tibi fratri Melano etc. XLI. libras et XIII. solidos bonorum denariorum Senensium pro pretio et salario meo et dicti Johannis filii mei trium mensium proxime preteritorum, videlicet Julii etc.
  - 3) Eodem anno et Indictione, die secundo mensis Novenbris. Ego magister Nicholus dictus pro me et filio meo etc. — recepisse XVI. Libras et VIII. solidos — pro salario — mensis octubris etc. —
  - 4) Eodem anno et Indictione die XVI. kalendas Januarii. Ego magister Nicholus — XVI. libr. et II. solidos — pro preterito proxime mense novenbris.
  - 5) Eodem anno et Indict, die IV. nonas Januarii. Ego magister Nicholus pro me et filio etc. — XIV. libras et VIII. denarios de mense decembris proxime preteriti.

- 6) Anno dni. Millesimo CCLXVIII. Indictione XI. die secundo nonas aprilis. Ego magister Nicholus pro me et filio meo dicto etc. L. libras et VIII. sol. et X. denarios senen. trium mensium preteritorum proximorum. —
- 7) Eod. anno et ind. die VIII. Idus junii. Ego magister Nicholus dictus pro me et filio meo XXVIII. libras XV. șolidos et III. den. pro salario duorum mensium proxime preteritorum, videlicet Aprilis et Maji. —
- 8) Anno Millesimo CCLXVIII. Indict. XII. die VIII. Idus Novembris. Ego magister Nicholus pro me et Johanne filio meo et Lapo et Arnolfo discipulis meis promittens habuisse LXXIV. libras et IV. denarios bonorum denariorum Senensium minutorum pro pretio et salario meo et filii et discipulorum meorum, quos mihi et eis dare debeas pro quatuor proximis preteritis mensibus videlicet Julio, Augusto, Septenbr. et Ottubr. etc. —

Diese Bescheinigung ist die letzte noch vorhandene und beschließt mit einer Formel, welche einer allgemeinen Quittung gleicht und errathen läst, daß die Ranzel damals bereits besendigt war. — et ab omnibus aliis solutionibus, heißt es, provisionibus, pactis, conventionibus, et obligationibus, quibus michi vel eis tenereris aliquo modo vel... ab hodie retro libero et absolvo. et pactum, sinem et generalem resutationem tibi facio de ulterius non petendo tibi aut dicto operi aliquid inde sub pena etc.

Bemerfen wir, baff jene Lowen, zwen und bren ber mit-

getheilten Folge von Urkunden, ben dem Kanstler sertig vorstanden seyn mußten; er verspricht (No. 1.) sie alsobald mit dem übrigen roben Materiale zu liesern, und bescheinigt schon in seiner frühesten Quittung den Empfang des dafür ausberdungenen Preises von 78 Pfund. Das robe Material kostete (No. 1.) 65. also die vier Löwen und sieben Basen nur 13 Psund. Diese unverhältnismäßige Wohlseilheit erklärt sich eben nur ans der Art ihrer Beschaffung. Der Gebrauch, Löwen unter den Kanzeln, wie besonders unter dem Vordache der Kirchthore anzubringen, war dazumal so ausgebreitet \*), daß man darauf speculiren mochte.

Daß Arnolfo nicht, wie Bafari berichtet, feines Mitges fellen Lapo Sohn war, vielmehr von einem unbefannten Cambio abstamme, wiffen wir langst durch altere Mittheilungen aus einem gegenwartig unzugänglichen florentinischen Archive\*\*). hingegen lernen wir aus der zweiten Urfunde: daß der Bater

<sup>&</sup>quot;) S. Sepulcral monuments, Introd. p. CXXIII., wo bie Ententung dieses Symboles aus Pfalm 91. erklart wird, wo: conculcabis Leonem etc. — An der Borseite des Domes ju Bisa ließ man die Botte: de fore Leonis libera ma Domino etc. neben einem schwarz auf weißem Marmor eingelegten Mannchen inmitten zweper Unthiere. Bielleicht war dieses Symbol für die Geweihten eine Anmahung an die Streitigkeiten der Kirche mit der weltlichen Bewalt, welche der Zeit nach mit deffen jäher Ausbreitung zusammentrifft.

<sup>\*\*)</sup> S. Richa delle chiese di Firenze. To. VI. p. 17., wo aus ber Bestallung bes Arnolfo jum ersten Ber?meifer bes Dombaues: Arnolfus de Colle fil. quondam Cambii. — In einem Briefe Ronig Rarls von Anjou dd. 1277. Sept. X. Ind. VI. (Archiv. della Cancelleria X virale di Perugia A. No. 52. und abgebruckt bei Mariotti, lett. perug.) heißt er tundweg mag. Arnulfus de Florentia. Man überging in ber Frembe bie specielle Angabe des Geburtsortes.

bes Nicolas, Peter, aus Apulien nach Pisa gekommen war. Erwägen wir, daß Peter, nach dem Sebrauche jener Zeit, wahrscheinlich dieselbe Runst betrieben hat, als sein berühmsterer Sohn, so werden wir weiter vermuthen dürsen, daß in jenen älteren Mittelpuncten des levantischen Handels, zu Neaspel, Saeta, besonders zu Amalsi auch während der meist barbarischen Jahrhunderte einige Runstbildung fortbestanden. Wenn ich recht entsinne, so waren auch die Baumeister der schönen Bastlica zu Montecassino Amalsitaner.

Der Sohn des Nicolas, Johannes, scheint in diesen Urstunden (eins und zwey) nur eine untergeordnete Stelle einzunehmen. Er wird (No. 1.) offenbar nicht sowohl gesucht, als den Wünschen des Baters zugestanden und erhielt nur ein Drittheil des Lohnes seiner Mitgesellen. Unstreitig also erward er sich durch spätere Leistungen die Auszeichnung, welche ihm, wie ich oben gezeigt habe, in der Folge zu Theil geworden.

Wie seine Kanzel im Dome zu Pisa bezeugt, befolgte Johannes in reiseren Jahren ben beutschen Geschmack, den er jedoch durchaus übertrieb und keinesweges gleich dem Arnolso, verschönte und milderte. Dieser lette beendete, etwa zwanzig Jahre nach jener Ranzel des sienesischen Domes, die Verbachung des Hauptaltares der großen Paulstirche außerhalb der Mauern von Rom, in welcher die Anlage freylich die schon seit längerer Zeit herkömmliche, das Einzelne indes in deutschem Geschmacke ausgebildet ist. Es besinden sich daran Figuren des Paulus und Petrus, so wie zween anderer Aposstel, welche, odwohl sie etwas kurz sind, im übrigen doch zu den schossen Bildnerenen jener Zeit gehören. Der Künstler hatte den überlieserten Typus zwar ins Auge gesaßt, doch neu belebt und in seine eigenthümliche Manier übertragen, welche

das Sochalterthumliche mit dem gothischen Geschmacke berschmilgt \*).

Schon Basari \*\*) hat dem Meister Nicolas (auf welchen ich noch einmal zurücktomme), wie gewöhnlich ohne alle Geswähr, viele bedeutende Bauwerke beygelegt, und Morrona \*\*\*), in patriotischem Sifer, die Jahl dieser Werke, nach Vermusthungen ohne sessen Grund †), bisweilen auch nach einem bloß eingebildeten Kennergefühle, um einige neue vermehrt. Ich din weit entsernt, dem wackeren Meister abzusprechen, daß er sich auf die Baukunst verstanden, was, ben damaliger Versbreitung des Künstlerberuses, an sich selbst sehr wahrscheinlich ist. Gewiß war er der Nathgeber, oder Gehülse der Domsverwaltung zu Pisa, weil er in der ersten der oben mitgetheils ten Urkunden sich die Freyheit ausbedingt, viermal im Jahre dahin zurückzusehren, um sowohl seine eigenen, als auch die

<sup>&</sup>quot;) An Diefem Berte, welches mahricheinlich beom letten Brande burch Ginfturg bes Daches gerichmettert worben, ift ober war folgende Aufschrift eingegraben:

HOC OPVS FECIT ARNOLFVS = CVM SVO SOCIO PETRO. + ANNO MILLENO CENTVM BIS ET OCTVAGENO QVINTO. SVMME DS = Q. HIC ABBAS BARTHOLOMEVS = FECIT OPVS FIERI = SIBI TV DIGNARE MERERI.

<sup>-</sup> Beld eine Rluft von ben Inschriften biefer Beit gu ben Bilbern, an benen fie vortommen!

<sup>\*\*)</sup> Vita di Nicolò Pis.

<sup>\*\*\*)</sup> Morrona, la Pisa ill. T. II. cap. II. S. 3. gegen Enbe.

<sup>†)</sup> So verfichert er uns, mit ben Borten bes Bafari: baß Clemens IV. ben Nicolas im J. 1267. nach Biterbo gerufen, und ihm bort Berschiebenes ju bauen aufgetragen habe. — Bir wiffen indeß aus ben obigen Urkunden, baß unser Meister mahrend biefes Jahres burch fein Wort an Siena gebunden war und in der Chat (Nr. 3.) bafelbst ohne langere Unterbrechung gemeistelt hat.

Angelegenheiten bes Domes und der nahen Tauffirche seiner Baterstadt in Acht zu nehmen. Doch waren diese Gebäude längst vollendet; man konnte daher nur in Bezug auf Nachbesserungen und Zierden seiner Hulfe, oder seines Nathes besdürfen. Wenn Nicolas jemals von Grund auf gedaut hat, so befolgte er wahrscheinlicher die späteren Ausweichungen der römisch-christlichen Bauart, als die gothische, welche, wie schon Worrona vermuthete, nach seiner allgemeinen Hinneigung zum Antiken und Altchristlichen ihn nicht wohl ansprechen konnte. Der Thurm der Kirche s. Nicolas zu Pisa möchte daher sein Wert seyn können; obwohl, die Solches erwiesen worden, auch eines Anderen. Ueberhaupt ward in so früher Zeit kein beträchtliches Bauwerk so ganz nach eine m Plane durchgegesührt.

Schon aus den hier und in der vorangehenden Abhandlung \*) mitgetheilten Actenstücken erhellet es zu Genüge, daß in den italienischen Freystaaten des Mittelalters solche Bauwerke, an deren Forderung die hochste Gewalt Theil genommen, selten, vielleicht nie, so ganz nach dem Plane und unter der Leitung eines einzigen Künstlers durchgeführt wurden. Bald ward die Leitung des Geschäftes einer einzigen Person, bald wieder einem engeren Ausschuß übergeben; bald nahm der sedesmalige hochste Wagistrat das schon halb Geschehene und längst Beschlossene von neuem in Erwägung, unterwarf es der Berathung und Abstimmung der größeren Bürgerverssammlungen, was nicht selten der Anlage eine ganz neue Richtung gab. Allerdings mögen kleinere Pfarrkirchen und Klösster, ben deren Aussührung weniger Köpfe zu vereinigen was

<sup>\*) \$66.</sup> X. Belege I.

ren, auch baumal bisweilen nach einem Plane und unter berfelben Leitung vollendet worden fenn. Die Domfirchen aber unterlagen allen Schwierigkeiten und inneren hemmungen der republicanischen Staatsverwaltung; ben diesen Gebauben war bas Sange wie bas Untergeordnete bas Ergebnig fortgebender Berathungen, Abanderungen und Berfchmeljungen, in benen bas Absehn, die Manier und Eigenthumlichkeit ber einzelnen Runftler nothwendig verloren ging. Wenn uns Bafari und andere noch Reuere bemungeachtet ben vielen Domgebanden den Meister angeben, so beruhen biefe, wie andere gleich verwegene Berficherungen auf bloffer Untunde und beber entstehender Digbeutung von Rachrichten über die Theilnahme bestimmter Runftler an ben Berathungen und Arbeiten. welche im Berlaufe ber Zeit an biefem, ober jenem anberen Theile beftimmter Gebande vorgenommen worben. Wir bas ben in ber vorangehenden Abhandlung gesehn: daß felbft bie Mobelle eines Arcagno nicht ohne Abanderungen find angenommen, und balb barauf wieberum verworfen worben; in biefer: wie man einen fchon weit vorgeruckten Ban, nach wieberholten Berathungen endlich gang aufgegeben bat. Bielleicht ift es Sachfundigen nicht unwilltommen, andere Benfpiele berkelben Art einzusehn, welche, wenn auch nicht ausnehmend wichtig, boch wenigstens bis babin ungebruckt finb.

1. Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Pergamene. No. 234.

(Reue Einrichtung und Controllirung ber Verwaltung.)

In nomine domini amen. pateat evidenter omnibus hanc paginam inspecturis, quod consilium comunis et populi Sen. coadunatum more solito in ecclesia sci Christofori ad sonum campane a domino Francisco Trogisio dei et domini Regis Cecilie gratia Senarum potestati et a domino Roffredo de Isola eadem gratia capitaneo comunis et populi Sen. suit in concordia, quo d novem Boni homines scilicet tres per terzerium debeant eligi ad ordinandum et providendum, qualiter procedatur in opere sce Marie et quomodo ibi laboretur, et quod ordinaverint et statuerint debeat sieri et observari et sit sirmum et ita in dicta opere procedatur et laboretur. Actum Senis in ecclesia dicta coram do Gherardo Judice populi Sen. et Jacob. Castaldo comunis Senarum presentibus. Sub anno doi Millesimo CCLIX. Indict. III. die III. Idus Februarii.

Das. No. 235. anno 1259. Ind. tertia die XVI. kalend. Decenbris, also um einige Monathe früher, (bas sies nesische Jahr reicht bis zum März 26.) wird eine außerors bentliche Commission von neun Männern, bren für jede Abstheilung der Stadt, angeordnet, um dem Operarius: super facto cori, zu rathen. Aus dieser scheint denn obige Organisation sich unmittelbar entwickelt zu haben.

2. Archivio dell' opera del Duomo di Firenze. Libro. Prestanze. 1355. — 57.

(Erganzung bes Protocolls vom August 3. 1357. beffen Anfang f. vorangebende Abhandlung, Belege I. Arcagno, 5.

— i quali tutti e cinque di concordia nella presenzia di detti operai presero per partito e deliberarono. la detta nuova colonna fatta per Francescho essere più forte e bella e laudabile, di che i detti operai furono contenti e nel nome di dio comandarono, che quella si mettesse a seguizione. Si veramente:

Che e' si faccia uno pilastrollo di mattoni murato in quella altezza che basti. sul primo pilastro fondato, et che la detta colonna di giesso vi si pongnia su et che iscritto vi sia a'pie' con lettere grosse, che qualunque persona volesse aporvi alchuno difetto debia fra otto di venire agli operai o ad altri per loro et dirne l'animo suo et sarà udito graziosamente.

Et comandano che io filippo mandassi a boccha. il messo dell' opera a tutti maestri religiosi e secolari di Firenze significando loro il detto partito preso della colonna preghandoli che e vegniano a vedere se per loro vi s'aponesse.

Et comandano chella detta colonna del giesso si compiesse tutta intorno come ella é dalle due faccie.

Et comandano a francescho che in sudetto primo pilastro fondato intagliasse cogli scharpelli il modello della bagia (Bafis) della sopradetta colonna.

Che nelle sopradette lettere anche stia iscritto che chiunque ne vuole . . . . vegnia a pattegiarsi.

Gewiß brauchte es nicht so viel umständlicher Vorbereistungen, um den Meistern und Männern vom Fach begreiflich zu machen, wie ein oder das andere Modell sich an seiner Stelle, oder im Vollen ausnehmen wurde. Indes hatte man auch die Stimmen der minder Kunstverständigen und völlig Unkundigen zu gewinnen, welche gelegentlich zur Berathung hinzugezogen wurden, wie nachstehendes Beyspiel zeigt.

Archiv. et libro ce. XII. Luglio 1357. mercoledi, ju Ende.

- Furono richiesti al sopradetto consiglio molti cittadini venirci. Amerigho da Conmara et bartolo biliotti et varj altri e furono qua entro. perche parve ad alchuno che i sopradetti maestri consigliassero per animo. vollono che i sopradetti francescho et Andrea dessero per ischritto ciaschuno due maestri confidenti et vogliono che questi quatro maestri fossero avedere i sopradetti disegnamenti.

Elesse Francescho:
Ambruogio Lenzi (barunter ausgestrichen:
Filippo del frate.)
Frate Rinieri di sta Croce

Elesse Andrea: Niccholo di Beltramo Francescho di Neri.

Archiv. c. Libro, Ricordanze dell anno 1359. Protocoll vom J. 1359. Julii 19. Cittadini che consigliarono etc. etc. — Und so fort an anderen Stellen, deren Anführung ermüden würde. — Wgl. in dieser Beziehung jene allgemeine Berathung, die vierte der schon mitgetheilten, den sienessischen Dombau betreffenden Urfunden.

Dieselbe unbehülfliche Boraussicht, welche so vielsältige Bersuche, Einreden und Aenderungen veranlaste, zeigt sich auch in den Anordnungen, welche die Sitten und Gewohnsbeiten der Künstler und Handwerter zum Besten lenten sollen. Ich sinde im: libro di richordanze. 1367. — 1376.

(Arch. dell' op. del Duomo di Firenze) fo. 18. a. t.: Memoria che di IX. di Luglio 1369.

> Lapo di vani Tomaso di Melglio

- + di fare, che chapomaestro non vadano a bere choniuno maestro.
- + di fare, che giovanni, ne niuno checci sia non possa dar parola di mandar niun maestro o manovale a lavorare altrui (altrove).
- + di fare, che niuno non possa prestare niuna, masserizia sanza la parola di III. hoperai.

## XII.

Von einigen Dunkelheiten und Verwechselungen der Kunstgeschichte des vierzehnten und folgenden Jahrhundertes. Alberto di Arnoldo; Piero Chelini; Lorenzo da Viterbo; Vernardo Rossellini; Urbano da Cortona; Antonio di Federigo.

Mit dem frischesten Lebensmuthe strebte das wiederaufblühende Italien seine langezeit verddeten Stadte wieder einzurichten und zu verschonern; überall ward die Runst auf das Innigste mit solchen Handwerken verschmolzen, welche ihres Ausbruckes sähig sind; auch die größesten Rünstler unterzogen sich jeglicher vorkommenden Arbeit, leisteten (weil sie das Handwerk zeitig einübten, unausgesetzt betrieben) mit jener Leichtigkeit, welche allein wohlseile Bedingungen und leichten Absatz des Hervorgebrachten möglich macht. Unter so günstigen Umständen mehrten sich die Rünstler, welche behaglich von ihrem Erwerbe lebten, ins Unenbliche. In den Berzeichnissen und an so viel anderen Stellen tritt uns überall eine Fülle meist ganz unbekannter Rünstlernamen entgegen. \*) Doch

<sup>\*)</sup> Unter ben Beitgenoffen ber Lorenzetti und Simond von Siena, finden fich im bortigen Archiv (Biccherna B.) eine Menge fast unbekannter Runflernamen. 3. B. B. To. 103. (1310. 1311.)

werben nur folche für uns Bebentung haben, beren Runftverbienft noch zu ermitteln ift.

fo. 229. a Tavena dipegnitore. - Das. fo. 255. - a Vitoluccio et a Nicholuccio dipegnitore. (Es werben ihnen Bappen bezahlt.) Das. fo. 282. a. t. - Ancho - 1. Lib. A insegnia dipegnitore pro dipegnitura a livri del camarlengo. (Db jener Gegna, von beffen Sand bas Bild ber fien. Gallerie? G. Abb. VIII.) - B. To. 99. anno 1301. 1302. fo. 282. a. t. - Item XV. sol. - a petruccio dietisalvi dipegnatore per dipegnatura uno livro etc. Demf. baf. fo. 361. a. t. und 362. fur Wappenschilder. Daf. fo. 296. - a Bindo miniatore. B. To. 104. (1310.) fo. 90. - a Cieco Puci dipegnitore. To. 104. fo. 108. — a Nichola Mini dipentore. B. To. 110. anno 1314. a Vitoluccio et a Guido Cini dipegnitori. Daf. fo. 192. a. t. a Mino dipegnitore per dipegnitura due ciervi nellivro delle chiavi etc. B. To. 121. anno 1319. die XXIII. octubris - Guidoni pietori - und die V. decembris - Guido Cinacti pro pictura etc. Allerdings bezahlt man biefen Runklern meiftens nur Wappen und andere Symbole biefer Art. Indeß mard biefe Arbeit auch von den größeren Deiftern jeuer Beit nicht fo burdbin verfcmabt. - Archiv. delle Riform. di Siena, T. libro 78. ficht eine serie delle arti esistenti in Siena l'anno 1363. worin neun und breifig Maler, vier und fechig Steinmege verzeichnet werden, beren Ramen und Berte größtentheils gang unbefannt find. - 3ch babe oben (Abb. VIII.) Minuccio di Filipuccio unter ben fieneficen Malern bet 13ten Jahrh. aufgeführt. Bielleicht ift es Einigen willfommen, auch feinen Bater ober Meifter feunen ju lernen. gen. Biccherna di Siena B. To. 98. (1298.) fo 193. bejahlt man ienem Minuccius Filippi (an a. Stellen Filipucci) pictor, "pro quibusdam testibus falsis, quos depinxit in patio communis Senarum." Archiv. cit. B. To. 84. 1288. (1289.). Item CXIII. Lib. 111. sol. III. den. p. apodixia dominorum novem Filipuccio aurifici pro una coppa argenti coperchiata que donata fuit dicto Domino Regi cum dietis flo. (Beldgefchent). Daf. B. To. 66. 1282 fo. 127. erbalt berf. Filipuccius aurifex eine Zahlung: pro salario ambassiate.

In floren findet fich gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhundertes ein gleicher, oder noch größerer Ueberfluß von unbefannten Runklernamen. Im Archiv, dell' opera del Duomo di Firenza, Um die Mitte des vierzehnten Jahrhundertes war Als berto di Arnoldo ein ehrenwerther Bildner, wie jene mehr als lebensgroße Madonna darlegt, welche langezeit für eines der fühneren Werke des Andreas von Pisa gegolten hat.

Wir verdanken die erste Entdeckung und Aufklärung dies ses, von allgemeinen und willkührlichen Vermuthungen des Vasari ausgehenden, Irrthumes dem Bibliothekar der Masgliabecchiana, herrn Vincenzio Follini. Dieser verdiente Geslehrte war gelegentlich seiner Vorarbeiten zu einer neuen Ausgabe der Novellen des Franco Sacchetti durch eine dieser ansmuthigen Erzählungen, die Novelle 136., veranlaßt worden, den Lebensberhältnissen jenes bis dahin unbekannten Kunstlers

Liber stanziamentorum mei Johannis scriptoris 1363. = 1369. fo. 64. a. t. anno 1366. - Perus Miglioris, Bettus Gerii, Simon Grimaldi, Benincasa Lotti, et Pierus Gherii, aurifices. - Daf. consilium pictorum: Taddeus Gaddus, Andreas Cionis, Nicolaus Tomasi, Johannes Bensi, Andreas Bonajuti, Nerius Monis, Nuccius Montini, Nerius Fioravantis, Ristorus Cionis, Bernardus Pieri, Bencius Cionis, Ciardinus Chuene (so. 67. heißt er: Ciardinus del Guena; wohl ein grember) Franciscus Salvetti, Francischus Nerii b. Da Arcagno und Cabbeo jenen meift gang unbefannten Meiftern in Rath und That jur Seite ftehn, fo tonnen auch Diefe ihrerzeit nicht fo gang bebeutungelos gewesen fenn. Daf. fo. 65. Infrascripti sunt pictores deputati - ad faciendum designum seu modellum etc. Unter biefen, nachft einigen ber fruber angeführten: Dominichus de Forterini, Luchino, Piero Fortini, Jacopo Sanella, Paolo Saldini, Nuccio di Jacopo; unb fo. 67. (eod. anno) - Tomasus del Passera, Cecchus Pieri, Jacopo dello Stimolino (obet Sternolino), Zanobius Pacini, Andreas vocatus Burchiasso, Pacinus Cini, Pierus Giamboni, Franciscus Michelis, Stefanus Metti, Sander Macci, Martinus Doni, Johannes Junte, Andreas Cioffi, Buonus Masi, Cambius Michelis, Pierus Mattei, Ambroxius Vannis, Johannes Juntini, Filippus da Campi, Simon daddi, Benintendi Guidi etc.

weiter nachzuspuren. Sachetti bezeichnet ben Alberto als eis nen bekannten Bauberständigen. In der That wird er, wie die unten mitgetheilten Auszuge darlegen \*), in den Berathuns gen der florentinischen Domverwaltung verschiedenklich als Theils nehmer, in der Folge selbst als Obermeister dieses großen Wers kes ausgefährt.

Seine Anstellung ben den Arbeiten, welche ber Domban veranlaste, fällt, nach den angezogenen Buchern der Baubers waltung, in die Jahre 1358. und 1359. Um die Mitte bes

<sup>\*)</sup> Arch. dell' op. del Duomo di Firenze. Ricordanze 1358. fo. 3. a. t. di 12. di nuembre 1358. — Gio. di Messer Lotto preposto etc. richiederono per di 13. Novembre. — Nicholo Biltrami, Giovanni di Flor., Ambruogio di . . . ., Alberto Arnoldi etc. — Gegenüber: fo. 4. 13. Nov. — Essendo raghunati: frate Jacopo di Lapini etc. — Alberto Arnoldi etc. — fo. 34. a. t. 19. d'Ottobre: — Chompari primi in deo di Alberto Arnoldi maestro etc. — Daf. in einem anberen Buche, Richordanze dell' ao 1359. fo. 8. 1358 (1359?) di IIII. di Settenbre. Maestri che chonsigliarono detto di etc. — tutti quatro maestri renderono per chonsiglio etc. — chelle finestre, che chonducie Alberto allato al chanpanile si seguano al modo chominciato etc. — Ferner: franciescho Talenti chapomaestro della detta opera etc.

Alberto chapomaestro della detta opera rende per chonsiglio detto di: che la detta porta nominata di sopra rimangha dovella é, e murivisisu chom' anno detto que' di sopra. fo. 14. a. t. beruft sid francescho Talenti auf bie Ansicht unseres Alberto; unb so. 14. a. t. XXVII. Sett. 1359. — operai ragunati tutti e quatro nella chasa dell' opera allogharono ad Alberto Arnoldi chapo maestro della detta opera a guidare et a sar sare ed acchonpiere l'archo della porta maggiore della faccia dinanzi di Santa Riparata (bem Dome) ed asseguirlo chome (é) chominciato da pie di marmo rosso ischavato, chome quello che v'é satto. Salvo che il detto Alberto deba avere chonsiglio chon Franciescho Talenti d'ongni lavorio che visa, e che chollui insieme sacciano il detto lavorio. Bgl. bas. so. 15. a. t. so. 16. —

letzten Jahres übernahm er die Verpflichtung, jene mehr als lebensgroße Madonna mit dem Kinde und zween sie vereherenden Engeln für die Brüderschaft der Misericordia auszussühren, derselben, welche späterhin mit einer anderen Gesellsschaft, dem Bigallo, vereinigt worden. \*) Diese Arbeit möchte ihn von der Leitung des Dombaues abgezogen, und bis in das Jahr 1364. hinreichend beschäftigt haben, in welchem er solche vollendet abliefert, wie aus dem Absolutorio erhellt, welches ich in die Anmerkung verweise. \*\*) In der Folge entschwindet mir seine Spur; vielleicht beschloß er bald darauf sein Leben.

In berselben Stiftung erhielt sich das Andenken eines Zeitgenoffen des Masaccio, des Piero Chelini. Frenlich erreichte dieser Maler weder die physiognomischen Feinheiten des Fiesole, noch die großartige Anordnung und stärkere Schattengebung des Masaccio; doch zeigt sich andrerseits in seinen

<sup>\*)</sup> Archiv. del Bigallo Libro segn. 2. dal 1349. al 1412. p. XII. — 1359. die VI. mensis Junii. Item allogharono a fare la ymagine di marmo di nostra donna col fil. in braccio con atto di misericordia, adornata fregiata di fregi d'oro e lustrata come si conviene e simigliantemente due Angeli la quale figura dee essere d'altezza braccia tre o piu . c quella degn'agnoli braccia due e mezzo o piu a Alberto Arnoldi maestro del popolo S. Michele berteldi.

<sup>\*\*)</sup> Das. p. LVII. — 1364. — a di XVI. daghosto. — Item deliberarono e absolvettero Alberto Arnoldi maestro e Alessio suo mallevadore dalla promessa satta per laro di fare le sigure di nostra Donna coglagnoli e dichiararono essere satte secondo la promessa satta per lo detto Alberto; e a me comandarono, che la charta e ogni promesso sia cassa annullata e per me cancellata. — Bgl. Cicognara, stor. a. s. St., welcher diese gengnisse school bat und naber auf das bildnerische Berdienst dieser Gruppe einges gangen is.

Umriffen ungleich mehr Gefühl, als ben späteren Rachahmern ber Manier bes Siotto eigen zu seyn pflegt; in seiner Auffassung aber ein milber und gutiger Sinn. Sicher hatte er bessere Ansprüche an das Andenken seiner Mitburger, als Lorenzo di Vicci und andere Zeitgenossen, denen Vasari in seinen Kunstlerleben einen besonderen Abschnitt gewidmet hat.

Die alteste Erwahnung unseres Malers sindet sich in dem großen Werke des Richa \*), dem der Archivar des Bigallo seinerzeit eine Notiz mitgetheilt hatte, deren Nachweisung unrichtig zu seyn scheint, da sie nirgend mit den vorhandenen Buchern des Archives zusammentrisst \*\*). Doch entdeckte ich, indem ich dem angegebenen Jahre nachging, daß man dem Piero, im Julius des Jahres 1444., den Werth der außeren Bemalung des im vorangehenden Jahre abgebrannsten \*\*\*) Hauses der Brüderschaft wirklich in deren Buchern zu gut geschrieben habe.

<sup>\*)</sup> Delle Chiese di Firenze. To. VII. p. 293. Nr. XXI.

<sup>\*\*)</sup> Ders. bas. verweift auf lib. X. p. 8. bes Arch. ber Bruber, schaft. Die Angiehung, die ihm mitgetheilt worden, lautet: Item Piero Chellini pro resto totius sue picture facte in Domo habitationis capitaneorum in facie exteriori. — Die Bucher wurden ins bes, s. unten, in italianischer Sprache geführt.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv. della Co. del Bigallo libro 23. Debitori e Creditori dell' anno 1444. fo. 96. — Piero Chellini dipintore de' avere lib. trentotto — sono per dipinture a fatto nella facciata dinanzi della chasa nostra quando arsa nell' anno 1443. d'acchordo collui questo di primo di Luglio 1444. — fior. 38. piecoli. Auf det Rud's seite des vorangehenden Blattes seht eine abschildgliche Zahlung, mit hinweisung auf das libro blancho, a. c. 77. Dieses, gegens wartig: libro 22., hat so. 77. — Piero Chelini — posto debitore a libro etc. — fiorini 20. piecoli. und gegenüber: Piero Chelini dipintore de dare a di 24. di marzo 1443. — fio. 20 pieco. Die

Obwohl nun so viel Gründe vorhanden sind, dieses nicht unbeträchtliche Guthaben auf die ganze, nicht sehr ausgedehnte Worseite des Hauses zu beziehn, so hat dennoch ben den storentinischen Topographen seit längerer Zeit das Borurtheil sich sestgesetzt, das die oberen Abtheilungen der Mauer schon ungleich früher gemalt senn müssen. Richa \*), hat diese, in den Zwischenräumen der Fenster des oberen Stockes angebrachten Gemälde, ohne seine Gründe anzugeben, dem Taddeo di Gaddo bengemessen; er solgt hierin nicht einmal dem Basari. Andere, besonders Lami, verlegen dieselben Malereyen in das drenzehnte Jahrhundert, was schon in Ansehung der Manier, in welcher sie ausgeführt worden, auf keine Weise einzuräumen ist.

Die storentinischen Topographen scheinen davon auszusgehn, daß der Gegenstand jener oberen Wandgemalde des Bisgallo (Begebenheiten aus der Legende des H. Petrus Martyr) nothwendig von der Gesellschaft der Misericordia mussen ansgeordnet seyn, welche nicht früher, als im Jahre 1425. mit der jüngeren Gesellschaft des Bigallo sich verschmolzen hat. Doch weßhalb sollte das Andenken der Stiftung jener ersten Gesellschaft für die spätere, vereinigte, so allen Werth verlozren haben, daß man unumgänglich annehmen müßte, sie habe nichts anordnen können, was auf jene Bezug hat? — Ließ

Fortsetzung der Berechnung mit dem Maler in obigem libro 23. so. cit. und so. 192. 193. 195. 199. — Bemerken wir, daß der Baters, name häusiger, Chelini, geschrieben wird; wahrscheinlich ist er aus Michelino abgefürzt worden. — Im Archiv della gon. Biccherna di Siena fand ich, B. 121. anno 1319. 31. Dec. Item — Chelino Choletti operario comunis Senarum etc.

<sup>\*)</sup> Delle chiese di Fir. To. cit. p. 289. S. XVII.

boch bi: selbe Sefellschaft noch um hundert Jahre später am Sociel bes holgernen Gerustes auf dem Altare der Kappelle Einiges aus der Geschichte des H. Petrus Martyr durch den Ridolfo Shirlandajo aussühren; eine Arbeit, welche zur Zeit des Basari \*) beschafft worden und noch immer an ihrer Stelle vorhanden ist.

Die erste der beiden fraglichen Darstellungen aus dem Leben des H. Petrus Martye, die Weiße und Vertheilung der Fahnen zum Religionskriege, ist zum Theil von der dußes ren Wand des Geddudes herabgefallen; doch hat man davon zeitig eine Copie genommen, welche in einem der inneren Gesmacher aufbehalten wird. Die andere, erhaltnere zeigt ein Wunder desselben Heiligen, welcher wahrend der Predigt ein stucktiges Pferd, wohl ein damonisches Wesen, beschwichtigt, oder verschwinden macht. Ein dichter Hausen theils sigens der, theils stehender Weiber bezeigt in naiven, nicht ungefällisgen Wendungen ein gewisses augenblickliches Schwanken von unbestimmter Furcht zur Betrossenheit über das. Wunder. In dem Heiligen erscheint viel Ruse und Zuversicht; in seinem jüngeren Begleiter monchische Demuth; in einer Gruppe rüsstiger Wänner Ernst und Festigkeit.

Aehnliche Bequemlichkeit in den Bewegungen, Sicherheit in zwangloser Andeutung der Affecte, dieselbe Manier in der Bezeichnung der Formen durch wohlgelegte, einsache Umrisse erblicke ich mun auch in jenem Fragmente, welches man gelegentlich einer Erweiterung der Hausthure abgesägt und gegenswärtig im Inneren des Gebäudes wiederum aufgestellt hat. Der Künstler versinnlicht darin den practischen Zweck der Ber-

<sup>\*)</sup> Vita d'Andrea Pisano Ed. cit. p. 149.

bruderung bes Bigallo, Rindern, welche in der damals febr volfreichen und belebten Stadt fich verloren hatten, eine vorübergebende Zuflucht zu gewähren. Er schilberte bie Freude von Muttern, welche ihre Kinder bier wieder aufgefunden baben; die Betrübnig einiger Anderen, welche fie noch vermiffen; bas Behagen von Rinbern, welche, auf ben Urmen ihrer Ummen ober Mutter gewiegt, gefoset, beschenft, bereits ihr vergangenes Leiden und Sehnen verschmerzt haben. Unftreitig ift biefes Fragment schoner und belebter, als jene Malerenen ber außeren Wand. Indef mar auch ber Gegenftand einlas benber, lag bie Stelle, an ber es gemalt worben, bem Huge Uebrigens ift bie Manier fo gang biefelbe, bag, wer biese Malerenen ohne vorgefaßte Meinung betrachtet, ihre burchgebende Uebereinstimmung unbedenflich anerfennen wird. Gewiß wurden auch die florentinischen Topographen schon langst von ihrem Vorurtheil juruckgefommen fenn, batten fie nicht überfebn, bag jener Arbeit bes Chelini ein Brand vorangegangen war, welcher nach ber Anlage bes Gebaudes nur ben Dachstuhl verzehrt haben konnte, doch eben daber besonders das obere Gemauer nebst bessen Bergierungen beschädigt haben mußte.

Ich halte aber auch eine Tafel in der Sacristen der florentinischen Pfarrfirche s. Remigio (das Bolf nennt diese Kirche: s. Romeo), welche Basari \*) als eines der schönsten Werke des Siottino bezeichnet und aussührlich und glucklich beschreibt, vielmehr für eine Arbeit des Piero Chelini.

Diese Tafel, eine Rube nach der Abnahme vom Rreuge, ift auf Goldgrund gemalt und von einem Rahmen von fpå-

<sup>\*)</sup> To. I. vita di Tommaso, detto Giottino. Ed. cit. p. 191.

tester italienisch gothischer Zeichnung umgeben. Das goldene Feld, die gothischen Nandverzierungen waren, wie die Altarges malbe des Beato Angelico bezeugen, zur Zeit des Chelini noch in Sebrauch, unterschieden sich jedoch von den früheren, durch Pilaster abgetheilten Altartaseln durch ein weites, eine einzige Handlung umfassendes Mittelseld. Aus dieser Einrichtung, vornehmlich aber aus einigen kleiner gehaltenen Bildnisssguren, welche nach der Sitte der ersten Halfte des sunssen, dass unsseren Betleidet sind, erhellet unwiderleglich, das unssere Tasel um ein Jahrhundert neuer ist, als Siottino, also der Zeit nach mit dem Chelini zusammenfällt.

Run zeigt biefes Wert besonders in den Extremitaten bie entschiedenste Verwandtschaft mit den eigenthumlichen 34. gen und Manieren unseres Runftlers, in ber Auffaffung bes Affectes ber Marien, welche ben beiligen Leib umgeben, biefelbe anmuthige Beiblichfeit, welche in jenen Mauergemalben vorwaltet. Bubem fehlt es nicht an einzelnen Gestalten, welche mit anderen jener Mauergemalbe bes Bigallo abereinstimmen; man vergleiche nur die mehr untergeordneten Figuren ber Kreuzesabnahme in f. Nomeo mit jenen Ronnenabnlichen Frauen, welche in mehrgebachtem Fragmente zu beiben Seiten die Gruppe ber Weiber und Mutter begrengen und Barterinnen ber milben Unftalt ju fenn scheinen. - Gewiß wurde felbft Bafari von Diefer mehrfeitigen Uebereinstimmung beiber Werfe fich überzengt haben, batte er überhaupt ben Piero Chelini gefannt und auf ihn Ruckficht nehmen fonnen, als er, (fichtlich nach gang allgemeinen Bermuthungen \*), jenem Bilbe einen Ramen gab.

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Giottino p. c. — Dicesi, che Tommaso fu persona malinconica — ma dell' arte amorevole e studiosissimo, como

An der Vorseite der Kirche sta Maria Maggiore zu Rom befindet sich, halb verdeckt von dem modernen Vorbau, ein beschädigtes Musiv, auf welchem zu Füßen der Sauptsigur, des Heilands:

PHILIPPUS RUSERUTI (Ruggierotti?) FECIT HOC OPUS.

Ich habe die romischen Topographen alterer Zeit nicht zur Sand, bezweiste aber, daß sie auf diese Inschrift Rucksicht genommen, da Lanzi, der sie benutt hat, dieses Namens nicht erwähnt.

Meister Philipp scheint um bas Jahr 1300 geblüht zu haben, also ein Zeitgenosse bes Pietro Cavallini zu senn, welscher den Basari viel beschäftigt hat. Das Hauptgemälde (Christus in Glorie von zween Engeln umgeben, welche Kandelaber und Rauchsässer halten, zu den Seiten Evangelisten und die Jungfrau im Pabitus altrömischer Matronen) ist ganz im Sinne der christlich antiten Darstellungen entworfen, oder wahrscheinlicher blosse Erneuerung eines älteren Russves. Hingegen verräth die bengeordnete Darstellung aus der Legende von Erbauung der Kirche, daß unser Künstler schon von der neueren giottesten Richtung ergriffen war, und die Handlung mehr, als den Charafter, ins Auge faste. Auch die Bauart in den Hintergründen deutet auf das Pereinbrechen jenes von Giotto ausgehenden ganz neuen Geschmackes und Bestrebens.

apertamente si vede in Fiorenza, nella chiesa di S. Romeo, per una tavola lavorata da lui a tempera, con tanta diligenza ed amore, che di suo non si é mai veduto in legno cosa méglio fatta. In questa tavola etc. Wer ben Bafari genauer ins Auge gefast hat, tennt die Bebeutung solcher gang allgemeinen Eins und Uebergange; wo er bestimmt muste, sprach er rund beraus.

Filippo erganzt, da er offenbar bem Pietro Cavallini voranges gangen, die gewiß seit ben altesten Zeiten nie unterbrochene Rette römischer Musaicisten. Indes wird ein anderer und spaterer Maler des Gebietes von Rom, Lorenzo von Viterbo, sowohl unter seinen Zeitgenossen, als überhaupt in der Kunstzeschichte eine höhere Stelle einnehmen, daher einer etwas ums ftanblicheren Erwähnung werth seyn.

Diesen Künstler kenne ich aus einem einzigen, doch ziems lich umfassenden Werke, den Malereyen an den Wänden und an der Decke der Kappelle der Nadonna zur Rechten des Schiffes der Servitenkirche sta Maria della Verita zu Viterbo. Diese, auf geglättetem Gypsgrunde a tempera ausgesührten Gemälde, sind der Richtung und dem Geschmacke gleichzeitiger Florentiner so nahe verwandt, daß wir annehmen dürsen, der Künstler habe sie gekannt und studirt; doch dürste er in der Charakteristit der Köpse, wenn nicht über den Fiesole und Besnozio, doch über Fra Filippo und Alessio Valdovinetti, und in der Anlage des Gesältes, in der Stellung und Aussährung der ganzen Geskalt über die meisten Zeitgenossen hinausgehn \*).

Das Kreuzgewölbe ber Decke enthalt einzelne Figuren; Kirchenväter und andere heilige, welche zur Verherrlichung ber Jungfrau geschrieben haben; die Lunetten, oder halbrunden Rauerfüllungen, Geschichten aus dem Leben der Madonna. Die Wand zur Rechten hat auf dem oberen halbrunde die Verfündigung, auf der unteren Abtheilung die Geburt des heis lands; das letzte Gemälde enthält einige Weiber, welche der

<sup>\*)</sup> Etwas su voreilig sagt bemnach Lanzi, sto. pitt. sc. Ro. (Pietro Perugino) — "Eccoci in tanto ai primi frutti veramente maturi della scuola Romana. — Pietro 6 il suo Massaccio, il suo Ghirlandajo il suo tutto.

Wöchnerin durch Wasche aushelsen, oder boch ihr Handreischungen leisten; anmuthige Juge nachbarlichen Lebens, denen die Feuchtigkeit der Mauer einen nahen Untergang zu droben scheint. Die Lunette über dem Altare enthält die Aufnahme der Jungfrau in den Himmel; diese Darstellung wird durch einen alten, halbgothischen Vorsprung beengt. An der Wand zur linken, besinden sich verschiedene Borstellungen, an deren unterem Sockel der Künstler auch das Jahr und sein Monogramm angebracht hat, wie folgt:

## MCCCCLXIX.

L. V. \*).

In dem oberen Salbrund, bie Besteigung der Stufen bes Tempels, ein Perspectivbild mit einigen guten Figuren; barunter in ber gangen Weite ber Mauer bie Bermablung ber Maria, unbebenflich bas Sauptbild ber gangen Folge. **Wie** in ben übrigen Bilbern, fo zeigt fich besonders in diefem, bag ber Runftler nicht eigentlich von ber Ibee seiner Aufgaben ergriffen war, vielmehr fie nur benutte, um naive und liebliche Buge bes burgerlichehauslichen Lebens barin anzubringen. Wie viel er in der Charafteristif, nicht blog der Ropfe, vielmehr felbft ber gangen Geftalt und Bewegung ber Figuren gu leis ften vermochte, zeigt fich besonders an diefer Stelle, wo los rengo Alles, was feinerzeit zu Biterbo fich auszeichnete, in bem Gefolge und unter ben Zeugen ber Tranung angebracht bat, woruber wir einen alten Chronisten, welcher in Person zu eis ner biefer lebenvollen Riguren Mobell gestanden, in seiner eis genen, alterthumlichen Sprache vernehmen wollen \*\*).

Gleich.

<sup>\*)</sup> Laurentius Viterb. f. Belege I.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege I.

Sleichwie Vasari diesen und jene anderen Kunstler theils ganz übersah, theils ihre Werke bekannteren Namen zutheilte, so fürzte er auch den vortrefflichen Bernardo Rossellini, wie nachstehende Untersuchung darlegen wird, um den größesten Theil seiner thätigen Laufdahn.

Bernardo Roffellini und Francesco bi Giorgio. Bauwerte Pius II. ju Pienja und Giena \*).

Pienza, eine bischöfliche Stadt von geringer Größe, liegt im Sebiet von Siena, in der Nahe von S. Quirico, etwa eine Stunde abwarts von der Straße nach Rom. Vor Zeisten hieß dieser Ort Corsignaro und war dazumal ein Marktssteefen mit eigener Gerichtsbarkeit. Pius II. gab ihm darauf seine gegenwartige Gestalt. Dieser Pabst war auf dem Landshause seines Vaters, Silvius Piccoluomini, eben zu Corsignano geboren worden, und behielt unter mancherlen Lebensereignissen eine lebhaste Vorliebe für seinen Geburtsort, Wir sinden, daß er als Pralat \*\*) sich anschiekt, seine Villa in Corsignano zu besuchen, als \*\*\*) Cardinal bemüht ist, der Gemeine gleichen Namens den Erlaß von Steuern auszuwirken. Endlich, als er Pabst geworden war, erhob er Corsignano zum Bisthum und zur Stadt, gab dieser den Namen Pienza und schmückte

<sup>\*)</sup> Aus bem Runftblatte 1822. mit Berbefferungen wieber abs gebruckt.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Originalbriefe bes Aeneas Gilvii, vom 17. Oc. tober 1455.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus einem Briefe, d. d. Rom 24. Januar 1457. Beibe befinden fich in einer Brieffammlung, welche ich in Siena benutt habe, die aber turglich an hrn. Rofetti ju Trieft vertauft wor, ben ift.

ben Ort mit den stattlichsten Gebäuden. Es wird nicht schwer seyn, in Italien Bauwerke zu finden, welche im Einzelnen tas belloser sind, als diese. Unmöglich aber ist es, einen Ort ans zutressen, wo die einzelnen Gebäude in ihrem Verhältnisse zu einander, so wie zur Ausdehnung der Pläge und Straßen gleich sehr den Eindruck eines schönen und reichen Ganzen bewirken. Denn überall, wo die Fürsten späterer Zeiten ben neuangelegten Städten Einheit des Planes bezweckten, versies len sie in eine widrige Gleichsdrmigkeit. Hier aber hat die Einheit den Unterschied nicht aufgehoben; jedes Gebäude trägt sein eigenes Gepräge; man unterscheidet bequem die verschies denn Stusen des Glückes der einzelnen Bauherren; die die sentliche oder häusliche Bestimmung jedes Baues legt sich gleich dem ersten Blicke dar.

Aus dem \*) eignen Ausbrucke Pius II. geht hervor, daß er ben seiner Anwesenheit zu Corsignano, im Februar 1459, vorerst nur im Sinne hatte, den Ort mit einer Pfarrsirche zu versehen und mit einem neuen Familien-Palaste der Piccoluomini zu zieren. Im April eben dieses Jahres \*\*) bewirkte er der Gemeine einen zwenten Steuernachlaß. Den achtzehnten May darauf erlangte \*\*\*) er von der Republik Siena die Erlaubniß zum Bau des Palastes und der Kirche zu Corsignano, zugleich freyes Bauholz aus den diffentlichen Forsten und andere Begünstigungen. Im Jahre 1460 †) war er

<sup>\*)</sup> Pii II. comment. libro II. ed. Rom. 1584. 4. p. 78. sq.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. delle riformagioni di Siena. consilia campanae. To. CCXXXIII. fo. 104.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib. eod. To. fo. 109. tergo.

<sup>†)</sup> Pii II. comm. lib. IV. p. 200.

abermals zu Corfignano gegenwärtig, und hatte feine Luft an bem vorruckenden Baue. Den 28. Man \*) eben biefes Sabres wird ju Gunften ber Gemeine Petrojo gegen die Unordnungen eines Florentiners, Ceca ober Cera \*\*), entschieben, ber bort einen Ralfofen Behuf bes Baues von Corfignano er-Die Höflinge bes Pabstes wollten fich nun richtet batte. ebenfalls in Corfignano anbauen; Diefen erleichtert man ben Anfauf ber Bauplate burch eine eigene Berordnung \*\*\*) vom 18. October 1460. Spater finde ich in ben Berbandlungen bes großen Rathes von Siena feine weitere Erwahnung fenes Baues, ja, was feltsam ift, nicht einmal bie Bestätigung bes neuen Ramens Vienza, so wenig als ber ftabtischen Berechtigungen, welche Pius biefmal gang aus i) eigner Machtvollkommenheit scheint verliehen zu haben. Indef erhellt es aus ben Commentarien bes Pabftes, baf im herbfte 1462 ein großer Theil bes Baues vollendet, daß auch die burgerliche und firchliche Eineuerung bereits vollzogen war.

Denn auf Veranlassung seiner Anwesenheit in Pienza in gedachtem Jahr 1462 macht uns Pius ††) eine weitläustige, aber genaue und anschauliche Beschreibung der bis dahin vollens deten Gedaude. Der Pahst durchgeht zundchst seinen Palast, der ins Viereck gebaut und neunzig Fuß hoch ist; dessen Gesbalte fünf Fuß weit vorspringt. Der Hof ist mit einem eige

<sup>\*)</sup> Archiv. cit. To. cit. fo. 248.

<sup>\*\*)</sup> Db ber Ingenieur Cecca des Bafari? Rach beffen Beitausaben mußte es allerdings ein anderer fepn. Indef find Diese nicht eben die farte Seite des Bafari.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv. cit. To. cit. fo. 292.

<sup>†)</sup> Pii II. comm. lib. VIII. p. 377.

<sup>††)</sup> Comm. lib. IX. p. 425. sqq.

nen Bogengange umgeben. Gegen ben Garten hin, wo man ben gefälligen Anblick bes vulkanischen Gebirges Amiata und ben Ueberblick bes regellosen Bettes ber Orcia genießt, beklcisbet die Mittagsseite des Hauses durch alle Stockwerke ein brenfacher Saulengang. Die unteren Gemächer sind gewölbt; die oberen haben hölzerne Decken, von den schiersten Tannensstämmen gebildet, und durch Vergoldung und Maleren auf das schönste geziert. Für Wasservorräthe, eben wie für Rüche und Reller, war trefflich gesorgt worden.

Ben Gründung der Kirche, welche bestimmt war, den Sanptplat von der Seite des Abhanges zu schließen, sanden sich große Schwierigkeiten in der umgleichen Beschaffenheit des unterliegenden Gesteines. Man hatte daher, von einer Felsenmasse zur anderen, die Fugen und Spalten, welche sie tren, nen, sorgsältig überwölbt und erst auf diesen Wölbungen waren die Grundmauern angelegt worden. Troß dieser Vorsicht war ein bedeutender Riß in der Kirchenmauer entstanden, der noch immer, jedoch ohne weiteren Schaden zu veranlassen, die ganze Höhe des Gebäudes durchläuft. Alles Bezeichnete, auch ein Ziehbrunnen auf dem Platze, mit zierlichem Säulengestelle, war, dis auf den Kirchenthurm, in dem Zeitraume von drey Jahren völlig beendet worden.

Man hatte gesucht, den Pabst zu überreben, daß der Baumeister dieser Werte Unterschleif und Baufehler begangen habe. Borzüglich ward ihm Schuld gegeben, daß er den Ansschlag, der nur auf acht bis zehntausend Goldgulden ging, bis auf die Summe von funfzigtausenden überschritten habe. "Der Baumeister war ein Florentiner, Namens Bernhard. Pius, nachdem er alles wohl betrachtet hatte, befahl, ihn bersbenzurufen. Diesen, der nach einigen Lagen eintraf, redete

ber Pabst auf solgende Weise an: Sehr wohl hast du gethan, mein Bernhard, indem du mir den Auswand verhehlt hast, der mir bevorstand. Sattest du die Wahrheit gesagt, so würde ich mich nie entschlossen haben, eine so große Summe auszuwenden, und so würde dieser eble Palast und Tempel auch nicht entstanden seyn, den gegenwärtig ganz Italien preiset. Also durch deinen Betrug entstanden diese herrlichen Gebäude die Alle loben, mit Ausnahme einiger wenigen, welche der Reid verzehrt. Wir danken dir herzlich, und halten dich unster allen Baufünstlern unserer Zeit der ersten Stelle werth. Hierauf befahl er, dem Wanne allen Lohn, und hundert Goldsstücke darüber, auszugahlen, auch ihm ein Scharlachstleid zu verehren. Ueberdieß setzte er ihn neuen Werten vor.

Der Pabst baute ferner jur Linken ber Rirche ein Saus, worin der Probst und die Domberren bequem wohnen konnten. Es war bem Palafte gegenuber, an ber anberen Seite bes Plates ein altes Saus, welches ber Magistrat bes Ortes inne gu haben pflegte. Diefes faufte Dius, und übergab es bem Bicekangler, damit er bort einen bischoflichen Palast erbaue und ber beil. Jungfrau barbringe. Eben so taufte er auch andere Gebaube, welche der Rirche gegenüberftanden, und ließ fie abtragen, um einen britten Palaft mit Bogengang, Sof und Thurm ju erbauen, jum Gebrauch ber Obrigfeit und ber Semeine. Er schloß fobann mit ben Arbeitern ab und gab ihnen einen großen Theil des Lohnes vorque; benn es war ihm fehr baran gelegen, ben Sauptplat von vier eblen Gebauben umgeben ju feben. Es wurden auch andere Saufer mit aller Pracht im Orte aufgeführt. Bunachst bem Vicefang. ler erbaute ber Cardinal von Artois ein hohes und weitlauf. tiges Saus; bann ber Schapmeifter; nach biefem legte Gres

gorius Loui ben Grund. Der erste von Allen war ber Carbinal von Pavia; dieser erbaute ein schones und wohlbeleges nes Saus, welches ein Biereck bilbete und von allen Seiten fren war. Der Cardinal von Mantua faufte einen Bauplat. Much Thomas, ber pabstliche Rammerer und Bewahrer bes blepernen Siegels, felbft einige Eigenthumer, warfen bie alten Saufer ab, um, neue aufzurichten; fo bag allenthalben bie vorige Gestalt bes Ortes verschwand. Darauf, am Reste bes beil. Johannes, weihte ber Pabft bie Rirche, und verfette babin ben Bischof von Chiuft, Johannes Linughi. Er ficherte bie Rirche gegen verstellende Aenderungen durch eine Verordnung, welche ben Bannfluch gegen Alle ausspricht, die ihr entgegenhandeln. Gie ift gegen allen Gebrauch bis auf ben beutigen Tag befolgt worben, eben wie überhaupt alle obenerwahnte Gebaube, wenigstens an ben Außenseiten, noch immer ihre alte Seftalt bewahren.

Wir haben gesehen; daß Pius seinen Baumeister einen Bernhard aus Florenz nennt; Niemand konnte in der That wohl besser, als der Bauherr selbst, den Namen und das Vaterland seines Architecten angeben. Vasari \*) hingegen mißt den ganzen Bau dem Francesco di Giorgio ben, einem Maler, Bildner und Baumeister aus Giena, und hierin sind ihm, wie gewöhnlich, die meisten, ja vielleicht alle \*\*) neueren Kunstdicher gefolgt. Wäre Vasari ein durchgehend

<sup>\*)</sup> Vita di Francesco di Giorgio.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Milizia, vite degli Architetti, und Della Valle, lettere Senesi T. III. in der hauptschrift über Francesco di G. Diese ist jedoch ein unreifes Gemisch von Auszügen und gewagten Urtheilen, aus dem kein einziges Resultat hervorgeht. Aus einigen Nachweissungen habe ich indes Rugen gezogen.

zwerlässiger Schriftsteller, so wurde man annehmen muffen, daß er dasür Gründe hatte, die gegenwärtig unbekannt sind. Da es aber auch sonst seine Sewohnheit ist, Vermuthungen als Gewisheiten auszusprechen, so hält seine Angabe gegen das Ansehen des Bauherrn selbst nicht Stand. Die zwerlässig bekannten Lebensumstände des Francesco machen es vollends unwahrscheinlich, daß ihm überhaupt, und vorzüglich in so früher Zeit, eine Bauunternehmung von so großem Umfang sey ausgetragen worden.

Denn zunachst scheint Francesco um 1459, als Pius feinen Bau unternahm, erft ein Knabe, ober boch nur ein Jungling gewesen ju fenn, weil feine Thatigfeit um mehr als vierzig Jahre spater \*) noch in Anspruch genommen wird. Bafari, bem biefer Umftand entgangen war, fest bie Werfe bes Francesco um 1480; Balbinucci lagt biefen Runftler gar schon um 1470 fterben; gerade um bie Zeit, ba bie zuberlasfigen Nachrichten von seiner Lebensthatigfeit beginnen. Wenn biese Untunde auf der einen Seite bie Glaubmurdigkeit ber Behauptung Basari's nicht gerade erhöht, so erklärt sie auf ber andern beren naive Sicherheit. — Run geben uns die Sienefer Briefe \*\*) aus einem Taufregifter folgenden Auszug: Francesco Maurizio di Giorgio di Martino pollajuolo, battezato il 23. Settenbre 1439. Ich babe bas Taufbuch felbst nicht gesehen; ber Auszug aber bat bas Unsehen ber Mechtheit. Denfelben großväterlichen Ramen: Martin, fand ich unter ben Magistraten, welche ben 1. November 1485 \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Archiv. cit. Deliberazioni di Balia. T. XLVII. fo. 48. die XXIV. Julii 1505. et T. XLVIII. fo. 59. die XXIII. Junii 1506.

<sup>\*\*)</sup> To. III. p. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv. cit. consilia campanae, de a. 1485.

antreten, nemlich: Franciscus Georgii Martini, mo es feinem 3weifel unterliegt, daß von unferm Runftler die Rede Francesco mar also 1459, als ber Bau von Pienza begann, im zwanzigsten Jahre seines Lebens, wo er schwerlich ben Grad von Ausbildung erreicht und einen folchen Ramen erworben hatte, bag man auf ben Bebanfen gerathen fonnte, ibn einer ber großten Unternehmungen jener Zeit vorzuseten. In der That wird Krang, so viel mir befannt ift, vor dem Jahre 1468, wo er als Zeuge in einem \*) Contracte erscheinen foll, in feinem stenestischen Archive genannt; in ben nachsten Jahren aber, bis 1475, finden fich nur Zahlungen für Malerenen, woraus hervorzugeben scheint, daß er sich in früheren Jahren vorzugsweise mit der Maleren beschäftigt, und erft in der Folge auch andere Runftzweige ergriffen habe. wird in diesen früheren Urfunden standhaft Dipintore genannt, was jedoch auch in spateren Zeiten, vielleicht als Reminiscent, bismeilen wiederfehrt.

Nach dem Jahre 1475 terschwindet Francesco für einige Zeit aus den stenesischen Archiven. Er war \*\*) schon im Dienste des Herzogs Friedrich von Urbino, welcher ihn nunmehr ganz auf die Befestigungskunst hinüberleitete, wie

<sup>\*)</sup> Diese Notis verbante ich hrn. Ettore Romagnuoli, einem emfigen Sammler ftenefischer Dentwurdigkeiten; ich habe fie jedoch nicht felbst vergleichen konnen. Alle übrigen in diesem Aufsate benutten urfundlichen Nachrichten, habe ich selbst aufgefunden ober doch nachgeschlagen und ausmerksam verglichen.

<sup>\*\*)</sup> Ein Originalbrief bes herzogs in ber Bibliothet ber Sapienza zu Siena lettera. i. grado 10. n. l. (abgebruckt ben Reposati della Zecca di Gubbio To. I. und lettere Sen. To. III. p. 77.) zeigt, daß Franz icon im Jahre 1480. Ansprüche an die Dankbarkeit dies ses herrn erworben hatte.

aus ben eigenen Worten bes Francesco in seiner Schrift über bie Baukunst zu entnehmen ift. Den Originalentwurf bes genannten Werfes bewahrt die \*) dffentliche Bibliothef von Siena; eine andere Sandschrift besitt die \*\*) Magliabecchiana ju Rlorens. Die Lette ist eine Abschrift, wie die regelmäßige Sand und die baufigen, finnlosen Schreibfehler bezeugen; fie empfiehlt sich aber burch großere Bollstanbigkeit bes Planes Bafari erwähnt verschiedener Erems und der Ausführung. place dieses Werkes, und scheint gerade das florentinische als bas beste zu bezeichnen. Auch \*\*\*) Scamozzi befag bavon eine Abschrift, die vielleicht auf der dffentlichen Bibliothet von Benedig zu finden ware. Das florentinische Eremplar, welches offenbar nach einem zwenten und verbefferten Entwurfe abgefaßt ift, flimmt barin mit bem fienefischen überein, bag bie schone Baufunst, an sich selbst ber kleinere Theil, fast burchgebend nach Vitruv, die Befestigungskunst hingegen burchaus nach den eigenen Erfahrungen und Ansichten des Berfaffers Eben daher mochte ich annehmen, daß abgehandelt wird. Francesco, feit feiner Ankunft in Urbino, die Befestigung als fein Sauptfach, die schone Baufunft aber jederzeit mehr als Renner und Liebhaber betrieben babe. In ber That mare es nicht befrembend, einen Runftler, ber fein vielseitiges Talent gern gerfplitterte, ben wir frube als Maler, bann, gegen fein Lebensende, als Bilbner kennen lernen, auch in ber Baufunft gleichsam als Liebhaber auftreten zu seben. Gewiß bezeichnet

<sup>&</sup>quot;) Lettera X. scansia III. n. I. f. einen planlofen Auszug baraus in ben lettere Sen. T. cit.

<sup>\*\*)</sup> Classe XVII. palchetto I. n. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> L'idea dell' architett. universale. ed. Venez. 1615. fol. To. I. lib I. cap. VI.

Francesco felbst, mit Ausnahme seiner Befestigungen, nur eis nen \*) Stall zu Urbino als sein eigenes Bauwert, und bes gleitet diese Angabe mit allen Kennzeichen einer Selbstgefäls ligkeit, die errathen läßt, daß er schwerlich wichtigere Leistuns gen verschwiegen haben wurde. So zweckmäßig der Marstall des Herzogs von Urbino immer angelegt seyn mochte, so hätte es ihm doch ungleich mehr schmeicheln mussen, sich den Baus meister der Paläste von Pienza und Urbino nennen zu können. Allein er sagt auch nicht ein Wort von diesen Gebäuden; ich brauche nicht auszusührten, wie stark dieses Stillschweigen ges gen Basari zeugt.

Dahingegen sagt uns \*\*) Francesco selbst, daß er die Befestigung als Fach trieb, daß ihn sein Herr und Sonner darauf hinleitete, und läst uns zugleich die Bedeutung ahnen, welche er seinen Entdeckungen im Befestigungswesen beymist. Nachdem er die Schwierigkeit, der Wirkung des Canon's zu begegnen, vorher ausgeführt hat, sährt er sort: "ich hätte mich nie vermessen, die Mittel der Vertheidigung gegen soche Gewalt aussinnen zu wollen, ware es nicht durch Antried und mit Hülse meines Herrn Friedrich von Urbino geschehen. Die Weissheit dieses Fürsten benahm mir das Bedenken, welches die Schwierigkeit des Gegenstandes in meiner Seele aussteis gen machte." Der Perzog Friedrich seine die Entdeckungen unseres Francesco \*\*\*) in Anwendung, denn er ließ durch ihn

<sup>\*)</sup> Cod. Florent. fo. 15. tergo. — "Dopo questo voglio descrivere una stalla, la quale io ho ordinato al mio Ill. Duca d'Urbino: dalla quale si potrà comprendere tutte le parti, che debba avere una stalla completa o perfetta. —

<sup>\*\*)</sup> Cod. Florent. fo. 49. sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. cit. fo. 68 - 70.

verschiedene kleine Festungen erbauen, die Cittabelle von Cagli, Sasso di Montefeltro, Tavoletto, Alaserra, Mondavi und Mondost.

Demnach war Francesco di Giorgio einer der Besgründer der neueren Befestigungskunst: zunächst, weil er selbst mit großer Unbefangenheit als Resultat seines eigenen Nachsdenkens mittheilt, was sein Buch darüber enthält; dann, weil diese Resultate an sich selbst höchst wichtig sind, indem sie bereits die Grundzüge der gegenseitigen Vertheidigung vorzeichnen. Er \*) sagt nemlich: man muß die Basteyen, die er noch rund anlegt, an den Winteln andringen, welche die Seisten des Polygons bilden, damit beide anstoßende Seiten das von bestrichen werden, und eine \*\*) Bastey die andere vertheis digen könne." Nun mußte der Kriegesruhm des Herzogs von Urbino diesen Verbessferungen überall in Italien einen schnellen Eingang verschaffen. Die Geschichtschreiber der Krieges Bauskunst schen daher unserem Künstler lange nicht den Platz einzurdumen, der ihm gebührt.

Spaterhin als Francesco, nach dem Tobe bes Herzogs

<sup>\*)</sup> Cod. cit. fo. 51. tergo.

<sup>\*\*)</sup> Die D. S. bat: torrione, großer, runder, nicht febr erhobener Thurm, aus dem spaterhin das Baftion mit Jagen und Flanten entfanden ift. Ein neueres Wert mist das ausgebildete Baftion dem San-Richeli bey und citirt, als das früheste, ein Baftion zu Berona von 1527. In den Randzeichnungen des fiorentinischen Coder tommen schon Baftione mit langen Faßen und zurückgezogenen Flanken vor. Ich will nicht behaupten, daß diese Beichnungen von Francesco di Giorgio selbst herrühren; im Gegentheil ich läugne es, weil sie nicht mit dem Tert übereintressen, und halte sie dem Ansehen nach für Jugendarbeiten des Balthasar Peruzzi. Auf jeden Fall aber lehrt die Beichnungsart, daß
sie alter sind, als das Jahr 1527.

Friedrich, wieder in Siena verweilte, trat er ausbrücklich als Irigenieur in die Dienste der Republik. In seiner \*) Befteillung bom 29. December 1485, heißt es unter andern: nin Dienst genommen - fur bie Nothburft ber Stadt, fo wie der Ortschaften und Restungen berfelben." Er nennt sich felbst in einer Bittschrift bom Jahre \*\*) 1488: "Francesco di Giorgio Ingegnere," und so benennt ibn auch bas Decret ber Bewilligung vom 18. November beff. J. Im \*\*\*) Jahre 1499 werden ihm die Roften ber Rucfreise von Montepulciano nach Siena vergutet, ohne genaue Ungabe ber Urfache ber Reise; boch ift fie, bochst mahrscheinlich, bie Sicherung biefer wichtigen Besitzung, weil jeder andere Bau nicht die Regierung von Siena, sondern die Gemeine von Montepulciano anging. Endlich im Jahre 1501. wird er ins †) Belb gefandt und erhalt bafur gehn Ducaten Reis febergutung. — Saffen wir nun jufammen, bag Francesco, als Schriftsteller, nur in ber Fortification originell, ausführlich und erschöpfend ift; daß er als Baumeister des herzogs von Urbino, seche Restungen gegen einen einzigen Stall erbaut; daß er spaterhin im Dienste ber Republik Giena geras behin: Ingenieur, benannt wird, und für die Restungswerfe bes Staates zu forgen bat : fo muß man wenigstens biefes

<sup>\*)</sup> Archiv. delle riform: di Siena. Deliberazioni di Balia. To. XXXI. fo: 37. tergo.

<sup>\*\*)</sup> Del. di Balia. To. XXXIII. fo. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Del. di Balia. To. XL. fo. 5. tergo. Es heißt baselbst: pro occurentiis Montis politiani.

<sup>†)</sup> Archiv. cit. Decreti di pagamento di Balia. To. 1. fo. 155. tergo.

jugeben, daß die Krieges Baukunft einen fehr wichtigen Theil seines Berufes ausmachte.

Frenlich war die Befestigung in jenen fruben Zeiten burchaus in ben Sanden ber Architecten. Die Beschäftigung mit dem Festungsbau schloß baber die schone Architectur nicht aus, in welcher unfer Frang, alles Angeführten ungegehtet, ein großer Meister senn konnte. Allein wie ware es benn erklarlich, bag wir von feinem einzigen feiner schonen Bauwerte fichere Kenntnig haben, ba wir boch seine anderweitige Wirksamfeit etwa feche und brengig Jahre lang in ben Urfunden und in feinen eigenen Schriften verfolgen tonnen? fieneser Briefe \*) geben uns ein langes Bergeichniß seiner Bauwerte, follte man glauben, bag auch von feinem einzigen erwiesen ift, bag Francesco ben Entwurf bagu gemacht habe, daß ben verschiedenen, g. B. ben den Bauwerken Pius II., bas Gegentheil geradezu am Tage liegt? In der That konnen wir nur ben mehrerwähnten Marftall zu Urbino, als ein zuverlässiges Bauwert bes Krancesco bi Giorgio angeben. Diefer Stall ist vielleicht noch berfelbe, ben Balbi \*\*) in seine Beschreibung bes Palastes zu Urbino aufnimmt.

Vasari jedoch macht unsern Franz zum Baumeister des Schlosses selbst, welches zu den überlegtesten und wohlausges führtesten Bauwerken jener Zeit gehort. Herzog Friedrich hatte diesen Bau, nach Reposati \*\*\*), schon 1447. begonnen. him-

<sup>\*)</sup> To. III. p. 101.

<sup>\*\*)</sup> Memorie concernenti la città d'Urbino. In Roma 1724, fo. no. II.

<sup>\*\*\*)</sup> Della Zecca di Gubbio. To. I. p. 263. Diese Angabe beruht auf ber Inschrift am Palafte selbft, bie auch bas oben a. 28. mittbeilt.

gegen baben wir oben gesehen, daß Francesco erft nach bem Jahre 1475 in die Dienste Diefes Fürsten eingetreten ift. Dies fer lette aber hinterließ feinen Palaft vollendet, als er 1482. bas Zeitliche gesegnete. Wenn nun biese Zeitangaben auf ber einen Seite fehr wohl zulaffen, daß Francesco, wie er felbft angiebt, ben Bau burch einen Marftall - nach ber Beschreis bung vielmehr burch eine Caserne für die Reiteren des Ber-20as - erganzte, so schließen sie doch die Möglichkeit aus, bag er den Palast selbst erbaut habe. Allein selbst von dies sen Grunden abgesehen, fehlt es auch bier, eben wie zu Dienza, nicht an berühmten Runftlern, welche jenen Bau in Anspruch nehmen, beren Wirksamkeit ungleich genauer mit ber Zeit bes Baues felbft jusammentrifft. Der eine ift ein gewiffer gu. cian, aus Laurana in Dalmatien, ber auch fonft als Maler und Baufunftler Ruhm erworben hat. Balbi \*) behauptet bas Diplom gesehen zu haben, welches Bergog Friedrich biesem Lucian mit ausbrucklicher Beziehung auf ben Bau feis nes Palastes ausgestellt hatte. Der andere ift Baccio Dontello, ben Bafari: Pintelli, beffen Grabschrift in ber Rirche S. Domenico zu Urbino, wie Balbi behauptet, feiner Mitwirfung jum Baue bes herzoglichen Palastes erwähnt. Beide Nachrichten, welche boch nicht wohl ersonnen senn fon nen, weil fie so speciell find, und weil hier gar teine Ursache bes Betruges erfinnlich ift, lassen sich sehr gut vereinigen. Denn ben so großen Bauunternehmungen ift es nicht ungewohnlich, daß verschiedene Meister einander in der Leitung bes Baues nachfolgen; wir haben oben gesehen, baß selbst dem Francesco di Giorgio noch ein Zusatz zum Hauptgebäude

<sup>\*)</sup> A. a. D.

anzuordnen übrig blieb. Hatte Baldi, statt anderer Weitlauftigkeiten, das Diplom des Lucian und die Grabschrift des Baccio in ihrer Ausdehnung mitgetheilt, so wurde sich haben entscheiden lassen, welcher dieser beiden Architesten den ersten Entwurf gemacht, und dem andern vorgeleuchtet habe. — Basari scheint also auch hier einer bloßen Vermuthung gesolgt zu senn, auf welche ihn vielleicht die Verbindung des Perzogs mit unserem Franz geleitet hatte, welche durch dessen Schriften zu seiner Kenntniß gelangt senn mußte.

Indes moge es nicht scheinen, als solle hier dem Franseesco di Siorgio alle Kenntnis und Uebung in der schönen Baukunst abgesprochen werden. Daß er gründliche Baukenntsnisse besas, geht schon daraus hervor, daß er den Festungsbau gründlich verstand und mit Erfolg betrieb. Eben diese praktischen Baukenntnisse wurden auch anderweitig in Anspruch genommen. Man seste ihn zu Siena über den freylich schon vollendeten\*) Dom, in welchem er die Verlegung der hölzernen Chorsize angab und leitete. Man zog ihn serner \*\*) in Mailand zu Rathe, als man die Kuppel der Domsirche errichtete; auch hier war der gothische Entwurf schon vorhanden, und es galt nur Vortheile der Construction. Man rief ihn auch nach \*\*\*) Lucca; es erhellt nicht, zu welchem besonderen Baue. Endlich gewährt ihm die Republis im Jahre 1493.

<sup>\*)</sup> Arch. delle rif. di Siena. Delib. di Balia. To. 198. fo. 227.

<sup>\*\*)</sup> S. die urkundlichen Nachrichten ben Giulianelli, ober bep benen, die aus ihm geschopft baben.

<sup>###)</sup> Arch. delle Rif. di Siena. Lettere To. VIII. Die Luches fische Regierung schreibt an die Sienesische unter dem 13. Aug. 1491. — "Cum Francisci Georgii, eivis vestri, cujus in architectura fama percrebuit, consilium et judicium habere cupiamus." —

ben \*) Urlaub, um einem Rufe bes herzogs von Calabrien nach Reapel zu folgen, und hier galt es ohne Zweisel nur die Anlage und Verbesserung von Festungswerken. Denn das aragonische haus ward gerade damals von Karl dem Achten und von dem italienischen Bundnisse bedroht, und rüstete sich zu einer Gegenwehr, welche, wie immer, vergeblich blieb.

Die fienefer \*\*) Briefe geben aus britter Sand ben Musjug eines Beschlusses aus dem offentlichen Archive ju Cortona, ber ungenau ist, und auf diese Weise chronologische Unftatthaftigfeiten berbenführt, welche an Ort und Stelle gu berichtigen mir nicht vergonnt war. Indeg fandte mir ber verdienstvolle Bibliothefar zu Cortona, herr Canonicus Manciati, eine zuverlässige Abschrift berselben Urfunde, aus welcher hervorgeht, daß man im Jahre 1485., ben Grundung der Kirche Sta Maria del Calcinajo, auf ein früher von unserem Krang angefertigtes Modell Diefer Kirche Bedacht nahm. Db biefes Modell in ber Folge, ausgeführt worben fen, bezweifle ich. Manciati fand im offentlichen Archive zu Cortona feine Nachrichten über ben Fortgang bes Baues, und verwies mich auf ein \*\*\*) Buch, welches ich nicht habe auffinben konnen. Die noch vorhandene Rirche schien mir an ber Stelle ju neu, um von einem Baufunftler berrubren ju fonnen, ber nach bem Jahre 1506. aus ber Geschichte verschwinbet; daß man noch ungleich spater baran gearbeitet, erhellt aus ber Erwahnung bes Bafari, baß fein eigener Zeitgenoffe,

ber

<sup>\*)</sup> Arch. cit. Delib. di Balia. To. XXXV. fo. 66. tergo.

<sup>\*\*)</sup> To. III. p. 75.

<sup>\*\*\*)</sup> Pinucci, Gius., memorie ist. della sagra imagine di Maria SS., che si venera alla chicsa del calcinajo.

ber jungere San Gallo, ebenfalls ein Mobell zu biefer Kirche Unter allen Umftanden gewinnen wir burch gemacht habe. obige Nachricht, wenn gleich kein Bauwerk, nach welchem ber Baugeschmack unseres Frang bestimmt werben tonnte, boch wenigstens die Gewißbeit, bag man fein Talent fur schone Baufunft wirklich in Anspruch genommen. Es ift mir nicht gelungen, Anderes über die architectonische Wirksamkeit eines Runftlers aufzufinden, den seit Basari alle Runftbucher unter bie größten Baumeister seiner Zeit verseten. Wenn wir nun auch in Krancesco di Giorgio einen vortrefflichen Baufunstler aus der Runftgeschichte zu verlieren scheinen, so gewinnen wir bingegen in bem Rlorentiner Bernbard einen ber größten Nachfolger des Brunelleschi, der bis jest felten zur Sprache tam, weil ein bedeutender Theil seiner Werte feit Bafari auf ben ersten übertragen wurde.

Um die Mitte des funfzehnten Jahrhundertes, oder zur Zeit des Baues von Pienza, erwähnt die Runstgeschichte eines einzigen storentinischen Architecten dieses Namens. Vasari \*) nennt ihn Vernardo Rossellini; seine Nachrichten über die Wirtsamkeit dieses Bautünstlers entlehnt er aus einer \*\*? Lobschrift auf Nicolaus V., welche Giannozzo Manetti, ein Florentiner und Hösling desselben Papstes, verfast hat. Diese Lobschrift giebt uns von den großartigen, auf das einträglichste aller Jubilden gestützten Bauunternehmungen Nicolaus V. eine umständliche Nachricht und beschließt sie mit den Wor-

<sup>#)</sup> Vita d'Antonio Rossellini.

<sup>\*\*)</sup> Sie ift handschriftlich vorhanden in der Magliabecchiana, classo XXXVII. Palchetto 4. Cod. 91. und abgedruckt bep Muratori, rer. Ital. ser. To. III. P. II.

ten: \*) "biefem allen war unfer Florentiner Bernhard porgesett; ber Pabst stand burch ihn allein mit allen übrigen Meistern und Gehulfen in Berbindung." Es mare fcon an fich felbst febr wahrscheinlich, daß Bius benselben Baufunftler bervorgezogen habe, welcher furz vorher das Vertrauen seines Borgangers gerechtfertigt hatte; benn es liegt nur bas furge Pontificat Calirtus III, awischen Nicolaus V. und Dius II. Run tommt hingu, bag tein hiftorischer Grund vorhanden ift, bier zwen gleichzeitige Architecten beffelben Ramens und Ba-Jeben Zweifel aber, ber etwa noch terlandes anzunehmen. übrig ware, beseitigt junachst die Anglogie der Richtung in ben Bauunternehmungen beiber Pabste, indem ste nicht sowohl auf die Errichtung einzelner Gebaude, als auf die llebereinstimmung aller Gebaube in gangen Strafen, Plagen und ftabtischen Quartieren ausgingen; bann bie Aehnlichkeit ber Bauart einiger Theile bes besterhaltenen Werfes Ricolaus V. mit den entsprechenden Theilen der Gebaude Dius II., so bag ich in dem Florentiner Bernhard des einen und des andern Pabftes nur einen und benfelben Baufunftler febe und anneh. men kann. Ich bezeichnete oben bie inneren Theile, vorzüglich bie offenen Bogenhallen bes großen hofes ber Burg von Spoleto, von ber Manetti fagt, daß fie unter Nicolaus V. burchaus vollendet und bewohnbar gemacht wurde. Frenlich mochte ber Marktplat von Fabbriano, ben Nicolaus ganglich erneut hat, ungleich mehr geeignet fenn, die Gemeinschaft. lichkeit ber Bauart unseres Bernhards unter bem einen, wie bem andern Pabste barzulegen. Allein ich fand bis jest nicht Gelegenheit ibn gu feben, und fann nicht einmal mit Be-

<sup>\*)</sup> Mur. T. of P. cit. col. 907.

ftimmtheit angeben, ob er gang ober boch jum Theil feine erfte Beftalt bewahrt babe. Architecten, welche langere Beit binburch mit ber Bermeffung ber pientinischen Gebaude beschäftigt maren, fanden auch zu Biterbo, wo Nicolaus V. hat bauen lasfen, Gebaude in bem Gefchmacke bes Bernardo. Das Schloff bon Rarni, ber Thurm ber Engeleburg gu Rom find groß. tentheils noch in dem Zustande, in welchen Nicolaus V. fie Allein diese Manern und Zinnen, obgleich voll Charafter, find boch in ber Anlage und Bestimmung zu verichieben von ben Bautverfen ju Pienga, als bag man ben eis ner funftigen Bergleichung allenthalben auf Aehnlichfeiten rechnen tonnte. In ber That aber genugt es, die Bogenstellung ber innern Logen ber Burg von Spoleto in Beziehung auf Berbaltniffe und Zierben mit den Saulengangen ber Palafte ju Dienja ju vergleichen, um einzuseben, bag in ben Werfen beiber Babste eine hinlangliche Berwandtschaft der Bauart vorbanben ift.

Mit Sicherheit werden wir ferner aus der Gemeinschafts lichkeit des Bauherrn und aus der Verwandtschaft der Bauart schließen können, daß die Paläste und andere Gebäude, welche Pius II. in Siena selbst errichten ließ oder doch beförderte, von demselben Baumeister angelegt wurden, dessen Leistungen zu Pienza über alle Hofrante stegten. Wir haben oben gesesben, daß Pius sagte: der Pabst habe ihn nicht allein besschent und gelobt, son dern auch anderen Werken vorsgesetzt. Dieser Ausdruck wird zunächst auf Pienza selbst zu deuten seyn, wo auch die Hossinge, welche dort aus keinem andern Antriebe, als dem der Gefälligkeit gegen ihren Herrn, sich andauten, in der Wahl des Baumeisters schwerlich den Ansstehen des Pabstes entgegengehandelt haben; dann aber

und um so mehr auf die Palaste in Siena, weil hier nur der Pabst selbst, oder seine nachsten Berwandten die Bauberrn waren.

Pins II. errichtete zu Siena die Bogenhalle in der Nache der Kirche des H. Martin und legte um einige Jahre später den Grund zu jenem schonen Familienpalaste der Piccolusmini, den er seinem Ressen bestimmte. Dieses tressliche Sesdade gilt, in Ansehung seiner Aehnlichteit mit den pientinisschen Palasten seit Vasari für ein Wert des Francesco di Giorgio; \*) mit dem ersten Irrthume sällt auch der zwente. Milerdings ward der Palast Piccolusmini, jest: collegio Tolomei, nicht früher, als einige Jahre nach dem Tode des Pahsses beendigt; denn die Republik bewilligte noch im Jahre 1469. eine Erweiterung des Bauplases auf Rosten der dissentichen Strasse. \*\*) Indes hatte der Pahst den Bau schon im Jahre 1460 begonnen, wie aus dem Nachlass der Contractsteuer hervorgeht, welchen die Republik ihm gelegentlich des Ankauss der Baupläse bewilligt. \*\*\*) Hier einen anderen

<sup>\*)</sup> S. Grandjean et Famin, Architecture Toscane, wo eine gute Abbildung mit ihren Aufriffen und Durchschnitten.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. cit consil. camp. To. CCXXXVIII. fo. 58. — Esponsi per li Offitiali de l'ornato de la città vostra, come — hanno voluto con diligentia esaminare lo palazzo principiato per la sua spectabilità di Misser Jacopo ed Andre Piccolomini lo quale sara opera maravigliosa e nella città nostra degnissimo ornamento secondo la intenzione e disegno di loro spectabilità. Et trovano decti vostri servitori che a volere che le faccie corrispondino a drictura l'una coll' altra e lo palazzo venghi in quadro bisogna sopra pigliare dieci braccia de la selice (gepfiastette Strase) del campo etc. —

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv. cit. consil. camp. To. CCXXXIII, fo. 291. a. t. anno 1460. Ind. IX, die sabbeti XVIII. Octobris. — Dinanzi a voi —

Architecten anzumehmen, als jenen Bernardo, nun gar ben Francesco bi Giorgio, beffen Andenken nirgend fo weit guructreicht, ware, nach bem bereits Bengebrachten, eine ftrafliche Sartnackigfeit. Ich hoffe baber, bag man ben Roffels lini nunmehr überall in feine Rechte wiedereinsegen werbe; und um so mehr, da ihm der Ruhm zu gebühren fcheint, bem Bangeschmacke ber Schule bes Brunelleschi guerft Dag und Zierde verlieben zu baben. Allein auch die Beweglichkeit und Bielseitigfeit biefes Runftlers verbient Anerkennung; feine Borliebe fur diefe, oder jene andere Zierde scheint jemals ibn verleitet zu haben, bas Wesentliche seiner jedesmaligen Aufgabe aus den Augen zu laffen. Mochten reisende Architecten funftigbin feinen Arbeiten ju Siena, Pienga, Biterbo, Rarni, Spoleto und Sabbriano eine groffere Aufmertfamteit gutvenben und', obne vor frembartigen Profilen ju fingen, ben feis nen Sinn in der allgemeinen Anlage und vornehmlich in der Busammenstellung ganger Gebaubegruppen flubiren wollen, in welchem Bernardo mir einzig und gang unvergleichbar zu senn scheint.

Exponsi per li vostri — fidelissimi servidori nove offitiali sepra l'ornato della città nostra come dinami alloro e stato lo
spectabile cavaliere. Misser Gio. Saracini cittadino vostro et ha esposto come la Sanctità del sommo Pentefice Papa Pio II. intende
e vuole fare ed edificare ne la città vostra uno nobile e bello
casamento avendo le case et butighe e piaze dove tale casamento
fare intende da padroni et signori di quelle per pregi giusti et ragionevoli. Et che di tali compre così per li proveditori come per lo
compratore al commune vostro non si paghi alcuna cabella,
me si paghi etiando cabella delle cose si mettessero nella città
vostra per fare el detto casamento etc. — Eod. fo. — Approbatum
fuit — cum hac limitatione vid. quod omnes vendentes summo pontifici vel suis nepotibus — teneantur solvere corum medietatem cabella.

Wahrscheinlich ward auch die Wohnung, welche der Pabst seiner Schwester, Katharina Piccoluomini, Mutter des Hersgeges von Amalsi, in der Hauptstraße zu Siena einzichten lassen, von umserem Bernhard angegeben. Dieses Haus (zes genwärtig zehort es der Familie Nerucci) hat allerdings ein derberes Ansehn, stärtere Ausladung der Wertstücke des Untersgeschosses und der verzierenden Glieder. In der allzemeinsten Anlage stimmt es indeß mit jenen schon bezeichneten Bauwersten des Bernardo überein; auch fällt dieser Bau in eben die Zeit, als Bernardo zu Pienza für den Pabst beschäftigt war, da Katharina schon im December 1459, den Bauplaß erstanden hatte.\*), dessen von ihr nachzesuchte Erweiterung auf Kosten der dssentlichen Straße im October des folgenden Jahres von der städtischen Regierung bewilligt ward \*\*). Sie hatte ihren eigenen Architecten, welcher, schon weil das anges

<sup>\*)</sup> Archiv. delle Rif. di Siena Deliberazioni di concistoro To. 542. fo. 41. a. t.

<sup>\*\*)</sup> Ib. To. 547. fo. 21. s. 1460. die IX. Ottubris. Magnifici Domini etc. — attendentes, qualiter per eorum in offitio praecessores fuit concessa quedam platea cum omnibus rebus in ea existentibus communis Senarum in loco vocato piaza Manetti magnifice Domine Catarine sorori carnali summi pontificis vid. die XVIII. Decenbris preteriti 1459. cum certis conditionibus et inter alia quod via per quam itur ad archiepiscopatum Inter Domus Nannis de Marsiliis et Domum per jam Dominam Chaterinam hedificandam esset latitudinis octo brachiorum ad minus De quibus omnibus plene patet manu Ser Dei silvestri tunc notarii consistorii, et attento quod Domina Chaterina secum dum designum sui architectoris non potest commode facere ipsam Domum nisi capiat vel occupet de ipsa via unum brachium cum dimidio ad minus. Qua de causa — decreverunt, quod ipsa via remaneat et sit latitudinis brachiorum aen cum dimidio alterius brachii etc. —

zogene Actenftud ihn nicht nennt, bochft wahrscheinlich bem fienefichen Gemeinwefen fremd war. In biefer Stadt batte ber neue florentinische Geschmack bis um die Mitte bes funf. zehnten Jahrhundertes ben gothischen noch nicht so gang un-In den Bilbnerarbeiten bes Jacob bella terbrucken fonnen. Guercia, in ben Pfeilern ber Loggia di san Paolo und in anderen, nach bamaligem Stande des Gemeinwohles, wenig bedeutenden Unternehmungen biefer Zeit mischt fich ber neuauffommende antike Stoff noch durchhin mit gothischen Reminiscenzen. Nachdem die Richtung des Bruncllesco endlich auch Siena ergriffen batte, bilbeten fich, boch immer um Des cennien fpater, als die Bauwerte Pius II., einige Baumeifter in der neueren Manier. Doch blieben auch diese bis auf ben Baldaffare Perugi in ben Berbaltniffen ungleich willführlicher, als die Klorentiner. Der Palast Spannocchi in der haupt ftrage, ein kleinerer in ber Begend des romischen Thores, scheinen dem Sause der Katharing Viccoluomini nachgeghmt zu fenn. Bingegen giebt es ju Siena und in beffen Gebiete viele in Backftein ausgeführte Gebaube von einem pur biefer Gegend eigenthumlichen Charafter. Dabin gebort bas Saus Bartali in der Sauptstraße, die Rappelle neben bem Valagio be' Turchi vor bem florentinischen Thore, bas Rloster Monte Mibeto maggiore ben Chiusuri und Anderes. Diese Gebaube zeigen in ihren Thur- und Fensteroffnungen eine großere Breite und Niedrigkeit der Anlage, als überhaupt lobenswerth iff, und unterscheiden sich hiedurch insbesondere von den florentis nischen Bauwerken bes funfzehnten Jahrhundertes, bei benen fchlanke Berbaltniffe beliebt waren. Mit Sicherheit fann ich von feinem einzigen biefer eigenthumlich flenefischen Baumerfe ben Meister angeben; doch werben sie wahrscheinlich dem Copgarello, dem Francesco di Giorgio und anderen Runftlern dies fer Zeit benzumessen senn, von denen wenigstens im Allgemeisnen bekannt ist, daß sie sich auf die Baukunst verstanden haben. Ben so entschiedenem Gegensaße der Bauschulen von Florenz und Siena wird jenes ganz storentinische Haus der Ratharina Piccoluomini sicher nicht von einem Sieneser, wenn aber von einem Florentiner, doch wahrscheinlich nur von jenem Bernardo entworfen senn, den Pius II. vor Anderen würdigte und begünstigte

Vasari kannte den Francesco di Giorgio aus dessen Schriften um etwas naher, als andere Runstler, welche gleichzeitig oder früher zu Giena gearbeitet haben; daher entstand, daß er demselben einige Arbeiten unterordnete, von denen er nur allgemeine Runde besast. Es scheint, daß sein Beyspiel die Spateren angesteckt und sie verführt habe, dem Francesco auch einige Bildwerke unterzuschieben, welche in der That anderen, minder bekannten Kunstlern aufgetragen und bezahlt worden sind. Diese Arbeiten sind in der That sehr mäßig; indes sodert die Gerechtigkeit, sie ihren Weistern zu retten.

An der Borhalle des Cassino de' Robili zu Siena, der ehmaligen loggia di s. Paolo, befinden sich einige Statuen von hinreichender Größe, deren zwen, die Figuren der H. Petrus und Paulus, von Basari und Anderen dem Becchietta bengelegt werden; wahrscheinlich folgte er hierin seinem siene-sischen Berichtgeber, welcher ihn hier, wie gewöhnlich irre geleitet hat \*). In dem H. Ansanus und einem anderen ihm gegenüberstehenden heiligen will Della Balle, nach einem anmaßlichen Rennergesühle, die hand des Francesco di Giorgio

<sup>\*) &</sup>amp; Belege III. 3. ju Ende.

erfennen, Andere wiederum, den Jacopo della Quercia, Indeff findet fich in ben gebundenen Protocollen ber fienefischen Domverwaltung, bag man biefe Statuen 1451. je zwen bem Urbano ba Cortona \*) und bren bem Antonio bi Feberigo \*\*) verbungen bat; zween Bilbhauern, welche fast unbefannt find, obwohl fie bamals in ihrer Baterfiadt eine gang ansehnliche Stelle eingenommen baben. Urbano hatte im Dome bon Siena, angleich mit seinem Bruber Bartolomes eine Rappelle verziert \*\*\*), beren Ueberrefte man fodterbin innerbalb ber Rirche in die Mauer bes Thurmes eingelaffen hat. findet fich verschiebentlich in den Buchern der Domverwaltung, welche ibn mit Statuen jur außeren Bergierung ber Rirche beschäftigt †). Im Jahre 1457. bezahlt die Domberwaltung ibm eine Statue bes Dl. Vetrus ++), worans abzunehmen ift, baff Petrus und Paulus an der mehrgebachten Borballe von feiner Sand find, wie ebenfalls eine britte gegenüberftebenbe, welche mit jenen eine gewiffe Magerkeit ber Aussuhrung gemein hat. Es blieben bem Urbano ba Cortona die beiden mittleren, ber Il. Ansanus und beffen Gegenftuct, welche von obigen burch Breite ber Kormen, Lebenbigfeit ber Bewegung fich unterscheiben.

<sup>\*) 6.</sup> Belege II. 1.

<sup>\*\*)</sup> G. Bel. III. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Bel. II. 2 .-

<sup>†)</sup> S. Bel. III. 2. 3.

<sup>††)</sup> S. Bel. III. 2.

# Belege'

## I. Lorenzo da Biterbo.

Nicola della Tuccia, annali di Viterbo. p. 112.

(Die Abschrift verdante ich herrn Abbate Semmeria.)

"- Per far ricordo di me Nicola de Bartolomeo altrimenti detto Nicola della Tuccia Scriptore de questi ricordi fatti insino al di infrascripto, dico, che tra quali tempi uno spettabile Ceptadino nominato Nardo Mazzatosta de Viterbo habitante nella contrada de Sancto Simeone in quella Casa a pie de detta contrata, nella quale sta uno capo scale con palco il più bello et homorevole, ove sotto la scala sta un porticale in modo di loggia, e case. Il qual Nardo sopradetto de sua propria Pecunia fece fare una bonorevole cappella nella .Chiesa de Sancta Maria della Verità, ove sta la Immagine della nostra Donna, e depinta, et ornata per mano de Mastro Lorenzo figliolo di Giacomo de Pietro Paulo de Viterbo habitante presso la porticella, la quale va alla Chiesa della Trinità in Piano de Sancto Faostino, nella quale Cappella è ornata, et depinta tra le altre figure la historia della gloriosissima sempre Vergine Maria nostra clementissima Matre, et in quella historia sta alla mano manca, quando entrate in detta Capella, ove appare, chessa Vergine gloriosa lè dato lo anello da Sancto Giuseppe, ove sono molti giovani cavati dal naturale, tra quali da quello lato, ove sta la gloriosa Vergine sono depinte certe donne de più reggioni, et dietro a detto donne sta una vestita de negro in forma de vedova, et dietro a quella detto

Mastro Lorenzo volse depingere me, et cavarme dal naturale, et così fece, ove vedrete uno antico homo detà danni 684 o circa, vestito de paonazzo, et col mantello addosso, et una harretta tonda in testa, et calze negre, et quello e fatto alla similitudine mia, fatta a di 26 aprile 1469, et quelle persone, che vorranno leggere le mie scripture, et cognoscermi, vada a vedere in quello loco, laltre figure sono fatte a similitudine daltri, delle quali al presente non fo memoria."

#### II. Urbano bi Pietro ba Cortona.

1. Archiv. dell' opera del Duomo di Siena. Libro E. 4. memorie. fo. 23. a. t.

MCCCCLI. a di 16. di Luglio. Memoria come questo di detto maestro Urbano di Pietro da Cortona intalgliatore si conducie da gli oparari di sco. Paolo affare due figure di marmo da porsi a le colonne overo a tabernacoli de le colonne desso sco Pavolo et quelli sci che per essi oparari gli sara detto. le quali figure promette davere fatte et poste per fino a quattordici mesi prossimi avenire a tutte sue spese et deba la fare belle intere et schiette et di bel lavoro a segno di buon maestro et debba avere dalluopara nostra per mercie et salario de la sua sadiga fiorini ciento quaranta in tutto di lire quattro fiorino et così sono le dette parti insieme daccordo etc. - Le quali figure debba lavorare di marmo del nostro contado et debba le fare grandi quanto si richiede a la grandeza de detti tabernacoli.

## 2. Archiv. et libro citt. fo. 29.

Memoria come a di XVIII. dottobre 1451. Misser lopararo predetto per vigore de la remissione in lui facta per li suoi conseglieri allogo a Maestro Urbano di Pietro et Bartholomeo suo fratello schultori da Cortona una cappella da farsi per loro in duomo a laltare de la Madonna dele gratie con questi modi et pacti: cioc che essi Maestro Urbano et Bartholomeo sieno tenuti et debbino fare la detta cappella di marmo gentilmente lavorata et essa ponere et finire a tutte loro spese di marmi et ongni altri lavori bisognevoli a la fabrica dessa cappella per tenpo di tre anni proximi da cominciare in calende di gennaro proximo, del quale lavoro debbino avere da luopara et suoi cam, fiorini 900. di Lire IV° il fiorino di tempo in tempo come serviranno.

Item che la detta cappella sia bene proportionata et conposta in tutte le sue parti et con debite misure di largheza et alteza, et sporti fuore del muro braccia 1. ½. ne suoi pilastri seguendo lavanzo del lavoro a la debita misura che portano non scemando il detto braccio ¼ per largheza.

Item che la detta cappella sia conforme al disegno de la cera na (ne ha) fatto il detto Maestro Urbano il quale a il detto opararo, et ad essa forma si debbi fare, ma che pilastri sieno a forma duno dessi solamente, cioe di quello che e a storie et non a figure grandi di quelle storie che per detto oparaio li saranno imposte.

Item che nel fregio sopra larcitravo in luogo da-

quile et vasi che sonel (son nel) disegno debi fare IV. Evangelisti In forma danimali come li figura la chiesa.

Item che la base de pilastri sieno belle et vantaggino il detto disegno a forma di uno disegno fatto con penna in uno suo libretto, dove da capo al disegno e una crocetta, et e scripto, In ponte.

Item che le dette base pilastri capitelli arcitravi et fregio predetto sieno tutti di pietre da cierro et le figure de le storie et l'altre di tutto il lavoro sieno di mezo relievo et piu o meno come verranno Intaglio (sic) a le storie, sicche sieno di buona apparenza, et di lavoro gentile et maestrevole.

Item che la cornice di sopra che ricigne il frontone sia grossa al pari di quella di sotto che attraversa la cappella et di quello lavoro o megliore. Item etc. (Formein.)

3. Archiv. cit. Libro E. 6. Deliberazioni. fo. 21. a. t. Die V. Julii 1456.

Et decreverunt quod statua marmorea ad Immaginem sci Bernardini exsistente penes magistrum Urbanum quae statua est opere consignata per donatorem conventu observantie sci Bernardini et quod sumptibus opere finiatur et detur ut supra.

fo. 29. 25. Sept. 1456.

— Del. quod sit remissum in dominum operarium quod possit facere pretium figure s. Bernardini donate fratribus observantie sci Bernardini per magistrum Urbanum et ponendum ad conputationem dicti magistri Urbani.

## fo. 60. a. t.die XXIII, Sept. 1459.

Insuper decreverunt quod eidem magistro Urbano solvatur floreni sex de libris 4 pro quolibet floreno pro ejus mercede eo quod fecit et construcsit figuram sancti Bernardini de Senis positam in ejus cappella in ecclesia catedrali. Et quod camerarius eidem magistro Urbano praedicto solvat sine suo praejudicio etc. —

4. Arch. cit. E. 5. fo. 137 (197.) a. t. VIII. Januarii 1454 (1455.) — prestare a Maestro Urbano di Pietro da Cortona maestro di pietra di ducati otto da schontarsi o rendarsi come parra alloparaio et conseglieri.

# III. Antonio bi Feberigo \*).

1. Archiv. cit. libro E. 4. memorie. fo. 25. a. t. 1451. Richordo come questo di 7. di settenbre Bartolomeo di Pavolo di Gabriello Ricevette per maestro Antonio di Federigo scarpellatore di marmo libre treciento si gli dette per parte di tre fighure di marmo si fanno fare in su la logia di sampavolo con questa conditione: promette detto a lo spettabile cavaliere Misser Mariano bargalgli oparaio et alloparari di santo Pavolo che detto maestro Antonio servira in sopradetto lavoro et a quello tempo che e oblighato come e rogato ser arduino di Lunardo. Et due non servisse come e detto ristituire dette lire trecento. Et questo appare allibro de le ricordanze segnato b. di detto Bartolomeo e Pavolo a fo. 68.

<sup>\*)</sup> Bergl. in Bejug auf diefen Runftler Abb. VIII. Bel. I. 3.

- 2. Archiv. cit. libro E. 6. fo. 33. a. t. die XXX. Jan. 1456. (1457.)
- Decreverunt locare et locaverunt magistro Antonio Federigi lapicide de Senis ad faciendum quatuor statuas marmoreas ponendas apud columnas logie mercantie vel alibi\*) prout videbitur dictis Dominis operario et consiliariis cum hoc quod pretium predictarum figurarum fiat per offitium predictum et hoc quum fuerit conpleta una figura ut possit videri laborerium suum et si dicto offitio facta dicta figura videbitur tunc et eo casu dictus Magister Antonius prosequatur in laborerio sin autem fiat prout per offitium deliberabitur.

Dieses Probestud erlangt (eod. To. so. 42. a. t.) die XXX. Decbris 1457. die Billigung der Domverwaltung. Das. so. 43. die XXXI. Dec. 1457.

Dni operarius et consiliarii una cum camerario convocati etc. declaraverunt pretium unius figure seu statue marmoree facte per magistrum Antonium Federigi vid. ad Immaginem s. Petri esse de florenis sessaginta octo de Lib. 4. den. pro floreno et quod camerarius eidem magistro Antonio solvat dictum pretium sine suo prejuditio aut damno etc. —

Et visa deliberatione alia facta — die XXX Jan. in presenti libro fo. 33. de locatione 4. figurarum seu sta-

<sup>\*)</sup> Man war bamals eben mit ber inneren und dußeren Besendigung des Domes beschäftigt. S. Arch. cit. libro E. 5. wo fo. 107. a. t. Marmorbelleidung einer Kappelle, fo III. 112. (172.) 117. (177.) drey Kappellen bilbnerisch ju verzieren beschloffen werden.

tuarum - factarum (?) per magistrum Antonium Federigi decreverunt quod dictus Magister Antonius prosequator In faciendo dictas figuras et quod sit remissum in dominum operarium qui pro tempore erit In faciendo pretium dictarum figurarum In quo possit expendere usque ad floren. 72. de libris 4. pro quolibet quas figuras dictus Magister Antonius facere debeat ad modum boni magistri etc. -

Eod. To. fo. 46. a. t. XXVIII. Martii 1458. erhalt Antonio eine Vorausbezahlung.

- 3. Archiv. et To. cit, fo. 47. a. t. die octava Julii 1458.
- Et decreverant quod Donatello schultori detur ad schulpendam et fabricandam statuam et figuram marmoream sancti Bernardini non excedendo summam pretii dicte figure florenos sessaginta otto denariorum Senensium vel ad plus vantagium (vantaggio) opere.

Et similiter figuram sci Ansani detur ad fabricandam Antonio Federigi eqdem modo.

Vecchietta detur figuram S. Pauli eodem 'modo.

Wollte man hier, gleich bem Berichtgeber bes Bafari, auf jene Statue an ber loggia di san Paolo rathen, so fame boch noch ein zwenter Bilbner in Betrachtung, bem man um wenig fpater ebenfalls eine Statue bes Sl. Paulus auf. getragen bat, vielleicht weil man mit bem Becchietta nicht einig geworben.

Archiv. cit. libro E. 7. Deliberazioni fo. XX. 1465. - E possi allogare (l'operajo) a Giovanni di Stefano ad fare di marmo la figura di sancto Pavolo come meglio potra.

Indes sinde ich in beiden Fallen nicht angemerkt, sür welche Stelle diese Statue bestimmt war. Man verzierte das mals die Vorsprünze der Domkirche und verschiedene Kapspellen in ihrem Inneren durch Statuen und Bildwerke; so ward die Statue des H. Ansanus in der Kappelle s. Giovanni Bapt. eben damals dem gedachten Giovanni di Stefano bestahlt. Wir werden uns demnach an jene ersten, die, loggia di s. Paolo, sicher angehenden Austräge halten muffen; um so mehr, da die vorhandenen sünf Statuen je zwen und drep in derselben Manier gearbeitet sind; da sogar die beiden breister gehaltenen in der Manier mit den schon bezeichneten Fragsmenten der Kappelle des Urbans da Cortona im Dome überseinstimmen.

#### XIII.

Entwurf einer Geschichte der umbrisch toscanisschen Runfischulen, für das funfzehnte Jahrsbundert.

Stufenweis haben wir uns der Spoche angendhert, in welcher die Kunstgeschichte in eben dem Maße an Sicherheit und Ausführlichkeit gewinnt, als ihre Quellen reichlicher zu fließen beginnen; von nun an will ich die Erganzung und Berichtigung des Einzelnen der Darstellung des Allgemeinen und Durchwaltenden, die vereinzelten Kunstler den Schulen unterordnen, aus welchen sie hervorgegangen sind.

Schule, nenne ich die lebendige Fortpflanzung von Stimmungen, Richtungen, handhabungen, deren Entstehung aus dem Benspiel und aus den Einwirfungen machtiger Geister in den meisten Fällen umständlich nachzuweisen ist. Schule in diesem Sinne pflegt auch dem flüchtigen Blicke durch Eisgenthumlichkeit der Auffassung sich anzukündigen, entschiedener vielleicht durch Eigenthumlichkeiten der Manier und Formensgebung.

Allerdings num durfen die Runstschulen, da fie nothwendig irgendwo zu Sause sind, auch wohl einmal nach der Dertslichkeit, in welcher fie sich entfaltet haben, benannt werden. Indes geschiehet es nicht selten, daß beren Stifter ihre Seismath vertauschen und an verschiedenen und weit entlegenen Stellen geistige und technische Anregungen verbreiten. Auch

hat es sich wiederholt ereignet, daß in demselben Mittelpuncte verschiedene Stifter gleichzeitig hervorgetreten sind, welche ganz entgegengesetzte Richtungen und Handhabungen auf ihre Schuler und späteren Nachfolger fortpflanzten. Wenn nun dieselbe Schule unter Umständen verschiedene Städte und Landgebiete umfasset; wenn andererseits dieselbe Stadt nicht selten ganz verschiedene Schulen in sich einschließt; so ist es offenbar uns zulässig, die Runstschulen, wie es ben neueren Schriftstellern üblich ist \*), durch bin nach der Dertlichkeit, in welcher sie Raum gefunden, zu classissieren.

In den früheren Abschnitten begegneten wir großer Einsformigkeit des Wollens und der Manier; kaum gelang es uns in den altesten Zeiten die größeren nationalen Massen, Reugriechen, Italiener und Deutsche, genügend zu sondern; selbst in der vorgerückten Spoche des Giotto unterschieden wir nur etwa Florentiner und Sieneser. Um so vielfaltiger trensnen, zerspalten, durchfreuzen sich die mittelitalienischen Kunstschulen seit dem Anbeginn des funszehnten Jahrhundertes.

Die früheste Spaltung in der Nichtung italienischer Kunstler entstand unmittelbar aus den Neuerungen des Giotto. Diese erhielten sich zu Florenz ein ganzes Jahrhundert lang in Gunst und Gebrauch; hingegen zeigt sich in der sienesischen

<sup>\*)</sup> Bey Langi und so viel Anderen heißt, rom ifche Schule: bie Gesammtheit aller Runfler, welche im Staatsgebiete bes romischen Stubles geboren find. Run giebt es in diesem Staate, von ben mannichfaltigften Meifterschulen abgesehn, auch noch bie entschiedenften Stammverschiedenheiten: Romer, Loscaner, Umbrer; ber Lombarben in ben Legationen nicht zu gedenken, welche man aus Inconsequenz abzusondern und ben Bolognesern bepzwordnen pflegt.

Schule noch bis um bas Jahr 1500. manche Nachwirfung ber Anregungen, welche braantinische Borbilber, ober lebenbige Unleitung neugriechischer Maler, wahrend des brengehnten Jahrhundertes in gang Loscana verbreitet hatten. — Als die lebenssinnigen und munteren Lorenzetti im Campo santo gu Difa malten, befolgten fie, von ihrer allgemeinen Richtung abweichend, in jenen Einsteblern ber Bufte genau bie Anordming ber neugriechischen Darftellungen biefes Gegenstandes; Barna batte in jenen Mauergemalben gu f. Gimignano fogar Manieren und Formen aus feinen Borbildern benbehalten; Pacchiarotto, ein Zeitgenoffe Raphaels, gefiel fich in einem seiner besten Gemalbe \*) die Patriarchen und Propheten ber Glorie aus bem griechischen Enpus in seine eigene, mehrseitig ausgebilbete Manier zu übertragen. Diese Benfpiele beuten. nicht sowohl auf Anhanglichkeit ober Gewöhnung an griechische Manieren, welche auch ju Siena fehr frube nach ben gefteis gerten Unfoberungen ber Zeitgenoffen ins Gefälligere maren abgeandert worden; vielmehr auf fortbauernde Ehrfurcht und Empfänglichkeit für die sittliche Burbe in ben altesten Runft. gebilben ber Chriften. - Gie gelten mir fur Beweife eines, auch nach den Reuerungen des Giotto, unter der Afche forts glimmenden Bestrebens, Die sttlichen und religiösen Borftels lungen bes Chriftenthumes mit alterthumlichem Ernft und in ibrer gangen Strenge aufzusaffen.

<sup>\*)</sup> Es marb meinerzeit jum Bertauf ausgeboten. Der Gegenfiand: Die Aufnahme ber Madonna in den himmel, unten die Apofiel; hober, wie gewöhnlich, Glorie von Engeln, welche die aufwarts
schwebende Jungfrau umgeben. Unter dem oberen Rande des Bilbes zu den Seiten jene Erzodter von byzant. Anfehn, welche auch
in den alteren sienesischen Darftellungen deff. Gegenstandes vorzutommen pflegen.

Wie wir uns erinnern, batte Giotto unter feinen Beitgenoffen die vielfältigste Auffaffung bes Lebens beliebt gemacht; ber Enthustasmus für neuere heilige, bas Intereffe an ihren mannichfaltigsten Lebensverhaltniffen \*), war jener Wendung feines großen Talentes entgegengetommen, batte beffen Ents wickelung und allgemeine Anerkennung entschieben begunftigt. Seinerzeit war bie Krage nach typischen Darftellungen ber Patriarchen, Propheten, Apostel, ober bes heilands selbst und ber bebeutenberen Ereigniffe ber Evangelien, allgemach in ben hintergrund getreten; hingegen waren alle Sande gefchaftig, Die Uebergange im Leben moberner Beiligen gu malen: frubere Beltlichkeit, plotliches Erwachen bes Bewußtsenns bes Seiligen; Eintritt ins Leben ber Frommen und Abgeschiedenen, Wunder im Leben, wie besonders nach bem Lobe, in beren Darftellung, wie es in ben außeren Bebingungen ber Runft liegt, ber Ausbruck bes Affectes ber Lebenben bie Anbeutung ber unfichtbaren Wunderfraft überwog. Allein auch die Les bensbegebenheiten bes Erlofers wurden jur Traulichfeit bes Familienlebens berabgezogen; benn die Geburt und Erziehung, bie Mutter mit dem Rinde (Borftellungen, welche die alteften Runftler aus religiofem Bebenfen, ober aus anberen Urfachen vermieben hatten) wurden nunmehr unter ben allgemein

<sup>\*) 3</sup>ch habe bereits, mit anberen Bepfpielen, auch jene gleich, laufenden Darftellungen bes Lebens Shrifti und bes Sl. Franz in Erinnerung gebracht (Abh. IX.). — Bu Afift, im Rlofter der Hl. Chiara, zeigt man im Arenzewölbe über bem Hauptaltar Malereven, welche eine Bergleichung bes Lebens der Madonna mit jenem der Hl. Chiara zu bezielen scheinen. Diese Arbeit wird dem Giottino bepsemeffen, was seinen Grund haben mag, da fie bessen florentinisschen zu gleichen scheinen.

driftlichen die Lieblingsgegenstande ber Maleren. Wie in Dies fen bas Raive und Zartliche, so warb in ben Aufgaben aus ber Leidensgeschichte nicht mehr bas Erhabene und Siegreiche, vielmehr nur bas Rührende hervorgehoben — Die unmittelbare Rolge jenes schwarmerischen Schwelgens im Mitgefühle ber irdischen Schmerzen bes Erlbsers, bem ber Dl. Kranciscus burch Benspiel und Lehre eine neue und bis babin unerhorte Energie verlieben batte. - Diese mobern driftlichen Runfts aufgaben umfaffen allerdings fo viel menschlich Wichtiges und Angiebendes, bag wir beren Ginfubrung im Sangen als eine wesentliche Bereicherung betrachten, unter allen Umftanben gugeben muffen, bag fie viele ber schonften Leistungen ber neueren Runft veranlagt haben. Doch find fie einleuchtend nicht, wie man wohl binguwerfen pflegt, aus dem Beftreben entstanden, ben Ibeen bes Christenthumes ibre gange Tiefe, ibre ernstere Seite abzugewinnen.

Uebrigens fehlte es sowohl jener hinneigung jum hochalterthumlichen ben ben Sienesern, als besonders der Objectivität der Florentiner, an Consequenz, oder an entschiedener Durchführung des Wollens.

Unausgesetzt verfolgt, mußte die giotteste Richtung auf Mannichfaltiges und Lebensreiches die Florentiner ungleich früsber, als geschehen ist, mit der Bedeutung der Formen, besonders in den Gesichtsbildungen, bald auch mit den allgemeineren Gesetzen des sich Gestaltens und Erscheinens vertraut machen. Indeß durchfreuzte sie eine gewisse Befangenheit in den Manieren und Formen, in welchen der große Erneuerer ihrer Schule sich ausgedrückt hatte; ich möchte sagen: die Scheiz; jene engen Grenzen zu überschreiten, innerhalb welcher die Darstellung eines so hochverehrten und allgesepreten Künstlers

sich bewegt hatte. Daher vornehmlich erkläre ich mir, daß Arcagno und andere Meister des vierzehnten Jahrhundertes, welche in der Nichtung des Giotto weiter gestrebt und besonders der menschlichen Gesichesbildung dis dahin unbenutte Juge und Zeichen abgewonnen haben, weder die volle Anerskennung, die ihnen gebührte \*), noch selbst die Nachfolge fans

Ben fo beutlichem Bewußtseyn eines halflosen Rackschreitens zeigen fich nirgend Spuren bes Nachbentens über beffen innere Ursfachen, ober außere Beranlaffungen. Wie es icheint, ließ man fich gehn. Die alten Meifter mochten auf ihren Lorbeern ruhn und mit einer gewiffen Selbstgefälligkeit auf bas Unvermögen ihrer Nachfolger herabsehn, über bas Weiterftreben der Bessern verblen, bet seyn, wie es sich täglich wiederholt.

3ch habe oben (IX.) gezeigt, wie jenes Borurtheil ber Trecentiften gegen Ende bes funfzehnten Jahrhundertes in dem fiddtischen Patriotismus der Florentiner fich verjungt habe. Doch versaumte ich, an ein altes Gedicht zu erinnern, Francesso Lancillotti, Fiorentino, pitt., trattato della pittura etc. (Roma 1508. und Lettere pittoriche To. VI. p. 299. und 347.) in welchem die Maleten spricht.

Jo era quasi del Mondo fuggita,

Quand' un, che su in me più d'altri dotto

Pur mi ritenno, e rendemmi la vita.

Questi fu Fiorentin, questi fu Giotto,

Questo é colui, che m'ha risuscitata,

Quest' ha 'l bel nome mio fra voi ridotto.

Ob übrigens biefer Giotto, ben feine florentin. Beitgenoffen und Nachtommen langezeit für unerreichbar gehalten, jemals jener

<sup>\*)</sup> S. Franco Sacchetti, nov. 196., wo auf die Frage: "wer mit Borbehalt des Giotto (da Giotto in fuori) der größefte Maler gewesen sep," dieser den Eimabue, jener den Stefano, der dritte Bernardo, ein anderer den Buffalmacco nennt, wobey es dem Erzidler offenbar nicht auf Namen ankommt. Darauf sagt Raddeo Gabdi: "gewiß hat es sehr große Lunfter gegeben, welche das Unerreichbare geleistet haben; indeß ift diese Lunft in Abnahme gerathen und noch immer im Sinken (ma questa arte 6 venuta a viene mancando tutto di)."

ben, welche sie nach naheliegenden Vorausschungen hatten hervorrusen mussen. Artagno hatte die Prosile der Heiligen auf seiner Tasel \*) in sta Maria novella schon individualisitet und in seinem großen Rilievo an der Rückseite der Madonsnenkappelle in Orsanmichele das altesse Bildnis der italienischen Runstgeschichte (sein eigenes) mit größtem Erfolge durchgessührt; Giovanni da Melano vor allen anderen die Möglichteit und die Vortheile der Modellirung, und in der Auffassung und Benutzung der Extremitäten, eine dis dahin under kannte Feinhrit des Sinnes dargelegt. Demungeachtet zeigt sich den den storentinischen Malern späterer Zeiten, dis zum Austreten des Fiesole, keine Spur jener physiognomischen Beszeichnungen des Arcagno; dis auf Masaccio, keine Nachwirskung des Strebens nach Nundung, welches Giovanni da Mes

Liefe bes Gefühles, Reinheit ber Anordnung, Anmuth ber Benbung, Bierlichkeit ber Ausbildung, gleich gekommen fen, welche fein bescheidener Schuler Laddes in feche fleinen Bilbern ber Sammlung ber forentinischen Kunftschule (Galleria de' quadri piccoli) bargelegt hat; mer murde daruber ju enticheiden magen, nachdem bie meiften und wichtigften Arbeiten bes Giotto untergegangen find. Indef erregen die Borhandenen Zweifel; feine Manier fceint darin burchhin auf Schnelligfeit ber Beichaffung angelegt ju fenn. Lade beo hingegen hatte fich barauf eingerichtet, gierlich und emfig gu beendigen. - In der bezeichneten Folge, welche überall an bas Les ben ber Sl. Cacilia in fanto Stefano eriunert, ift befonders die Geburt bes Beilands mobl erhalten und bis in bie Rebenmerfe fcon beenbigt. Salf ihm barin Giovanni ba Melano? Gewif, ware es ausgemacht, bag er bes Tabbeo Gefelle gewesen, mochte ich mir die ichonen Thierbildungen biefes fleinen Gemaldes eben nur daber erflaren.

<sup>\*)</sup> Die Inschrift in der Mitte des Godels: Anni domini MCCCLVII. Andreas Cionis de Florentia me pinxit, Bu ben Seisten die Namen der hil.

land vor feinen Zeitgenoffen vorans hatte. Freplich mochte es behaglicher fenn, die hergebrachte giotteste Manier mit größter Fertigkeit auszunden, als die Richtung, aus welcher ste hervorgegangen, mit Ernst und Entschiedenheit hindurchquischen.

Viele, theils namenlose Werke dieser spateren Spoche der (seit Langi) sogenannten giottesten Maler haben sich dis auf unsere Zeit erhalten; sie unterscheiden sich von ihrem altesten Vorhilde durch größere Fertigkeit des Pinsels, durch gewisse sausstudige Reckheiten, besonders in der Andeutung der Brüche des Gefältes. In dieser Zeit verlor sich manches große Latent in der Leichtigkeit behender Ausstüllung bedeutender Mauersstäden; auch ein Agmolo Gaddi, welcher in der Chorkappelle der Rirche ka Croce zu Florenz einen ausgezeichneten, obwohl stüchtigen Geist gezeigt, dessen reintechnisches Wollen in der Schülers, des Cennini, sich abgespiegelt hat.

An diesem, gewiß beachtenswerthen Benspiele werden wir uns versinnlichen können, worin eine achte, auf Empfangslichkeit für das geistig stitliche Wollen der Vorganger begründete Besolgung des Pergebrachten von lässiger, zielloser Nachästung üblicher Handhabungen sich unterscheide. Wenn diese sich begnügt, Manieren und zufällige Aeußerlichkeiten sich anzueignen, solche sertig zu handhaben und eben hiedurch sie nothwendig zu verslächen; so wird achte, tiesbegründete Ehrstucht vor dem Alterthämlichen dessen einwohnendes Leben in sich ausnehmen; darin verschlossen Reime pslegen und weiter entwickeln; dahin trachten, das Tressliche von seiner, nicht selten unscheinbaren Umballung zu befreyen, durch größere Deutlichkeit oder Schönheit der Darstellung gleichsam zu verzingen. In diesem Sinne ergriff der Sieneser Thadbes Bars

toli um das Jahr 1400. den Faden der Ueberlieferung des Hochalterthümlichen vielleicht aus den Händen seines nahen Borgängers Barna, welcher, wie wir oben gesehen haben, mit dem Vater des Thaddeo, dem Bartolo di Fredo, an einer Stelle und vielleicht gleichzeitig gemalt hatte. Er band sich weder an die Manier, noch an den dußeren Zuschnitt der Formen, ging nur in den Geist seines Vorbildes ein, den er, indem er hie und da wohl einmal dem allgemeinen Zeitgesschmacke huldigte, doch im Sanzen nur mit den schönsten Seisten der moderneren Auffassung christlicher Kunstvorstellungen auszuschnen bemüht war.

Diese verschiedenen Seiten seines Bestrebens vereinigte er in dem Altargemalde der sienesischen Sallerie, dessen beschädigte Ausschrift: ..... Bartholi de Senis. Pinxit hoc opus. anni domini mille quatrocento nove, allerdings Zweisel zulassen wurde, ware nicht Manier und Richtung des Kunstlers aus anderen Werfen hinreichend befannt. In dem Hauptbilde, der Verfündigung, huldigte Thaddeo in der Bestleidung des Engels durch schwerfalligen Goldstoff dem Gesschmacke und der Sitte seiner Zeitgenossen \*); in der Gestalt

<sup>\*)</sup> S. ben Befchluß, bie Kappelle bes dfentlichen Palastes burch unseren Kunkler malen ju lassen, wo (Archiv. delle Ris. di Siena. Delib. di consiglio No. 232. anno 1406. fo. 18.) — die XXVª Augusti. Et deliberaverunt — quod totum residuum denariorum, qui superaverunt — — convertatur per operarium cam., in ornatum cappelle palatii, quod fiat per manus magistri Thaddeji Bartoli cum illis siguris ornatimentia et auro et modis et sormis, de quibus eidem videbitur pro ornatimento dee cappelle etc. — Auch in anderen Berträgen dieser Zeit und Art wird das Gold, was die Maler disweilen gegen den Geschmack ihrer Zeit ersparen mochten, ausbrücklich einbedungen.

der Jungfrau, deren Saupt, Gewandung und Stellung, in Ansehung der Idee und der Umrisse, zu dem Gelungensten seiner Art gehort, suchte er offenbar der moderneren, zum Zärtlichen und Schmachtenden sich hinneigenden Aussassische er sich in den günstige Seite abzugewinnen; hingegen überließ er sich in den Giebeln, Leisten und Außenwerten ganz seinem Sinne für das Ernste und Hohe in den alterthümlichsten Aunstgebilden der Christen.

Diese dusteren Theile ber Altartasel, welche man, ich weiß nicht aus welchem Grunde, davon abgebrochen, entbeckte ich in den Magazine der Akademie, als mir der Magistrat der Stadt gestattete, solches zu besichtigen und mit Zuziehung betheiligter Personen auch zu verzeichnen. Sie wurden auf diese Veranlassung in die zwepte Classe versetzt und mit A. 5. bezeichnet. Andere Bruchstücke von Gipfeln zerbrochener Tasseln gingen zu Siena von Hand zu Hand; in verschiedenen wiederholte sich die Darstellung des Weltlehrers, dessen uralten Typus Thadden durch die Grisse und Vortheile seiner schon vorgerückten Aunststufe gehoben und merklich verscholte hatte.

In größeren Dimensionen versuchte er sich in der Rappelle des öffentlichen Palastes ju Siena, deren Aufschrift, über dem Judas Maccabaus:

Thaddeus Bartholi de Senis pinxit istam cappellam. MCCCC. VII. — Cum figuris sci XPOfori et cum aliis figuris. 1414. \*).

<sup>\*)</sup> Arch. delle Riform. di Siena. Deliberazioni di Consiglio No. 232. anno 1406. fo. 18. No. 237. anno 1407. fo. 32. a. t. fommt es querft qur Sprache, diese Rappelle neu und durch unseren Runfler ausmalen qu laffen. No. 242. anno 1408. fo. 33. wird die Bezahlung des dis dahin geleisteten decretirt. No. 275. anno

Jene Figur bes Hl. Christopher, beren er sich im Rachsage besonders zu ruhmen scheint, war allerdings nach damaligem Stande der Hulfstenntnisse und Kertigkeiten der Runst,
in Ansehung ihrer Größe und ihres Nackten, ein wohlbestanbenes Wagestück. Weniger Lob verdienen die Gestalten der Redner, Staatsmanner und Kriegeshelden des classischen Alterthumes, welche Thaddeo, vielleicht zur Unterscheidung von
dem antiken Haditus seiner christlichen Helden, mit allerlen
keltsamen, phantastisch hästlichen Bekleidungen begabt hat \*\*).
Hingegen enthalten die inneren Wände der Kappelle Darstellungen aus dem Alter und Abscheiden der Jungfrau, welche
in Ansehung des Ansdruckes der Affecte, der Liebenswürdigskeit der Charaktere, der Anordnung und emsigen Ausführung
alle Wünsche befriedigen.

Ueber dieses, wie über andere Werfe des Thadden, hat Basari mit Lust umd Antheil sich verbreitet, nur die kleineren Arbeiten übergangen, welche umser Künster mit besonderer Liebe zu beendigen pstegte. Ein kleines anmuthiges Madoninenbild mit seinem Namen bezeichnet sah ich zu Siena im Bestige des Abbate de Angelis; ein ahnliches in der ehemals sollyschen Sammlung. Eine Madonna, welche von köstlichen Engeln umgeben jen Himmel steigt, wo typische Propheten und Erzodter sie empfangen, vermehrt seit einigen Jahren den

<sup>1413.</sup> die Bemalung der außeren Bande und Pfeiler befchloffen.
- Daber des gedoppelte Dat. ob. Infchrift.

<sup>\*)</sup> Diese werden ben Langi, welcher fle (acuola Sen. Ep. 1.) irrig für fienefische Coftume balt, von genauerer Befichtigung ber Arbeiten bes Thabbeo abgeschreckt haben. In der That miße handelt er dieselben ohne allen Grund, wie benn überhaupt sein Kunfurtheil eben so flach und keet ift, als seine Angabe hiftorischer Umftanbe.

reichen Kunstbesitz bes Königes von Bayern. Endlich gab es auch zu Perugia \*) einige kleinere, mit dem Namen bes Thadden und mit dem J. 1403. bezeichnete Gemalde, welche sich indes nicht mehr aufgesunden haben.

Aus diesen Gemalben erhellet, daß Thabbeo bi Bartolo für Perugia gearbeitet, aus anderen Umftanben, bag er auf bie Malerschulen ber umbrischen Stabte eingewirft babe, Ich halte ibn, wie ich bereits angebeutet habe, fur ben Stifter jener eigenthumlichen Bereinigung bes herben und Ernften ber altesten Runftrichtung mit bem Schmachtenben, Sehnenben, Schwarmenben ber neueren, welche nunmehr in ben Malerschulen ber umbrifchen Stabte für lange beimisch murbe. Unalucklicher Beise habe ich einige Austuge verlegt, ober eingebußt, welche, wenn ich recht entfinne, die perfonliche Unwesenheit des Thaddeo die Bartolo zu Perugia und in Umbrien erweisen. Allein, auch von diesem Umstande abgesehn, giebt es in ben umbrifchen Stabten viele Spuren feiner Einwirfung, beren Andeutung fpaterbin ibre Stelle finden wirb. viel bringe ich hier in Erinnerung, daß auch fein Bruder Domenico zu Verugia gegebeitet bat. In ber Kirche f. Giuliano befindet fich eine Altartafel, beren Aufschrift:

Dominicus Bartoli de Senis me pinxit. Hoc opus fecit fieri domina Antonia Francisci de Domo Bycholis. Abbatissa istius monasterii in anno D. M. CCCC. XXXVIII. de. (decimo) mensis maji.

<sup>\*)</sup> S. Guida di Perugia. Ind. — Bruchftude ber Tafel, welche Bafari, vita di Taddeo di Bartolo, Diesem Runftler in Der Pfart, kirche ju f. Gimignano beplegt, finden fich gegenwartig daselbft in der Sacriften — Unter dem schönen f. Bartholomeus des haupt, bildes die Jahresjahl 1401. — Die Behandlung, wie schon Bafart andeutet, noch gant trecentistisch.

durch die Umständlichkeit ihrer Zeitbestimmung auf persönliche Anwesenheit des Künstlers hinweiset; wie es denn überhaupt in so früher Zeit überall in Gebrauch war, die Künstler, deseren Talent man in Anspruch nahm, an Ort und Stelle arbeiten zu lassen. Ich habe dieses Umstandes erwähnen wollen, weil er außer Zweisel setzt, daß beide, so benachbarte Städte eben damals in einem gewissen malerischen Vertehr gestanden, übrigens hatte Domenico di Bartolo bereits eine ganz andere Richtung eingeschlagen, als sein größerer, gemüthvoller Brusder, weßhalb ich andere Mittelglieder der Fortpslanzung der Richtung des Letzen werde nachzuweisen haben.

Doch wird es nothig seyn, ehe wir diesen Andeutungen weiter nachgehn und jene Nichtung bis auf den Niccolo Alunno und Fiorenzo di Lorenzo, und weiter bis auf den Peter von Perugia und dessen Schule hinausverfolgen, und vorher nach dem Fortgang der entgegengesetzten umzusehn, deren Mittelpunct jenerzeit zu Florenz lag.

Die florentinische Malerschule war gegen Ende des vierzehnten Jahrhundertes, ben erweislicher Gleichgültigkeit gegent
die Fortschritte eines Arcagno und Anderer, in eine gewisse
breiste und fertige Handhabung der giottesken Manier verfallen. Diese wird von Einigen aus damaligem Borwalten der Begeisterung für bestimmte Ideen erklärt, obwohl, wie ich gezeigt habe, die Richtung, welche von Siotto ausgegangen, vielmehr durch Verbreitung und Steigerung des Antheils an dem Seschehenden und Wirklichen sich auszeichnet, so daß jener Stillestand im Fortschritte eben nur aus den gefährlichen und ausdringlichen Untugenden der Trägheit, Lässischen und Gleichgültigkeit im Beruse zu erklären ist. Wie frühe man begonnen, ohne Begeisterung für die Idee der Ausgabe zu malen und eben baher auch ohne ben Trieb zu mehrender Deutlichkeit und Schönheit der Darstellung, zeigt eine Tafel, welche ich zu Florenz im Sandel gesehn, worin der Gekreuzigte und die Heiligen der Seitenfelder mit gleichgültiger Fertigkeit vorgetragen sind und nur die Bewegungen und die Charakteristis des Gemeinen einiges Verdienst bestigen. Diese Tafel war bezeichnet:

ANNO DNI. M. CCC. XLVIII. BERNARDYS. PINXIT. ME, QVEM. FLORENTIE. FINSIT.

Diesen Bernhard wird man vielleicht, nach dem Vorgang des Basari, für den Bruder des Arcagno halten. Indes sindet sich unter den Künstlern, welche die Domverwaltung zur Zeit des Andrea di Cione in Anspruch nimmt, wohl ein Bernardus Pieri, doch kein Bernhard, welcher den Vatersnamen mit dem Arcagno gemein hätte; obwohl man auch hier eine Aushülse gefunden und angenommen hat, das Benci di Cione, welcher gleichzeitig vorsommt, eben jener Bernardo sep, den Vasari als den Bruder des Arcagno bezeichnet. \*) — Eine andere storentinische Tasel in der Kirche s. korenzo (am Ende des Seitenschisses zur Linken) trägt die Jahreszahl 1391.; sie entspricht der obigen in Manier und Richtung, wie so viel andere, welche ich übergehe.

<sup>\*)</sup> Arch. dell' op. del Duomo di Fir. Lib. stanziam. mei Joh. ser. fo. 65. — Ristorus Cionis — Bencius Cionis. — Beibe kommen bas. nur ale Bauverftandige in Betrachtung. — Benci, scheint mir aus Bencivenne abgekürzt. — Aber auch von diesen Runflern kann ich keinesweges mit Zuverficht angeben, daß sie Braber bes Andrea di Cione gewesen; wir wissen nur, daß ihr Bater benselben Namen geführt hat, als der Bater jenes anderen. Bgl. XII. die erfte Anm.

Indes war die Begeisterung, auch für Solches, was eben der florentinischen Kunstrichtung dis dahin und in der Folge von Neuem Stoff und Nahrung gab, um das Jahr 1400. auf die Maler der minder bedeutenden Stadte der Nachbarschaft übergegangen, wo das Streben noch frisch, der vorhandene Stoff noch nicht so ganz ausgenust war. Das Pastikische, welches in einigen Werfen des Giotto, des Thaddes Saddi und Arcagno so mächtig ergreist, vererbte sich um diese Zeit auf einen selten genannten, dem Vasari \*) unbefannten Maler, den Niccold di Pietro, einen Florentiner, welcher als lem Ansehn nach zu Pisa sich niedergelassen. Hingegen ward die Gabe der Charasteristis, deren Ausbildung Arcagno mit Slück bestrebt hatte, das Erbtheil des Aretiners Spinello.

Das Andenken des ersten beruhet vornehmlich auf Mastereyen im Kapitelsaale des Klosters san Francesco zu Pisa, wo zur Nechten des Eintretenden in der Höhe die beschädigte Ausschrift: Niccholaus Petri pitor de Frorencia.. pinsit.. M. CCC. L...; die unvollständige Jahreszahl, welche Morstona seiner Zeit: 1391., andere 1392. gelesen \*\*), wird durch eine zweyte Inschrift ergänzt, worin es, zu Ende der Schenstung

<sup>\*)</sup> Seltsam, daß er den Bildner Niccold Aretino, ju Anfang seines Lebens, ebenfalls Niccold di Pietro nennt. — Auch Lanzi würdigte unseren Künstler keiner Erwähnung obwohl Morrona ihn bereits aufgeführt hatte.

<sup>\*\*)</sup> S. Paolo Lasinio, raccolta di Pitture antiche. Pisa 1820. fo., wo Tab. XII. Die angeführte Inschrift vielleicht nach alten Abschrifz ten erganit worden: AN. D. M. GCCLXXXXII. DE. MAR. — Lassinio nennt unseren Maler willführlich einen Schüler bes Giotto, was schon ber Zeit nach unwahrscheinlich und burchaus unbegrundet ift.

fung einer Grabstätte an Lorenzo Ciampolini, beift: MCCC. LXXXX. die XX mensis Aprelis. qui. Laurentius. fecit. ipsum. capitulum, pictura, et. sedilibus. adornari. - Obwohl nun diese Malerenen in dem verddeten, halbof. fenen Saale manche Schadigung erfahren haben, fo erfennt man bennoch barin ein ftartes und tiefes Gefühl, Geschmack in ber Anordnung und Gewandung ber Figuren, Ginn fur Reinheit ber Korm und Liefe ber Farbe, wie endlich undenk. lich viel mehr Ueberlegung und Nachdenken, als feine florentinifchen Zeitgenoffen ju verrathen pflegen. Die Darftellungen umfassen ben befannten Enclus ber Leibensgeschichte, welcher bem Talente bes Niccolo allerbings ben weitesten Spielraum gewährte. In bem erhaltenften Bilbe, ber Rreugschleifung, zeigt fich ber volle Werth bes Runftlers in eblen und mannlich rubrenden Anklangen bes Gefühles. — Gewiß find biefe Darftellungen, mehr als andere berfelben Urt und Beit, geeig. net, von Runftlern ber Anordnung und ber wohlgehaltenen Empfindung willen aufmertsam beachtet zu werben, wie fie benn in ber That schon benutt worden find \*).

In der Baterstadt unseres Kunstlers findet sich fein einziges Wert seiner Sand; und, wenn wir hinzunehmen, daß er das helle, rosige Colorit der Siottesken mit den kraftigen Localtonen des Aretiners Spinello vertauscht hatte, so dragt sich die Vermuthung auf, daß er seine heimath frühe verlassen und in irgend einer der benachbarten Malerschulen sich ausgebildet habe. Den Pisanern verdankte er nun schwerlich

<sup>\*)</sup> In den fo eben angeführten Nachbildungen biefes Bertes ift die Anordnung genügend, hingegen bas wesentlichere Berdienft bes Reifters, bie Aussubrung, so gut, als gar nicht ausgebruckt.

feine Bilbung; sie waren, wie einige Semalbe ber pisanischen Afabemie verrathen \*), um bas Jahr 1400 auf Abwegen; wahrscheinlicher bem Aretiner Spinello, welcher unter seinen Zeitgenossen, burch Eigenthumlichkeit bes Wollens und Rustigsteit ber Leistung, eine hohe Stellung einnimmt.

Das Sauptwerk des Spinello suche man zu Siena, im diffentlichen Palaste; Begebenheiten aus dem Leben Alexander III., welche die Mauern eines ansehnlichen Saales sehr anständig verzieren, was auffordern mochte, sie, wie es geschehen ist, sorgfältig zu unterhalten. Erweislich sind diese Gesmälde von der Sand des Spinello; denn so ergiebt es sich aus einem Auszuge des Vertrages mit dem Kunstler in den Verhandlungen der sienesisschen Staatsverwaltung \*\*) dessen

:1

<sup>\*)</sup> Dort fab ich unter anderen eine kleine Tafel mit fehr ver-langerten giguren in der verflüchtigten giottesken Manier mit der Aufschrift: Gettus. Jacobi. de. Pisis. me. pinxit. MCCCLXXXXI.

— hie und da, wie im Engel der Berkundigung am Giebel, neigt sich bieser Kunkler bereits zum Bidrigen, dem wir nun bald auch an anderen Stellen begegnen werden. — Unbedeutender noch eine zweyte Tafel ders. Sammlung, worunter Johannes Nicolai me pinxit a. d. M. C. . . — Die Lagune der Jahresjahl wird nach dem Raume und nach dem Ansehn des Bildes zu MCCCC. zu erganzen sepn.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. delle Rif. di Siena. Deliberas. del Concistoro. No. 237. anno 1408. fo. 29. die dni XVIII. Junii. Locatio facta de sala nova ad pingendum. Magister Martinus pictor olim Bartholomei conduxit ad pingendum omnes quatuor voltas sale nove palatii dnorum Priorum et est usque ad cornices existentes in fine voltarum predictarum bonis et y doneis coloribus cum similibus totidem fighuris et laboreriis modo et forma, quibus picte sunt alie quatuor volte cappelle dicti palatii omnibus expensis de coloribus, omnibus aliis ipsius magistri Martini. Excepta calcina et pontibus (alio buon fresco) que fieri debeant et solvi expensis comunis Senensis et non dicti magistri Martini et cum conditione,

Glaubwürdigkeit unumstößlich ift, obwohl die Zahlungen feh. len, ober mir entgangen find \*).

quod non debeat ipse ponere aurum in pannellis, sed loco auri ponere possit stagnum. De quibus omnibus habere debeat a comuni Sen. quinquaginta quatuor flor. auri Senenses. Et promisit totum dictum laborerium fecisse et explevisse hinc ad per totum mensem februarii proxime venturi. - Die Atbeit biefes mittelmäßigen Malers bestehet in allegorischen Salb-Riguren. Singegen marb bem Spinello ber michtigere Theil ber Arbeit verbungen, wie folgt: Ib. eod. fo. - Magister Spinellus Luce pictor de Aritio locavit se et operas suas ad pingendum totum residuum dee sale nove, quam pingere promisit et teneatur illis figuris . . . . modo et forma, de quibus eis Imponatur per cos in quibus commissum est vel de novo committeretur. Et ad dictas picturas faciendum promisit esse continue et secum tenere filium suum quousque compleatur ad plenum. Et dictas picturas omnes facere debet omnibus expensis etc. - comunis Senarum. Ita quod non habeant . . . . . nisi personas suas tantum. Et debcat habere salarium inter ambos quolibet mense quindecim florenos auri et Incipere dictum laborerium ad tardius in calendis Martii proxime venturi et antea non teneatur. Et ultra dictum salarium habere debeant ambo expensas mane et sero pro commodo corum vite condecenti expensis dicti comunis. Constat latius de condit. et locationibus supradictis manu mei notarii supradicti.

\*) Archiv. delle ris. di Siena, Biccherna B. sehlt bas J. 1408 ber gewöhnlichen Zeitrechnung und To. 285. Jan. 1408 (1409.) — Jan. 1409. (1410.) fommt keine Zahlung an Spinello vor. Eben so wenig B. To. 286. anno 1409. Jul. — Dec. und To. 287. 288. (1410. 1411.). Indes ift das Archiv in diesen Jahren lückenhast und es konnte die Summe zudem mittelbar durch die oben genannten Beaustragten ausgezahlt worden seyn. In den Delid. del Concistoro No. 244. (anno 1408.) so. 11. die VII. Julii. — deliheraverunt, quod magister Spinellus pictor pingat istoriam praelii Venetorum cum Imperatore sedericho per mare prout istoria suit et prout pm (?) in illa carta, quam comodavit Bettus benedicti. — Wäte diese Arbeit spåter eis

An der größeren Mauerstäche, der Fensterseite gegenüber, malte Spinello Mauerer mit ihren Gehülsen, welche emsig an einem Gedäude arbeiten. Zur Seite knieet vor dem Pabste ein Priester, der aus den Händen eines Cardinales die Mitra empfängt. Ein rückwärts, doch nahestehender Monch scheint mit dem Baumeister zu reden, welcher durch eine lebendige Bewegung gegen den Bau hin den Segenstand des Sespräches andeutet. Ueberall große Lebendigkeit der Bewegung, glückliche Bertheilung im Raume, Derbheit und Wahrheit im Ausdruck der Röpse; auch ist die Art, das Sesälte zu motiviren und auszusühren, im Sanzen löblich.

Darunter: ber Pabst auf einem Throne, vor welchem ber Raiser sich rücklings niedergeworfen; die bekannte und bessstrittene Geschichte der Erniedrigung Friedrichs. Vortrefflich ist das Erstaunen in den umstehenden Cardinalen und Geistslichen ausgedrückt, welche die Handlung des Raisers sichtlich überrascht. Der Eindruck, den solche auf die Ritter und Shrenmanner außerhalb der Halle bewirft, ist nach der Individualität und Stellung der letzten zweckmäsig abgeändert. Auch hier die Anordnung der Röpfe in dichter Gruppe glücklich und malerisch, der Charafter männlich und abwechselnd.

Ueber dem Bogen in der Mitte des Gemaches erscheint der Pabst redend zu einer Versammlung von Monchen und anderen, welche vor ihm knieen. Aehnliche Verdienste, als in den vorangehenden. Ein schillerndes Gewand an einem Geists lichen zur Linken schien mir musterhaft ausgeführt. — Diese mit den übrigen Darstellungen, deren zusammen vierzehn, um-

nem anderen übertragen worden, fo murben fich Biberruf, neue Bertrage, Bablungen u. f. w. anfinden.

faffen bennabe bas gange firchliche, politische, friegerische Leben jener Zeit, Ueber ber Thute nimmt die (f. unten) von ben Berftiftern angeordnete Seeschlacht ber Benetigner und Raiferischen fast bie gange Breite ber Wand ein. Noch bober, aur Linken, eine Zusammenkunft, aus welcher ber Raifer voll Born ju scheiben scheint; sein Affect, wie besonders ber Unwille feiner Begleiter und die Bitten ber Pralaten, die Dinge nicht aufs Meußerste zu treiben, find in biesem Bilbe meifterlich vergegenwärtigt. Dieses umfaffende Werf entging bem Bafari, welcher bier, wie in feinen meiften Zeitbestimmungen, verwegen, ober ungewiß, auch unserem Runftler, ober boch seis ner Wirtsamkeit schon bas Jahr 1400 gur Grenze fette. nige andere Gemalbe bes Spinello, beren Bafari mit Lob erwähnt, find untergegangen, ober boch so beschädigt, daß fie bie Richtung und bas Berbienst bes Runftlers nicht mehr so gang bewähren fonnen. Bon feiner Tafel ben ben Dominis canern bes Stadtchens f. Miniato be' Tebeschi find nur noch beschädigte Ueberrefte vorhanden. Was er (nach Bafari) ju Difa im campo santo gemalt bat, ift beffer im Stande, boch von so viel Reisenden gesehn und durch das Rupferwerk bes Lafinio allen Runftfreunden fo zuganglich geworben, bag ich darüber hinausgehn barf. Obwohl biese Arbeiten ben oben beschriebenen nachstehn, so wird man bennoch auch hier bas Bestreben ertennen, scharfer zu charafterifiren, als bis babin ublich war. Bortrefflich erhalten find die Wandgemalbe ber Sacriften im Rlofter f. Miniato a Monte ben Florenz welche Bafari, ich glaube mit Grund, bem Spinello beplegt.

Wahrend solchergestalt ein Sieneser, ein Aretiner, ein (wie es scheint) ausgewanderter Florentiner, in der Auffaffung eigentschunglichen Beift, in der Darstellung Streben nach Bef

ferung, Beiterung und Berftarfung zeigten, wahrend ihr Tolent an allen anderen Stellen mehr Anerkennung und Forderung fand, als eben zu Rlorenz, ber reichsten und machtigften Stadt bes damaligen Restlandes von Italien: erwarmte man fich bort hinsichtlich ber Maleren an dem Ruhme und an ben nachgelaffenen Werken ber alteren florentinischen Reifter. Bon jeher hat das Vorurtheil, ober die Meinung, in irgend einer Sache bas Beste und erreichbar Bochste erlebt zu baben, augenblickliche Bemmungen bervorgerufen. Auf der einen Seite entfraften folche Tauschungen einen ber wichtigsten Debel menschlicher Leistungen, den drtlichen oder nationalen Ebrgeig, indem fie ein falsches und trugerisches Gelbstgefühl bervorrufen, eble und wirksame Ruhmbegier burch lahmenden, abdumpfenden Stolz verbrangen. Unbererfeits gewähren fie ber Trägheit bes Geiftes eine willfommene Rube, segen fie ber Schwäche scheinbar unübersteigliche Grenzen entgegen und bewirken fo, auf alle Weise hemmend, lahmend und niederschlagend, jene Epochen langweiligen Wieberfauens und Rache affens, welche in der Literargeschichte beutlicher mahrgenommen, ober schonungsloser bezeichnet werben, als in der Runftgeschichte, worin diese Rubrik bisher noch nicht erdffnet wors ben ift.

Die Florentiner, obwohl burch ihre Richtung auf Beobachtung angewiesen, hatten bennoch, wie ich oben gezeigt
habe, den Blick langst vom sie umgebenden Leben und Wirken abgelenkt, ihren Gesichtskreis ganz auf die Werke ihrer
nahen Vorgänger eingeschränkt. Durch Nachahmung schon
aufgefundener, an sich selbst nicht eben schwieriger Manieren
waren ste um das Jahr 1400 zu jener leeren Leichtigkeit der Handhabung gelangt, welche ihnen Vrodt, doch wie es scheint, keine Achtung erwarb, da Shiberti sein Berzeichnist trefflicher Maler nicht über den Arcagno und Giottino hinaussührt, seinen näheren Borgängern und Zeitgenossen keine Zeile widmet, und die große Epoche der toscanischen Maleren ganz unzwerzbeutig in die Bergangenheit verseit \*).

Gewiß war Ghiberti, als Renner ber Maleren betrachtet, hochst befangen in ber Bewunderung ber alten florentinischen Maler, ba er diese ben Runftlern des classischen Alterthumes an bie Seite ftellte, was boch, aus feinem eigenen, fo gang technischen Standpuncte angesehn, als eine bloffe Berblenbung erscheinen muß. Indeg liegt bas Borbild ber Bilbneren nun einmal gang außerhalb bes Malerischen, und es war mithin für bie Entwickelung ber Bilbnerkunft ohne allen Belang, ob er selbst, ob seine Sandwerfsgenossen die Vorurtheile der Maler theilten, ober auch nicht. Aus biefer Unabhangigfeit von beschränkenden Borbilbern in Dingen ber Manier und Darftellung erklare ich mir, bag bie florentinischen Bilbner, inmitten ber fummerlichsten Kortubung angelernter malerischer Sandhabungen, seit bem Jahre 1400, in ber Auffaffung ber Formen, wie in der Sandhabung ihres Stoffes, fo unermegliche Fortschritte gemacht, bag ibre besten Leistungen, wenige ftens bas zwente Thor bes Shiberti, von allen Rennern ben größten und unerreichbarften Werfen bengezählt werben. In Diesem Ereigniffe sebe ich auf ber anberen Seite einen unum. fibflichen Erweiß ber schon mehrmal bingeworfenen Behauptung: daß die Maleren zu Klorenz um das Jahr 1400, nicht aus Abnahme bes Talentes und Geistes, noch aus anderen

<sup>\*)</sup> Cod. cit. wo überall, sowohl in ben allgemeinen, als in ben besonderen Andeutungen: fu, abba etc.

umb allgemeineren Urfachen, sondern einzig beschalb zum Unbedeutenden herabgesunken war, weil sie aus Befangenheit in herkommlichen Kunstmanieren aufgehort hatte, weiter zu ftreben.

Lorenzo di Bartoluccio Shiberti war mehr zum Maler, als zum Bildner geboren, wie sowohl aus der Anordnung und Ausgestaltung seiner halberhobenen Arbeiten, als besons ders aus seinen eigenen Bekenntnissen erhellt \*). Demungesachtet haben wir und Slück zu wünschen, daß er sich für die Bildneren entschieden, da er, nach schon angedeuteten Umstänsden, in diesem entgegengesetzten und widerstrebenden Stosse seinen malerischen Seist bequemer und deutlicher ausdrücken können, als in der seinerzeit vorwaltenden Manier der Masterey, über welche er, in Ansehung seiner Besangenheit, schwerzlich gar weit wurde hinausgegangen seyn.

Wir muffen bemnach biefen trefflichen Kunftler auch in seinen Bildwerfen als einen malerischen Geist auffassen und ben Werth seiner Leistungen nicht allzustrenge nach den Anforderungen des Stoffes beurtheilen, in welchem er sich aus-

<sup>\*)</sup> Lor. Ghib. trattato cit. so. 10. — Nella mia giovenile età nelli anni 1400. mi parti da Firenze, ai per la coruzion dell' aria, et pel male stato della nostra patria, con un egregio pittore, el quale l'aveva richiesto il Signore Malatesta da Pesaro, el quale ci sece fare una camera, la quale da noi su picta con grandissima diligenzia. L'animo mio alla pittura era in grande parte volto; erane cagione l'opere le quali el Signore ci promettea; ancora la compagnia con chi io ero, sempre mostrandomi l'onore e l'utile, che ci acquisteremo. Nondimeno in questo istante da mici amici mi su scritto, come i governatori del tempio di S. Giovanni batt. mandano pe' maestri, che sian docti etc. (Die Geschichte bet Concurrenz um bie Arbeit bes zwepten ehernen Thores ber gen. Rirche, welche ben Ghib. bestimmt, sich wiederum ber Bildneten zuguwenden).

gebruckt. Gine, nach bem Umftanben, gluckliche Jufalligkeit lenfte ibn im Wendepuncte bes mannlichen Lebens zur Bilbneren guruck, beren Sandhabungen Lorenzo in feiner erften Jugend nothburftig erlernt batte. Es galt, bem ichonen Thore der Johannistirche ju Florenz, dem Deisterwerte bes Unbreas von Pifa, entweber gleich ju fommen, ober baffelbe ju übertreffen. Shiberti verbrangte allerbings feine jahlreichen Mitbewerber; er zeigte allerdings schon in biesem fruben Jugendwerfe Erfindungsgabe und mancherlen burch Beobachtung erworbene Renntnig; boch scheint dasselbe in mancher Beziehung bem alteren Thore bes Andrea von Pisa nachzuftehn, welches in ber fparfamen, haushalterifchen Bahl ber Mittel ber Bezeichnung und bes Ausbruckes feiner Aufgaben, wie überhaupt musterhaft, so besonders ber zwecklos übet. häuften und verworrenen Anordnung bes Shiberti weit überlegen ift.

Dieser Mangel ungeachtet mußte der Charafter, den Shiberti seinen Köpsen, besonders den größeren in den Außenleissten der Thorstügel, verliehen hatte, durch seine Neuheit aufsfallen, Wünsiche und Erwartungen hervorrusen, denen der Künstler in seinen reiseren Jahren durch jenes weltberühmte, dritte und mittlere Thor derselben Kirche vollsommen entsprochen hat.

Als Michelagnuolo von diesem herrlichen Werke saste, es sen werth, die Pforte des Paradieses zu senn, so sprach er eben so schön, als wahr. Gewiß sind diese Thore, wie überhaupt in der allgemeinen Auffassung der biblischen Gesgenstände, in der naiven und herzigen Ausbildung untergesordneter Gruppen und handlungen, in der Behandlung der Form und Bewegung, so besonders darin ganz einzig und

burchaus unnachahmlich: bag in ihnen ein malerischer Geift im bildnerischen Stoffe, malerisch vortrefflich, bildnerisch genugend, wenigstens nicht verlegend, fich ausgebruckt bat. Sur Gemalbe, nicht fur Bildnerarbeit find fie anzusehn, wenn man anders ihren vollen Werth und Ginn auffaffen, fie ungetrabt genießen will. Als Gemalbe erscheinen fie, wenn man fie an einem bellen Bormittage scharf vom schräg einfallenden Sonnenlichte beleuchtet, ungeftort von bildnerifchen Stylanforberungen, betrachtet; als Gemalbe batte fie ber Runftler felbst \*) fich gedacht, und, was er bestrebte, vornehmlich burch absichtliche Unterordnung der Form, Bervorheben der Linie, ober ber Umriffe, so glucklich erreicht, als wir sehn. ift biefer unerhorte Gieg bes Genius über bie unerbittlichen Foberungen bes Stoffes ber erfte und einzige. Wer ibn erneuen wollte, wurde nur die Miederlage so vieler Nachfolger

<sup>\*)</sup> Lor. Ghib. tratt. cod. cit. fo. 11. - Cominciai detto lavorio in quadri, i quali erano di grandeza d'uno braccio e terzo. Le quali istorie, molto copiose di figure, erano istorie del testamento vecchio: nelle quali mi ingegnai, con ogni misura osservare, in essa cercare imitare la natura, quanto a me fosse possibile et con tutti lineamenti, che in essa potessi produrre, et con egregij componimenti et doviziosi con moltissime figure. Missi in alcuna istoria circa di figure cento; in quale istoria meno et in qual più. Condussi detta opera con grandissima diligenzia et con grandissimo amore. Tutti i casamenti colla ragione, che l'occhio gli misura e (i) veri, in modo tale (che) stando rimoti da essi, appariscono rilevati. Hanno pochissimo rilievo, et in su e (i) piani si veggono le figure, che sono propinque apparire maggiori, et le rimote minori. - Es ift mertwurdig, daß ein Bildner von Beruf bamale bie malerifche Befirebungen weiter hinaus verfolgte, als feinerzeit irgend ein Maler von Beruf.

des Ghiberti wiederholen, welche, ohne die Liebenswürdigkeit feiner Seele, ohne die Sicherheit und tiefe Wahrheit seiner Charafteristif, doch Bronzethore und halberhobene Arbeiten aller Art gleich ihm in malerischem Sinne haben entwerfen wollen.

Soweit ich entsinne, wird es in ben Runftschriften nirgend hervorgehoben, daß eben diefer tubne Wurf eines überlegenen Geiftes, indem er gur Nachahmung reigte, die moderne Bild. neren gleichsam aus ihren eigenen Angeln gehoben, und fie verleitet bat, malerische Absichten in einem Stoffe geltend gu machen, welcher fie nun einmal ausschließt. Gemeiniglich versett man die Entstehung biefer Berirrung in fpatere Zeiten, weil es schwer fallt, viele altere Bilbnerenen, welche burch Un. muth, Gemuthlichkeit und Charafter angiehn und befriedigen, in Bezug auf Styl, ober richtige Sandhabung bes berben Stoffes, fo unbedingt zu verdammen, als fie es verdienen Bielleicht übersah man bisweilen, daß selbst bem mochten. Shiberti nur jenes eine Mal es gelungen ift, bas gerugte Migberhaltnig bes Stoffes und feiner Berwendung burch innere Trefflichkeit und außere Beinheiten gleichsam unsichtbar gu machen; daß seine durchhin malerische Auffassung bildneris scher Aufgaben in anderen, fruberen ober späteren Werfen ben Sinn mehr und minder fuhlbar verlett; wie endlich, daß fein Benspiel schon nabere Zeitgenoffen, besonders den so ungleich weniger begabten Donato, ju malerischer Auffaffung ber Ge-Ralt verleitet bat.

Wollten wir, nach bem Vorgang neuerer Runftschriften, bie Bezeichnung eigenthamlichen Senns, Charafter; hingegen bie Bezeichnung irgend eines mehr und weniger entschiedenen Wollens, nach ben Umständen, Bewegung, ober Ausbruck nennen: so ergabe sich, daß der bildnerische Stoff den Charafter

eben so vollständig, wenn nicht selbst (der mehrseitigen Anssicht willen), vollsommener darlegen könne, als die Malerey; hingegen Bewegung und Ausdruck nur innerhalb gewisser, hochst beengter Grenzen. Da nun Ghiberti, welcher die Ratur mit Verehrung und Liebe studirt hatte \*), an Bezeichnungen des eigenthümlichen Senns unendlich reich war, so besaß er Vieles, was auch bildnerisch auszudrücken ist; und eben dieses (der Charakter,) verleihet seinen Werken jenen inneren Werth, dem nimmer die allgemeinste Anerkennung gesehlt hat, noch jemals entgehen konnte. Das Irrige und Willsückliche in seiner Handhabung des bildnerischen Stosses wird eben daher abgesonderter und reiner in den Arbeiten des Donats auszusschlichnitessen, welcher seinen Mangel an Nichtigkeit und Kulle der Charakteristis durch Uebertreibungen der Jüge einer einzigen Durchschnittssorm zu ersehen suchte.

Gilt die Voraussetzung: daß die Künftler, vermöge einer unerklärlichen Verschiedenheit und Sonderung innerhalb dersels ben Anlage, bald mehr zur handhabung des bildnerischen Stoffes, bald wiederum des malerischen berusen werden; so war Donato sicher mehr, als sein naher Vorgänger und Zeitzgenosse, von haus aus zum Bildner bestimmt. — Shiberti ließ nicht selten die Sestalt in malerischer Weichheit gleichsam in sich selbst versließen, wie ben den schönen und schön geswendeten Engeln an der Rückseite des Reliquiensarges des sorentinischen Domes \*\*), deren Leiber, nach dem hertom-

<sup>\*)</sup> S. Cod. eit. an jenen icon angezogenen und anderen Stellen.

<sup>\*\*)</sup> La cassa di S. Zanobi, unter bem Altare ber Saupttribune.

— G. Belege I. 1.

men damaliger Maleren, in dem langen fliegenden Sewande verschwimmen. Donato hingegen kannte und benutte das Anochengebaude, wie es scheint, in dem Gefühle oder deutlischen Bewustlenn: daß eben dieses einzig seste Gerüste der steischigen Organisationen seinem Aunststoffe näher verwandt sen, wie denn in der That das sichere auf sich selbst Beruhen, welches den Bildwerken unerlässlich ist, eben nur durch gewandte und sichere Handhabung des Anochengerüstes zu erlangen ist. Vielleicht war es eben nur sein richtiger Gebrauch dieses wichtigen Aunstwortheiles, der ihm die Gunst und Beswunderung des Nichelangelo zuwandte.

Wie feltsam es erscheinen moge, bag DR. A. Buongruota einen so untergeordneten Geift babe verehren tonnen: so ift es bennoch gewiß, baß er, burch Jugenbeindrücke bestochen, sogar noch weiter gegangen und Vieles, fo in den Mienen und Benbungen seiner Statuen besonders auffällt, dem Entwurf nach ben Bilbwerfen bes Donatello abgewonnen bat. Runftler ftrebte, wie oben angebeutet worben, die Bezeichnungen bes eigenthumlichen Genns, welche ihm fehlten, burch eine farte, übertriebene Andeutung gegenstandlofen Muthes gu erseten. Wie bas Antlit burch Rungeln und Vorschieben ber bautigen Stirnbebeckung, burch Schwellen ber Lippen, Aufblasen der Ruftern nach Art traumerischer, bewußtlos aufgeregter Menschen; so ward auch die Gestalt von ihm in eine frampfhafte Bewegung verfest, bas eine Bein, gleichfam ftampfend, vorwarts geschoben, bie entgegengesette Achsel, wie unwillführlich zuckend, bervorgebrangt. \*) Befaß nun Dichel-

<sup>\*)</sup> In ber Soule bes Michelagnuolo bilbeten fich fur biefe Bewegungen gemiffe nur ben Italienern fo gang verfidnbliche Runftworte: il terribile etc.

agnuolo untaugbar ben Vorzug tieferer Formenkenntniff, grogerer Gewandtheit und eines feineren Geschmackes in ber Ausbildung des Einzelnen; mußte er mithin fein allgemeines Worbild in diesen Dinger: nothwendig übertreffen: so durfte boch Donatello vor dem jungeren Meister den Vorzug geltend machen, daß er weniger, als jener, von allem Ginn fur Die Unfoberungen bes Schweren entblogt gewesen. Allerdinas neigte fich Donato, nach bem Borbilbe bes Ghiberti, gut malerischen Wallungen ber Gestalt binuber; boch umgiebt jene guckenbe Bewegung, welche feinen Statuen nun einmal angebort, eine gewiffe unsichtbare Spirallinie, vor welcher sein Streben nach Ausladung instinctmägig in ben jebesmal gegebenen Schwerpunct juruckweicht. Unter allen Umftanben befist fein Lieblings und Meisterwert, ber berühmte Rahlfopf (zuccone) am Thurme bes florentinischen Domes, hinfichtlich ber Unterordnung ber Bewegung, ber Stellung, bes allgemeinen Ganges ber Gewandung, ein ausgezeichnetes Berbienft; wie sie denn noch immer mit vollem Grunde fur eines ber besten Standbilder neuerer Zeiten gehalten wird.

Indes ist dieses Berdienst, genau genommen, nur ein technisches; überhaupt scheint es, daß er besonders durch Geswandtheit und Anstelligkeit ben seinen Zeitgenossen in Ansehn gekommen. \*) Sewiß war sein Geist eben so arm, als roh,

<sup>\*)</sup> Vasari, vita di Nanni d'Antonio di Banco (Ed. cit. p. 260)

Rispose Donato ridendo: questo buon huomo non é nell' arte quello, che sono io, e dura nel lavorare molto più fatica di me.

Db Donatello mirklich fo gesprochen, ift mahrscheinlich nicht mohl mehr auszumachen; boch bezeingt biese Stelle, baß seine Zeitz genoffen und naheren Nachfolger seine Ueberlegenheit eben in ben technischen Dingen aufsuchten.

Sesche wohl überraschen, doch keinen tieseren und nachwirkenden Eindruck hervorbringen. Mit Erzgüssen deren Technik Geiberti so wunderwürdig gefördert hatte, wußte er, wie es scheint, nicht umzugehn. Allerdings ist die Judith unter einem Seitenbogen der loggia de' Lanzi ein sehr wohlgelungener und schon gereinigter Guß. Doch möchte er sich hier fremder Hulfe bedient haben; denn gewiß gehört die Ranzel in san Lorenzo, eines seinen gewissen Wangel an Einsicht in diese Runstarbeit zu verrathen scheint, obwohl andere, schon Baccio Bandinelli\*), die Häßlichkeit jenes Wertes aus dem Alter des Künstlers haben erklären wollen.

<sup>\*)</sup> S. Raccolta di Lettere sulla pittura etc. To. I. p. 49.

<sup>\*\*)</sup> Bufolge ber Aufschrift, welche ich verlegt habe, beenbigte er bie Rangel nach 1460. - Aus einem Actenftude, welches ich in ben Belegen IV. 3. mittheilen will, erhellt, bag er der Berpflichtung, fur ben florentinifchen Dom eine Thure in Erg ju gießen, nicht nachgekommen mar, mas Abneigung ober Unbehulflichkeit gu verrathen icheint. Er hatte biefe Arbeit icon ben 27. Dar; 1417. übernommen, in ber 3mifchenzeit aber ju Giena einige balberbo. bene Arbeiten an bem bortigen Caufbeden von Ers gemacht, welche nicht fo burchbin gelungen maren. G. Belege II. 1. Bafari (vita di Donato) fpricht von einer anberen, unausgeführt verbliebenen Bronzethure fur ben Dom ju Giena; vielleicht mifbeutete fein fien. Berichtgeber bie, Sportelli, am Taufbeden (G. Bel. II. 1.) - 3m fien. Dome, jur linten bes Sauptaltares, erhielt fich im Rugboden ein Erigus, liegende Sigur, flacherhoben, in welcher noch viel Gothisches im Gefalte, wie in ben archit. Bepmerten. Man lief't barauf:

OPUS. DONATELLI. REVEREN. DNO. D. IOHANNI. PECCIO. SENEN. APOSTOLICO. PROTONOTARIO. EPO. GROSSETANO. OBEVNTI. KL. MARTII. MCCCCXXVI.

er unläugbar, was irgend zu ben Sandgriffen bes Steins meien gehort. \*)

Mittelbar mochte er benn auch einem gleichzeitigen Bilbner, bem Manni d'Antonio di Banco, genugt baben, ben Bafari, in beffen Leben, unter die Schuler bes Donato verfett, ohne seine Grunde anzugeben. Der Bater, wenn nicht eber ber wirkliche Deifter bes Nanni, war ichon im 3. 1406. im Dienfte ber florentinischen Domberwaltung; \*\*) und im Fortgang ber Ergablung bes Bafari erscheint Donato mehr in ber Eigenschaft eines burch Berftand und technische Anstels ligfeit dem anderen überlegenen Freundes. Zudem verrathen bie Statuen bes Nanni in ben Mauervertiefungen ber Rirche Orsanmichele ju Florenz feine Spur des Aufdruckes ber De nier und Eigenthumlichkeit bes Donato; vielmehr find fie anspruchlose Bervorbringungen eines mehr richtigen, als frucht baren Geiftes. 'Ihre einfache Auffaffung, bas icone Gefühl in ihrer emfigen Beendigung, ihr loblicher Stol und andere Borruge find bem Bafati nicht entgangen, welcher bas Leben bes Manni allerdings etwas berabsegend beginnt, boch ben naberem Eingehn in beffen Berte fichtbar zur Anerkennung ibrer Berbienfte bingeriffen wirb.

Sleichzeitig entwickelten sich zu Florenz viele andere Bildner von geringeren Fähigfeiten, ober minder glücklicher Ausbildung. Verschiedene wurden, nach vorübergehenden Jugend-

ber:

<sup>\*)</sup> Bafari hat die jahlreichen Berte des Donato verzeichnet. Sie find durchbin befannt und juganglich, weghalb ich fie ubergebe.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. dell' op. del Duomo di Fir. Q. di Cassa MCCCCVI. fo. 17. a. t. unb fo. 18. 21. 22. — Antonio di Banco, unb Ant. dicto Banco maestro.

versuchen, der Bildneren wieder abtrunnig, um zur Baukunst überzugehn. In dieser erwarb sowohl Filippo di Ser Brusnellesco, als Michelozzo di Bartolomeo \*) unvergestlichen Ruhm, während ihre Bildnerarbeiten weder zahlreich, noch ausgezeichnet sind. \*\*) Gegen die Mitte des Jahrhundertes war Lucca della Nobbia im Alleinbesit des Talentes, wie der Gunst, welche wenigstens in den Gemeinwesen nur selten ganz unverdient ist.

Luca di Simone di Marco della Robbia eröffnete seine Lausbahn nach dem Vasari, schon in den ersten Jahren des sunstehnten Jahrhundertes und würde, wenn diese Angabe richtig wäre, dem Beyspiel des Ghiberti und Donato nur wesnig zu verdanken haben. Doch beruhet jene Angabe des Vasari (welcher unseren Künstler schon im Jahre 1405. sein

<sup>\*)</sup> Bafari nennt ihn Michelogio Michelogi; indes heißt er in einem Buche des Arch. dell' op. del Duomo di Fir., alloghagioni dell' op. 1438 = 1475. fo. 51. und an a. St. überall: Michelozius Bartolomei. S. Belege, III. und IV.

<sup>\*\*)</sup> Eines ber hauptwerke des Michelogs, die filberne Statue des Taufers an dem Prachtaltare der Joh. Kirche zu Florenz (in der inneren Sacriften, op. del Duomo) verlett den Sinn durch nutlose Mebertreibungen in der Andeutung des Untergeordneten, ohne gerade durch Ausbildung des Charakters zu erfreuen, was der Kunkler vielleicht bezweckte. — Bon Brunelleschi sah ich sein Concurrenzstück zum zwepten Thore der Johanniskirche, mit welchem er bekanntlich durchgefallen ist. Es war langezeit am Altare der alten Sacriften der Kirche se korenzo aufgestellt, und ist, glaube ich, neuerlich in die Gallerie der usuz versest worden. Man giebt in sie Eroce ein hölzgernes Erucifte für seine Arbeit. In der alteren Lebensbeschreibung des Künstlers (S. Moreni, can. Dom. vita di Fil. di Ser Brunellesco, Fir. 1812. 8. p. 289.) ist von einem anderen, und bemalten die Rede. — Sein bildnerisches Absehn wird jedoch aus diesen katzen Proben nicht so ganz deutlich.

schönstes Werk, die Verzierung der Orgel des Domes, und unmittelbar darauf ebendaselbst das eherne Thor der Sacrissten unternehmen läst) auf falschen Nachrichten, oder gewagten Vermuthungen. \*) Gewiß war Luca schon im Jahre 1439. ein bekannter und geachteter Meister; allein, da er um 1460 und später noch lebte, so gehört er nicht in den Andesginn, sondern in die Witte des Jahrhunderts, wo wir ihn späterhin wiederum aussuchen wollen. Denn vor der Hand liegt es näher, die Bestrebungen der Maler nachzuholen, welche augenscheinlich durch das Bespspiel der Vildner geweckt, \*\*) nun endlich ebenfalls nach Mehrung und tieserer Begründung ihrer Darstellung zu streben beginnen.

Aus früheren Bemerkungen erinnern wir uns, daß die giotteske Manier zu Florenz bis zum Anfang und in vereinzelten Fallen (Chelini) bis gegen die Mitte des funfzehnten Jahrhundertes ausgeübt worden. Innerhalb dieses Zeitraumes mochten verschiedene Maler, gleich dem Lorenzo di Bicci sich bemüht haben, ihre Bezeichnungen zu schärfen, und gleich diesem ins Frazenhaste verfallen seyn, wovon häusige Spuren vorsommen. Indes blieb dieses schwächliche Streben ohne Einsluß auf das allgemeine Sedeihen der Kunst; denn jene gänzliche Umwandlung der malerischen Darstellung, welche,

<sup>\*)</sup> S. Belege IV. 3. s.

<sup>\*\*)</sup> Raccolta di lett. sulla pitt. etc. To. V. lett. CXLII. a. sucht Bottari die Zweifel des Zannotti über ein Wort des Richelangelo aufzuheben: — "che la scultura fosse la lanterna della pittura, et che dell' una all' altra fosse quella differenza, che é dal sole alla luna." — Bottari's Auslegung scheint mir sehr ungenügend; Richelangelo mochte sagen wollen, daß die Bilbner ben Malern den Weg jur Rundung gezeigt haben.

etwa um 1430., ihren Anfang genommen, foberte bie Anftrengungen machtig ringenber, in ber Liefe ihres Dafeyns aufgeregter Geister.

Riemand ist es entgangen, daß die altere, zu überbiestende Manier der malerischen Darstellung im Sanzen angessehn, theils der Rundung, theils auch aller physiognomischen Feinheit und Scharfe entbehrte. Was in derselben klar und erfaßlich und, nach den Umständen; ergreisend ist, beruhet auf einer gewissen, allerdings simmerichen Sandhabung der Bewegung, oder des allgemeinen sich Sehabens der Gestalten; denn von den Gesichtssormen besassen die Giottesten nur das Rothdurstigste, zur ungefähren Undeutung der Affecte Unentbehrlichste. Rehrung der Rundung, tieseres Eingehn in die Austheilung, in den Zusammenhang, in die vielsältigsten Absstufungen des Reizes und der Bedeutung menschlicher Sessichtssormen, war demnach die nachste Vorausssezung alles Fortschreitens in Dingen der malerischen Darstellung.

Vielleicht überstieg vereinte kösung beider Aufgaben die Kräfte damaliger Künstler; oder auch gestel es dem Geiste der Geschichte zwen verschiedenen Künstlern jedem seine eigene Aufgabe zu ertheilen. Masaccio übernahm die Erforschung des helldumtels, der Rundung und Auseinandersetzung zusammengeordneter Gestalten; Angelico da Fiesole hingegen die Ergründung des inneren Zusammenhanges, der einwohnenden Bedeutung menschlicher Gesichtszüge, deren Fundgruben er zuerst der Maleren erdssinde und in hochster Fülle für seine ihm ganz eigenthümlichen Kunstzwecke benutt hat.

Da für die Lebensumstände des Masaccio keine ihm gleichzeitige Quelle bekannt ist, so mussen wir une, hinsichtlich der Zeit und der Ergebnisse seiner Wirksamkeit auf die stets bedenk-

liche Autorität bes Bafari verlaffen. Bas biefer über bas Leben und ben personlichen Charafter bes Runftlers gemelbet bat, ohne seine Quelle anzuführen, mochte allerdings auf mundlichen, leichtsinnig aufgefaßten Traditionen beruben. bie Beit, in welcher unser Runftler, nach bem Bafari, gelebt bat, gab es einen florentinischen Bilbner, ober Metallarbeiter, welcher Lomaso bi Bartolomeo bief und vielleicht seines Menkeren willen, ben Bepnamen : Masaccio, \*) erhalten batte. Berwechfelte Bafari unferen Maler mit diesem Bilbner? ober hatte biefer Bildner, gleich dem Pollajuolo und Berocchio fich auch in ber Maleren versucht und seine bilbnerischen Reflectionen über die Erscheinungen der Beleuchtung auf die Maleren übertragen wollen? Moge indes biefer Maler berfelbe Mafac cio senn, den wir oben auch als Bildner fennen gelernt, ober auch ein zwenter; moge er felbft einen anbern Namen geführt baben, wie es ben ber geringen Gewähr ber Angaben bes Basari allerdings nicht gang undenkbar ist: so bleibt boch so viel gewiß, baf feine Arbeiten ungefahr in die Beit einfallen, welche Bafari benfelben anweiset, und, in ber Richtung, welche ich bezeichnet habe, (weil fie noch ungewiß und im Einzelnen mißlungen) nothwendig auch die frühesten Versuche sind.

Wenn es nun vor der Sand nicht wohl auszumachen ift, in wiefern, was Bafari von den Lebensumständen unse-

<sup>\*)</sup> Archiv. dell' op. del Duomo di Firenze, Alloghagioni. 1438. — 75. fo. 51. (anno 1445. — 1446. Febr. 28.) wird einem, Maso di Bartholomeo, gemeinschaftlich mit anderen das eherne Abor der Sacriften des flor. Domes verfiftet. Dieser Maso war (S. fo. 72.) im J. 1461. (1462.) nicht mehr am Leben, und heißt in den späteren Erwähnungen (das. fo. 73. a. t. und a. a. St.): Maso di Bartholomeo, detto Masaccio. S. Belege IV. 3. ff.

res Runftlers berichtet, begründet sen, ober auch nicht, so ergiebt fich boch andererfeits aus der Bergleichung feiner Ungaben mit ben Gemalben ber Rappelle Brancacci, ben ben Carmelitern ju Floreng, bag er bie letten mit funftlerifchem Scharfblicke betrachtet bat und was er barin bem Mafaccio bengemessen, auf das genaueste sowohl von den Arbeiten eines früheren, als auch bon benen eines ungleich späteren Malers, bes Kilippino, unterschieb. Demungeachtet bat man nach bem verbreiteten Bahne, baf es moglich fen, ben Bafari (beffen Angaben ungeprüft weber anzunehmen, noch zu bermerfen find) schon nach bem blogen Gefühle zu berichtigen, auch hier feine Bestimmungen umwerfen und burch neue, gang willfuhrliche erfeten wollen. Dieben verfaumte man, sowohl bie Beftftel. lung allgemeinerer Boraussehungen, als felbft bie unumgangliche Vergleichung ber Angaben bes Basari, welche in bren verschiedenen Lebensbeschreibungen verstreut find. \*)

Nach diesem Schriftsteller malte Masolino da Panicale (ein Name, welcher mir dis dahin in alteren Quellen nicht vorgesommen ist) die gegenwärtig erneute Decke der Kappelle; ferner an der Wand hinter dem Altare oben zur Linken die Predigt des H. Petrus; endlich, an der Seitenwand dem Eintretenden zur Nechten, die obere Abtheilung. Masolino ist, nach Basari, ein naher Borläuser des Masaccio; und in der That sind die erwähnten Malerenen, wie sie immer durch stärkere Bezeichnung der Gestächtszuge, durch nicht unglücklich in Perspectiv gebrachte Sebäude und Anderes die hereinbreschende zwente Erneuerung der malerischen Darstellung ankundigen mögen, doch, was die Schattengebung und daraus bersche

<sup>\*)</sup> Vita, di Masolino, di Masaccio, di Fil. Lippi.

porgebende Rundung angeht, fichtlich noch in der Manier ber spateren Giottesten ausgeführt. hingegen find die noch übrigen bren Abtheilungen ber Altarwand, ferner die gange Geis tenwand gur Linken, mit Ausnahme einer fpateren Ergangung in der Mitte der unteren Abtheilung, nach derfelben Autorität fammtlich Arbeiten bee Masaccio. In der That verfundet fich in lettgenannter Reihe von Darftellungen überall berfelbe Seift, baffelbe Wollen; auch erfennt man barin, wenn man ben jenen bren Gefchichten ber Altarwand anbebt, die ersten Regungen bes Bestrebens nach Rundung in den hier noch leichter gehaltenen und farbigeren Schatten, bingegen an ber oberen bis auf den Pfeiler am Eingang burchgeführten Abtheilung steigenden Muth, ba die Schatten bier schon bisweilen ins Schwärzliche, wie die Lichter ins Rreidige übergebn, aber auch Unsicherheit und den Kehlgriff, die Sobe der Lichter nicht in die Mitte, sondern an den Rand der Formen zu bringen, was diesen durchbin ein gewisses Unsehn von Schiefbeit giebt. In der Rolge aber scheint der Runstler ben Ausführung der unteren, unwollendet gebliebenen Abtheilung berfelben Band einem richtigen Berftandnif bes Grundfages ber Rundung schon naber zu kommen und eben baber ber lleberbobung ber Lichter, ber Schwärze ber Schatten nicht mehr in bem Dage, als früherhin, zu bedurfen. - Diefe flüchtig angebeuteten Umftande gewähren, wie es einleuchten muß, ben Angaben bes Bafari eine ungewöhnliche Glaubwurdigfeit,

Nun unterscheiden sich diese Malerepen von denen bes Filippino, der etwa um vierzig Jahre später das noch Fehlende ergänzt hat, zunächst durch den Aufdruck eines strengeren, auf Ernst und sittliche Würde gerichteten Sinnes; denn der jüngere Filippo war wohl ein großes, doch leichtes und

flüchtiges Talent, bem es nicht immer mit feiner Aufgabe fo gang ein Ernft war, weghalb ibm in feinem fruchtbaren Runftlerleben nicht Alles gleichmäßig gelungen ift. unterscheiben fich bie ersten von den spateren durch den Aufbruck ber Zeit; benn eben was Masaccio erftrebte, Schattengebung und Rundung, eben was er bep unndthiger Uebertreis bung ber Mittel noch nicht so gang erreichte, war bem Kilippino bereits ein leichtes Spiel; was Masaccio gang hintanfette, ich mochte fagen, nur bildnerisch andeutete, die Landschaften und hintergrunde, behandelte Kilippino, wie überall in seinen Bilbern, so auch bier mit leichtigkeit und Geschmack. Bubem unterscheiden fich beibe Meister auch in ber Manier ober Sandhabung bes Technischen ber Frescomaleren: Masac cio trug die Farbe, schon um die bezweckte Rundung beffer zu erreichen, febr paftos und, in gewiffem Sinne, mobellirend auf; Bilippino hingegen bunn und fluffig, da ibm, mas jenem faum jum Localton genügte, schon jum Lichte bienen konnte. Allein auch bas Gewand behandelte jeber auf feine Beife; Masaccio bestrebte Große und Einfachbeit ber Massen, vertheilte und rundete die einzelnen Parthieen wie fcon die Zeits genoffen Raphaels anerkannten, gewiß bochft mufterhaft; Filippino hingegen, welcher bie Gewandung fpaterbin bis jum Geschmacklosen willführlich behandelt bat, verrath sogar bier, wo er fein Bestes geleiftet, Die hinneigung ju fleinlichen und baufchigen Bruchen und zu jenem fluchtigen, fich schlangelnben Auftrage ber Faltenlichter, welche seine spateren Arbeiten nicht wenig entstellen. Endlich bient auch bas Costume ber Bilbe niffiguren, zu zeigen, was Masaccio in biesen Gemalben burchaus nicht gemalt baben fonnte.

Moge Bafari ber eigenen Bahrnehmung biefer mehrfeis

tigen Berfchiebenheit beiber Deifter gefolgt senn, ober viels mehr lebendigen Runftlertraditionen, welche, da die Beendis gung ber Kappelle Brancacci mit ber Jugend bes Michelangelo jusammenfällt, bier schon als Quelle ju betrachten finb; so ist boch so viel gewiß, daß er in dieser Rappelle, was er nicht schon dem Masolino und Masaccio ausdrücklich bengelegt hatte, durchbin fur Arbeit bes Kilippino bielt. war, nach Ausnahme bes schon berührten, junachst: in der Mitte ber linken Seitenwand eine weite Lucke von unbestimms tem Umriff; biefe marb, wie Bafari mit beutlichen Ungeichen umftanblicher Runde berichtet, \*) von Filippino ausgefüllt; man unterscheibet noch immer ben roh verbundenen Ansat bes frischen Ralfes an ben langft verharteten ber Maleren bes Mafaccio. Ferner war die untere Abtheilung ber Seitenwand gur Rechten noch unbesett; an biefer bezeichnet uns Bafari ohne Angabe ber Gegenstände die beiben noch vorhandenen Historien, die eine, indem er anzeigt, baf er baraus bas Bild. nif bes Filippino entlehnt habe; \*\*) bie andere, barauf

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Fil. Lippi (ed. cit. p. 493.) — "Filippo dunque le diede di sua mano l'ultima perfezione e vi fece il resto d'una storia, che mancava, dove s. Pietro e Paulo risuscitano il Nipote dell' Imperatore. Nella figura del qual fauciullo ritrasse Francesco Granacci pittore allora giovanetto; e similmente M. Tommaso Soderini cavaliere, Piero Guicciardini padre di M. Francesco, che ha scritto le storie, Piero del Pugliese, e Luigi Pulci poeta; parimente Antonio Pollajuolo. —

<sup>\*\*)</sup> Df. bas, ohne, ber Conftruction nach, abjuseten — e se stesso cosi giovane come era, il che non fece altrimenti vel resto della sua vita, onde non si é potuto havere il ritratto di lui d'ejà migliore. — Allerdings sollte man der außeren Berbindung nach bas Bildniß des Filippino in der genannten Gruppe (der Ergantung der Lucke an der linken Seitenwand) aufsuchen. Indes batte

folgen be \*) burch Benennung ber Personen, welche zu eis ner Gruppe von Rebensiguren Modell gestanden. Die erste zeigt Petrus und Paulus vor dem Proconsul, dem der Kunstler hier die Insignien eines Caesarn und den Charakter des Nero gegeben hat.

Diese mittelbare Bereichnung ber beiben biftorischen Bemalbe bes Filippino zur Rechten ber Eintretenden war indeff von fluchtigen Lesern überseben worben. Wer nicht erwog, bag alle jene Bilbniffe, wie befonbers bie beiben auf einanber folgenben biftorifchen Darftellungen boch einen noch offenen Raum begehrten, bag eben biefer Raum nach ben fruberen Angaben bes Bafari boch eben nur an ben schon bezeichneten Stellen ber rechten Seitenwand volhanden war; wer überbaupt verfaumte, binfichtlich dieser Malerenen die beiden fruberen Lebensbeschreibungen des Masolino und Masaccio mit jener fpateren bes Kilippo Lippi zu vergleichen; mochte glauben tonnen, daß Bafari den beiden fraglichen Siftorien überall feinen Ramen gegeben babe, und barin eine Aufforderung febn, sich in Conjecturen' ju versuchen. Die Grunde, von benen man ben folchen Bermuthungen ausgegangen, find nirgend an ben Lag gefommen; wohl aber bas Ergebnif. Denn feit etwa vierzig Jahren hat man bas Sauptwerk bes Filips

Bafari icon bie rechte im Sinn, weil er im Fortgang anhebt: e nella storia, che segue, ritrasse Sandro Botticello suo maestro e molti altri amici e grand" huomini; ed infra gli altri il Raggio sensale etc. — Bas nur auf bie rechte, unten noch unbefeste Seitenwand zu beziehen ift. Bubem ift das Bilbnif bes Filippino bep Bafari aus einer Rebenfigur ber erften Darftellung biefer Band und nicht aus ber erganzenden Gruppe ber anderen entlehnt.

<sup>\*)</sup> S. bie vorang. Anm.

pino, Petrus und Paulus vor dem Proconsul, wiederholt als ein Werk des Masaccio in Aupser gestochen und ausgegeben \*). Bey meiner Anwesenheit zu Florenz hatte man diese Anliegenheit von neuem in Berathung genommen, die Autorität des Vasari, welche hier bereits ein Gewicht hat, von neuem bestritten, bis man endlich meinen oben ausgeführten Gründen nachzugeben geneigt schien.

Bafari hat dem Mafaccio eine zwente Arbeit bengelegt: Die Malerenen in einer Rappelle ber Kirche f. Elemente zu Nom, welche Runftler und Reisende zu besuchen pflegen. lerdings find dieselben jenen anderen sehr nabe verwandt; boch altere Arbeiten unseres, ober eines ihm abnlichen Deis ftere, welche nur an einzelnen Stellen, vornehmlich ben Ropfen ber Weltweifen bes hauptbilbes jur Linken, über bie einfache Manier ber fpateren Giottesten binausgebn. Dingegen founten wir bem trefflichen Stifter in seinen florentinis schen Wandgemalben Schritt für Schritt nachfolgen, ibm gleichsam zusehn, wie er mubsam und nicht immer mit Erfolg barnach rang und strebte, die malerische Darstellung burch bis dahin unbekannte Runftvortheile zu bereichern, in die eins gelnen Formen Rundung einzusibren, die allgemeine Anordnung burch massige Schatten und breite Lichter ansichtlicher zu machen.

<sup>\*)</sup> S. Thomas Patch etc. to the lovers of the art of painting. Firenze 1770. Innerer Litel: the Life of Masaccio. — ferner: Etruria pittrice; einzelne Blatter in Bieftermanier von Piroli; endlich in Lasinio's kunftgeschichtlichen Bisberfolgen (Firenze appresso Pagni), die früheren Abzüge der Blatter nach den Bildern der Kappelle Brancacci; in den spateren sollten die Unterschriften auf meine Borftellung abgeändert werden.

Diese neuen, bisher noch unbenutten Sulfsmittel ber Parftellung erftrebte Masaccio nicht etwa, seinen Gemalben mehr außere Unnehmlichkeit ju geben, sondern weil fein ftartes, mannliches Gefühl, fein bober Begriff von der Murde ber Aufgaben, beren gofung ibn beschäftigte, in ber bertomm. lichen flachen und schattenlosen Manier nicht wohl genügend ausundrucken war. Im umgefehrten Berhaltniß verfannten feine naberen Rachfolger, die florentinischen Maler bis auf ben Lionardo bin, ben vollen Werth seiner Bersuche und Meuerungen, weil fie fein Beburfnig fublten, fich ju gleicher Großartigfeit und Einheit ber Auffaffung gu erheben. Um bie Mitte und bis gegen Ende bes funfiehnten Jahrhundertes maren alle Bande geschaftig, das Einzelne naber auszubilben, was die Aufmerksamfeit nothwendig von den Bestrebungen bes Masaccio ablentte. Wenn nun biese, wie ber gauf ber Runftgeschichte zeigt, nicht früher, als um die Zeit des Lionardo und Raphael die Aufmertsamteit ber Runftler angezogen, ihren Macheifer geweckt haben, so fanben babingegen bie Reuerungen bes Beato Angelico da Riesole alsobald Gingang und Rachfolge.

Betrachten wir in diesem Künftler zunächst seine ausgeszeichnete und ganz unvergleichbare Eigenthümlichkeit; 'sobann auch seine historische Stellung, ober seinen Einfluß durch Benfpiel und Lehre.

Was irgend durch Abgezogenheit von den Lockungen des Lebens zu erlangen ist, Reinheit des Willens, Erhebung des Gemuthes, innige Vertraulichkeit mit dem Seiste ungetrübter Liebe, solches Alles ward dem frommen Angelico in höchstem Wase zu Theil. "Er hatte vermöge seiner Kunst, sagt Vassari, in der Welt mit Gemächlichkeit leben können, wählte in-

bef bie Abgeschiedenheit, welche ben Schlimmen zu größerem Berberben, und nur den Guten jum Glucke gereicht." fagt, erwähnt er ferner, bag er niemals gemalt babe, obne vorher mit Innigfeit zu beten; daß er nie die Leiden bes Erlofers bargestellt, ohne baben in Thranen auszubrechen; bag er feine Malerenen nie nachgebeffert babe, weil er glaubte, ihr Gelingen berube auf unmittelbarer Eingebung. fett er hingu, spricht aus ben Mienen und Wendungen feiner Geftalten die Gefinnung eines achten und ernftlichen Chriften. Ich mochte bingufugen: eines achten und wahren Monches; benn ficher entfaltete Angelico die schonften Seiten des Monchthumes, welchem er unstreitig, wenn auch nicht seine Gigenthumlichkeit, boch beren volle Entwickelung verbankt. ben altesten Beiten war Kalligraphie und Miniaturmaleren in ben Rloftern einheimisch, Diesen durch Stifter und Obere bringend empfohlen und in ber That besonders ben ben Griechen, boch auch ben ben Franken ber farolingischen Spoche fruke mit vielem Erfolg betrieben worben \*). Geit bem Jahre 1300 hatten bie monchischen Miniatoren in Italien, ben gunehmender Kunstbilbung allgemach eben jene Richtung eingeschlagen \*\*), beren Beato Angelico sich in ber Folge bemei-

<sup>\*)</sup> S. Thi. I. Abhb. v.

<sup>\*)</sup> Bu florenz, in ber Rirche fta Trinita, war noch vor wenig Jahren eine schöne, von italienisch gothischem Schnigwerke umgebene Tafel vorhanden, welche Basari dem Don Lorenzo, Monaco Camaldolese beymist. Dieses Bilb ift in der Richtung des Angelico hervorgebracht; Anordnung, Gewandung, Gehabung der Gestalten schien mir vorzüglicher; bingegen fand ich die Charaktere minder ausgebilder, das Gefühl lauer. — Im Fedruar 1818. ward dieses Gemalde von feinen Eigenthumern der Rappelle entzogen, welche durch eine bäuerische Wandmaleren aufgeziert ward. Röge es in gute Hande gelaugt sepn!

fterte. Diefer Runftler war von ber Miniaturmaleren ausge. nangen; feine Arbeiten in Chorbuchern ber Rlofter feines Dedens, fan Marco ju Floreng, f. Domenico unterhalb Kiefole, find leider entweder überall nicht mehr vorhanden, oder boch an andere mir unbefannte Orte verfett; boch verfichert Ba. fari, ber fle gefehn batte, bag er fur ihre Schonbeit und Musbildung teinen Ausbruck habe. Bielleicht wird die Ausfüh. rung biefer Arbeiten nach einem Bruchftucke zu beurtheilen fenn, einem Bergamentblatte mit ber Simmelfahrt ber Jung. frau, welches mir ju Floreng mit ber Berficherung verfauft worben, daß folches aus einem jener Choralbucher entnom. men fen. Indef glaube ich barin, wohl einige Ginnesverwandtschaft, boch eine andere Sand ju erfennen, und halte Diefes unftreitig schone Werf vielmehr fur ein Zeichen bamaliger Berbreitung eben jener Richtung, in welcher Biefole bas Sochste hervorgebracht.

Ungahlige Werke seines Pinsels sind über das mittlere Italien verstreut, viele andere ben Aussebung der Rloster in den Handel gekommen. Doch, um die ganze Schönheit seiner Seele, die ganze Zartheit seiner Aussührung zu kennen und zu würdigen, soll man einige seiner kleineren Semalbe a tempera in vollkommenem Stande der Erhaltung gesehn haben. Dies ser verkündet sich in jenem matten Glanze, welcher aus der Berhartung des Bindestosses entstehet und ben unberührten Temperagemalben die ganze Oberstäche mit einem frischen und unnachahmlichen Schmelze überzieht. Wo man aus Vorwisz, oder um vorangegangene Beschmutzungen zu entsernen, Reinisgungen vornahm, ward jener leberzug aller Vorsicht ungeachstet mehr und minder verletzt; wo irgend ein fremdartiger Firsniß ihn verdeckt, ist er, wenn auch vorhanden, doch nicht mehr

bemerklich, wie in einigen kleinen Bilbern bes Riefole in ber florentinischen Gallerie ber Uffigi und in einem anderen ber bortigen Afabemie ber Runfte, worin ein jungftes Gericht. Schwerer und nicht felten bis auf ben Grund beschädigt find bie Malerenen an ben ehmaligen Gilberfchranten ber Serviten, wie befonders eine großere Altartafel, beide in der florentimi ichen Afabemie. hingegen hatten bie Staffeln eines Altares gegenwärtig in ber Sacriften ber Dominicaner gu Cortona und der Gockel bes ehemaligen Altarblattes ber Rirche f. Do menico bi Riesole \*) ihren ursprünglichen Schmelz noch bemabrt, als ich fle wiederholt und mit immer neuer Bewumberung betrachtete. Bon bem letten, auf welchem ungablige Seelige, verficherte ichon Bafari, bag er fich nie babe fattigen tonnen, es gur betrachten. - Im allgemeinen baben fich bie Mauermalerenen des Angelico, welche sammtlich auf trockenem Spysgrunde gemalt find, ungleich beffer erhalten.

In den gelungensten unter seinen kleineren Werken erschidefte sich dieser Runktler in den mannichfaltigken Andeutungen einer mehr als irdischen Freudigkeit; hingegen enthalten seine Mauergemalde hausig Darstellungen der irdischen Bedrängnisse heiliger Personen; obwohl in deren Gebehrden und Mienen die innere Harmonie über dußere Storungen sichtlich vorwaltet, nichts die Sicherheit ihrer Hoffnungen, die Festigkeit ihres Willens zu erschüttern scheint. In dieser Art und Größe ist sein Hauptwerf jene Kappelle im vaticanischen Palaste, welche, wie ich vernahm, nach langer Vergessenheit durch die uners

<sup>\*)</sup> Diefe Gemalbe murben meinerzeit von ben Monchen bes Rloftere verlauft, find gegenwartig ju Rom ben bem ton. preus. Conful, herrn Balentini, aufgestellt.

mibliche Sorgfalt und Wachsamfeit unferes vielseitigften Runftgelehrten, bes Sofrath Sirt, erft feit einigen Jahrzebenben wiederum zuganglich warb \*). Sie wird gegenwartig, mit anderen gabliofen Rimftschätzen bes Baticanes, mehrmal bie Boche auch ber Menge geoffnet, ift auch burch ein Rupferwert in Umriffen und einzelne von Lips geftochene Gruppen bereits in einem weiteren Rreife befannt, wefibalb ich bem Lefer und mir felbst die Andeutung ihrer unvergleichbaren Schonheiten ersparen barf. Genug, baf fie in bem frenlich engeren Rreise beifigen Willens und frommer Rindlichkeit eine große Mannichfaltigfeit bes Charafters entfaltet. Ein gleiches gilt feine Mauergemalbe im Rlofter, besonders im Rapitel. faale zu f. Marco in Florenz, welche jener Rappelle der Zeit nach vorangehn mogen, ba fie burchbin einfacher bebandelt und etwas armlicher angeordnet find. Indes ift ber Ausbruck in ben Ropfen, in ben Bewegungen ber Arme, in ben Reigungen bes Oberleibes unabertrefflich und, wie man anguerfennen scheint, bier ftarter und leibenschaftlicher, als in anberen und verwandten Darftellungen beffelben Meifters,

Nach beliebten und angenommenen Voraussetzungen hatte ein so zart geistiges Streben unseren Angelico vom Objectiven abziehn und gleichsam in sich selbst concentriren mussen. Doch ganz im Gegentheil war es eben dieser schwarmerisch vom Irbischen abgezogene Geist, welcher unter den Neweren zuerst den menschlichen Gesichtsformen ihre volle Bedeutung abgewann und deren mannichsaltigste Abstusungen benutze, seinen

<sup>&</sup>quot; \*) Wie alle ditere Romer fich erinnern werden; Die intereffanten Umftande vernahm ich aus bem eigenen Munbe Diefes achten Aunftfreundes.

Darftellungen eine größere Kalle und Deutlichfeit zu geben. Arenlich verläugnet Angelico nirgend bie vorwaltende Stimmung seiner Geele, neigt fich an teiner Stelle jum Starfen, Machtigen, Burnenben, faum einmal jum tief Schmers lichen; boch gefiel er fich, ben einen Charafter milber Seelengute burch eine Unermeglichkeit von Abstufungen bindurch tu führen. Diese werben wir indef nur in seinen Gesichtsbil bungen aufsuchen wollen, beren innerer Zusammenbang unter ben mobernen Malern ibm zuerst ganz aufgegangen ift. gegen blieb ihm bie Gestalt ftets fremb, weghalb er überall, wo er in der Handhabung des Leibes über den einfachen Zuschnitt der giottesten Manier hinausging, wohl noch die Bewegung des Oberleibes beherrschte, boch selten bas Untergestelle, welches in seinen Gemalben meift sehr unbelebt und Auch lag es außer seinem Absehn, die maleris bölgern läßt. sche Anordnung, gleich dem Masaccio, durch scharfere Beleuch tung und massige Schattengebung ju unterftugen; obwohl er ben Gang bes Gefaltes, beffen Antheil an bem Reize malerischer Darftellungen großer ift, als ich zu erklaren weiß, mit ungemeiner Reinheit für seine 3wecke zu benuten wußte.

Jene ihm eigenthumliche, an sich selbst seltene und schwer hindurch zu führende Seelenstimmung hat Angelico seinen Zeitz genossen und Nachfolgern allerdings nicht mittheilen können; hingegen fand seine leichte und farbige Schattengebung mehr Eingang, als die massige Behandlung des Masaccio; besonders aber weckte und schärfte er ben den florentinischen Maslern der anderen Hälfte des Jahrhundertes den Sinn für den Reiz und für die Bedeutung des Mannichfaltigen in der menschlichen Schlidbildung.

In diefer Beziehung hatte er zunächst auf den Benogo GogGossoli eingewirft, den Basari gewiß nicht ohne Grund als einen Schaler bes Angelico bezeichnet. Denn in feinen frub beren Werfen, ben Malerenen der Kirchen f. Fortunato und f. Arancesco zu Montefalco, einem umbrifchen Stabtchen unweit Ruligno, blieb Benogto theils bem außeren Borbilbe, theils auch der Milbe bes Angelico fo nabe, als nur von eis pem Schuler anzunehmen ift. In f. Fortunato erhielt fich an ber Seitenwand zur Rechten eine Madonna, welche bas auf ibrem Schoofe rubende Rind anbetet; gur Seite ein Engel, welcher eine Handtrommel schlägt. Es ist sehr rasch a buon fresco gemalt, scheint übrigens ber Ueberreft eines grofferen Wandgemaldes zu fenn. In biefem Bilbe lieft man auf eis ner Base: BENOZII.. FLORENTIA.. CCCC. L. Die leicht zu erganzenden Lagunen verdeckt ein Riffen. hinter bem Sauptaltar fiehet, gegen bas Chor gewendet, eine volls ftåndige Altartafel, die Jungfrau, welche bem Sl. Thomas ihren Gartel giebt, an ben Pfeilern feche Beilige und in ber Altarstaffel feche Geschichten aus bem gewohnten malerischen Enclus des Lebens der Madonna. Diese mochte, nebst der Lunette über ber Sauptthure ber Rirche, jenem Fragmente gleichzeitig fenn, welches lette unter allen Umftanben unter ben befannten Werten bes Benogio bas altefte ift. Um wenig spater malte er in einer Seitenkappelle ber Rirche f. Francesco, dem Saupteingang gur Rechten, in welcher viele Reminiscenten aus ben Gemalben bes Riefole vorfommen; ber Dl. Frang in ber Lunette ift eine Copie nach jenem im Rapitelsaale des Rlosters san Marco ju Floreng. In einer Queerleiste unter biefer Lunette befindet sich folgende in ben naffen Kalf eingebruckte Aufschrift: - opus Benozii de Florenzia; und in einer anderen: constructa atque depicta est hec cappella ad honorem gloriosi Hyeronimi. M. CCCC. LII. D' Ponovenbris.

Dieselbe Unbanglichkeit an die Beiligengebilde bes Angelico zeigt fich in einer nur wenig späteren Tafel, welche viels leicht \*) aus ber genannten Rirche in bie Gallerie ber pens ginischen Runftschule gelangt ift. Im golbenen Relbe biefes Gemaldes stebet: opus Benotii de Florentia MCCCC. LVI. Auch in der Chorkappelle jener Rirche, einem reichen, Bieles umfaffenben Berte, verrath fich ein leifer Rachtlang ber Ge muthestimmung bes Meisters, obwohl Benogio bier schon an fångt, fich jener schülerhaften Befangenheit zu entschlagen und aus den Anregungen feines Deifters bervorzuheben, was feiner Eigenthumlichkeit entsprach. Diese Arbeit ift im Gangen und mit Ausnahme bes gothischen Gewolbes gang wohl et balten und enthalt an ben Wanden, in swolf Abtheilungen, Lebensereignisse des Dl. Frang, worin die Geschäftigkeit ber Beiber ben ber Geburt bes Beiligen, Die Leibenschaft bes Baters, wo ber Sl. sich von ihm lossagt, ber knieende Monch am Sterbebette bes Bl., nebft anberen lebenvollen Bugen bochf erfreulich zu sehen find.

Nicht so gar lange barauf arbeitete Benozzo in einem Städtchen bes florentinischen Gebietes, s. Simignano, unweit ber Straße von Florenz nach Siena und in ber Nähe von Bolterra. Im Dome dieser Stadt malte er in einer Kappelle, welche an der Stelle der vermauerten Hauptthure durch zwei vorspringende Pilaster gebildet wird, den Tod des OL

<sup>&</sup>quot;) Die Gall. ber ital. Lunftatademieen find meift aus Spolien aufgehobener Aldfter erwachsen, weshalb man ben Ursprung ib rer Schate bisweilen im Dunkelen ju laffen geneigt ift.

Sebaftian, ein febr mittelmäftiges Bilb, beffen obere Abibei. lung indest einige treffliche Engel enthalt. Die Unterfcbrift: ad laudem glor, athlete s. Sebastiani hoc opus constructum fuit die XVIII. Januarii M. CCCCLXV. Benozius Florentinus pinxit. Im Chore berfelben Rirche befindet fich eine Altartafel, welche man angeblich aus einer eingezogenen Rirche dabin verfett bat; fie ftebet, wie alle Staffelengemalbe bes Benogo (ber auch bier nicht verfaumt bat, sein: opus Benotii de Flo. angubringen) seinen Mauergemalben febr weit nach; obwohl auch bier bie Engel, welche oben Blumengewinde emporhalten, febr anmuthvoll find. Der Runftler mochte fich bagumal in bem luftig gelegenen, maleris fchen Stabtchen angefiedelt haben. Denn im folgenden Jahre übernahm er die Bieberherstellung ber Maleren an ben Banben ber Sala be' Configli bes Stadthauses, wo neben ber alten Aufschrift: Lippus Memmi de Senis me pinsit al tempo di - MCCCXVII., etwas jur Rechten im Bintel: Benotius Florentinus restauravit anno d. M. CCCCLXVII.

Ein weiteres Feld, und mehr Aufforderung, sein Bestes zu leisten, sand Benozzo um einige Jahre früher in der Ausgustinerkirche desselben Ortes. Dier malte er zunächst an einer Seitenwand des Altares zum H. Sebastian, dessen Bild, wie im Siege über den eben bestandenen Todeskamps, umher viele Einwohner des Ortes knieend und ausbrucksvoll zum H. ausschauend, welche Arbeit nach der Ausschrift im Julius 1464. beendigt worden. Hingegen liest man in der Chorkappelle, an der Wand dem Eintretenden zur Rechten:

Eloquii sacri Doctor Parisinus et ingens Geminiaci fama decusque soli Hoc proprio sumptu Dominicus ille sacellum Insignem jussit pingere Benotium. MCCCC.LXV.

An der Flache des gothischen Bogens über dem Altare malte Benozzo Brustbilder der Apostel; in den Abtheilungen des Kreuzgewöldes die vier Evangelisten, unter denen Johannes auszuzeichnen; an den Wänden in vielen Abtheilungen sechzehn Lebensereignisse des H. Augustin, unter welchen das eine mit den knabenhasten Unarten und Jüchtigungen des künftigen Heiligen besonders laumig aufgefast ist. Unzählige Bildnißsiguren, welche nicht immer an der Handlung Theil nehmen, erfüllen jeden zu ermussigenden Raum. Einige diese belebten und ausdrucksvollen Gesichter hat Benozzo auch an anderen Stellen, besonders in der Kappelle des Palastes Riccardi zu Florenz wieder angebracht.

Rings an ben Banben biefer Rappelle malte Benous ben Zug ber St. bren Konige mit einem gahllosen Gefolge von Bilbniffiguren, welche, für fich betrachtet, vortrefflich unb fleißiger beendigt find, als die Ropfe ber Rebenfiguren in fei nem letten und umfaffenbften Berte, ben Darftellungen aus bem alten Testament im Campo fanto gu Pifa, Dier war Benozio endlich einmal von seiner Aufgabe ergriffen, bediente er fich seiner vorangegangenen Beobachtungen und Forschutte gen mehr, feinen jebesmaligen Gegenstand auszubrucken, alle wie bisher, ben Raum behaglich zu fullen. Der Kluch bes Moah, die mubfam unterbruckte Rubrung Josephs, wo feine Bruber um Benjamins Befrenung fleben, spricht sich gang unübertrefflich aus. Doch beruhet auch hier aller Ausbruck auf tiefer Renntnig bes Bezeichnenben in ben Zugen bes Anb liges; benn die Gestalt ift keinesweges beffer verstanden, als in jenen fruhesten Malerenen ju Montefalco; bas Gewand

schlechter aufgefaßt, als bort. hingegen hat ber Runftler im Campo santo viel Lust an lanbschaftlichen und architectonisschen Benwerten bargelegt, was zu ben spätesten Beziehungen seines großen Talentes gebören mag. \*)

Un einer Stelle bes Anhanges jur neuen Ausgabe ber Werfe Winckelmanns wird die Einwirfung der alteften Bildung auf die Entwickelung der griechischen Runst durchbin auf technische Bortheile beschränft und zur Erläuterung, als eine bereits ausgemachte Thatsache, angeführt, bag auch bie Italiener ben Aneignung der malerischen Technif der Riederbeutschen sich vor anderweitigen Anregungen bewahrt und fren erhalten haben. Indes waren die herausgeber bes trefflichen Bertes in der Bahl dieses Benfpieles bochst unglucklich, da bie Sache fich gang anders verhalt, als fie annehmen. Denn schon feit der Mitte bes funfgehnten Jahrhundertes ftrebten viele italienische Maler ben Nieberlandern eben ihre meisterliche Rachbilbung bes Mannichfaltigen in der Erscheinung ber Dinge abzugewinnen, wahrend die Delmaleren nicht fruber, als gegen bas Ende beffelben Jahrhundertes bie bergebrachte, bamals freplich bochft ausgebilbete Maleren a tempera berbrångte.

Allerdings war die Oelmaleren den Florentinern schon ungleich früher historisch bekannt, wie aus dem bekannten Coder des Cennino erhellet. Auch erzählt uns Vasari im Leben des Andrea dal Casiagno, dieser Maler habe sich bisweilen des Oeles bedient, dessen Gebrauch sein Freund Domenico von

<sup>\*)</sup> Dieses Bert erwarb ibm seine Grabkatte, beren Inschrift Basari und Spatere richtig aufführen, wie folgt: hie tumulus est Benotii Florentini, qui proxime has pinxit hystorias. hune sibi Pisanorum donavit humanitas. M. CCGC. LXXVIII.

Benedig ihn kennen gelehrt. Indes kenne ich von diesem legeten nur eine einzige, noch wohlerhaltene Takel in der Rirche sta Lucia jenseit des Arno zu Florenz. In diesem Altargemalde, worin die Madonna auf dem Throne unter einer Bosgenstellung von gemischter florentinisch-gothischer Anlage, zu den Seiten, sta Lucia, ein Hl. Bischof und gegenüber s. Joh. Baptista und s. Franz, lieset man auf der ersten Stufe des Thrones:

opus Dominici de Venetiis — Ho Mater Dei misere mei — Datum est.

Dieses Bild gebort zu ben fruheren Bepfvielen biefer in ber zwenten Salfte bes Jahrhundertes beliebten einfachen und rubigen Anordnung ber heiligen bestimmter Altare. Profil der Bl. Lucia ift des beato Angelico nicht unwurdig, in den übrigen Ropfen einige Spur der manierten Charafteris ftif des Andrea dal Castagno. Uebrigens ist dieses Bild sebe trocken a tempera gemalt, was unerflarlich ware, wenn Domenico wirklich, wie Basari auch im Leben bes Antonello von Messina vorgiebt, die Vortheile ber Delmaleren burchaus befessen und solche bem Andrea mitgetheilt batte. ben Arbeiten bes letten zeigt fich nirgend einige Spur von genauer Befanntschaft mit ben Bortheilen, welche bie nieberbeutschen Maler bamals schon langst in fast unerreichter Bollkommenheit aus diefer Bindung entwickelt hatten, wie in dem unvergleichlichen van End ber toniglich preußischen Sammlung. \*) Bielleicht tauschte ben Basari die braunlich schmusgige Farbung ber befannteren Arbeiten bes Andrea.

<sup>\*)</sup> Diefe Lafeln enthalten bie Inschrift. Pictor Hubertus e Eyck, major quo nemo repertus, incepit; pondusque Johannes arte

Alfo fam die erfte Anregung des Bestrebens, landschafts liche hintergrunde, ergottliche Pflanzengebilde und andere Benwerfe um des blogen Reizes ber Erscheinung willen in ben biftorifchen Darftellungen anzubringen, ben toscanischen Ma-Iern aus weiter Rerne. Lange, bevor fie bagu die Sand erbuben, batten die Bruber van Encf in ber Behandlung folder Rebendinge eine felten übertroffene Deifterschaft bargelegt, welche bochft wahrscheinlich auf ben Bersuchen und Erfahrungen alterer Maler fich begrundete. Um die Mitte bes funfzehnten Jahrhundertes gelangten viele Gemalbe diefer Schule, Beihgeschente im Rieberlande anfassiger Italiener, nach Toscana und in andere Gegenben bes Landes \*); unter biefen ward die schone Tafel von Sugo van der Goes in der Spitalfirche fta Maria nuova von allen florentinischen Malern ber anderen Salfte bes Jahrhundertes hinsichtlich ber Benwerte nachgeahmt. Das Glasgefäß mit seinen Blumen, die Teppiche und reichen Zeuge, wie vornehmlich die schönen hintergrunde wurden von nun an und bis gegen Ende bes funfgehnten Jahrhundertes, obwohl mit ungleichem Gelingen, in ben meiften biftorifchen Gemalden biefer Schule angebracht. Man hat behaupten wollen, biefes Ergogen an fchonen Bepwerten habe, in Bereinigung mit jener alteren Richtung auf Erforschung und Aneignung physiognomischer Feinheiten, die Klorentiner jener Zeit von ernstlicher Durchbringung ber Ibee vorwaltenber Runftaufgaben abgezogen.

secundus suscepit laetus, Judoci Vyd prece fretus. Versu sexta Mai vos collocat acta tueri. Die lette Beile enthalf die Jahrejahl 1432.

<sup>\*)</sup> S. Baagen, Ueber hubert und Johann van Epd. Bredlau. 1822. S. 182 ff. und benselben, im Runftblatt 1824. No. 23 — 27.

Gewiß ift die Wahrnehmung, daß die Florentiner ber bezeichneten Spoche bie mystisch, ober ethisch religidsen Borftellungen bamaliger Runftaufgaben meift ohne lebhaften Antheil, ober nur obenhin behandelt haben, an fich felbft gant richtig; indeg verwechselt, wer biefes allgemeine Nachlaffen ber Begeisterung fur Gegenstande ber bezeichneten Urt aus jenem gleichzeitig überhandnehmenden Raturalismus ableitet, bas Somptom mit der Veranlaffung. Sang andere und allgemeinere Beranlaffungen liegen gur Sand; die Bewunderung clafficher Gebiegenheit hatte die Italiener jener Beit gegen bie minder scheinbaren, vielleicht unscheinbar geworbenen Borguge ber driftlichen Lebensansicht verblendet, in Bielen Gleichgul tigfeit, in Einigen fogar Saf gegen die fittlich religiofe Rich tung bes Christenthumes hervorgerufen, wie Jedem bekannt ift, welcher in ber Geschichte und Literatur jener Zeit ein wenig fich umgesehn. Wie in ben neuesten Zeiten, so war auch schon damals ein Theil der Gefinnungen und Ansichten der wiffenschaftlich Gebilbeten auf Golche übergegangen, welche, gleich ben Runftlern, fich mit jenen berührten. Daber benn erflart fich die Abfahlung der Begeisterung fur christliche Runftaufgaben, welche in ber That einer großeren Berbreitung des Raturalismus nur etwa Raum gegeben bat, feines. weges biesem letten gewichen ift. War es boch eben Angelico da Kiesole, welcher in phystognomischer Beziehung allen florentinischen Naturalisten vorgeleuchtet bat; fehlte boch die driftlich und monchische Begeisterung auch benen, und besonders eben benen, welche aus Trägbeit, ober Unfähigkeit in ber Nachahmung des Einzelnen hinter ihren Zeitgenoffen guruckgeblieben find!

Uebergeben wir hier eine Reihe früher, vielleicht noch un-

bewußter Manieristen, benen Basari eigene Lebensbeschreibuns gen gewidmet hat, den Andrea del Castagno, Dom. Beneziano und andere, welche gewisse, durch auswüchsiges und übersließendes Einzelne überladene Durchschnittscharaktere sich gebildet hatten; übergehen wir selbst die besser, obwohl wenig ausgebildete Anlage eines Paolo Uccello, um unmitteldar zum Cosimo Roselli zu gelangen. Dieser war in seinem frischesten Lebensalter der Bahn nachgegangen, welche Angelico gebrochen, hatte selbst aus dem Benspiele des Masaccio Bortheil gezogen; verließ aber nach einigen glänzenden Proben seiner Fähigkeit, den Charakter wirklicher Dinge sich anzueignen, die eingeleitete Lausbahn, um sich einer unerwecklichen umd häßlichen Manier zu überlassen.

Sein Sauptwerf ift ein bistorisches Mauergemalde von nicht unerheblichem Umfang in der Rappelle des s. Miracolo ber florentinischen Pfarrfirche s. Ambruogio. Diese Arbeit ist mit den Worten: Cosimo Roselli f. l'an, 1456, bezeich net; einer Aufschrift, welche ich noch vollständig gelesen, doch allmählich erlofchen gefebn, ba ben bem Abfebren bes Staubes hie und da etwas von der auf trockenem Grunde aufgetragenen Farbe von der Mauer abließ. Der Gegenstand gebachter Darftellung ift die Berfetzung eines wunderthatigen Relches aus der Kirche s. Ambruogio, wo das Wunder fich ereianet batte, nach bem bifchoflichen Palafte. Die Aebtiffin und Schwestern begleiten bas heiligthum bis an bie Pforte vor welcher eine vortreffliche, bochst malerisch aufgefaßte, Raphaels nicht unwürdige Gruppe von Priestern und Chorknaben baffelbe knieend aus ben Sanden bes Bifchofs empfangt. Den offenen Plat vor ber Kirche erfüllen Unbachtige und Reubegierige, beren einige bem Berichte anderer schon unterrichteter Personen mit sichtbarer Spannung ber Ausmertsamfeit zuhorchen \*).

In biefem Gemalbe bat Cofimo unftreitig feine fammt lichen Zeitgenoffen im Geschmacke ber Anordnung, in ber Behandlung ber Gemanber und aller Rebenwerte um Bieles übertroffen, ohne benfelben im Charafter und Ausbruck ber Roofe und Bewegungen irgend nachzustehn. Auch in einem anderen Gemalbe bes Cofimo, bem Altare gur Linken bes Gintretenden in der Rirche fta Maria Maddalena de' Paggi, welches man zu Florenz feit dem Richa und langer falfchlich dem Fiefole bengemeffen, zeigt fich ben verbachtigen Borzeichen fich annahernder Manier doch noch immer viel Schones. Madonna, deren Kronung biefe Tafel vorftellt, hat ein nicht unschones Profil, ihr Gewand einen loblichen Entwurf, einige andere Ropfe find nicht unglücklich individualifirt. In den Engeln bingegen und in den übrigen mehr vernachlässigten Ropfen erscheinen bier bereits jene verlangerten, barten und unbelebten Rasen, an benen man die gablreichen, aber verachteten Arbeiten ber fpateren Jahre bes Cofimo bequem ertennen fann.

Eine solche findet sich in gedachter Kirche s. Ambruogio über dem dritten Altare zur Linken des Sintretenden. In diesem, Madonna in einer Slorie regelmäßig abgetheilter Cherubim, welche an die späteren Glorien des Domenico Shir-landajo gemahnen und mich zuerst darauf hingeleitet haben, diesen für einen Schüler des Costmo zu halten; umber vier große Engel mit Lilienstengeln in den Handen, oben Gott

<sup>\*)</sup> S. Richa, delle Chiese di Firenze To. II. p. 244. s., wo bas Bunber umfanblich ergablt und ber Moment biscutirt wirb, ben ber Raler babe barfiellen wollen.

Bater; unten am Grunde f. Anguftin und f. Rrang, in einer febr armlichen ganbichaft. Sollte Bafari \*) biefes Bilb bezeichnen, so ist es boch gewiß nicht ein Augendwert bes Runftlers, wie er angiebt. Im Jahre 1456. war berfelbe, wie wir oben gefebn, einer ber großeften Maler feiner Beit; alfo werben feine geringeren und schlechten Arbeiten in ben florentis nischen Rirchen und Sammlungen, beren einige in die ehmals folln'iche Sammlung tunfthistorischer Dentmale gelangt find, nothwendig in spateren Jahren beschafft worden senn, wohin auch die zunehmende, obwohl robe Fertigkeit der Sandhabung an verweisen scheint. Richa \*\*) versichert, ich hoffe, aus guten klofterlichen Quellen, bas Salbrund, welches Cofimo im Borhofe der ff. Runziata gemalt bat, sen im Jahre 1476., also etwa zwanzig Jahre nach der Lunette in f. Ambruogio gemalt Ift diese Angabe richtig, so bestätigt fie die ohnehin mumftofliche Annahme, daß Cofimo mit den Jahren der Manier fich hingegeben und ben Anfrischungen seines funftles rischen Senns durch entschlossene hingebung in den Eindruck natürlicher Erscheinungen und Bilbungen mehr und mehr fich entzogen habe. Denn auch bier begegnen wir, etwa mit Ausnahme ber individuelleren Bilbung bes einen, ben Ginkleibung

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Cosimo Rosselli - "nella sua giovinezza fece nella chiesa di Ambruogio etc."

<sup>\*\*)</sup> Richa, l. c. To. VIII. p. 108. — von ber Aufnahme bes Hl. Pil. Benizzi in ben Orden der Serviten: "questo fatto fu delineato 1476. da Cosimo Rosselli pittore acanto alle finestre dell' oratorio della stessa annunziata, come oggi si vede nel claustro primo." Auf einer Stufe der Rappelle, in welcher der Heilige Inieet und betet, flehet in gelber Farbe geschrieben: Cosimo Rosselli; boch entdedte ich kein Jahr.

des heiligen sich buckenden Priesters, überall seinen holgernen Rasen und langweiligen Durchschnittsbildungen. Auch in der sierinischen Rappelle, wo er sicher sein Bestes versuchte, er reichte er doch seine früheren Leistungen auf keine Weise. Rach Vasari half ihm Piero di Costmo bep dieser Arbeit, woher die abstechende Vorzüglichkeit manches Einzelnen vielleicht zu erklären ist. Er malte hier, den Durchzug durch das rothe Weer, die Predigt Christi und das Abendmahl; letztes ist wohl das Beste.

Das Benspiel bieses und anderer minder wichtigen Maler bestätiget, daß nach allgemeinem Erlöschen der Begeisterung für die vorwaltenden Runstausgaben, der florentinischen Maleren, vor der Hand nur ein einziger Weg offen blieb, sich über das Handwerksmäßige zu erheben; nehmlich ein frohliches (freylich nicht ein pedantisches) sich Hingeben in den Reiz der natürlichen Erscheinungen. Glücklicher Weise bot die Gegenwart ein schönes und erfreuliches Volksleben, maler rische Bestleidungen, anziehende Charastere, ein reizendes Land, eine wohleingerichtete und wohlbelegene Stadt; es ward daher empfänglichen Menschen nicht schwer, aus einer so günstigen Umgebung den mannichfaltigsten Gewinn zu ziehn.

Dieses konnte dem schwachen Talente des Alessio Baldowinetti (den Basari schon im Jahre 1448. doch sicher viel zu frühe sein Leben beschließen läst) wohl aus Unsähigkeit, aber den schätzbaren Bildnern, doch mäßigen Walern, Andrea del Berocchio und Antonio del Pollajuolo wohl darum nicht so ganz gelingen: weil sie sichtlich nicht mit Lust und Feuer, sondern mit Bedacht und nur einseitig den Eindrücken der sie umgebenden Natur sich hingegeben. Es war den Bildnern, um sich auch malerisch zu entwickeln, noch viel zu viel um

bamals faum halbverftanbene Formen. bes Abrpers zu thun; wie ber Dl. Sebastian bes Pollajuolo in ber Rappelle Pucci (Borbof ber florentinischen Servitenfirche) an ben Tag legt, beffen Bafari mit übertriebenem Lobe erwähnt. hingegen gelang dem Piero del Pollajuolo die Verfundigte ber Rappelle f. Jacopo in f. Miniato a Monte, welche nach Angabe bes Basari in Del gemalt ift, gewiß einen eigenen Ueberzug erhalten bat, ba fie einen ben Mauergemalben ungewöhnlichen, rauchigen Ton angenommen. Die Rappelle ward, nach ber Inschrift im Bogen, ben eilften October 1466, eingeweißt; wenn ibre Malerenen bamals schon vollendet waren, so burfte Piero bie meiften Maler feiner Zeit in der Auffaffung und Durchbil. bung ber Formen übertroffen haben. Uebrigens entbehrte er, gleich seinem Bruber und ben übrigen Boranbezeichneten sowohl jener Mannichfaltigfeit malerischer Wahrnehmungen, welche ber Schule bes Cofimo anheim fiel, als anbererfeits auch jener Starte im Ausbruck ber Affecte, welche ber finnlich-leibenschafts liche Fra Filippo auf feinen Schaler, ben Sandro Botticelli, fortpflangte.

Um die Mitte des funfzehnten Jahrhundertes gehörte Fra Filippo, den Basari, odwohl ohne Andeutung seiner Gewahr, als einen regellos leidenschaftlichen, sinnlich berauschten Menschen schildert, unstreitig zu den bedeutenderen Malern der florentinischen Schule. In seinen Taseln ist er nicht selten schwach, bisweilen derb und gemein, was nicht immer zur Zartheit seiner Ausgaben stimmt. Doch in seinen größeren Frescomalerenen, wo der Gegenstand häusig Handlung und entschlossenes Wirten begehrte, erwachte seine Seele, war seine Derbheit unter allen Umständen mehr an ihrer Stelle. In der Chorsappelle des Domes zu Spoleto, worin die Geburt bes heilands, die Berkindigung, der Tob und die himmel fahrt ber Jungfrau, entsbrach bie Aufgabe nun allerdings kis ner Sinnesart nicht fo ganglich, weßhalb es weniger zu betla gen ift, bag biefe ansehnlichen, gewiß fehr ruftigen Malerenen großentheils von einer roben Sand übermalt worben. befferem Lichte erscheint er, wo die Aufgabe feiner Richtung und Sinnesart angemeffen war, J. B. in ber Chorfappelle ber Pfarrfirche ju Prato, beren Maleren schon Basari bewunderte. In der That ift in diefem Werte, Darftellungen aus der Go schichte bes St. Stephanus und Johannes Bapt., eine um gewöhnliche Energie ber handlung und bes Affectes; in ber Begebenheit, welche Bafari die Disputa (bas Berbde ?) nennt, begleitet biefe Starte eine eble Mäßigung und fchone Anordnung. Demungeachtet werben wir die gunftige Stimmung des Bafari schwerlich so ganglich theilen konnen, da eben Golches, was er besonders hervorhebt (bas fichtbare Streben ben Raum mit minbestmöglicher Rube auszufüllen, bie Kertigkeit, welche bie und ba an moderne Frechheit grenzt) nach ben Erfahrungen ber verfloffenen Jahrhunderte, eber für bie Borbebeutung eines funftigen Berfalles, als einer ber Runft bevorstehenden Sobe der Meisterschaft zu erachten ift.

In berselben Kirche wird die Tafel mit dem Tode des H. Bernhard in gutem Stande bewahrt, deren wesentlichste Berdienste wiederum auf richtigen Ausdruck starter und manus licher Affecte begründet sind. Andere schon von Basari ausgezeichnete Bilder, der, ceppo di S. Francesco di Marco, die Tasel aus sta Margherita, jest in der Wohnung des Kanzlers der Ortschaft, gehen in einzelnen Dingen über seine gewöhnliche Leistung hinaus. In jenem, sehr verblichenen Tabernatel übersteigt das Antlis der Madonna seine übliche

nicht eben zefällige Durchschnittsbildung; wahrscheinlich folgte er hier einem alteren Typus. Auch in dem Gradino jener Tafel der Kirche s. Margherita, mit der Andetung der Kd. nige, dem Kindermord, der Borstellung im Tempel, zeigt sich ungleich mehr Feinheit, als man diesem Kunstler zutrauen sollte, wenn man nur etwa die Staffeleygemalde der florentinischen Sammlungen gesehn, deren einige in die mehrzedachte, ehmals sollyische Sammlung übergegangen sind. Eines seiner besten Staffeleygemalde besindet sich zu Pistoja im Pause des Cavaliere Alessande Bellucci, sür welche dieses Bild nach Basari, gemalt worden. Die Figuren sind naid und nicht unschön, das Bildnist des Stifters würde auch einem Zeitges nossen Raphaels Shre machen.

Seiner Ungleichheiten ungeachtet, war Fra Filippo bisweilen vortrefflich, unter allen Umständen seit dem Angelico unter den storentinischen Malern der erste, welcher gewagt, über das sinnlich Borliegende hinauszugehn und seiner eigenthumlichen Empsindung ihren Lauf zu lassen. Frenlich grenzte diese nicht selten an das Semeine; doch war es eben damals an der Zeit, den florentinischen, meist ben der Sparakteristis des Einzelnen verweilenden Malern, ein wesentliches Element des malerischen Ausdrucks, die Handlung und den Affect, in Erinnerung zu bringen.

Indes wirkte er, wie es geschieht, nicht auf Solche, welche in entgegengesetzter Richtung vorschritten, mithin einer gewissen Beymischung bes eben nur ihm Eigenthumlichen bes durft hatten, vielmehr einzig auf seine Schäler und spateren Nachfolger, woher zu erklaren, daß ber vorwaltende Naturas lismus ber Florentiner sich nunmehr in zwep entgegengesetzte

Richtungen ausspaltete. Handlung, Bewegung, Ausbruck heftiger und starker Affecte, ward das Erbtheil der Schule des Fra Filippo; sinnliche Wahrscheinlichkeit und Richtigkeit in der Charakteristik des Einzelnen, das Ziel einer Schule, welche, wie ich glaube, von Costmo Roselli ausgegangen ist, obwohl sie dessen spakere Leistungen weit übertroffen hat.

Rach Angabe bes Bafari (welcher in so neuen Dingen ber florentinischen Schule voraussetzlich guten Rachrichten, ober boch glaubwurdigen Traditionen gefolgt senn wird) erlernte Sanbro Botticelli bie Anfangsgrunde ber Malcren in ber Schule des Fra Filippo. Gewiß verjungte Sandro bie Richtung und felbst die Sinnesart seines naben Worgangers, ben er im Leibenschaftlichen erreicht, und bisweilen übertroffen bat. Unter ben Mauergemalben ber fixtinischen Rappelle ju Rom, ben größesten, welche er jemals ausgeführt bat, ift die Geschichte bes Moses, beren wichtigste Ereigniffe in einem Bilbe vereinigt find, ein Deifterftuck lebenbigen Ausbrucks aufwallender Affecte und unbefinnlichen Sandelns. Der Gegenstand eines anderen Bilbes gur Linken bes Gintretenden (die Reuerstrafe der abtrunnigen Ifraeliten), auch bes britten (bie Versuchung Christi) waren bem Talente, ober ber eigenthumlichen Richtung bes Runftlers minder gunftig. Doch entwickelte er in ben Mebenfiguren bes letten (Junglinge und Madchen, auf einer Bank im Borbergrunde) einen glucklichen Sinn fur Anmuth ber Lage und Schonbeit bes Charafters, welcher fonft nur in feinen feltenen, aber trefflis chen Bilbniffen anzutreffen ift.

In Florenz befinden fich viele Tafeln bieses Runftlers, welche bas Berdienst der hier bezeichneten Gemalde auf feine Beise erreichen: Madonnen unter Engeln, welche aus laffiger Nach-

bilbung eines einzigen Mobelles entftanben fenn möchten; auch mythologische Gegenstände, in benen dieselbe Gesichtsbildung wies berfehrt. Diese ift weniger fleischig, als die berberen, roberen Durchschnittsformen bes Fra Filippo; widert indes ungeachtet bes fchonen Schnittes ber Augen, ber feineren, nicht unglack. lich angebenteten Anochenbilbung, theils schon burch ihre Bieberkehrlichkeit, theils aber auch durch eine gewiffe Bemeinheit ber Rorm in ben Backen und Riefern. Bafari ergablt, bag er in fodteren Jahren bie Runft vernachläffigt und bem Sectengeifte fich bingegeben babe, woher vielleicht bas bandwertsmäffige Unfebn folcher Arbeiten ju erflaren ift. In Unfebung ibrer fluchtigen und manierten Ausführung halte ich auch die Tafel aus ber Compagnia di S. Zanobi, mit zwen Darftellungen aus bem Lebensende des gebachten Seiligen, für eine fpatere Arbeit bes Kunftlers. Ich fand vor Jahren Gelegenheit, folche fur einen Freund zu erfteben, aus beffen Sand fie, wie ich bernehme, in ben Befit eines feurigen Freundes und Bes forderers ber bilbenben Runfte, bes herrn von Quantt ju Dresben, gelangt ift. Diefes Gemalbe empfiehlt fich burch Starte bes Affectes und Entschiedenbeit ber Sandlung, ift folge lich besonders geeignet, die Eigenthumlichfeit des Meifters benen zu vergegenwärtigen, welche fich bescheiben muffen, solche aus einzelnen Probestucken aufzufaffen.

Dasselbe Loos eines frühen, unaushaltsamen Ruckschritstes traf auch den Sohn des Fra Filippo, welcher auf seinen Arbeiten sich Filippinus de Florentia zu nennen pstegt. Dies ser Kunstler hat nach Angabe des Vasari ben Sandro Botticelli gelernt, wie wir ihm glauben dursen, da Filippino in der Behandlung der Maleren a tempera der hellen und dunnsfärbigen Manier der Schule des Fra Filippo, nicht jener der

schauung des einen Chatafters weiblicher und findlicher Anmuth eingeschränkt. Sein Schaler Rafaellino del Garbo, welcher nach furzer Jugendbluthe Gluck und Talent eingebußt, neigte sich in seinen besten Tagen (3. B. in seinem Dauptbilde, im Areuzschiffe der Kirche sto Spirito zu Florenz) zur Auffassungsart der umbrischen Schule, welche wir nachzuholen haben.

Wie Kilippino und Sanbro, so hatte anch Cosimo Rofelli, wie wir uns erinnern, eben nur in ber Frifche feines Runftlerlebens bas Außerordentliche geleiftet, bingegen frube alles ernkliche und freudige Stubium aufgegeben und eine gang handwerfsmäßige Richtung angenommen. Indeg unterschied er fich von jenen, wie früher durch Eigenthumlichkeit ber Anlage und bes Bollens, so in spateren Jahren, theils burch ein entschiebneres Berflegen bes Geiftes, theils aber auch burch eine ihm gang eigenthumliche, berbe Behandlung ber Maleren a tempera, welche, abgesehn von ber Armseeligseit beffen, welcher fie betrieb, an fich felbft ihre technischen Boczuge besitzen mochte. Diese verpflanzte er, vorausseslich burch Schule, auf ben Domenico Shirlandafo, beffen Deifter Bafari nicht fannte, ober boch verschwieg; \*) ficher malten Domenico, feine Bruber und fein Schwager Baftiano Mainardi fammtlich in ber paftoferen, in ben Schatten fraftigeren De nier bes Cosimo, welche sowohl von der Sandhabung ber Schule bes Fra Filippo, als von der Malart der Schule bes Berrocchio sich wesentlich unterscheibet, welche lette wir gelegentlich ber Bilbner biefer Zeit wieber aufnehmen wollen,

<sup>\*)</sup> Vas. vit. d'Alesso Baldovinetti, ermannt, bag biefer Runftler bem Domenico bie Sandgriffe ber Mustwaleren gezeigt habe; was Beueren Beranlaffung gegeben, ibn aus der Schule bes Aleffio abzuleiten.

Aber auch in ber Auffassung ber Sesichtsformen und in ber Behandlung bes Sefaltes verrath sich, besonders in den Rebeiten der Brüder des Domenico, überall, wo sie von ihrem sonst consequenten Naturalismus ein wenig nachlassen, ein gewisser Rachtlang der Manieren des Cosmo, welcher nur aus der Nachwirtung von Jugendeindrücken zu erklären ist.

Gleich vielen anderen Mannern von mäßigem Geifte, boch treuem und ernftlichem Streben, bewährt auch Domenico Shirlandajo, daß man burch Restigfeit und Ausbauer bes Billens auf bie Lange glangenbere Gaben übertreffen und beflegen tonne, wenn folche, wie es eintritt, mit Aluchtigfeit, ober gaffigfeit bes Geiftes verbunden find. Sandro übermog ihn von haus aus durch Feuer und Lebendigkeit, Filippino burch Geschmack und die Rabigkeit, bas Allgemeine in seinen Aufgaben aufzufaffen. Demungeachtet unterlagen beibe nach einer turgen Jugendbluthe ben Zerstreuungen, welche vielleicht eben ihre mehrseitige Empfanglichkeit berbenführte. nico bingegen trat leife und fast schüchtern auf, ging in einis gen unläugbar fteifen und wenig belebten Gemalben mehr barauf aus, gute Arbeit zu liefern, als durch glanzende Züge bes Genius zu überraschen. Als er nun vielleicht eben burch fein rebliches Streben gute hoffnungen erweckte, und bald gu ben großeften Unternehmungen feiner Beit berufen warb, ging er mit rafchen Schritten vorwarts, so bag von ibm gesagt werben kunn, was nur felten gilt, baf feine Werfe nach Maggabe feines vorrudenben lebensalters an Werth und Ausbilbung gewinnen.

Gewiß gehoren seine Arbeiten in ber Rirche und in beta Rloster Ognisanti zu den früheren, obwohl schon in Ansehung ihrer hoben technischen Ausbildung schwerlich zu den frühesten, schauung bes einen Chatafters weiblicher und kindlicher Aumuth eingeschränkt. Sein Schiler Rafaellino bel Sarbo, welcher nach kurzer Jugendblüthe Glack und Talent eingebäßt, neigte sich in seinen besten Tagen (z. B. in seinem Dauptbilde, im Areuzschiffe der Kirche sto Spirito zu Florenz) zur Auffassungsart der umbrischen Schule, welche wir nachzuholen haben.

Bie Kilippino und Sandro, so batte auch Cosimo Rofelli, wie wir uns erinnern, eben mur in der Frische seines Runftlerlebens bas Außerorbentliche geleiftet, hingegen frühe alles ernstliche und freudige Studium aufgegeben und eine gang bandwerfsmäßige Richtung angenommen. Indeg unterschied er sich von jenen, wie früher durch Eigenthumlichkeit ber Anlage und des Wollens, so in spateren Jahren, theils burch ein entschiebneres Berflegen bes Geiftes, theils aber auch burch eine ihm gang eigenthumliche, berbe Behandlung ber Maleren a tempera, welche, abgesehn von der Armseeligkeit beffen, welcher fie betrieb, an fich felbft ihre technischen Borzüge besiten mochte. Diese verpflanzte er, voraussetlich burch Schule, auf ben Domenico Ghirlandajo, beffen Reifter Bafari nicht fannte, ober boch verschwieg; \*) ficher malten Domenico, seine Bruber und fein Schwager Bastiano Mainarbi fammtlich in ber paftoferen, in ben Schatten fraftigeren Das nier bes Cosimo, welche sowohl von ber Sandhabung der Schule bes Ara Kilippo, als von der Malart der Schule bes Berrocchio sich wesentlich unterscheibet, welche lette wir geles gentlich ber Bilbner biefer Zeit wieber aufnehmen wollen.

<sup>\*)</sup> Vas. vit. d'Alesso Baldovinetti, ermannt, bag biefer Runftler bem Domenico bie Sandgriffe ber Mustwmaleren gezeigt habe; mas Beueren Beranlassung gegeben, ibn aus ber Soule des Alesso abtuleiten.

Aber auch in ber Auffassung der Sesichtsformen und in der Behandlung des Sesaltes verräth sich, besonders in den Arbeiten der Brüder des Domenico, überall, wo sie von ihrem sonst consequenten Naturalismus ein wenig nachlassen, ein gewisser Rachtlang der Manieren des Cosimo, welcher nur aus der Nachwirtung von Jugendeindrücken zu erklären ist.

Gleich vielen anderen Mannern von maffigem Geifte, boch treuem und ernftlichem Streben, bewöhrt auch Domenico Shirlandajo, baf man burch Reftigfeit und Ausbauer bes Billens auf Die gange glanzenbere Gaben übertreffen und beflegen tonne, wenn folche, wie es eintritt, mit Aluchtigfeit, ober Laffigfeit bes Beiftes verbunden find. Canbro übermog ibn von Saus aus durch Feuer und Lebendigkeit, Filippino burch Geschmack und die Rähigkeit, bas Allgemeine in seinen Aufgaben aufzufaffen. Demungeachtet unterlagen beibe nach einer turgen Jugendbluthe ben Zerftreuungen, welche vielleicht eben ibre mehrseitige Empfanglichteit berbenführte. nico bingegen trat leife und fast schüchtern auf, ging in einis gen unläugbar fleifen und wenig belebten Gemalben mehr barauf aus, gute Arbeit zu liefern, als burch glanzende Züge bes Genius zu überraschen. Als er nun vielleicht eben burch fein rebliches Streben gute hoffnungen erweckte, und bald gu ben größeften Unternehmungen feiner Zeit berufen warb, ging er mit rafchen Schritten vorwarts, fo baf von ibm gefaat werben kann, was nur felten gilt, baff feine Werfe nach Maggabe feines, vorructenben Lebensalters an Werth und Ausbildung gewinnen.

Gewiß gehoren seine Arbeiten in der Airche und in dem Rloster Ognisanti zu den früheren, obwohl schon in Ansehungihrer hoben technischen Ausbildung schwerlich zu den frühesten, rado di Gordi ableitet; \*) was ich bahingestellt seyn lasse, da Baldinucci kein zuverlässiger Zeuge ist.

Die vormals zahlreichen Altartafeln unseres Malers find in ben neueren Zeiten burch Bernachläffigung und Berftreuma feltener geworben. Die Borfeite bes Samtaltares ber Kirche fa Maria novella ift mit einigen Seitenflucken in bie fon. Ballerie zu Minchen gelangt; zwen anbere Seitenftucke, fo wie Die Ruckfeite, lette, nach Angabe bes Bafari, Arbeit feiner minder begabten Bruber David und Benedetto, in den Befit S. D. bes Roniges von Preugen. Das ehemalige Altargemalbe ber abgetragenen Kirche f. Giufto gelangte in die kleine Rirche f. Giovannino betta la Calza, ju Florenz, am romifchen Thore. Ein brittes Altargemalbe, Die Anbetung ber Ronige, befindet fich noch immer, obwohl kart gereinigt und erneut in ber Rirche bes Finbelhauses, Orbatelli, ju Kloreng. Diefes mochte vor feiner Wiederherstellung bas vorzüglichfte gewefen fenn, da fein Gegenstand bem Talente bes Domenico mehr entsbricht, als jene bamals für Altargemalbe bergebrachten Beiligenversammlungen. Sein berber und flarer Sinu für bas Wirkliche vermochte nicht, fich ber Zartheit ber neuchrifts lichen Ibee ber Madonna so gang, wie es begehrt wird, anzuschmiegen; seine Jungfrau, seine Beiligen find daber, wohl gutartig und freundlich, erreichen indes was den Ausbruck ihrer Ibee betrifft; nicht einmal die Arbeiten seines Zeitgenof

<sup>\*)</sup> Archiv. dell' opera del Duomo di Siena libro E. 8. Delib. p. 12. a. t. und s. p. 13. — Anno Dni MCCCCLXXXXIII. Ind. XI. die XXIV. Aprilis — operarius ecclesie catthedralis civit. Senarum — locavit Magistro Davit Thomasi Gorra doffi de Florentia magro Mosaici etc. Es ift offendar von dem Davido die Rede, welcher, nach Basari, des Domenico Gruder war.

fin Peter von Perugia. Selbst, was im Shirlandajo Manier ist, eine gewisse Derbheit in den fleischigen und knorpeligen Gesichtsformen, widerstrebte jenem Ausdruck, den wir geneigt sind, in christlichen heiligen vorauszusezen.

Doch gelang es einem Maler feiner Schule, bem Bo ftiano Mainardi von fan Gimignano, bem er, wie Bafari berichtet, seine Schwester jur Che gegeben, die Manier und ben Maturalismus bes Shirlandajo mit einer garteren Auffas fung bes Charafters driftlicher Beiligung zu verfchmelgen; wenn anders die Malerenen in der Rappelle der beata Fina ber Pfarrfirche bes Stadtchens f. Gimignans von feiner Sand find \*), worüber bas Archiv der Kirche vielleicht einmal Aufschluß geben wird. Dag Baftiano in biesem Orte ju Sauft war, vermehrt die Bahrscheinlichkeit seines Antheils an jener Arbeit, welche unter allen Umftanben bie befannteren Dale renen des Domenico hinfichtlich der Zierlichkeit ihrer befeelten Gefichtsbildungen weit übertreffen, der Rundung und des Auftrages ihnen nachstehn. Gegenüber, in ber Rappelle bes bL Johannes Baptifta, giebt es eine Tafel von geringerem Berbienste, boch abnlicher Manier, beren Aufschrift: hoc opus fieri fecit Juliana quondam Martini Cetii de sco Geminiano MCCCC. LXXXII.; wahrscheinlich ward jene Rappelle um biefelbe Zeit gemalt, was die Bermuthung abschneis bet, daß solche ein garteres Jugendwert bes Domenico fen,

<sup>&</sup>quot;) Vasari vita di Dom. Ghirlandajo Ed. c. p. 464. Stette seco — a imparare Bastiano Mainardi da s. Gim. il quale in fresco era divenuto molto pratico maestro; — per il che andando con Domenico a. s. Gimignano dipinsero in compagnia la cappella di s. Fina, la quale é cosa bella. —

deffen Eigenthamlichkeit, wie wir oben gesehn, schon im Jahre 1480. sich vollständig ausgesprochen hatte.

Derr Johann Metzer zu Florenz, bessen Berdienste als Aupserstecher und ausgezeichneter Kenner und Wiederherstels ler alter Gemälde bereits erwähnt worden, besaß vor Jahren eine Folge kleiner Gemälde mit Darstellungen aus der Legende der Pal. Erzengel, wahrscheinlich vormals die Stassel des erwähnten Altarbildes der Kirche s. Giovannino detta la Calza, in denen jene Feinheit der Bildung sich wiederholte, welche ich dem Bastians bevyumessen geneigt din, ohne deshalb der Entscheidung vorzugreisen, welche voraussehlich nach urfundlichen Gründen geschehen muß.

Domenico Shirlandajo, bessen Schule ich nicht weiter verfolge, da Granaccio und Ridolso Shirlandaj bereits von einer neuen und entgegengesetzen Richtung fortgerissen wurden, starb, nach einer Angabe des Basari, welche hier schon Glauben verdient, im Jahre 1493. überlebte also sein größestes Wert nur um wenig Jahre. Indes hatte ich nunmehr, bevor wir uns nach Perugia und den nabebelegenen umbrischen Städten zurückwenden, eine dritte Berzweigung der storentinissehen Malerschulen nachzuholen, welche mit jenen anderen wesnig zu schassen hat, da sie unmittelbar aus den Bestrebungen der Bildner hervorgegangen ist.

Diese hatten wir gegen die Mitte des Jahrhundertes und an der Stelle verlaffen, wo, nach dem Vorgange des Shiberti und Donato, Luca della Robbia, das entschiedenste Bildnertalent der neueren Runstgeschichte, seine Laufbahn bes ginnt; dessen treffliche Arbeiten in Marmor und Erz zufällig, meist an dunkelen und ungelegenen Orten aufgestellt und das

her vielleicht im Sanzen weniger gewärdigt worden find, als fie verdienen.

Seine fünstlerische Laufdahn ist mit dem Sange der insneren Verschönerungen des storentinischen Domes eng verbunzden, daher die Hauptquelle seiner Künstlergeschichte ein altes Buch des Archives der Domverwaltung, in welchem während der Jahre 1438. die 1475. alle, oder doch alle wichtigeren Austräge und Verdindlichkeiten aufgezeichnet wurden, welche diese Behörde dazumal mit Künstlern eingegangen ist. Slückliche Zeiten, in welchen solche Verhältnisse sich in dem Wasse häuften, daß man ihnen eigene und abgesonderte Bücher erdstuffen mußte! Eine solche Pflege — entgegenkommendes Vertrauen, unausgeseigte Ansoderungen an das Talent, Rachssicht mit den Launen des Genius, unerdittliche Hintansezumg unheilbarer Unsähigkeit — mußte die Kunst so rasch und undausgeschnten Jahrhandertes erreicht hat \*).

Eine seiner schönsten Arbeiten für jenes Gebäude, die Füllungen inmitten der Tragsteine unter der Orgel zur Linken der mittleren Dauptkappelle, dürfte er vor dem Jahre 1438. übernommen haben, da dieses großen und wichtigen Wertes in gedachtem Buche eben so wenig erwähnt wird, als der

Genien

<sup>\*)</sup> Osservat. Fior. VI. p. 86. giebt aus einem Buche bes Archivé bet, Riform. di Firenze, folgenden diffentlichen Beschluß: Sapendosi quanto importi, dar cuore a chi operando con industria
per mero parto d'intelletto cerca a lasciar di se onoratissimo nome
e sama alla patria per menzo di satture rare, di vuole, che larga
mente se ne ricompensin quelli che già sono stati eletti a
far pompa del loro talento e sapere, intorno alle statue d'Orsanmichele.

Genien bes Donatello unter ber Orgel jur Rechten. Bafari machte ber Arbeit bes Luca bella Robbia ben Bormurf, baff fie in ihrer hoben Stellung verschwinde, weil fie mit zu gro-Bem Bleife beendigt fen, lobt bingegen die gegenüberftebende Bafari verfiel an biefer Stelle fowohl theo. des Donatello. retisch, als besonders bistorisch in einen unumgänglich aufzuklarenden Jrethum. Luca mochte Proben angestellt und tvabegenommen haben, bag feine Arbeit in fo großer Sobe bem Blicke verloren gebe. Denn es find nur die beiben Stucke mit ben Sangern fo gierlich ausgeführt, als Bafari angiebt; hingegen die Posaumenblafer und tangenden Anaben und Dabchen in ben vier breiteren Studen, zwar in gleichem Geschmacke und mit großem Beifte entworfen, boch taum aus bem Groben bervorgearbeitet. Es lag bemnach an ber Dunkelbeit bes Ortes ihrer Aufftellung, daß fie nicht zu seben ma-Entfernt stehende Bildnerepen fobern vor Allem scharfe Beleuchtung und diese ware bem Hochrelief unseres Luca gunftiger gemefen, als ben flachen Berfruppelungen bes Donato, beffen Behandlung bes Rilievo allerdings fehr munderlich, boch feinesweges fo lobenswerth ift, als Bafari glaubte, ober anunebmen vorgiebt. In neueren Zeiten bat man von beiben Orgeln einen Theil diefer Fullungen abgenommen und in eis nem Gemache ber Domverwaltung aufgestellt, wo fie allerbings naber vor Augen lagen, boch ebenfalls schlecht beleuch tet waren; fie befinden fich gegenwartig mit anderen bilbneris fchen Denkmalen beffelben Gebaubes in ber offentlichen Gallerie ber Uffizi, ba vor einiger Zeit zur Sprache gefommen war, die bortige Sammlung bilbnerischer Merfrourdigfeiten mittler und neuerer Zeiten ju vervollständigen.

ı

;

ľ

Der ungunftigen Beleuchtung ungeachtet fiel bas eine II, 19

ber gebachten Bilbwerte, (Chorfanger in turger, aufgefchiepte Tunica mit unbebeckten Fuffen) dem trefflichen Renner gib chischer Alterthumer, Frenherrn von Stafelberg, als ich ift por Jahren an bie Stelle begleitete, alfobalb als ein Deifte ftic in bie Augen, bem er nach langerer Betrachtung bi Lob ertheilte, in der Bebandlung des Sochreliefs (im Stok) Alles ju übertreffen, was er im Berlaufe feines ber Amf gewidmeten Lebens an modernen Bilbnerarbeiten gefehn. & lein, auch von ber glucklichen Anordnung und von ber funs reichen Sohlung ber vorstebenden Figuren abgesehn, besit bie ses Wert ben Borgug eines unbefangenen, bequemen Gesch hens, der allerdings ben Runftwerten jener Zeit nur felten # fehlen pflegt. Uebrigens läßt fich einwenden, bag ber Rinf ler bie Profile ber Ropfe etwas scharffantig gehalten, wie mabricheinlich der Wirfung und großeren Deutlichkeit will gescheben ift, ba feine übrigen Arbeiten barlegen, bag er fin rin nicht etwa von einer angenommenen Sewohnung fich bis reißen laffen.

Auf diese Arbeit durste, nach oben ausgesührten Salben, eine kaum zu Halfte vollendete Altarbekleidung von Radmor folgen, welche ich in dem Wachsbehaltnis des Domes entdeckte, wohin ich dem Sacristan zufällig gefolgt war. Sie wurde bald darauf hervorgezogen und ist gegenwärtig nehst den Aberresten eines Grabmales von Benedetto da Roveyand, polich mit obigen Orgekverzierungen, in die diffentliche Galleit gelangt. Ich erlebte die Befriedigung meines Rennergesühlest die Vermuthung, sie mögen unvollendete Arbeiten des Luckspan, wenige Wochen nach ihrer Entdeckung durch eine Urbkunde bestätiget zu sehn, welche ich beplege \*).

<sup>\*) 6.</sup> Belege, IV. 1.

In dem einen dieser beiden Seitenstücke des beabsichtesten Antimensti (das Mittelstück sehlt) hat Luca die Befreyzung Petri aus dem Kerfer dargestellt, in zwey Sandlungen, deren eine, die Erscheinung des Engels im Kerfer, flach geshalten ist, die andere, Petrus mit dem Engel schon außerhalb des Kerfers und beforglich auf die schlasenden Wächter zurückblickend, start hervorsteht. Das zwepte enthalt die Kreuzigung Petri, worin der Heilige nach uraltem, etwas steisen Entwurse dargestellt, das Sanze indes durch gewandten Gebrauch der Stellungen der Schergen und einiger Soldaten wohlgesällig belebt ist.

Bar es nun Abneigung gegen ben Gegenstand, welcher feiner Sinnesart, ben fo lebhaftem Gefühl für jugendliche Anmuth, als er in jenen Gangern und Tangerinnen bargelegt hatte, nicht gang behagen mochte; ober nur Ueberbruff an ben technischen Schwierigkeiten bes Deifels, benen man erft in ben neuesten Zeiten gang bepgefommen; so ift boch so viel gewiß, daß unfer Runkler fodterbin sowohl biefe Arbeit, aus bem Stillschweigen jenes Buches zu urtheilen, mit Genehmis gung ber Domberwaltung aufgegeben, als auch überhaupt von Ausführungen in Marmor fich juruckgezogen bat. Er wens bete fich schon bamals (wenn bem Bafari hier zu trauen ift, bes leichteren und schnelleren Gewinnens willen) gu jenen balberbobenen Berten in gebrannter und fcon überglafeter Erbe, welche bem Ansehn nach von ihm felbft erfunden, ober boch ausgebildet worben. Sewiß entbeckte ich nirgend altere Arbeiten diefer Art; wohingegen eine Verftiftung bes mehrgebachten Buches \*) außer Zweifel fest, bag er biefen Stoff

<sup>\*) 6.</sup> Belege. IV. 2.

wie Bafari, ber etwas alteren in ber firtinifchen Rappelle vergeffend, angunehmen fcheint. Der Beilige Dieronpmus, welcher, als Bafari schrieb von ber Wand abgenommen und an bie Stelle nachft bem Chore verfest worben, wo er noch immer zu fuchen ift, geigt auf bem Richtenholze bes Schreib. tisches die Nahreszahl MCCCCLXXX. In diefem Gemalbe, welches zu ben ansgebilbetften Stillleben gebort, welche ich je gesehn, krebte Domenico offenbar beutschen Mustern nach, die überhaupt ftark auf ihn eingewirkt und ibn angereigt haben, jenen vielfeitigften Wetteifer mit ber Erfcheinung ber Dinge zu unternehmen, in welchem ibm bas Außerorbentliche geglückt ist, burch welchen er die Technik besonders ber Maleren a fresco ju einer, wie schon Basari jugab, nie übertroffenen Bollendung gebracht — ein Benspiel fur ben Sat: bag bie malerische Technit nicht burch Rachahmung vortrefflicher Runstwerte, sonbern eben nur burch Betteifer mit ber Erscheinung wirklicher Dinge entwickelt werbe. - Doch find in biefem Bilbe, feiner Rundung ungeachtet, befonbers im Fleische, gewiffe freidige Lichter, welche, wenn fie nicht etwa aus alten Wieberherstellungen ju erklaren find, beweifen burften, bag Shirlandajo auch in gang technischen Dingen bamals noch nicht auf ber Sohe seiner Runst war. Moch ungleich mehr Unbehalflichkeit verrath bas Abendmabl im Ro fectorio des genannten Rlofters, welches Domenico, wie die Babl unter ber Rigur bes Qubas angeigt, in bemfelben Sabre 1480. beendigt hat. Da ein so umfaffendes Werf Beit erfoberte, so wird anzunehmen senn, daß soltbes frather, als jener glucklicher beendigte hieronnmus, gemast und vielleicht schon in dem vorangehenden Jahre begonnen fen. In Diefem Gemalbe bielt fich Domenico an die alte, aus Bilbwerfen

entlehnte Anordnung ber florentinifchen Schule; boch raufcht eine leife, burch bie befannteften Borte Chrifti veranlagte Bewegung über die Verfammlung bin, welche ein gang erfreuliches Kormenspiel hervorruft. In der Mitte des Bildes befindet fich ein Tragstein, welcher bem Gewolbe ber Decke gum Ansage dient und in halber Bobe zwen Salbrimbungen berporbringt; biefe benutte ber Runftler, ben hintergrumd in zwen einwarts laufende Gewolbe abzutheilen, in beren Grunde zwen Renfterdfinungen, burch welche ein beiterer himmel und trefflich behandelte Stechvalmen und Orangenbaume bervorblicken. Die Charaftere der Apostel find, obwohl wahr, doch etwas berb, im Jubas indeg ber Ausbruck ber Berlegenheit, bas unwillführliche Erfchlaffen ber Zuge bes Gefichtes gang unübertrefflich. Den Ropf bes Beilands bat ber Runftler ents weber offengelaffen, ober ibn verfehlt; benn ber gegenwartig vorhandene ift von einem neueren Manieristen flach und verblafen bineingemalt worben.

Obwohl mun die Beywerke hier durchhin mit einer seltes nen Meisterschaft behandelt sind, so blieb doch in wesentliches ren Dingen dem Künstler gar Manches nachzuholen, vornehmlich in der Handhabung der Gestalt, in der freyen Bestoegung der Figuren, aber auch in der Mischung und in dem Austrag der Lichter in den Fleischparthieen. Wie rasch unser Meister auch über diese Schwierigkeit hinausgegangen sen, lehren seine Frescogemälde in der Kappelle Sassetti der florentinischen Kurche sta Teinitä. Unter den Bildnissen der Stifter zu beiden Seiten des Altares liest man auf einer malerisch nachgeahmten Marmorstäche: A. D. M. CCCG. LXXXV.

XV. DECEMBRIS., woraus erhellt, daß diese Arbeit etwa um sun fünf Jahre neuer sen, als die oben beschriebenen.

Die bren Seisenwände und die Decke ber Rappelle find hier durchaus und in verschiedenen Abtheilungen bemalt; in den Feldern des Kreuzgewölbes Sibyllen, an den Wänden Wunder und Ereignisse aus dem Leben und hinscheiden des DL Franz. Diese letzten verdienen mehr Ausmerksamkeit, als jene lässiger behandelte Deckenverzierung.

Bur Rechten bes Eintretenben begegnet bem Blicke fogleich ber Tob bes Sl. Frang, bas Reifterftuck biefer Rappelle und, wenn ich nicht irre, überhaupt bas gelungenfte bis forische Bilb bes Ghirlandajo. Den Sauptentwurf entlehnte ber Runftler allerbings aus alteren Darftellungen bies fes Momentes, welcher in ber Maleren des neueren Mittelalters baufig wieberfehrt und baber frube einen bestimmten Aufdruck empfangen bat. Doch in der Ausbildung ber leich ten Andeutungen jener alteren Runftgebilbe zeigte er, wie man es auf vorgeruckten Runftstufen mit Goldem zu balten babe, welches in Bezug auf Anordnung und Auffaffung wenig, in Bezug auf Ausführung Alles zu wunfchen übrig läßt, obwohl er fich strenge an ben bertommlichen Entwurf bielt, in einzelnen Figuren sogar gewiffe Erweiterungen ber Mundwinkel benbehielt, welche ben alteren Malern behulflich waren, Starte bes Affectes auszubrucken; fo verglich er boch jeben einzelnen Theil mit den Erscheinungen des wirklichen Lebens, ließ feine ber Eigenthumlichfeiten bes monchischen, feinen ber firchlichen Gebrauche unbeachtet, nutte die naive Unbehalflichkeit jugenblicher Movigen, die Lichtspiele ber Rergen, Die Intension bes Ausbruckes in ben Ropfen alterer Monche, Die breiten Kaltenmaffen ber malerischen Betleibung ber Cobne bes Hl. Franz und Alles, was der Gegenstand nur immer herbenführte, ober zuließ, feine Darstellung so anziehend und befriedigend zu machen, als die Umstände nur gestatteten. Diese so wohlgelungene und, in Bezug auf ihren Segenstand, unübertroffene Darstellung ist die einzige, in welcher Domenico die Charakteristist des einzelnen Seyns den Foderungen seiner Aufgabe untergeordnet hat. Selbst in solchen Bildern derselben Rappelle, deren Aufgabe (wie jenes Wunder über dem Altare) die Aussterung einschloß, die Pandlung hervorzuherden, kehrte er zu seiner üblichen Auhe und Stille zurück.

Indes sollte Domenico in der Darstellung wirklichen Sepps, in dem Reize der malerischen Behandlung eine noch hobere Stufe erreichen, wie die Chorfappelle in sta Maria novella, zu Florenz, bezeugt, welche nicht, wie Basari und nach ihm Baldinucci mit gewohnter Flüchtigkeit angiebt, im Jahre 1485., sondern wieder um fünf Jahre später gemalt worden, als jene andere Kappelle. Denn in einem dieser Gemälde ist solgende Aufschrift angebracht:

A. D. M CCCC LXXXX QVO PVLCHERRIMA CIVITAS OPIBVS VICTORIIS ARTIBVS AEDI-FICIISQVE NOBILIS COPIA SALVBRITATE PACE PERFRVEBATVR.

Allerdings ist die vorlette Zisser der Jahreszahl etwas verslegt; doch liest man sie in der Rabe volltommen, wie man denn auch von unten her wenigstens den ihr zusommenden Raum ganz deutlich wahrnimmt; zudem findet sie sich in einer sehr alten Copie der betreffenden Gemälde in der Sacristen der Kirche; obwohl der neueste Commentator des Vassari in seiner Schlußbemerkung zum Leben des Domenico Shir-landajo behauptet, das Vasari's Angabe nach eben jener Copie in: 1480. zu berichtigen sen, was indest ein Schreibs oder Drucksehler seyn könnte, da er an dieser Stelle sich römischer

schon im October des Jahres 1446. ganglich bemeisterte. In dieser Urkunde nemlich übernimmt Luca die Aussührung eines der ausgedehntesten unter den vorhandenen Werken diesser Kunstart, der himmelsahrt Christi über dem Thore der Sacristen des Domes.

Indes war zu Anfang beffelben Jahres 1446. \*) zur Sprache gefommen, daß Donato, welcher, wie wir und erinnern mit Guffen nicht hinlanglich umzugehn wußte, Die feit bem Jahre 1417. übernommene Berpflichtung, Die Thore ber geboppelten Sacriften bes Domes in Erz zu gießen, bis bahin nicht erfüllt habe; weghalb man ihm bas eine biefer Thore entzog und folches dem Luca bella Robbia in Gemeinschaft mit Micheloggo di Bartolomeo und Maso di Bartolome meo übertrug. Auch diese Arbeit ging nur langfam vorwarts; benn erft im Jahre 1461. ward, mit Genehmigung bes Luca und Michelotto (Maso war bereits gestorben) die Zusammensetzung, Reinigung und Rachbefferung ber beiben bis babin pollenbeten Seiten einem wenig befannten Giobanni bi Bartolommeo übergeben \*\*). Als barauf im Jahre 1464. Aus aust 20., diese Arbeit bereits beendigt, doch an der inneren Seite der Thorflugel noch gar nichts geschehen, Dafo todt und Michelogto abwesend war, verftiftete bie Domverwaltung bie noch übrige Arbeit, nemlich bie Ruckfeite, bem Luca allein \*\*\*).

Aus ber schönen Arbeit an biefer Ruckfeite werben wir auf Solches schließen muffen, was an ber Borfeite bes Tho-

<sup>\*)</sup> Bel. IV. 3.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege IV. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Belege IV. 5.

res unserem Meister benjumeffen sen, welcher nicht, wie man feit Bafari wieberholt, Die gange Thure, sonbern, wie bengelegte Berhandlungen zeigen, baran nur einzelne Theile ge-In der That entsbrechen die Ropfe, macht baben fonnte. welche abwechselnd, charatterifisch und schon find, bem Talent und der Manier bes Luca ben weitem mehr, als die Riguren in den Kullungen, welche, da fle von befferem Style, aber einfacher behandelt find, als die Bildnerarbeiten bes Michelouo, dem sonft unbekannten Bildner Maso di Bartolommeo gufallen burften. Den Michelogio, bem man mittlerweile eine andere gang bandwertsmäßige Brongearbeit verftiftete \*), mochte man nur bes Guffes willen bingugerogen baben, beffen Luca gewiß nicht febr machtig war, ba bie Reinigung und Lothung bes Berfes mit feiner Genehmigung einem britten, bem Giobanni bi Bartolommeo übertragen ward. Diefe Umffande waren bem Basari sammtlich entgangen, wellhalb er sich für aufgefordert bielt, die reinliche Beendigung dieses Werfes, beren Berdienft er falfchlich dem Luca benmaß, aus deffen angenommener Borschule ben einem Golbarbeiter zu erklaren \*\*), welcher vielleicht einmal ber Zeit nach mit ber Jugend bes Luca gusammenfällt, beren wahrer Zeitvunct bem Bafari, wie schon erinnert worben, ebenfalls unbefannt war.

Da Vafari überhaupt von unserem Künftler wenig fichere und begründete Kunde besaf, so mochte es nicht so gang aus-

<sup>\*)</sup> S. Belege III.

<sup>\*\*)</sup> Vasari, vita di Luca d. R. (Ed. c. p. 264.) — E tutto questo lavoro é tanto pulito e netto, che é una maraviglia e sa conoscere, che molto giovò a Luca essere stato oresica. — Der Goldschmidt, ben dem Luca gelernt haben soll, heißt: Lionardo di Ser Giovanni.

schon im October bes Jahres 1446. ganglich bemeisterte. In dieser Urkunde nemlich übernimmt Luca die Aussührung eines der ausgedehntesten unter den vorhandenen Werken diesser Kunstart, der himmelsahrt Christi über dem Thore der Sacristen des Domes.

Indeg war zu Anfang beffelben Stabres 1446. \*) zur Sprache gefommen, daß Donato, welcher, wie wir und erinnern mit Guffen nicht hinlanglich umzugehn wußte, bie feit bem Jahre 1417. übernommene Berpflichtung, Die Thore ber gedoppelten Sacriften bes Domes in Erz zu giegen, bis bahin nicht erfüllt habe; weßhalb man ihm das eine diefer Thore entgog und folches bem Luca bella Robbia in Gemeinschaft mit Micheloggo bi Bartolomes und Maso di Bartoloms meo übertrug. Auch biese Arbeit ging nur langsam vorwarts; benn erft im Jahre 1461. warb, mit Genehmigung bes Luca und Michelogio (Maso war bereits gestorben) die Zusammensettung, Reinigung und Rachbefferung ber beiben bis babin vollenbeten Seiten einem wenig befannten Giovanni bi Bartolommeo übergeben \*\*). Als barauf im Jahre 1464. Angust 20., diese Arbeit bereits beendigt, doch an der inneren Seite ber Thorflugel noch gar nichts geschehen, Dafo tobt und Michelogio abwesend war, verstiftete bie Domverwaltung bie noch übrige Arbeit, nemlich die Ruckfeite, bem Luca als lein \*\*\*).

Aus der schönen Arbeit an dieser Ruckseite werben wir auf Solches schließen muffen, was an der Worseite des Tho-

<sup>\*)</sup> Bel. IV. 3.

<sup>\*\*)</sup> S. Belege IV. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Belege IV. 5.

res unserem Meister benjumeffen sen, welcher nicht, wie man feit Bafari wiederholt, die gange Thure, sondern, wie bengelegte Berhandlungen zeigen, daran nur einzelne Theile ge-In der That entsprechen die Ropfe, macht baben fonnte. welche abwechselnd, charatteriffisch und schon find, bem Talent und der Manier bes Luca ben weitem mehr, als die Riguren in den Rullungen, welche, ba fie von befferem Style, aber einfacher behandelt find, als die Bildnerarbeiten bes Michelouo, dem sonft unbefannten Bildner Maso di Bartolommeo zufallen barften. Den Michelogo, bem man mittlerweile eine andere gang bandwertsmäßige Brongearbeit verftiftete \*), mochte man nur bes Guffes willen binzugezogen baben, beffen Luca gewiß nicht febr machtig war, ba bie Reinigung und gothung bes Berfes mit feiner Genehmigung einem britten, bem Giovanni bi Bartolommeo übertragen warb. Diefe Umftanbe waren bem Bafari sammtlich entgangen, wellbalb er sich für aufgefordert bielt, die reinliche Beendigung dieses Werfes, beren Berdienft er falfchlich dem Luca benmaß, aus beffen angenommener Borschule ben einem Golbarbeiter zu erklaren \*\*), welcher vielleicht einmal ber Zeit nach mit ber Jugend bes Luca gusammenfällt, beren wahrer Zeitvunct bem Bafari, wie schon erinnert worben, ebenfalls unbefannt war.

Da Bafari überhaupt von unserem Künftler wenig fichere und begründete Kunde besas, so mochte es nicht so gang aus-

<sup>\*)</sup> S. Belege III.

<sup>\*\*)</sup> Vasari, vita di Luca d. R. (Ed. c. p. 264.) — E tutto questo lavoro é tanto pulito e netto, che é una maraviglia e sa conoscere, che molto giovò a Luca essere stato oresica. — Der Goldschmidt, ben dem Luca gelernt haben soll, heißt: Lionardo di Ser Giovanni.

gemacht seyn, ob einige halberhobene Arbeiten von maßign Sute am Außgestelle des Thurmes der florentinischen Dom-tirche wirklich dessen Jugendarbeiten sind, wie jener Schriftsteller behauptet. Bielleicht gehören sie dem Maso di Barts lommes, da sie in manchen Dingen mehr mit den Fullunga an der Vorseite des Thores der Sacristen, als mit den bekannteren Arbeiten des bella Robbia übereinzustimmen scheinen.

Indeff batte Luca, wie ich schon angedeutet babe, stilk von der Bearbeitung des Marmors und Erzes fich ju jenn eigenthumlichen Arbeiten in Erbe gewendet, welche in Id cana, wo fie baufig vortommen, ben generellen Ramen: terre della Robbia, erhalten baben. Un ben Thurftucken ber bei ben Sacristengemacher bes florentinischen Domes besitzen wir Probestucte der Art, wie Luca solche Erden selbst behandelt; indeg durfte es schwer sepn, von dem Charafter dieser beiba nicht ausgezeichneten Arbeiten auf Golches zu schließen, fo m ter ben vorfommenben gebrannten und verglafeten Erben bo Werk feiner Sande fen, da ber Schmelz unumganglich ba Aufdruck der Originalität verwischen mußte. Der Erfindung nach mochten die schonen Runde mit einzelnen allegorischen Figuren im hofe ber Billa ber beruhmten Gangerin Catalani (sonst Panciatici auf bem Wege nach Bologna, etwa eint Miglie von dem florentinischen Thore s. Gallo) unserem Ence angehoren, ba fie lebhaft an bie bocherhobenen Arbeiten ut ter ber Orgel erinnern. Andere gebrannte Erben \*) naben

<sup>\*)</sup> Rach Bafari machte er felbft bie Mabonna mit einigen Engeln über ber Thure von f. Piero Buonconfiglio, am alter Martte ju Floreng. Ich glaube, bag er richtig gefehn, weil Anffaffung und Behandlung ben Arbeiten bes Luca und überhaupt ber alteren, schlankeren Manier verwandt ift. Im palanco vecchie,

sich seiner Weise mehr und minder. Ich erinnere hier, daß man in Florenz dafür halt, daß Luca in solchen Aunstarbeisten keine buntfarbige Gründe augebracht habe; eine Meinung, welche durch oben berührte Verstiftung des Thürstückes der zwenten Sacristen des Domes (S. Belege) hinreichend wiederlegt wird. Die spakeren Arbeiten dieser Art, welche bis um das Jahr 1530. nicht selten mit den seinigen wetteisern, unterscheiden sich durch den Ausbruck der sortschreitenden Zeit und bisweilen selbst durch ihre Manier und Ausfassung \*).

sala de' Gigli, find zwey Madonnen, die eine in ganger Sigur die schönere. — In der co. della misericordia, das Altarblatt mit treff. Lichem Stadino; wohl etwas neuer als Luca. — Im Hause Mozzi, Serubsopfe, wohl Bruchftude, auch andere neuere gebrannte Er, den — bey Sre Antonio Capacci, drey verschiedene Stude, welche jedoch einer neueren Epoche anzugehören das Ansehn haben. — In si Apostoli die Rappelle Acciajuoli, links vom Hauptaltar. — Auch die Arbeiten am Gewölbe der Rappelle s. Jacopo der Rirche s. Miniato a Monte, welche Basari besonders bewunderte, so wie andere in der Rappelle der Pazzi im großen Kreuzgange des Klosters sa Eroce sind, wie die übrigen zu Florenz vorhandenen, sammtlich noch in gutem Stande. — In ata Maria wuva, zu Florenz, in der Rappelle s. Ansans auf dem Wege nach Fiesole und an unzähligen Orten sinden sich altere und neuere Arbeiten dieser Art.

<sup>&</sup>quot;) Bon Andrea (nach Bafari, ber in feiner Kindheit ihn gefehn und sprechen gehort, ware er der Neffe des Luca) find die
bubichen Widelkinder im Porticus des Lindelhauses und die Liguren der loggia di S. Paolo, beide zu Florenz. Bon ihm selbst
(wenn er erst im Jahre 1528. gestorben ift) oder von seinem
Sobge Luca, welcher nach Basari ebenfalls in diesen Arbeiten seine Starte besat, konnten einige Arbeiten beschaft senn, deren eine, zu
Fiesole, in der Kappelle des Seminarii, Radonna, Engel, welche
sie kronen vier hil. mit der Aufschrift: Gulislmus de Folchis ops
Fesulanus sieri secit anno dni MDXX.; die andere zu Florenz,
Madonna dell' assunta, in capo della via dell' Ariento mit dem

Ein Bildner dieser Zeit, der ohne Angabe des väterlichen Namens auf seinem Hauptwerfe, der reich verzierten Bosseit der Brüderschaft des H. Bernardino zu Perugia, nach den Worten: Augusta Perusia MCCCCLXII. sein Werf mit opus Augustini Florentini lapicidae, bezeichnet hat, gilt neueren Schriftstellern nach der Angabe des Vasari sür einen nachgelassenen Bruder des Luca della Robbia. Indes lehren die Urfunden, das Augustin von ganz anderen Personen abstammte, als Luca della Robbia. Der Vater des letzen hies, Simon, der Großvater, Marco; jener hingegen trägt in einem Zahlungsbesehle des dissentlichen Archives zu Perugia den Romen: magister Agustinus Antonii de Florentia\*), was

Jahre M. D. XXII; bie britte, in einem Gartchen hinter ben Chore bet Rarmeliterfirche ju flor. mit ben Borten: Questa fece fare Agniolo di Bonajuto Dini Co. Ser Agli per rimedio dell' anima sua e de la sua donna. anno. MDXXVIII. — In biefen sold ten Arbeiten erhalt sich noch immer ein gewisser Aufbruck bet Beschmackes ihres ursprunglichen Stifters. hingegen melbet sich in zween der größten Unternehmungen dieser Art, bem finnreichen Friise bes Porticus der medizeischen Billa Poggio a Cajano und in dem etwas spateren am Spital del Ceppo zu Pistoja ein gang verschiedener Geschmack und Geift.

<sup>—</sup> Auf dem Bege von Florens nach Aresto fieht man zu Montt Barchi, an der Borfeite der Kirche f. Lorenzo, einen langen Friik, die Ankunft der Reliquie des Heiligen, in gebrannter Erde ausger führt. Dieses große Stuck ift nur ein Ueberreft; benn vor nicht gar langer Zeit bekleidete die ganze Borfeite der Kirche eine im sammenhangende Berflechtung architectonischer und bildnerischen Berzierungen dieser Kunstart. Auch in dem nahen f. Giovanni di Baldarno, der angeblichen Baterstadt des Masaccio, besindet sich an der Kirche sta Maria delle Grazie unter einem gethischen Begen die räumige Darstellung der Aufnahme der Jungfrau in den himmel.

<sup>\*)</sup> S. Belege V. 1.

fchon Mariotti befrembete \*). Auf einem Blatte bes mehrges bachten Conceptbuches ber Rotare ber florentinischen Domverwaltung wird auch fein Grofbater genannt \*\*); er hieß nicht Marco, sondern Ducco, wahrscheinlich Duccio. Die florentis nische Domberwaltung verstiftete ibm im Jahre 1463, einen Colog, bamit irgend einen hochbelegenen Theil ber Rirche gu vergieren. Die Identität der Verson dieses Ghostino d'Antonio di Ducco und jenes Florentiners Augustinus Antonii, in dem Archive zu Perugia ift durchaus nicht in Iweifel zu Einmal waren die geschickteren florentinischen Bildbauer in jener Zeit nicht so baufig, daß man willtührlich vorausfeten fonnte, Ramen und Baterenamen haben fich eben damals in zwen verschiedenen Personen wiederholt; ferner verschwindet unser Augustin, turz nach Beendigung der Borfeite bes Rirchleins f. Bernarbino \*\*\*) für einige Zeit aus ben Runftverhandlungen ber peruginischen Archive, fonnte bemnach eben damals zu Alorenz anwesend fenn; endlich scheint selbst ber Colog, ben man ibm ju Florenz aufgetragen, einen ruftis gen, muthvollen Arbeiter vorauszuseten, gleich jenem Augus ftin, welcher ju Perugia die Borfeite ber Rirche f. Bernardino mit ungabligen Riguren überbeckt batte.

Diese letten stehen übrigens sowohl in der Auffaffung, als in der Aussuhrung jenen Reisterstücken des Luca so weit nach, daß wir kaum annehmen konnen, daß Augustin jenen

<sup>\*)</sup> Mariotti, Lett. Per. (Ed. 1788. p. 99.) Ungeachtet feiner an biefer St. hingeworfenen Sweifel, nennt er ben Auguftin p. 96. und an anderen Stellen, boch immer, Della Robbia.

<sup>\*\*)</sup> G. Belege V. 2.

<sup>\*\*\*) .</sup> Belege V. 3.

zum Borbilbe gewählt, ober von ihm gelernt habe. Bielmehr mochte ich aus der flachen Haltung und aus dem Berschodenheiten dieser Arbeiten schließen, daß er den Domatello, besonders seine Genien an der zwepten Orgel des florentinischen Domes, hierin zum Muster genommen; obwohl er übrigens seine Arbeiten zierlicher und anmuthiger beendigt hat, als jener. — In einem kleinen, zur Kappelle eingerichteten Gemache der florentinischen Kunstschule, befindet sich ein flacherhobenes Marmorbild der Madonna mit Engeln, welches jenen Arbeiten zu Peruzia gleicht und wahrscheinlich von demselben Meister ist.

Damals und um wenige Jahrzehende später blüheten, in Folge der Nachfrage, welche vornehmlich durch Familiendenkmale, seltener durch andere und wichtigere Arbeiten hervorgerusen ward, zu Florenz viele Bildner von ausgezeichneter Geschieklichkeit in der Behandlung des Marmors, denen häusig ein naives und lebenvolles Bildniß, oder ein allerliehster Friis von kleineren Figuren, oder Füllungen an Kanzeln und ahn liche Arbeiten, unübertresslich gelangen, welche indes im Sauzen unsähig waren, größere Figuren auszusühren, oder auch nur ihre Denkmale in sich selbst, oder in ihrem Berhältniß zu sie umgebenden Dingen in ein gewisses Gleichmaß zu bringen. Solche Männer von schonem Talent, doch zu handwerksmäßisger Richtung waren Antonio Rossellini, Mino da Fiesole, von welchem eines der schönsten modernen Bildnisse im Dome gedachter Stadt, \*) Desiderio da Settignano, Siu-

<sup>\*)</sup> Rechts vom Chore, unter bem Sarcophage, welcher auf Consolen angebracht ift, worauf: Leonardus Salutatus etc. — in ber Sobe MCCCC. LXVI. Die Bufte biefes Bischofs auf einem eiger

liano \*) und Benedetto da Majano, Benedetto da Robezzano, welcher lette indes schon zu den Cinquecentisten zu zählen ist. Wenden wir ums von ihnen ab und rückwärts zu einigen Zeitges noffen des Luca della Robbia, welche, ohne diesem im Geschmack und Geiste gleich zu tommen, dennoch durch eine, nur ihnen eigenthämliche Verbreitung des Talentes, besonders durch Uebertragung bildnerischer Bestrebungen auf die Maleren, wunders dar mitgewirft haben, deren gänzliche Entsaltung zu beschleusnigen.

Unwichtiger ist in dieser Beziehung Antonio del Pollajuolo, ein geschickter Bronzearbeiter, welcher indest in der Auffassung bildnerischer Ausgaben nirgend das Mittelmäßige überschritten hat, in der Ausfassung malerischer vielen seinen Zeitgenossen nachsteht. Seine Grabschrift in s. Piero in Binculis zu Rom meldet, daß er 1498. zwen und siebenzig Jahre alt gestorben sep; \*\*) seine Lausbahn beginnt mithin um die Mitte des Jahrhundertes, wesshalb er nicht wohl vom Vater des Lorenzo Shiberti, welcher letzte schon um das Jahr 1400. ein ausgesbildeter Künstler war, das Goldschmidhandwert erlernt haben konnte, wie Basari, jener ihm bekannten Inschrift uneingesdent, angegeben hat. \*\*\*) Noch weniger konnte er dessen Sohn, den Lorenzo Shiberti, bep seinem größesten Werke, der mittleren Thure der Lausstriche unterstützt haben, †) wenn

nen Tragfteine, auf welchem: OPUS MINI.; eben wie gegenaber an dem sehenswerthen Altarftude deff. Bildners.

<sup>\*)</sup> S. Belege, VI.

<sup>\*\*)</sup> ANTONIVS PVLLARIVS etc. — VIX. ANN. LXXII. OBIIT ANNO SAL. MIID.

<sup>444)</sup> V. vita d'Antonio Pollaj. Ed. c. p. 466. — (il padre) pose Antonio all' arte dello orefice con Bartoluccio Ghiberti etc. —

<sup>†)</sup> Vas. vite, di Lor. Ghib. p. 284; d'Antonio Poll. p. 466.

biese Angabe des Basari nicht etwa auf die Nachhälse ju ke gieben ist, welche Bonachorso, der Sohn oder Enkel des ke renzo, den Blattverzierungen der Einfassung \*) soll gezehn haben. Dieser mochte dann, wenn wir annehmen wollten Basari stüge sich nicht auf Vermuthungen, sondern auf we deutliche Erinnerungen, der wirkliche Meister des Antonio pe wesen seyn, oder doch gewesen seyn können, wenn jene Bast tel an der Einfassung der mittleren Thure der storentinischen Tausstriche, deren Schönheit seit Vasari in den Kunstüden ein stehender Artistel ist, wirklich des Pollazuolo Arbeit wärz was voraussesslich nicht so leicht zu erweisen ist und nur auf populären Traditionen beruhen kann.

Ueberhaupt folgte Basari in Bezug auf biesen Kunsten verschiedentlich falschen Angaben oder irrigen Vermuthungen. Denn gleich zu Ansang des Verzeichnisses seiner Werte ertheik er ihm die Statue des H. Johannes Baptista am silbernen Altare desselben Peiligen im Schatze der storentinischen Taufkirche, welche, wie schon Gori nach eigener Anslicht des betrefenden Archives berichtigte, \*\*) des Wichelozzo die Bartholo

<sup>\*)</sup> Id. v. di Lor. Ghib. p. 285. Hebbe Lorenzo un figliusle; chiamato Bonacorso, il quale fini di sua mano il fregio, e quell' ornamento rimaso imperfetto, con grandissima diligenza; quell' ornamento, dico, il quale é la più rara e maravigliosa cosa, che si possi veder di bronzo. — Ein Buch, welches diesem Bonacorso schott hat und Zeichnungen und abgeriffene Familien und Runfinotizen env balt, schontte dessen Sohn, Bettorio, dem Mattea Bartoli; et subet sich gegenwärtig: Magliabecch. Cl. XVII. palch. 7. Cod. 2.

<sup>\*\*)</sup> Gori, mon. basil. Baptist. Florent. p. 8 (durch Drudftv let, 12.) "— in argentea tribuna — locatum est signum argenteum inauratum s. Joh. Bapt. altum fere ulnas duas. — Hoc simulatum — perfecit postremus omnium artifex anno 1452. Mi-

meo und eben diesenige Arbeit ift, durch welche im Jahre 1452. Die gedachte Altarbekleidung durchaus beendigt worden. Wenn wir dem Richa (das ist seinem Berichtgeber in Dingen dieses Archives, dem Senator Carlo Strozzi) folgen, \*) so ertheilte man freylich noch im Jahre 1477. sowohl dem Antonio del Pollajuolo, als dem Andrea del Berocchio den Austrag, einige halberhodene Arbeiten nachzuliesern; doch durften sich diese Data auf andere Runstarbeiten beziehen und unster allen Umständen scheint Gori an dieser Stelle mehr Glauben zu verdienen, als die ungenauen, nicht selten falsch verskandenen Mittheilungen, mit welchen Richa sich zu begnüsgen pstegte.

Dingegen find die Denkmale der Pabfte Innocenz VIII. und Sixtus IV., gegenwartig im Seitengange der Peterstirche zu Nom über einander aufgestellt, ganz ausgemachte Werke des Antonio, da seine, schon aufgeführte Grabschrift solche

chelozzus Bartholomei filius. — Errat Vasarius, qui hujusce sim. argentei — auctorem facit Ant. del Pollajuolo, quum revera ex regestis expensarum artis mercatorum constet, laudatum Michelozzum opificem nullo socio aut adjutore perfecisso."

<sup>\*)</sup> Richa, Delle chiese di Fir. To. V. p. XXX. s. ber Introdux. — avvegnache ne' libri dell' arte io (?) vi trovi, che nel 1477. si paga a Bernardo di Bart. Cenni, ad Andrea del Verocchio ed ad Antonio di Jacopo del Pollajnolo per aver fatto le storie ne' quadri di rilievo al Dossale. — Diese Runfler hatten nach Gori in ber That andere Roftbarkeiten für benselben Rirchenschatz gearbeitet, beren Bezahlung R. oder sein Berichtgeber mit den Resliefs am Altare verwechseln mochte. — Diezenigen welche Basari dem Pollajuolo beplegt, das Gastmahl des Derodes, machten nach Gori: Antonio Salvi, und Francesco beide Sonne eines Giovanni, vielleicht desselben Gio., welcher (s. Belege IV. 5.) die Reinigung jener Thore der Sacristen im sorent. Dome übernahm.

als den Stolz seines Lebens erwähnt. Sensiß sind sie geim gene Erzgüsse von nicht gemeinem Umfang, welche, der ko lage nach, abnlichen Denkmalen dieser Zeit, sowohl im Anditectonischen, als in der Allegorie, wie endlich in der naim Behandlung ihrer Bildnisse im Canzen gleichstehen.

Indes find diese Arbeiten, obwohl seine gelungenera, boch nicht eigentlich, was diesem Bildner eine allgemeinen Bedeutung giebt, welche wir in seinen an sich selbst ganz mit telmäßigen Malereyen, besonders jenem schon erwähnten H. Sebastian der Kappelle Pucci, am Vorhose der Servitensinkt zu Florenz, aussuchen mulsen. Denn, indem er sein bildwischen Formen auch durchgehendem Verständniss der organischen Formen auf seine Versuche in der Maleren übertruztregte er, wie die Arbeiten seines Bruders in s. Miniato a Monte darlegen, in solchen Malern, die ihm aus irgend in nem Grunde näher waren, das Verlangen an, auch in der Maleren zu mehrseitiger und gründlicher Kenntnis der orzu nischen Formen zu gelangen, welches seine Kupferstiche, gegeb wärtig große Seltenheiten, auch über seine unmittelbare Gogenwart hinaus verbreitet haben mögen.

Ben größerem Erfolge hatte die Lebensthatigkeit eines gleichzeitigen Bildners, des Andrea del Verocchio, oder, wie er in jenem Buche der Domverwaltung heißt: detto (go nannt) Verocchio (wahres, richtiges Auge?), eine gang gleiche Richtung genommen. Dieser Runftler, dessen Lalent Vasari, nach seinem Borurtheile für Leichtigkeit der Nanier, viel zu tief setzt, hat allerdings nur in einzelnen Werten sie nen Stoff ganz bemeistert, bingegen in solchen gelungenern Arbeiten gezeigt, daß in ihm ein ganz ungemeiner Geist lebtz, daß er nur daher nach eben jener strengeren und tiesern Bo

grundung feiner Darftellung ftrebte, welche feinen Leiftungen nicht felten ein fleinliches Ansehn giebt. Am meisten verumgluckt ift wohl seine Arbeit an bem Grabmal bes Cardinal Korteguerra in einer Rirche zu Vistoja; nemlich jenes hafliche Hochrelief in ber Mitte von spateren Erganzungen biefes Dents males. Lobenswerther ift die Gruppe bes ungläubigen Apoftels Thomas, welcher bie Wunde bes Beilands betaftet, in einer ber Rifchen, welche die florentinische Kirche Orsanmichele umgeben; boch auch hier entschwindet ber Charafter bem Runfts ler unter dem Bestreben ibn gang zu erschopfen. In beiben Werten ift das Gewand febr geschmacklos behandelt; vielleicht verleitete ihn sein Streben nach Grundlichkeit zu bem Gebrauche, feine Falten in naffer Leinwand und mit ben Fingern vorzubereiten, beren Eindrücke fie noch zu verrathen bas Unsehn haben. Indef gelang es ibm wenigstens in einem feiner Berte, bem Brunnen im Sofe bes alten Palaftes ju Rloreng, bas Bortreffliche gu leiften.

Diese Brunnenverzierung, welche ursprünglich für die medizeische Billa zu Careggi beschafft worden, bestehet aus einem allerliebsten gestägelten Anaben, welcher einen jungen und frästig zappelnden Delphin unter dem Arme halt und an sich drückt, aus dessen Rüstern Wasser springt. Richts kann heisterer und lebendiger senn, als der Ausdruck der Wienen und der Bewegung dieses Aindes; und nirgend unter den modernen Erzaussen begegnet man einer so schonen Behandlung des Stosses, einem so musterhaften Style. Ben täuschendem Ansschein halb sliegender, halb rennender Bewegung, ruhet dens noch die vielsach ausgeladene Gruppe durchhin sichtlich in ihrem Schwerpuncte; nach einem glücklichen Gefühle gab der Künster dem Kinde rundliche Fülle, dem Fische und den Flüssender dem Kinde rundliche Fülle, dem Fische und den Flüssender dem Kinde rundliche Fülle, dem Fische und den Flüssender dem Kinde rundliche Fülle, dem Fische und den Flüssender dem Kinde rundliche Fülle, dem Fische und den Flüssender dem Kinde rundliche Fülle, dem Fische und den Flüssender, dem Kinde rundliche Fülle, dem Fische und den Flüssender dem Kinde rundliche Fülle, dem Fische und den Flüssender

geln (ben meift ausgelabenen Theilen) eine gewiffe kantige Scharfe. Dieses musterhafte Wert hat man vor einigen Jahren ben Reinigung der Brunnenrohren leider der schonen Patina beraubt, mit welcher die Zeit dasselbe überzogen hatte, wodurch Sarten entstanden sind, welche fünstige Beschanz nicht dem Künstler, sondern der tünstlerischen Barbaren unserer Lage benmessen wollen.

Bafari giebt in bem Leben bes Anbrea umftanblide Nachricht von den mancherlen Sulfswegen, welche diefer Runf ler eingeschlagen bat, um ben Bilbungsgeseten ber Ratur auf bie Spur gu tommen. Er babe, melbet er, guerft verfuct Theile von lebenben Menschen und Leichnamen in Spps abge formen, und diese Model auszugießen; ba bas Andenken bes Berocchio vermoge seiner Schuler Lorenzo di Eredi und Lionarbo ba Binci ju Anfang bes fechzehnten Jahrhumbertes noch lebendig fenn mußte; ba ferner feine Werte überall ben Aufbruck einer angftlichen, unfrenen Beruckfichtigung bes finnlich Borliegenden zu tragen scheinen; fo wird jenem Schriftsteb ler hierin ju trauen fenn. Denfelben Ginn trug er aber auch in seine malerischen Bersuche binuber, beren einer, die Taufe Chrifti, gegenwartig in Der Gallerie ber florentinischen Atabe mie zu febn ift; ein durftiges Bild, welches jenen Engel ent balt, ben, nach Bafari, Lionardo als Knabe gemalt und bie burch, da folcher für fein junges Alter wohlgelungen war, ben Meister von ferneren Bersuchen in biefer Runftart abge schreckt bat.

Dieser große Schüler giebt dem Andrea eine allgemeinere Wichtigkeit, als seine eigenen, obwohl durchhin beachtenswerthen, bisweilen herrlichen Arbeiten. Einem geringeren, zu beschränkten Talente, dem Maler Lorenzo di Credi, hatte Andrea

ebenfalls ein gewiffes bilbnerifches Beftreben eingefieft, welches ibn frube zu einer eignen Mischung seines Bindemittels auleitete, vermoge beren es ibm gelang, auch in feinen Gemalben a Tempera eine Modellirung hervorzubringen, welche feinen bubichen, traumerisch-sanften Christustindern ein runbes und gefälliges Aufehn giebt. Doch trieben bie Unregungen bes Bilbners in bem Gemuthe bes Lionardo tiefere Murgeln; und wenn Lorenzo ein langes Leben hindurch: ben engen Rreis befcheiben einfaltiger Dabonnen, liebticher, allein gu aleichgultiger Christustinder und Engelein nie überfchritten bat, beren einzelne Ausgaben zu Florenz baufig vorhanden, boch von alten Copien und Nachahmungen zu unterscheiben find: b leitete hingegen ben Lionardo die forschende, grubelnde, nachdenkliche Richtung feines Meisters frühe zu grundlicher Erforschung der Gefetze ber Gestaltung und vermoge biefer in feinem Gebrauche ber organischen Kormen zu einer bis babin unbefannten Sicherheit ber Sandhabung, Reinheit ber Musbilbung, Liefe ber Bebeutung.

Lionardo erwarb sich unstreitig schon ben seinen Zeitgenossen Berehrung und Ansehn, und gewiß hat man nie ausgehört seine Werke hochzuschähen. Doch hat man ihm bisher in der neueren Rumstgeschichte die Stelle versagt, welche ihm zusommt; die Stelle nemlich des Begründers eines bestimmteren anatomischen Wissens, eines deutlicheren Bewußtseyns der Gesetze der Rundung und Verschiedung. Vielleicht trägt Vasari die Schuld, dem es nicht klar geworden, wie eben die grübelnde, minder praktische Richtung des Lionardo nothwendig war, um die Rebel, welche die malerische Darstellung noch immer umgaben, durchaus zu zerstreuen. Leider überging dieser Schriftstelzler die früheren Leistungen des Lionardo, entweder, weil ste

П.

ihm unbefannt geblieben, ober auch, weil er fie nicht nach Ber bienst zu würdigen wuste; gewiß war er nicht vorbereitet, der unungänglich höchst lehereichen Entwickelungsgang des Lisnardo mit wänschenswerther Umständlichkeit anzugeben.

Allerbinas Schilbert und Bafari ben jugenblichen Lionarts gant, wie wir ibn vorausfegen mußten, als einen von ber Auffaffung bes Mannichfaltigen, von ber Rachbildung bes Einzelnen unablaffig zum Rachbenken über bas Allgemeine und Durchwaltenbe himbergezogenen, balb leibenfchaftlich bingegebenen, bald tieffinnig in fich versunfenen Jungling. Doch ware es auch wichtig an Benfpielen ju feben, wie er allgemach in ber Darkellung und vielfeitigsten herrschaft über fei nen Stoff jene bobe Stufe erreichte, welche er einnahm, als er innerhalb bes letten Jahrzehndes bes funfgehnten Jahr bunbertes, verschiebene Jahre vor ben Jugendversuchen Raphaels und vor ben erften nambaften Werten bes Buone rusta, bas beruhmte Abendmahl im Refectorio bes Rlofters alle grazie zu Manland vollbrachte. Moge man immerfin in diesem Berte die Jugenblichkeit vermiffen, welche feinem bamaligen Lebensalter nicht mehr angemeffen war; moge men immerbin in ben Stellungen und Bewegungen ju viel Bebachtlichkeit und Babl, zu wenig Unbefangenheit wahrumebmen glauben, so bleibt boch so viel gewiß, bag Lionardo, in harmonischer Bertheilung und Anordnung bes Gingelnen, in ficherer Angabe ber Linien und Formen organischer Rorper, in beren Zeichnung und Modellirung, feinen Zeitgenoffen weit vorangeeilt war und ihnen querft gewiefen hat, bis wohin der Maler in ber herrschaft über die Bermittler seiner Darftel lung gelangen tonne.

Unter ben wenigen Jugendwerten bes Lionarbo, welche

Bafari berubet, ift ber Carton mit ben erften Menfchen im Paradiese verschollen; eben so die beiben Debusenhäupter; benn jener, ben man in ber Gallerie ber Uffizi zu Rlorens geigt, ift ficher eine Arbeit. ber Mitte bes fechgebuten Sabrbumbertes. Indes besitzen wir noch bas fleine Salbrund im oberen Krengange bes Rlofters f. Onofrio ju Rom, in welchem die Madonna mit dem Kinde und bas Bruftbild bes bamalis gen Borftebers ber flofterlichen Gemeinde; eine Arbeit, welche ihrer größeren Sicherheit ungeachtet, noch an die übrigen Alorentiner ber foateren Decennien bes funftehnten Sabrhundertes und besonders eben an feinen Mitschuler Lorenzo bi Erebi, erinnert. Und allerbings mußten feine frubere Arbeiten in bie Zeit und Schule feben, von welcher feine Beftrebungen ausgegangen waren; nicht in jene fratere, welche feine unermablis chen Korkhungen in ber Rolge bervorgerufen. Auch die Heine Madonna im Saufe Buonvift zu Encca, welche bort, ich glaube mit vollem Grunde, fur eine Jugenbarbeit bes Lionardo gilt, vereinigt ben Aufdruck feines eigentbumlichen Strebens mit einigen Kormlichkeiten und Beschränftheiten ber florentinischen Maler ber Zeit bes Domenico Shirlandajo; und bie toffliche, leider versthollene Carità, ehmals die größte Zierbe ber churfürftlichen Gemalbefammlung zu Caffel, zeugte, ben bober Ausbilbung ber Ropfe und faft bilbnerifchem Stole ber Anordnung, boch in ber Ausführung bes Rackten für bie Bermuthung: daß kionardo eine langere Zeit hindurch gemalt habe, bevor er ju jener Granblichfeit bes Biffens, ju jener Gicherheit ber Zeichnung gelangte, welche wir ihn um bas Jahr 1490. in seinen manlandischen Arbeiten barlegen sehn. Gine Uebergangsepoche mochte bie schone Hl. Ratharina ber kon. Gallerie ju Copenhagen andeuten, auf biefes Bilb wiederum bie geiftihm unbefannt geblieben, ober auch, weil er fie nicht nach ko bienst zu würdigen wuste; gewiß war er nicht vorbereitet, du unumgänglich höchst lehereichen Entwickelungsgang des so narbo mit wänschenswerther Umständlichkeit anzugeben.

Allerbings Schilbert und Bafari ben jugendlichen Lionats gant, wie wir ibn voraussegen mußten, als einen von kr Auffastung bes Mannichfaltigen, von ber Rachbildung bi Einzelnen unablaffig zum Rachbenken über bas Allgemein und Duschwaltenbe himibergezogenen, balb leibenfchaftlich im gegebenen, bald tieffinnig in fich verfuntenen Jungling. Dich ware es auch wichtig an Benfpielen ju feben, wie er ale mach in ber Darftellung und vielfeitigsten herrschaft über fo pen Stoff jene bobe Stufe erreichte, welche er einnabn, 4 er innerhalb bes letten Jahrzehnbes bes funfzehnten Jah bunbertes, verschiebene Jahre vor ben Jugendversuchen 30 phaels und vor ben ersten nambaften Werten bes Buow ruota, das berühmte Abendmahl im Refectorio des Rofins alle grazie zu Mapland vollbrachte. Moge man immifi in diesem Werte die Jugenblichteit vermiffen, welche seinen bamaligen Lebensalter nicht mehr angemeffen war; mogt mit immerhin in ben Stellungen und Bewegungen zu viel B bachtlichkeit und Bahl, ju wenig Unbefangenheit mahrpund men glauben, fo bleibt boch fo viel gewiß, bag Lionardo, " barmonischer Bertheilung und Anordnung bes Gingelnen, it ficherer Angabe ber Linien und Kormen organischer Körper, in beren Zeichnung und Mobellirung, feinen Zeitgenoffen wit vorangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen bat, bis wohin bet Maler in der herrschaft über die Bermittler seiner Darfick lung gelangen tonne.

Unter ben wenigen Jugenbwerten bes Lionarbo, welch

Bafari beritert, ift ber Carton mit ben erften Menfchen im Paradiefe verschollen; eben so die beiben Debusenhamter; benn jener, ben man in ber Gallerie ber Uffigi gu Klorens geigt, ift ficher eine Arbeit. ber Mitte bes fechgehnten Jahrhundertes. Indef befieben wir noch das fleine Salbrund im obes ren Krengange bes Rlofters f. Onofrio ju Rom, in welchem Die Mabonna mit dem Kinde und bas Bruftbild bes bamalis gen Borfiebers ber flofterlichen Gemeinde; eine Arbeit, welche ihrer größeren Sicherheit ungeachtet, noch an die übrigen Alorentiner ber fodteren Decennien bes funfgehnten Jahrhundertes und besonders eben au Einen Mitschaler Lorenzo bi Erebi, erinnert. Und allerdings mußten feine frubere Arbeiten in bie Beit und Schule feben, von welcher feine Beftrebungen ausgegangen waren; nicht in jene fpatere, welche feine unermablis chen Korschungen in ber Kolge bervorgerufen. Auch die Heine Madonna im Saufe Buonvist zu Encca, welche bort, ich glaube mit vollem Grunde, fur eine Jugenbarbeit bes Lionardo gilt, vereinigt ben Aufdruck feines eigenthumlichen Strebens mit einigen Kormlichkeiten und Beschränftheiten ber florentinischen Maler ber Zeit bes Domenico Chirlandaio; und bie foftliche, leider verschollene Carità, ehmals die größte Zierbe ber churfürftlichen Gemalbefammlung zu Caffel, zeugte, ben bober Ausbildung ber Ropfe und fast bildnerischem Style ber Anordnung, boch in ber Ansführung bes Mackten für bie Bermuthung: daß Lionardo eine langere Zeit hindurch gemalt habe, bevor er m jener Granblichkeit bes Wiffens, ju jener Sicherheit ber Zeichnung gelangte, welche wir ibn um bas Jahr 1490. in seinen manlanbischen Arbeiten barlegen sehn. Eine Uebergangsepoche mochte bie schone Sl. Ratharina ber ton. Gallerie ju Copenhagen andeuten, auf biefes Bilb wiederum bie geiftihm unbefannt geblieben, ober auch, weil er fie nicht nach Ber dienst zu würdigen wuste; gewiß war er nicht vorbereitet, der unungänglich höchst lehereichen Entwickelungsgang des Livnardo mit wänschenswerther Umständlichkeit anzugeben.

Allerbinas Schilbert uns Basari ben jugenblichen Lionarts gant, wie wir ibn voraussegen mußten, als einen von bet Auffassung bes Mannichfaltigen, von ber Rachbildeung bei Einzelnen unablaffig jum Rachbenken über bas Allgemeine und Durchwaltenbe binübergezogenen, balb leibenschaftlich bin gegebenen, balb tieffinnig in fich versuntenen Jungling. Doch mare es auch wichtig an Benfvielen ju feben, wie er allge mach in ber Darkellung und vielfeitigsten herrschaft über fei nen Stoff jene bobe Stufe erreichte, welche er einnahm, all er innerhalb bes letten Jahrzehnbes bes funfiehnten Jaho bunbertes, verschiebene Jahre vor ben Jugendversuchen Raphaels und vor ben erften namhaften Werten bes Buons rusta, bas beruhmte Abendmahl im Refectorio bes Rlofters alle grazie ju Manland vollbrachte. Moge man immerfin in diesem Werte die Jugenblichkeit vermiffen, welche feinem bamaligen Lebensalter nicht mehr angemeffen war; mage man immerbin in ben Stellungen und Bewegungen ju viel Bo bachtlichkeit und Babl, zu wenig Unbefangenheit wahrzumehmen glauben, fo bleibt boch fo viel gewiß, daß Lionardo, in harmonischer Bertheilung und Anordnung bes Gingelnen, in ficherer Angabe ber Linien und Kormen organischer Körper, in beren Zeichnung und Mobellirung, feinen Zeitgenoffen weit porangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen hat, bis wohin ber Maler in ber herrschaft über die Bermittler seiner Darftels lung gelangen tonne.

Unter ben wenigen Jugendwerken bes Lionarbo, welche

Bafari beriffet, ift ber Carton mit ben erften Menfchen im Paradiese verschollen; eben so die beiben Debusenhamter; benn jener, ben man in ber Gallerie ber Uffigi ju Klorens zeigt, ift ficher eine Arbeit. ber Ditte bes fochzehnten Jahrhum. bertes. Indef befiten wir noch bas fleine Salbrund im oberen Preugange bes Rlofters f. Onofrio ju Rom, in welchem Die Mabonna mit dem Kinde und bas Bruftbild bes bamalis gen Borftebers ber flofterlichen Gemeinde; eine Arbeit, welche ibrer gedferen Sicherheit ungeachtet, noch an die abrigen Alorentiner ber foateren Decennien bes funfgehnten Sabrbunder. tes und besonders eben an feinen Mitschuler Lorenzo bi Erebi, erinnert. Und allerbings mußten feine frubere Arbeiten in bie Beit und Schule feben, von welcher feine Beffrebungen ausgegangen waren; nicht in jene foatere, welche feine unermablis chen Forschungen in ber Folge bervorgerufen. Auch die Heine Madonna im Saufe Buonviff zu Encca, welche bort, ich glaube mit vollem Grunde, fur eine Jugenbarbeit bes Lionardo gilt, vereinigt ben Aufdruck feines eigentbumlichen Strebens mit einigen Kormtichkeiten und Beschränttheiten ber florentinischen Maler ber Zeit bes Domenico Chirlandaio; und bie foffliche, leider verschollene Carità, ehmals die größte Zierbe ber churfürftlichen Gemälbefammlung ju Caffel, zeugte, ben hober Ausbilbung der Ropfe und faft bilbnerifthem Style ber Apordnung, boch in der Ansführung des Mackten für die Bermuthung: daß Lionardo eine langere Zeit hindurch gemalt habe, bevor er ju jener Granblichkeit bes Wiffens, ju jener Sicherheit ber Zeichnung gelangte, welche wir ihn um bas Jahr 1490. in seinen manlandischen Arbeiten barlegen sehn. Eine Hebers gangbepoche mochte bie schone Sl. Ratharina ber ton. Gallerie ju Copenhagen andeuten, auf biefes Bilb wiederum bie geiftihm unbefannt geblieben, ober auch, weil er fle nicht nach ko dienst zu würdigen wußte; gewiß war er nicht vorbereitet, du unumgänglich höchst lehereichen Entwickelungsgang des be nardo mit wänschenswerther Umständlichkeit anzugeben.

Allerbings fibilbert und Bafari ben jugenblichen Lionate gang, wie wir ibn voraussegen mußten, als einen von be Auffassung bes Mannichfaltigen, von ber Rachbilbung bi Einzelnen unablaffig jum Rachbenten über bas Allgemin und Duschwaltenbe binibergezogenen, balb leibenfchaftlich im gegebenen, balb tieffinnig in fich versunfenen Sungling. Die ware es auch wichtig an Benfpielen zu sehen, wie er alp mach in ber Darftellung und vielfeitigsten herrschaft über fe ven Stoff jene bobe Stufe erreichte, welche er einnahm, 4 er innerhalb bes letten Jahrzehndes bes fimfzehnten Jah bunbertes, verschiebene Jahre vor ben Jugendverfichen I phaels und vor ben ersten namhaften Werten bes Bund ruota, das beruhmte Abendmahl im Refectorio des Rlofini alle grazie zu Manland vollbrachte. Moge man immig in diesem Werte die Jugendlichteit vermiffen, welche feinen bamaligen Lebensalter nicht mehr angemeffen war; moge mit immerbin in ben Stellungen und Bewegungen zu viel & bachtlichkeit und Wahl, zu wenig Unbefangenheit wahrpme men glauben, so bleibt boch so viel gewiß, das Lionardo, it harmonischer Vertheilung und Anordnung bes Einzelnen, ficherer Angabe ber Linien und Kormen organischer Körper, i beren Zeichnung und Mobellirung, feinen Zeitgenoffen mit vorangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen bat, bis wohin bet Maler in der Herrschaft über die Vermittler seiner Darfick lung gelangen tonne.

Unter ben wenigen Jugenbwerken bes Lionarbo, welch

Bafari beritert, tift ber Carton mit ben erften Denfehen im Paradiese verschollen; eben so die beiden Debusenhamter; benn jener, ben man in ber Gallerie ber Uffigi gu Rlorens geigt, ift ficher eine Arbeit ber Mitte best fechgebnten Jahrhum. bertes. Indef befiten wir noch bas fleine Salbrund im oberen Arengange bes Alofters f. Onofrio ju Rom, in welchem Die Mabonna mit dem Kinde und bas Bruffbild bes bamalis gen Borftebere ber flofterlichen Gemeinde; eine Arbeit, welche ihrer größeren Sicherheit ungeachtet, noch an bie abrigen Alorentiner ber foateren Decennien bes funfgehaten Jahrhundertes und besonders eben an Einen Mitschuler Locento di Credi. erinnert. Und allerdings mußten feine frubere Arbeiten in bie Beit und Schule feben, von welcher feine Beftrebungen amsgegangen waren; nicht in jene fpatere, welche feine unermublis chen Rorschungen in ber Rolge bervorgerufen. Auch die Meine Madonna im Saufe Buonvift zu Encea, welche bort, ich glaube mit vollem Grunde, für eine Jugenbarbeit bes Lionardo gilt, vereinigt ben Aufdruck feines eigenthumlichen Strebens mit einigen Körmlichkeiten und Beschränttheiten ber florentinischen Maler ber Zeit bes Domenico Chirlandaio; und bie toftliche, leider verschollene Carità, ebmals die größte Bierbe ber churfürftlichen Gemalbefammlung zu Caffel, zeugte, ben bober Ausbildung der Ropfe und faft bildneriftem Style der Unordnung, boch in ber Ansführung bes Rackten für die Bermuthung: daß Lionardo eine langere Zeit hindurch gemalt habe, bebor er ju jener Granblichfeit bes Biffens, ju jener Sicherheit ber Zeichnung gelangte, welche wir ihn um bas Jahr 1490. in feinen maplandischen Arbeiten barlegen febn. Eine Uebergangsepoche mochte die schone Sl. Ratharina ber kon. Gallerie ju Copenhagen andeuten, auf biefes Bilb wiederum bie geiftverleihen, den mittleren aber ben hinreifender Schonheit ber Form und Anmuth der Gebehrde, doch eine gewiffe Chrfurcht gebietende Miene und Haltung zu geben.

Wate es ausgemacht, daß Peter von Perugia, wie Bafari angiebt, benm Andrea del Berocchio gelerne, oder doch,
wie es wahrscheinlicher ist, unter dessen Leitung sich vervolls
kommnet habe: so durste es nahe liegen, jene zartere, innigere Aussachung modern cheistlicher Ausgaden, welche die Semalde des Lionardo gunstig von denen seiner storentinischen
Zeitgenossen unterscheidet, aus Anregungen abzuleiten, welche
Peter aus der umbrischen, in die Schule des Verocchio verpflanzt haben konnte. Gewiß verlebte Perugino einen Theil
seiner frischesten Jahre zu Florenz; gewiß bemühte er sich
eben damals die Objectivität der Florentiner mit den entgegengesetzen Eigenthümlichseiten der umbrischen Malerschulen
zu verschmelzen.

Diese letten hatten seit der Mitte des simszehnten Jahrsbundertes, vielleicht schon ungleich früher, durch Liese und Zartheit des Gesühles, durch eine wunderbare Vereinigung halbdeutlicher Reminiscenzen aus den Runstbestredungen der dltesten Ehristen mit den milderen Vorstellungen der neueren, über ihre toscanischen, lombardischen und venezianischen Zeitzgenossen, ungeachtet vieler technischen Unvollkommenheiten, eisnen geheimen Reiz voraus, dem, wie ich wahrzunehmen glaube, jedes Derz sich desnet; obwohl ihre, an sich selbst schone und lobenswerthe Stimmung auf die Länge durch Einsörmigkeit zu ermiden pstegt. Woher eben diesem engen Bezirke Italiens eine so ganz eigenthümliche Richtung gesommen sen, habe ich oben, dort freylich noch ohne zulängliche Beweise, aus der Einwirkung des Sienesers Ladden Bartoli auf den Bezirk von

Perugia su erkären versucht; eines Malers, welcher unter al. len Umftanden jene Nichtung zuerst eingeschlagen hat.

Indes durfte hier auch die Lage jener Keinen Ortschaften in Betrachtung kommen, welche den Sugel von Afist, die geweihete Schtte des Dl. Franz, umfranzen und in so großer Rabe des Mittelpunctes seiner Stiftung bereitwilliger seyn mußten, sich den Ansichten und der Stimmung hinzugeben, welche diesen Orden beherrschen und unlaugdar mitgewirft haben, die neuere Maleren ihrer Sohe entgegenzusühren. Es zeigte sich jene Richtung zunächst, nicht zu Perugia, wo um die Mitte des Jahrhundertes ein außerst mittelmäsiger Scharaktermaler, Benedetto Buonfiglio, im Besitze der Sunst wat \*), sondern in den kleineren Fuligno, in den Arbeiten des Riccold Alunno.

Spuren ber Einwirtung des Thadden di Bartolo auf den Bezirt von Perugia, zeigen fich bafelbst in einigen sehr beachtenswerthen Miniaturgemalden einer handschrift der Dom-

<sup>&</sup>quot;) Sein Sauptwert, Die ehmalige Rappelle Des Sfentlichen Palaftes, jest Borfaal Des Delegaten, mit Seschichten ber St. Lubovicus und herkulanus, ward ihm 1454. verdungen, worüber Belege, IV. 1. einzusehn, denen ich bort, zur Beleuchtung damaliger Rünftlerverhaltniffe, ben schieberichterlichen Spruch des Fra Filippo bepfügen will. — Lanzi findet diese Arbeiten anderen dieser Beit an Berdienst gleich und Fra Filippo erklarte sie, wohl aus Bunftgeiß, für genügend. Mir schienen sie indes, mit Ausnahme einiger Bildniffe, sehr unbedeutend, und im Ganzen so ungleich, als hatten verschiedene Sande daran gemalt. — In Bezug auf die Berkündigte in der Lirche der Orfanelli, welche Lanzi ebenfalls lobt, will ich, obwohl ich sie noch an der Stelle und jenem anderen Werke ahnlich gefunden, doch nichts entscheiden, weil hier die notbigen Beweise sehlon.

bibliothet\*), welche stattlich noch in der ersten Salfte des funfzehnten Jahrhundertes beendet sind. Das zweyte Blatt dieses Buches enthält ein jungstes Sericht von guter und eisgenthümlicher Erfindung und seiner, gefühlvoller Beendigung der Kopse. Die Darstellung des Kindermordes, auf der Racksseite des Blattes 101., ist ebenfalls beachtenswerth; ein einziger Scherge schlachtet die Unschuldigen, welche vor ihm aufgeshäuft liegen; Soldaten im Hintergrunde, Weibergruppen zu beiden Seiten. Der Künstler war hier, wie auf der Rücksseite des Blattes 123., wo eine sehr einsach geordnete Anbestung der Könige, auf Dekonomie des Raumes angewiesen.

Entschiedener meldet sich der Einstuß jenes ausgezeichnes ten Sienesers zu Asist, wo an der dusteren Wand des Hospitales sf. Giacomo ed Antonio Abbate, anders, s. Giovannino di Via superba, ein Madonnendild, daneben s. Jacob und s. Anton, unterhalb welcher Figuren vier Pilger in kleineren Ausmessingen die Jungfrau knieend verehren. Im Schnitte der Gesichtsformen, im braunlichen Haupttone und anderen Dingen erinnert dieses Gemälde lebhaft an das Eigenthumliche des Thadden di Bartolo. Die verstümmelte Aussichrift am Gockel enthielt noch im Jahre 1819, solgende lesbare Worte:

. . . . opus factum fuit M. CCCC. XXII. tp.

Gegenüber und scheinbar von berselben Sand gemalt ein englissicher Gruß, der Engel halb weggebrochen; daneben wiederum f. Jacob. Unter biesem zwepten Bilbe las ich:

dcs. (dictus) Martinellus M. CCCC. XXII. die XXVI. mensis octubris.

<sup>\*)</sup> Bibl. de' Canonici del Duomo di Perugia, No. 43.

Das gleiche Dat, die Aegulichteit der Manier, besonders der Ausbruck, dictus, geben zu errathen, daß gegenüber der Name des Künstlers schon ein Mal und aussührlicher angegeben war. Wir haben hier einen sonst unbekannten Maler, welcher uns mittelbar nach Thaddes dessen Richtung verfolgte, dessen mier ausübte und allem Ansehn nach der Gegend angehörte, in welcher sein Andenken sich zufällig erhalten hat.

Die umbrischen und die sienestiche Schule mochten auch in der Folge sich unausgesetzt berührt und vermischt haben. Sewisk stimmen die Arbeiten des Matteo di Gualdo, innershalb der obenbezeichneten Kirche s. Antonino, di Bia superbazu den Malerepen des Sano di Pietro, eines der besseren Kunstler der eben hamals nach dem Ableden der Sohne des Bartolo tief gesunkenen Schule von Siena \*). Hingegen erseiebt sich die weitere Fortpstanzung der Anregungen des Thadpeg di Bartolo aus den Werten eines andern Malers dieser Zeit und Gegend, des Pietro Antonio di Fuligno.

Diefer Maler, vielleicht berfelbe, welcher auf einem Bilbe, beffen Erwähnung ben Langi \*\*), Pietro di Maggaforte heißt,

<sup>\*) 3</sup>ch übergehe hier die Sieneser, welche von 1430 — 1500. gemalt haben, theils weil sie durch den Bater Della Valle und, nach diesem, von Langi sehr vollständig verzeichnet worden sind, bes sonders aber weil ich mich an dieser Stelle mit der Entwickelung des kunklerischen Geistes und keinesweges mit deffen Krankheiten beschäftige. Aus demselben Grunde habe ich oben die geistlosen florentinischen Maler des Ablauses des vierzehnten, des Anbeginns des funfgehnten Jahrhundertes nur im Allgemeinen berührt. Die Sieneser erwachten nicht früher, als um das Jahr 1500 aus ihrem langen Schlummer; auch damals vornehmlich durch Anregungen, welche theils von den umbrischen, theils auch von den florentinisschen Schulen ausgegangen sind.

<sup>\*\*)</sup> G. bie nachffolgenbe Aum.

bibliothet\*), welche stabtlich noch in der ersten Salfte des funfzehnten Jahrhundertas beendet sind. Das zweyte Blatt dieses Buches enthält ein jüngstes Sericht von guter und eis genthümlicher Erfindung und feiner, gefühlvoller Beendigung der Ropfe. Die Darstellung des Kindermordes, auf der Racksseite des Blattes 101., ist ebenfalls beachtenswerth; ein einziger Scherge schlachtet die Unschuldigen, welche vor ihm aufges häuft liegen; Soldaten im hintergrunde, Weibergruppen zu beiden Seiten. Der Künstler war hier, wie auf der Rücksseite des Blattes 123., wo eine sehr einsach geordnete Andertung der Könige, auf Dekonomie des Raumes angewiesen.

Entschiedener meldet sich der Einstuß jenes ausgezeichneten Sienesers zu Asse, wo an der dußeren Wand des Hosepitales st. Giacomo ed Antonio Abbate, anders, s. Giovannino di Via superba, ein Wadonnenbild, daneben s. Jacob und s. Anton, unterhalb welcher Figuren vier Pilger in kleineren Ausmessingen die Jungfrau knieend verehren. Im Schnitte der Gesichtsformen, im braunlichen Haupttone und anderen Dingen erinnert dieses Semalde lebhaft an das Eigenthumsliche des Thaddeo di Bartolo. Die verstümmelte Ausschrift am Sockel enthielt noch im Jahre 1819, solgende lesbare Worte:

. . . . opus factum fuit M. CCCC. XXII. tp.

Gegenüber und scheinbar von berfelben Sand gemalt ein englissicher Gruß, der Engel halb weggebrochen; daneben wiederum f. Jacob. Unter diesem zwenten Bilbe las ich:

dcs. (dictus) Martinellus M. CCCC. XXII. die XXVI. mensis octubris.

<sup>\*)</sup> Bibl. de' Canonici del Duomo di Perugia, No. 43.

Das gleiche Dat, die Regnlichkeit ber Manier, besonders der Ausbruck, dictus, geben zu errathen, daß gegenüber der Name des Künstlers schon ein Mal und aussührlicher angegeben war. Wir haben hier einen sonst unbekannten Maler, welcher uns mittelbar nach Thadbes dessen Richtung verfolgte, dessen mier ausübte und allem Ansehn nach der Gegend angehörte, in welcher sein Andenken sich zusällig erhalten hat.

Die umbrischen und die sienestiche Schule mochten auch in der Folge sich unausgesetzt berührt und vermischt haben. Sewiß kimmen die Arbeiten des Matteo di Gualdo, inners halb der obenbezeichneten Kirche sumtonino, di Bia superbazu den Malerepen des Sano di Pietro, eines der besseren Kunstler der eben hamals nach dem Ableben der Sohne des Bartolo tief gesunkenen Schule von Siena \*). Dingegen erzeiebt sich die weitere Fortpflanzung der Anregungen des Thadbeo di Bartolo aus den Werfen eines andern Malers dieser Zeit und Gegend, des Pietro Antonio di Fuligno.

Diefer Maler, vielleicht derfelbe, welcher auf einem Bilbe, beffen Erwähnung ben Langi \*\*), Pietro di Maggaforte heißt,

<sup>\*) 3</sup>ch übergebe bier die Sieneser, welche von 1430 — 1500. gemalt haben, theils weil fie durch den Bater Della Balle und, nach diesem, von Langi sehr vollkindig verzeichnet worden find, bessenders aber weil ich mich an dieser Stelle mit ber Entwickelung bes fünklerischen Beiftes und keinesweges mit beffen Krankheiten beschäftige. Aus demselben Grunde habe ich oben die geiftlosen florentinischen Maler des Ablauses des vierzehnten, des Anbeginns bes funfgehnten Jahrhundertes nur im Allgemeinen berührt. Die Sieneser erwachten nicht früher, als um das Jahr 1500 aus ihrem langen Schlummer; auch damals vornehmlich durch Anregungen, welche theils von den umbrischen, theils auch von den florentinischen Schulen ausgegangen find.

<sup>\*\*) 6.</sup> bie nachffolgenbe Anm.

zierte in der gedachten Kirche f. Antonino di Bia superba drep Lunetten, welche Matteo di Gualdo offen gelassen, durch sehr beachtenswerthe Malereyen. Die Beglaubigung dieses Bildes, die Ausschrift:

## PETRVS ANTONIVS DE FVLGINEO

ftebet auf dem Tafelbuche der Lunette gur Rechten. G. 34 cob, fagt bie Legende, erhielt einen Rnaben am Leben, wel den ein gewaltsamer Richter beffen nach Compostella pilgernben Eltern entriffen und aufhängen laffen. Nach ihrer Ridelfehr vom Grabe bes Apostels begehrten bie Eltern und Angehörigen bes Anaben beffen Befrenung. Der Richter, welcher, wie es vorauszusegen war, nicht an Wunder glaubt, fpricht barauf: ebe wurden meine gebratenen Sahner bier am Lifche lebendig. Doch nimmt ihn ber Beilige benm Worte, was benn ber Sache ben Ausschlag giebt. Ein fleiner Page im vorberen Grunde bes Gemalbes, bat an bem unerwarteten Auffraben ber Gebratenen feine finbliche Freude; Die Gafte bingegen überläuft sichtbar ein frommes Entfeten. Das Unmittelbare bes herganges zu verfinnlichen, scheint ber Richter noch mit ben Pilgern ju reden, vielleicht eben jene bedenflis chen Worte auszusprechen und bas geschehende Wunder nicht unmittelbar wahrzunehmen. In ber zwenten Abtheilung berfelben Band fieht man ben aufgebangten Jungling, welchen f. Jacob unterftugt, und feine Freunde, unter benen ein abgebenber, geharnischter Mann, vielleicht ber Bater, mit bem Ausbrucke tiefer Betrubnif auf ben hingerichteten guruckblickt. In der Lunette gur Rechten seegnet f. Anton Kameele und vertheilt in der zwepten Abtheilung Almofen unter Bedurftige, beren Gier sehr lebhaft ausgebrückt ift. Ueber ber Thure ein

Salvator, welchen ber Kunftler hier nach den Altesten Beyspielen in unbärtiger Jugend dargestellt und mit Engeln umgeben hat; dieses Bild ist unstreitig das schwächste der ganzen Folge. Uebrigens darf ich nicht verhehlen, daß in den genannten Bildern, besonders in den Kirchenvätern der vier Abtheilungen des Kreuzgewölbes, überall neben jenen älteren Anregungen auch Eindrücke aus den Werten des Benozzo Sozzoli wahrzunehmen sind, welcher eben damals schon in dem nahen Montesalco malen und durch den Umsang seines Talentes, die Reuheit seiner Leistungen auf die jüngeren Maler jenes Bezirkes einwirken mochte.

Da bis dahin die alteren Malerschulen des Bezirkes von Afist und Perugia nur höchst nothdurftig bekannt sind, so durfen wir hossen, die Ableitung ihrer Richtung, welche ich verssucht habe, in der Folge umständlicher begründet zu sehn. Indes werden die angezogenen Bepspiele die Wahrscheinlichseit meiner Ableitung über alle Einreden erheben und vor der Hand genügen, die ansfallende Uebereinstimmung der Bestrebungen des Niccold von Fuligno mit jenen des Thaddes di Bartolo bequem und sasslich zu erklären.

In einer urtundlichen Rachricht, welche ein Localscribent bervorgezogen \*), werden: Pietro di Mazzaforte und Niccolò Deliberatore Folignate im Jahre 1461. gemeinschafts lich für eine schone Altartafel der Franciscanerfirche zu Eagli bezahlt. Lanzi glaubte hinsichtlich dieser Urfunde annehmen zu müssen, daß eben damals zu Buligno zwep verschiedene Raler

<sup>&</sup>quot;) S. Lanzi eto. pitt. scuola Romana, Ep. I. - Bemerke, bag er nicht die Worte ber Urfunde anführt, welche man felbft einfebn mußte.

können, soll Fiorenzo noch im Jahre 1521. gelebt haben. Wenn Mariotti hier richtig gelesen hatte, wenn es ausges macht ware, daß in dieset Urtunde wirklich von unserem Fiorenzo die Rede sen, so mußte er ein sehr hohes Alter erreicht und seine Kunstlerlaufbahn lange vor seinem Ableben beschlossen haben.

Das meift beglaubigte Bilb bes Kiorenzo befindet fich gegenwärtig in ber Sacriften ber Rirche f. Francesco ju Des Dieses schone Gemalbe ist wahrscheinlich aus ber Rirche babin verfett, und auf diese Veranlaffung gertrennt und umgeordnet worden. In dem Salbrunde des Gipfels bildete ber Runftler in halben Figuren bie Madonna mit bem Rinde in einer Glorie von Cherubkopfen und von zween anbetenden Engeln umgeben. In ber Rabe betrachtet, erinnert in biefem Bilbe bie Mobellirung ber Cherubtopfe entfernt an Domenico Shirlandajo; Anderes, Die Lage ber Finger, vornehmlich bas Antlit ber Mabonna, an die Jugendwerke bes Perugino. Im Gradino, in brep kleinen Rundungen, vier artige Salbfigurchen, unter benen bie Ropfe, besonders jene ber beiben Bischofe sehr anziehend und liebenswerth find. Ich wage nicht über ben Ursbrung ber Thuren abzusprechen, auf welchen Engel mit ben Leibenswerfzeugen, wie mir scheint, pon anderer Sand gemalt find. Singegen befinden fich in berfelben Gacriften zwen fren bangenbe Bilber, welche, wie ihre Große und Manier schließen lagt, ursprunglich unter jene Mabonna geborten, auf beren einem, nemlich auf bem Gewande des H. Vetrus, FLORENTIVS LAVRENT -

famteit ungleich fruber geendet ju haben icheint, fo mufte er bas mals in ben achtzigen gewesen fepn. -

auf dem andern am Saume des Mantels des H. Paulus,
— II + P + PINSIT. M. CCCC. LXXXVII.

Die Malereyen unseres Meisters, von welchem Basari beine Kunde erlangt zu haben scheint, gehoren zu den größten kunstgeschichtlichen Seltenheiten. Auch zu Perugia, wo er geslebt, sindet sich von seiner Sand tein zweytes bezeichnetes Bild; obwohl ich ein Thürstück im desentlichen Palaste (über dem Eingang in das catasto nuovo), worin die Madonna mit seegnendem Kinde, Cherubtopse und schone Engel umber, in Ansehung seiner vielseitigsten Uedereinstimmung mit dem oben beschriebenen Bilde ebenfalls sür seine Arbeit halte, worin mir einige damals zu Perugia anwesende Künstler, welche ich vor Jahren zur Verzleichung aussorberte, einstimmig bezeich vor Jahren zur Verzleichung aussorberte, einstimmig bezeichen. Ob ein Gradino der desentlichen Gallerie dieser Stadt, ob serner die Maleren auf dem Altare der Sacristen der Brüderschaftstirche s. Vernardino von seiner Hand sep, wage ich nicht mit Zuversicht auszusprechen.

Indes genügt es vor der Hand, in senen beiden Maddomen gewisse Eigenthümlichkeiten der Lage und Wendung der Gestalt, gewisse Feinheiten in der Auffassung der Formen entdockt zu haben, welche in den früheren Arbeiten des Perugino wiederkehren, daher die Vermuthung anregen, es möge dieser Rünstler dem Fiorenzo einen Theil seiner Kunstbildung zu verdanken haben. Daß er nach Florenz gekommen sey, nicht um die Runst von Grund aus zu erlernen, sondern um sich in diesem Mittelpuncte damaliger Kunstbestredungen zu vervollkommnen, räumet selbst Basari ein, welcher den Pietro die Ansangsgründe seiner Kunst von einem geringsügigen Meister erlernen läßt, dessen Namen er verschweigt, wie seine Untunde in Dingen dieser Segend erwarten ließ. Wenn indes

Renere \*) die Lucke durch den Benedetto Buonfiglio haben ausfüllen wollen, so entgegne ich, daß Fiorenzo ebenfalls zur Hand ist und, ben gänzlicher Abwesenheit urfundlicher Gründe, die Analogie für sich hat. Bom Benedetto hat Pietro sicher, weder in der allgemeineren Richtung seines Sinnes, noch in der Handhabung der Form und Farbe, wenn auch nur das Geringste angenommen. Hingegen folgte er dem Fiorenzo in Vielem, in Anderem dem Riccold di Fuligno, den Mariotti \*\*), nachdem er eine Weile von einer Meinung zur anderen hinübergeschwankt, am Ende doch geneigt ist, in Ansehung einer zu Fuligno sestgebaltenen Ueberlieserung, für den eigentlichen Lehrer des Pietro Perugino zu halten.

Auch unter den Malern, welche Basari aus der Schule des Perugino ableitet, dürften einige vielmehr der Schule des Miccold Alunno angehören, namentlich Andrea di Luigi detto l'Ingegno und Bernardino Pinturicchio.

Basari erzählt: daß Ingegno ben Pietro Perugino seine Runst erlernt, in dessen Schule mit Raphael gewetteisert, sein nem angeblichen Meister im Sigungssaale des Wechselgerichtes zu Perugia geholfen und darin einige schone Sestalten gemalt habe, welche er übrigens nicht umständlich bezeichnet. Obgleich es nun schwer senn mochte, diese Figuren wieder

<sup>\*)</sup> Mariotti; f. Lanzi, l. c. scuola Ro. Pietro Per., wo, ju Mufang, die verschiedenen, gleich luftigen Bermuthungen der Reueren jusammengefteut find.

<sup>\*\*)</sup> Lettere Perug. Lett. V. p. 128 — non 6 niente improbabile, che il nostro pittore prendesse qualche lume dal pittor Fuignate — badando altresi allo stile delle sue pitture, quale rassomiglia assai al primo stile di Pietro. — Bgl., Orfini, Lett. X. p. 107.

aufzufinden, über welche vielleicht nicht einmal Vafari felbst genau berichtet war, so haben doch moderne Renner für die Sidhyllen und Propheten entschieden, weil sie bie schönsten Gesstalten des ganzen Wertes sind. Basari behauptet serner, daß Ingegno dem Perugino auch in dessen Arbeiten zu Afist beposestanden sen; vielleicht bezeichnet er hier die Nalereyen an der Außenseite der Rappelle des Hl. Franz, mitten in der Rirche sta Waria degli Angeli. Dann kommt er endlich auf die sixtinische Rappelle, wo er unseren Künstler ebenfalls helssen läßt, und sagt bald darauf: "die großen Hossnungen, welche Ingegno erweckt habe, seyen durch sein plögliches Ersblinden vereitelt worden. Papst Sixtus — es kann hier nur von Sixtus IV. die Rede seyn — habe ihm darauf zu Asstein Sahrgehalt angewiesen, welches er die in sein sechs und achtzigstes Jahr genossen."

Sixtus IV. ftarb im Jahre 1484. Raphael fam erft gegen 1500 in die Schule bes Perugino, und bas Wechselgericht zu Perugia wurde im Jahre 1500 zu malen begonnen. Demnach beging Bafari einen groben Berftoß gegen die Zeitrechnung, da Ingegno unmöglich zwanzig Jahre früher erblinben fonnte, als er gemalt und mit Raphael gewetteifert ba-Marietti - lettere Perugine p. 161. f. - und ben foll. Orfini - guida di Perugia - halten baber für unmöglich, Daß Ingegno an ben Malerenen im Cambio geholfen babe, eben weil fie in Beziehung auf fein fruberes Erblinden bem Bafari glauben wollen. Allein fie batten viel eher auf bie Bermuthung gerathen tonnen, daß Bafari bon jenem Borfalle überhaupt nicht genau unterrichtet gewesen sen. In ber erften Ausgabe bes Bafari — 1550. 8. — fommt noch fein Wort vom Ingegno vor; er wird erft in ber zwenten vermehrten -

Florenz. Sinnti. 1568. 4. — erwähnt, und es ware bahr nicht ganz ummöglich, daß in dieser lettern: papa Sisto, ein Schreibs oder Druckfehler wäre für: Papa Giulio II.; dem unter diesem letten hat Ingegno, wie wir sehen werden, alled dings ein papstliches Amt erhalten.! Doch mag Basari an dieser Stelle nach seiner gewöhnlichen Art durch blose Amre hung von Erinnerungen auf den Namen Sixtus verfallen sehen ihm die voranerwähnte, gegen die Ordnung der Zeit spaten als das Cambio zu Perugia angeführte sixtinischer Kappelle perade ins Gedächtnis rusen mußte.

Von diefer Frage abgesehn, ift es an fich selbst bollig erweislich, daß Andreas, wenn überhaupt, wenigstens bod nicht so filbe erblindet war. Denn der Ritter Frondini # Afifi, ein fleißiger und reblicher Sammler vaterlandifcher M terthumer, bewahrt ein Buch, welches ich felbst eingescht habe, worin Andreas für feinen Bruder, welcher Canonicas bes Domes von Afifi gewesen, in verschiedenen Jahren & wiffe hebungen quittiret. Er schreibt fich bort: Ingegnio di Maestro Alivisse, auch: Allovisii, Allevisi, und Aloisi. Die lette Quittung lautet: Ingegno di maestro Allovisi, Wenn er bick die mercurii, quinta decembris 1509. gang fest und von berfelben Sand geschriebenen Quittungen burch Andere hatte schreiben laffen, so wurde Solches nach bem Rechtsgebrauche aller Zeiten doch ausbrucklich bement und bezeugt worden fenn.

Aber es scheint auch, daß der Beyname: Ingegno, wenn er überhaupt, was in Italien nicht immer der Fall ist, eint dußere Beranlassung hatte, nicht bloß von seinem Lalente sir die Maleren, vielmehr von einer vielseitigen Fähigkeit bes Seistes abzuleiten ware, die Andreas späterhin auch in der Behandlung burgerlicher Geschäfte barlegte. Krondini theilte mir mehrere urfundliche Rachrichten mit, in benen unfer Ingegno als Procurator \*), Schieberichter \*\*), Gehülfe ber Obrigfeit \*\*\*), und endlich gar als papstlicher Cassierer †) ericheint; Geschäfte, Die, nachst bem Gebrauche bes Gesichtes, auch praftischen Berstand erfordern. Die gedachte Ernennung zum Einnehmer ber allgemeinen Landesregierung mochte obiger, ben Umftanben nach irrigen Angabe bes Bafari jum Grunde liegen. Undreas fcheint biefe Staatsbedienung nicht por dem Jahre 1511 angetreten ju haben, weil er im vorangebenden Jahre ein anderes fladtifches Umt befleidet batte, Auf jeben gall verwechselt Bafari bier ein Amt mit einem Rubegehalte, und wie schon oben bemerkt worden, Julius II. mit Sixtus IV. Run batte Ingegno auch wegen bloger Schwachfichtigkeit die Maleren vernachlässigt baben tonnen, was boch wohl geschehen senn mag, weil wir sonft von seiner funktlerischen Wirkfamkeit eine bestimmtere Renntnig haben wurden. es liegt wohl eben fo nabe, anzunehmen, daß fein Befchafts. geift, von dem wir fichere Rachrichten besitzen, ihn von der Runft abgezogen habe, als seine Blindheit oder Blobsichtigkeit,

<sup>\*)</sup> Archiv. delle riformag. d'Asisi. ao. 1505. 7. Febr. a. c. 48.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten, rogato da Ser Giampietro Benzi, not. pub. dd. 6. Sept. 1507.

<sup>\*\*\*)</sup> Riform., ultimo Aprilis 1510. "Magister Andreas, magistri Aloysii, sindicator Potestatis."

<sup>†)</sup> Archiv. della Segreteria d'Asisi. Ein Brief vom 7. April 1511. mit der Aufschrift: "Alphanus de Alphanis, Perusii vicethesaurarius, spectabili viro, magistro Andrea, dicto Ingegno, camerario Apostolico in civitate Assisii.

über welche Bafari felbst offenbar teine umftanbliche Gewische erlangt hatte.

Ich habe mich nie lange gening in dem merkwarbign Afifi aufgehalten, um die bortigen Archive in Beziehung af bie Malerepen bes Ingegno aufmertfam burchgeben ju fie nen. Rrendini fonnte mir nur von einer einzigen unbedeute ben Arbeit des Ingegno Nachricht ertheilen, von einigen an Rathbaufe im Jahr 1484 gemalten \*) Wappen. Es geht je boch aus dieser Rachricht hervor, bag Ingegno im Jok 1484 schon Maler und Meister war, und hieraus wird wie berum wahrscheinlich, daß er nicht, wie Bafari will, bi Perugino, fondern viel eber bes Riccold Alunno Co ler gewesen sep. Dieser hatte schon um 1460 in bem be nachbarten Buligno eine feste Werkstätte angelegt, wahrm Peter bis nach 1490, bald in Florenz, bald in Rom Befatt tigung fand, und erft gegen Enbe bes Jahrhunderts ju Po rugia seine Schule grundete. Demungeachtet konnte Deifer Andreas, wie bamals geschah, bem Perugino in verdungenen Arbeiten geholfen und ben gemeinschaftlichem Wirken Manche von beffen Urt fich angeeignet haben.

Indes fehlt es durchaus an hinreichend beglaubigten Proben seines Talentes; ein einziges früher, im Runstblatte 1821. N. 73., von mir angezeigtes Gemälde, damals im Besitze des Rupferstechers und Lunstbandlers Johann Resse zu Florenz, trug die Anfangsbuchstaben A. A. P., welche ich gedeutet: Andreas Aloysii pinxit, indem ich zugleich auf die

<sup>\*)</sup> Bollettario, in segreteria del publico. "ao. 1484. 29. Octobris. Magister Andreas Aloysii habuit bullectam (bit substitute) pro armis pictis in platea et ad portas civitatis... for. 5. solid. 26.

Abweichungen hingewiesen, welche diesen Maler vom Perugino aunterscheiben werden. Diese (fraftige Schatten, braunlicher Saupeton, größere Külle und Derbheit der Form, als ben Den umbrischen Malern gewöhnlich ist) glaubte ich in der Madonna unter dem Bogen eines Seitenthores zu Asis obers halb s. Franz (porta S. Giacomo) wieder auszusinden, wie selbst an zween anderen, das eine in via superha unweit s. Franz, an einem Privathause; das andere in einer engen Sasse der oberen Stadt. Indes ist es bedenklich, hierin undglichen späteren Entdeckungen vorzugreisen, weshalb ich jene Bermuthungen jederzeit nur mit Zurückhaltung ausges sprochen habe.

Andere Schriftseller haben mit jener umbegreiflichen Reckheit, welche den Bearbeitungen neuerer Kunstgeschichten anzuhängen pflegt, von diesem bis jest umbekannten, vielleicht selbst umbedeutenden Meister, gleich wie von einem alten Bekannten geredet, und Werke ohne alle urkundliche Gründe als die seinigen bezeichnet, wolche nach ihrem Zeitcharakter weder dem Andrea, noch überhaupt einem Maler angehören können, welcher schon 1484. ein ansässiger Meister war.

Wenn es dem Basari zu verzeihen ist, daß er mit jener ihm eigenthümlichen Richtbeachtung der Zeitfolge erzählt; daß Andrea Luigi von Asist der beste Schüler des Perugino gewessen, welcher in seiner ersten Jugend mit Raphael gewetteifert und seinem Reister (etwa fünfundzwanzig Jahre früher) bey dessen Arbeiten in der sixtinischen Rappelle geholsen habe, und (wiederum 25. Jahr später) bey desnen im Cambio zu Perugia, und doch wiederum so viel früher erblindet sey; so hätten doch so grobe Unvereinbarkeiten späteren Forschern die Augen öffnen und ihnen zeigen sollen,

bag jene, bem Bafari erft fpåt, nach feiner erften Andgele zugefloffene Runde nur bochft unbestimmt und verworren w. Bornehmlich batten fie bavon abstehn muffen, biefem Rake beffen Werke felbst ber bereitwillige Bafari mit Stillschweige übergeht, willführlich Arbeiten unterzuschieben, welche er ficht nie berührt bat. Es mag eine Schwäche fenn, boch fann if nie ohne inneren Berdruf die Stelle ansehn, wo Langi, ben fein einziges ficheres Werf bes Ingegno befannt mar, i feiner bequemen Manier ergablt: "man barf ibn ale ben to ften bezeichnen, welcher in jener Schule die Manier vermit Bert und bas Colorit verlieblicht bat, wie einige (?) feb ner Berte barlegen, besonders die Gibpllen und Prophen welche er zu Afifi a fresco gemalt; wenn sie (sett er him) Diese Sibylla von feiner Sand find, wie man glaubt." find mit ber übrigen Rappelle von einem Zeitgenoffen bei Bafari, bem Abone Doni gemalt, welcher noch um 1580. in Geschmacke ber späteren Nachfolger bes Buonaruota arbeitet. Contract und Zahlungen find noch vorhanden; so baf in nicht begreife, wie man felbst in Afist noch immer an jent unbegrundeten und widerstrebenden Meinung baften fonne. -Fiorillo endlich hat, die Berwirrung ju vollenden, diefe Gi byllen mit jenen alteren im Cambio zu Berugia verwechfelt und biefes lette nach Afisi verlegt, wo teine folche Anfalt vorhanden ift.

Mach bieser unverhaltnismäsig langen, doch unumgang lichen Abschweifung, wenden wir uns zum Pinturicchio sundi welcher, eben weil sein Leben, seine Wirksamkeit, wie dern Richtung umständlich bekannt sind, uns weniger aufhalten wird.

Dieser Künstler ist seit Basari nicht selten mit Ungerchtigkeit behandelt worden, was darin seinen Grund ju haben

scheint, bag man die Leistungen seines früheren und frischeren Lebens nicht genug von den fpateren unterschieden bat, in denen leere Kertigkeit und einseitiges Absehn auf Gewinn vorwaltet; in welchen vielleicht eben bas Schlechtere von handwertsmäßigen Gehülfen beschafft fenn mag. Seine fruheften Arbeiten find mir unbefannt; hingegen fab ich ein Wert feis ner mittleren Jahre, bas Gemalbe, welches zu Berugia im Jahre 1819. noch ben Sauptaltar ber Kirche f. Anna schmuckte, feitbem aber in bie Sammlung ber Afabemie gelangt ift. Diese Tafel enthalt nach Art des Miccold di Fus ligno, nachft bem Sauptbilbe, ber Mabonna auf bem Throne, zu den Seiten f. Augustin und hieronymus, eine in zwen Bilber vertheilte Berfundigung, in dem Giebel ein Ecce homo, in ben Postamenten ber abtheilenden Bilafter vier fleine koffliche Halbfiguren, und ward bem Pinturicchio im Jahre 1495. ben 14. Kebruar mit umftandlicher Angabe ber oben verzeichneten Theile verbungen. Bis auf die Altarstaffel, beren Beilige ebenfalls aufgegeben worden, enthielt das Bild, als ich daffelbe untersuchte, alle in jener Berftif. tungsurfunde vorausbestimmte Abtheilungen.

In keinem Bilbe ber umbrischen Schulen, nicht einmal in den besten und frischesten Arbeiten des Pietro, sand ich das eigenthumlich tiese und reine Gesühl des Niccold so gludlich mit besserer Formenkenntnis und schönerer Manier verschmolzen, als in den einzelnen Stücken dieser mehrsältig zusammengesetzen Tasel. Der Ropf der Madonna ist ungesachtet der Ausmalung einer späteren Hand noch immer schön, das Christuskind lieblich; die Hu. zu den Seiten lobenswerth, die Landschaft im Hintergrunde trefflich. In der Verkündigung übertrifft die Madonna sowohl den Engel, als ihr

Ebenbild im Mittelstücke; der Künstler läßt sie von einen geheimen Schauer überraschen, welcher meisterlich ausgednüt ist. Die Engel in der Pietà des Sipsels sind so ausdruckt voll, daß sie unwilltührlich an jene gegenwärtig verloren des Niccold erinnern, deren schmerzlichen Ausdruck Basai sür unübertresslich hielt. Die Ausstührung ist deendigt, das ohne Harte und Trockenheit; der Hauptton, dem die 3ch möchte nachgeholsen haben, sällt in das Bräunliche \*).

Um fo weit ju tommen, mußte Bernarbino fcon cin langere Zeit gearbeitet haben, ob in Gefellschaft bes Perngin ober für eigene Rechnung, ift nicht wohl zu entscheiben, lange bas erfte bloß auf einer Angabe bes Bafari beruht für das andere aber teine Benfpiele bekannt find. Bielleich arbeitete er in feiner Jugend für die kleineren Ortschaften bi Landes, wo noch so Bietes ju entbecken ift; vielleicht in feine früheren Arbeiten eben jenes Miggefchick, welches in Leiftungen des Fiorenzo bis auf wenige Proben feines Lalm tes vernichtet hat. Gewiß kenne ich unter ben gablreichen Werten bes Pineuricchio nur ein Ginziges, feiner aufert Berfchiebenheit ungeachtet, bem Berthe jenes Bilbes ber Alw demie zu Perugia fich annaherndes: bie Mauergemalbe ba Rappelle bes Hl. Bernhardin in ber Rirche ara coeli p Rom, am kapitolinischen Sugel. Bielleicht trifft biese Arbeit der Vorwurf einer ungleichen, bald überfüllten, bald gu lufti gen Austheilung des Raumes. Die Charaftertopfe find iv

<sup>\*)</sup> Die Urkunde der Bestellung dieses Bildes findet sich ben Mariotti, Lettere Perug. Lett. IX. p. 220. s. Anm. 1. — Diese redliche Forscher, vereinigt in diesem Briefe viele umfändliche und urkundliche Nachrichten über das Leben, die Leistungen, die Seigungen des Pinturischio, welche der Beachtung werth find.

best voll Leben, die jugendlichen anziehend, durch eben jenen sehnstuchtsvoll-schwärmerischen Ausbruck, welcher die umbrischen Gemalde dieser Zeit von denen anderer Schulen unterscheidet. Aber auch die Halbsuppel der Rirche sta Eroce in Gerusa-lemme zu Rom, welche der Abdate Titi dem Pinturischio bergelegt hat, dürste zu dessen strüheren Arbeiten gehören, vielsmehr zu seinen früheren Unternehmungen, denn, wie es scheint, reichte ihm ein derberes Talent, vielleicht Luca Signorelli, bep dieser Arbeit die Hand.

Dieser trefsliche Künstler, bessen Arbeiten allgemein bestannt\*) und geschätzt sind, welcher daber keiner umständlichen Beleuchtung zu bedürfen scheint, erwarb höchst wahrscheinlich in dem, seiner Baterstadt Cortona benachbarten Perugia die nothigste Anweisung. In seiner Behandlung der Maleren a tempera, wie vornehmlich in seiner Formengebung, blieb er langezeit den Peruginern, besonders dem Fiorenzo di Lorenzo, so ahnlich, daß ich nicht bezweiste, daß er dem letzten seine Jugendbildung verdanke. Um so näher liegt die Vermuthung, daß er in sta Eroce zu Rom dem Pinturicchio geholsen habe.

Bur mittleren Lebensstufe biefes Runftlers geboren benn auch beffen Arbeiten in einigen Kappellen ber Kirche sta Mas

<sup>\*)</sup> Seine Mauergemalbe im Dome ju Orviets, burch bas Aupferwerk des Dolla Vallo. Geine trefflichen Arbeiten im Rlofter Monte Ulivets maggiore werde ich spaterhin berühren. Wiele seiner Staffelevgemalbe vereinigt das Ehor des Domes ju Cortona, einige andere eine ihm gegenüberliegende Brüderschaft. Schöner, als diese, meift spateften Arbeiten des Kanflers, find einige Gemalbe der Sacriften ju Bolterra; schänenswerth einige andere in der Sallerie der Uffij zu Florenz, besonders die schönen Seitensfügel mit kehenden heiligen in der ehmals solly'schen, gegenwarzig Lon. preußsichen Sammlung zu Berlin.

ria del Popolo zu Rom; hingegen gehen die Verzierungen der Cala Borgia den Malerepen der Libreria des sienestischen De mes unmittelbar voran. In beiden zeigte sich Bernardino-all ein gewandter Unternehmer verdungener Arbeiten, welcher all Umstände, z. B. die größere Erfindungsgabe des jungen Naphael, sür sich zu benuhen wuste \*). Indes werden wie

Auf einem boben Throne, welcher in leichten Bergierungen von angenehmer Zeichnung endigt und oben, gleich jenem ber Rubonna von Pescia im Palaft Pitti zu Florenz, burch einen Galbochin gebeckt ift, sist in der Mitte bes Bildes die Jungfrau mit bem Ainde. Neben dem Baldachin schweben zwep ausnehmend sichne, ins Naphaelische gehende Engel. In der Höhe Chernbet boffe. Unten am Boden siehen zu beiden Seiten des Thrones etwas rückwärts s. Franz und Anton von Padua, vor diesen Saptiska und Hieronymus. Im Grunde eine Landschaft von treftlichen Linien.

Leider ift dieses herrliche Gemalde fehr verwaschen, einzelte Ropfe, besonders f. Franz, bis zur Untermalung. Doch erleichten diese Beschädigungen den Blid in die Manier der Ausführung, welche an den meisten Stellen an jene Mittelftuse erinnert, auf welcher Raphael unmittelbar vor seiner Berufung nach Rom einige Jahre verweilt zu sepn scheint. Ich bezeichne hier die Zeit, als er die Lunette im Rlofter f. Severo zu Perngia begann (1506)

<sup>&</sup>quot;) Eine biefer ausführlichen Zeichnungen Raphaels besitt sich, obwohl etwas nachgebessert, ju Perugia im Sause Balbeschi, eine zwente zu Florenz in der Gallerie der Uffitz, disegni, carell di Rasaello. Beibe sind unendlich schoner und geistvoller, als di nach ihnen ins Große ausgeführten, doch in den landschaftlichen Bepwerken, Bildnissen und Anderem abgeänderten Bandgemälde.

— Allein an einer anderen nicht beachteten Stelle, durfte Pinturichio nicht allein der Ersindungsgabe, auch der Hand und bei Pinsels des jungen Raphael sich bedient haben; ich bezeichne bie Tassel des Hanptaltares der Kirche s. Girolamo zu Perugia, welche dort, ich entsinne mich nicht, ob nach urkundlichen Gründen sie eine Arbeit des Pinturicchio gilt.

weber, mit Einigen, bas schone Talent bes Pinturicchio nach folchen Lohnarbeiten abmeffen und verbammen, noch, mit Anberen, folde fabritartig befchaffte Bergierungen für Geift und Gemuth bolle Dinge erflaren wollen. Denn, was Pinturic chio als Runftler bestrebt und vermocht, liegt nur in seinen frischeren Werfen ju Tage; aus jenen spateren aber erhellet nur etwa so viel, daß auch das schonfte Talent dem Erwerbs. umb Sanbelsgeifte unterliegen fome, welcher übrigens, als umtergeordnetes Element der burgerlichen und bauslichen Begrundung bes Runftlerlebens frenlich gang unentbehrlich ift. — Daß Pinturicchio in dieser Richtung unwiderbringlich unterges gangen war, bewährt eine feiner fpateften Arbeiten, bas Altargemalbe in einer Rappelle ber Rirche f. Unbrea ju Spello, eis nem ganbftabtchen an ber Strafe von Fuligno nach Spoleti, auf welchem ber Maler einen Brief d. d. XXIIII. April. MCCCCC. VIII., angebracht, ich bente zur Bezeichnung bes Stabres, in welchem er biefe Arbeit beendigte. Im Dome beffelben Stabtchens malte er eine Rappelle in welcher fein Bildnif und barunter in besonderen Abtheilungen: Bernardinus Pictoricius Perusinus; Mº CCCCC ºIº. Lanzi bålt biefe Bandgemalbe, welche Pinelli in Umriffen ausgegeben

das große, ebenfalls unbeendigte Semalbe für Pescia und Anderes, so weniger zur hand liegt. Er frebte damals über die Abhangig- keit von einzelnen Modellen hinauszukommen, ohne jene seste Bespründung zu bestigen, welche er bald barauf erreichte; und gewiß grenzen die bezeichneten Semalbe hie und da an das Leichtsertige und Manierte. In dieser Epoche durste er, wenn das eben beschriedene Semalde wirklich dem Pinturischio verdungen worden, diesem die Arbeit in Auchverdingung gemacht haben. — Ein Blick auf den von Lazur entblößten Ropf des Hl. Hieronymus, dürste Kennern meine Vermuthung mehr, als wabrscheinlich machen.

hat, für die besten Arbeiten unseres Malers. Gewiß sind nicht eben die schlechtesten. Ein lachender, bäurisch derber sin der Geburt des Heilands, das Vildniss des Kunstlers, wie einiges Andere aus der Gegenwart gegriffene, ist wisk trefflich. Uebrigens verrath sich schon hier, obwohl noch ni in dem Masse, als in jenem Altargemalde der Minoriten s. Andrea, fortschreitende Abnahme des Antheils an der Reiner Ausgaben; Unvermögen, die Umrisse der großgehalten Figuren ganz auszufüllen.

Ich übergehe hier den Piero della Francesca, den Emilianter die Lehrer des Perugino versetzen, obwohl Reiner de italienischen Geschichtschreiber und Lopographen recht eigentich anzugeben weiß, welche Nichtung dieser Künstler versolgt, it welcher Manier er gemalt habe \*); um zu dem Künstler prückzukehren, bessen Ableitung so viele Abschweisungen und Vordereitungen unumgänglich machte.

Pietro di Christofano, nach seinem Geburtsorte, Caftili bella Pieve, späterhin von Perugia genannt, wo er gegen bil Jahr 1500 sich niedergelassen, den man daher gemeinhin bet Hiem

<sup>&</sup>quot;) Bafari ertheilt ihm jene noch immer vorhandenen Malv reven an den Wanden der Chorkappelle in f. Francesco zu Artist, worin ich ihm nicht zu folgen wage, da anderweitige Zeugnist noch ersehnt werden. Diese Semdlde find mit Fertigkeit zemalt, boch sehr maniert. Der schwächliche Seist, welcher darin sich and spricht, kann weber auf den Verugino, noch überhaupt auf die der malige Aunstentwickelung eingewirft haben. Im Aunstdandel sich verschiedentlich unbedeutende, meist sienenssche Bilder, welche speculirende Unternehmer, die Reigung zum Seltenen benugend, willkührlich zu Arbeiten bes Piero bella Francesea gesempsti batten.

Pietro Perysino neunt, erlangte und bewährte seinen Ruhm Bamptsächlich durch seine Einwirfung auf die Entwickelung des Fleckenlosesten Malers neuerer Zeiten, des Naphael von Urbino. Hingegen ist sein personliches Verdienst selten zu Geswürdigt worden, was er durch eine Fluth mittelmäßis wer und schlechter Werke unläugdar vielsach verschuldet hat. Um zu würdigen, was er als Künstler geleistet, muß man die Sewerbsarbeiten, welche er in späteren Jahren mit Hülfe zahls loser, theils sehr mittelmäßiger Gesellen beschaffte, von den künstlerischen Hervordringungen seiner früheren und mittleren Jahre unterscheiden, welche in gewisser Beziehung zu den schönsten und besten Leistungen ihrer Zeit gehören.

Die fruheften Umftande seines Lebens und Proben feines Salentes find nicht mit gemugender Sicherheit anzugeben, Balari lagt ibn, von einem ungenannten veruginischen Meister nothburftig unterrichtet, nach Florenz gehn und bem Anbrea bel Berocchio fich anschliegen. Unftreitig verbantte er feinen nas beren Borgangern, Fiorenzo und Riccold Alunno, einen wichtigen Theil seiner Bilbung. Ob er num auch benm Berocchio als Schiller, ober Geselle eingetreten, ift bis babin umerwiefen, wird fogar aus bem Grunde bestritten, bag er nirgenb, wie Lorenzo di Crebi, ober Lionardo, an die Manieren und Absichten bes Berocchio erinnere. Doch eben weil Bafari bier keinen Bermuthungen zu folgen scheint und etwas an sich felbft gang Unwahrscheinliches behauptet, burfte er hier irgend einer unbestimmten Rimftlerfage gefolgt fenn. Ueberhaupt vermischt Basari die Begriffe Geselle, Schüler, sich hingebenber Freund eines alteren Runftlers; und vornehmlich in ben' letze ten Beziehungen mochte Verugino, ber ficher als fahrenber Geselle frühe nach Florenz gekommen war, dem Verocchio sich hat, für die besten Arbeiten unseres Malers. Gewiß sind sie nicht eben die schlechtesten. Ein lachender, baurisch derber hirt in der Geburt des heilands, das Bildnis des Kunstlers, so wie einlges Andere aus der Gegenwart gegriffene, ist wirklich trefslich. Uebrigens verrath sich schon hier, obwohl noch nicht in dem Masse, als in jenem Altargemälde der Minoriten zu s. Andrea, fortschreitende Abnahme des Antheils an der Sdee seiner Ausgaben; Unvermögen, die Umrisse der großgehaltenen Figuren ganz auszufüllen.

Ich übergehe hier den Piero della Francesca, den Einige unter die Lehrer des Perugino versegen, obwohl Reiner der italienischen Geschichtschreiber und Lopographen recht eigentlich anzugeben weiß, welche Richtung dieser Künstler verfolgt, in welcher Manier er gemalt habe \*); um zu dem Künstler zurückzukehren, bessen Ableitung so viele Abschweifungen und Vorbereitungen unumgänglich machte.

Pietro di Christofano, nach seinem Geburtsorte, Castells bella Pieve, spaterhin von Perugia genannt, wo er gegen das Jahr 1500 sich niedergelassen, den man baber gemeinhin den Vietro

<sup>&</sup>quot;) Bafari ertheilt ihm jene noch immer vorhandenen Malerepen an den Banben ber Chorkappelle in f. Francesco ju Arejto, worin ich ihm nicht ju folgen wage, da anderweitige Zeugniffe noch erfehnt werden. Diese Gemalde find mit Fertigkeit gemalt, doch sehr maniert. Der schwächliche Geift, welcher darin sich ausspricht, kann weder auf den Perugino, noch überhaupt auf die damalige Aunstentwickelung eingewirft haben. Im Aunsthandel sah ich verschiedentlich unbedeutende, meist sienensche Bilber, welche speculirende Unternehmer, die Reigung jum Geltenen benutend, willkührlich ju Arbeiten des Piero della Francesea gestempelt hatten.

Pietro Perysino neunt, erlangte und bewährte seinen Ruhm hauptsächlich durch seine Einwirfung auf die Entwickelung des sleckenlosesten Malers neuerer Zeiten, des Naphael von Urbino. Dingegen ist sein persönliches Verdienst selten zu Gesnige gewürdigt worden, was er durch eine Fluth mittelmäßisger und schlechter Werke umlängbar vielsach verschuldet hat. Um zu würdigen, was er als Künstler geleistet, muß man die Sewerdsarbeiten, welche er in späteren Jahren mit Hulfe zahlsloser, theils sehr mittelmäßiger Gesellen beschaffte, von den künstlerischen Hervordringungen seiner früheren und mittleren Jahre unterscheiden, welche in gewisser Beziehung zu den schönsten und besten Leistungen ihrer Zeit gehören.

Die fruheften Umftande seines Lebens und Proben kines Talentes find nicht mit genugender Sicherheit anzugeben, Bafari lagt ibn, von einem ungenannten peruginifchen Deifter nothburftig unterrichtet, nach Florenz gehn und dem Andrea bel Berocchio fich anschließen. Unftreitig verbantte er feinen nas beren Borgangern, Riorenzo und Niccold Alunno, einen wichtigen Theil seiner Bilbung. Ob er num auch benm Berocchio als Schiller, ober Gefelle eingetreten, ift bis babin unerwies fen, wird fogar aus bem Grunde bestritten, baff er nirgenb, wie Lorenzo di Erebi, ober Lionardo, an die Manieren und Absichten bes Berocchio erinnere. Doch eben weil Vafari bier keinen Vermuthungen zu folgen scheint und etwas an fich felbst ganz Unwahrscheinliches behauptet, burfte er bier irgend einer unbestimmten Runftlerfage gefolgt fenn. Ueberhaupt vermifcht Bafari die Begriffe Gefelle, Schuler, fich hingebenber Rreund eines alteren Runftlers; und vornehmlich in ben' letze ten Begiehungen mochte Perugino, ber ficher als fahrenber Gefelle frube nach Kloreng gefommen war, bem Berocchio fich hat, für die besten Arbeiten unseres Malers. Gewiß sind sie nicht eben die schlechtesten. Ein lachender, baurisch derber hirt in der Geburt des heilands, das Bildnis des Kunstlers, so wie einiges Andere aus der Gegenwart gegriffene, ist wirklich trefflich. Uebrigens verrath sich schon hier, obwohl noch nicht in dem Masse, als in jenem Altargemalde der Minoriten zu schnere, fortschreitende Abnahme des Antheils an der Sidee seiner Ausgaben; Unvermögen, die Umrisse der großgehaltenen Figuren ganz auszufüllen.

Ich übergehe hier den Piero della Francesca, den Einige unter die Lehrer des Perugino versegen, obwohl Reiner der italienischen Geschichtschreiber und Lopographen recht eigentlich anzugeden weiß, welche Richtung dieser Künstler verfolgt, in welcher Manier er gemalt habe \*); um zu dem Künstler zusrückzusehren, bessen Ableitung so viele Abschweifungen und Vordereitungen unumgänglich machte.

Pietro di Christofano, nach seinem Geburtsorte, Castello della Pieve, spaterhin von Perugia genannt, wo er gegen das Jahr 1500 sich niedergelassen, den man daher gemeinhin den Pietro

<sup>&</sup>quot;) Bafari ertheilt ihm jene noch immer vorhandenen Malerepen an den Wanden der Chorkappelle in f. Francesco ju Arezzo, worin ich ihm nicht zu folgen wage, da anderweitige Zeugniffe noch ersehnt werden. Diese Semalde find mit Fertigkeit gemalt, boch sehr maniert. Der schwächliche Geift, welcher darin fich aussspricht, kann weder auf den Perugino, noch überhaupt auf die damalige Aunkentwickelung eingewirkt haben. Im Lunkhandel sah ich verschiedentlich unbedeutende, meift fienefische Bilber, welche speculirende Unternehmer, die Reigung zum Seltenen benugend, willkührlich zu Arbeiten des Piero della Francesea gestempelt batten.

Pietro Perygino nennt, erlangte und bewährte seinen Ruhm hauptsächlich durch seine Einwirfung auf die Entwickelung des sleeckenlosesten Malers neuerer Zeiten, des Naphael von Urbino. Dingegen ist sein personliches Verdienst selten zu Gesmige gewürdigt worden, was er durch eine Fluth mittelmäßisger und schlechter Werke unläugdar vielsach verschuldet hat. Um zu würdigen, was er als Künstler geleistet, muß man die Gewerdsarbeiten, welche er in späteren Jahren mit Hils zahlsloser, theils sehr mittelmäßiger Gesellen beschaffte, von den künstlerischen Dervordringungen seiner früheren und mittleren Jahre unterscheiden, welche in gewisser Beziehung zu den schönsten und besten Leistungen ihrer Zeit gehören.

Die fruheften Umftande feines Lebens und Proben feines Talentes find nicht mit genugender Sicherheit anzugeben, Bafari lagt ibn, von einem ungenannten veruginischen Meister nothburftig unterrichtet, nach Florenz gehn und bem Anbrea bel Berocchio fich anschließen. Unstreitig verbanfte er feinen nas beren Borgangern, Riorenzo und Riccold Alunno, einen wichtigen Theil seiner Bilbung. Ob er num auch benm Berocchio als Schiller, ober Geselle eingetreten, ift bis babin unerwiefen, wird fogar aus bem Grunde bestritten, bag er nirgenb, wie Lorenzo di Erebi, ober Lionardo, an die Manieren und Absichten bes Berocchio erinnere. Doch eben weil Bafari bier keinen Bermuthungen zu folgen scheint und etwas an fich felbst gang Unwahrscheinliches behauptet, burfte er bier irgend einer unbestimmten Rumftlerfage gefolgt fenn. Ueberhaupt vermische Basari die Begriffe Geselle, Schuler, sich bingebenber Rreund eines alteren Runftlers; und vornehmlich in ben' letsten Beziehungen mochte Perugino, ber ficher als fahrenber Gefelle frube nach Kloren's gefommen war, dem Berocchio fich hat, für die besten Arbeiten unseres Malers. Gewiß sind sie nicht eben die schlechtesten. Ein lachender, daurisch derber hirt in der Geburt des heilands, das Bildnis des Kunstlers, so wie einiges Andere aus der Gegenwart gegriffene, ist wirklich trefslich. Uebrigens verrath sich schon hier, obwohl noch nicht in dem Masse, als in jenem Altargemalde der Minoriten zu s. Andrea, fortschreitende Abnahme des Antheils an der Sdee seiner Ausgaben; Unvermögen, die Umrisse der großgehaltenen Figuren ganz auszufüllen.

Ich übergehe hier ben Piero bella Francesca, ben Einige unter die Lehrer des Perugino versegen, obwohl Reiner der italienischen Geschichtschreiber und Lopographen recht eigentlich anzugeben weiß, welche Richtung dieser Runstler verfolgt, in welcher Manier er gemalt habe \*); um zu dem Künstler zurückzukehren, bessen Ableitung so viele Abschweifungen und Borbereitungen unumgänglich machte.

Pietro di Christofano, nach seinem Geburtsorte, Castello bella Pieve, spaterhin von Perugia genannt, wo er gegen das Jahr 1500 sich niedergelassen, den man daher gemeinhin den Pietro

<sup>&</sup>quot;) Bafari ertheilt ihm jene noch immer vorhandenen Malerepen an ben Banben ber Chorfappelle in f. Francesco ju Arezzo, worin ich ihm nicht zu folgen wage, ba anderweitige Zeugniffe noch ersehnt werden. Diese Gemalbe find mit Fertigkeit zemalt, boch sehr maniert. Der schwächliche Geift, welcher darin sich aussspricht, kann weber auf den Perugino, noch überhaupt auf die damalige Kunstentwickelung einzewirft haben. Im Lunkhandel sah ich verschiedentlich unbedeutende, meist stenesssche Bilber, welche speculirende Unternehmer, die Reigung zum Seltenen benugend, willtührlich zu Arbeiten des Piero della Francesea gestempelt hatten.

Pietro Perygino neunt, erlangte und bewährte seinen Ruhm hauptsächlich durch seine Einwirfung auf die Entwickelung des sleckenlosesten Malers neuerer Zeiten, des Raphael von Urbino. Hingegen ist sein persönliches Verdienst selten zu Gesnige gewürdigt worden, was er durch eine Fluth mittelmäßisger und schlechter Werke umläugdar vielfach verschuldet hat. Um zu würdigen, was er als Künstler geleistet, muß man die Gewerdsarbeiten, welche er in späteren Jahren mit Hilfe zahlsloser, theils sehr mittelmäßiger Gesellen beschaffte, von den künstlerischen Hervordringungen seiner früheren und mittleren Jahre unterscheiden, welche in gewisser Beziehung zu den schönsten und besten Leistungen ihrer Zeit gehören.

Die frühesten Umftande seines Lebens und Proben keines Talentes find nicht mit gemigender Sicherheit anzugeben. Bafari lagt ibn, von einem ungenannten veruginischen Deifter nothburftig unterrichtet, nach Moren; gehn und dem Unbrea bel Berocchio fich anschließen. Unstreitig verbankte er seinen nas beren Borgangern, Fiorenzo und Niccolò Alunno, einen wichtigen Theil seiner Bilbung. Ob er num auch benm Berocchio als Schaler, ober Geselle eingetreten, ift bis babin umerwiefen, wird sogar aus bem Grunde bestritten, baff er nirgenb, wie Lorenzo di Erebi, ober Lionardo, an die Manieren und Abfichten bes Berocchio erinnere. Doch eben weil Bafari bier keinen Vermuthungen zu folgen scheint und etwas an sich felbst gang Unwahrscheinliches behauptet, burfte er hier irgend einer unbestimmten Runftlerfage gefolgt fenn. Ueberhaupt vermischt Basari die Begriffe Geselle, Schuler, sich hingebenber Freund eines alteren Runftlers; und vornehmlich in ben' lets. ten Beziehungen mochte Verugino, ber ficher als fahrenber Gefelle frube nach Klorens gefommen war, bem Berocchio fich angenähert haben. Dieser sorschende, tiefer, als seine meissten Zeitgenossen, in die wissenschaftlichen Grumdlagen der Runft eindringende Meister, eignete sich offenbar sowohl zum Rathsgeber, als zum Lehrer; er hatte das mössige Talent des Lorenzo di Eredi so weit, als möglich, ausgebildet, und den Genius des Lionardo da Vinci so gläcklich geseitet, als wir wissen.

Ru Klorent sab ich, sowohl ben den Ronnen zu s. Jacopo bi Ripoli, als auch im Runfthandel, 4. B. ben hru. Metger, fleine, wie zur bandlichen Andacht eingerichtete Bilber, Madonnen auf einem Throne mit verfchiebenen Deiligen umber, auch Salbbilder der Madonna, welche in einer belifarbigen, aber festen Manier a tempera gemalt und, obwohl von etwas alterem Ansehn, doch unferem Berugino sonabe verwandt find, daß wir folche entweder für feine Borbilber ober für feine Jugenbarbeiten ertidren muffen. bem ich lange vergebens bem Deifter biefer einsam ftebenben fleinen Gemalbe nachgespurt, habe ich mich endlich fur das Lette entschieben, was benn allerdings auch an fich selbst bas wahrscheinlichste ift, ba Pietro, wie ich oben gezeigt babe, seine Richtung, also auch eine gewiffe technische Bilbung aus ber heimath nach Alorens mitgebrocht batte, beren außeres Unsehn, wie es in jenen kleinen Bilbern eintritt, nicht florentinisch, sondern nur umbrisch senn konnte. Da nun Verugino im Jahre 1475. bereits in florentinischer Manier malte und bamals sicher schon Meister war \*), ober auf eigene Rech-

<sup>\*)</sup> Annali Xvirali di Perugia, ad a. 1475. p. 83. a. t. Die XXI. dicti mensis Julii — Mandamus vobis Gabrieli etc. — detis et solvetis Magro Petro . . . de Castro Plebis pictori libr. quinque denariorum per nos Eidem magistro Petro largit. pro expensis faciendis

nung arbeitete, so werben jene Keinen Bilber um bas Jahr 1470. ober früher entstanden seyn. Schwieriger indes ist die Bestlumnung der Jolge in den Arbeiten unseres Meisters von diesem J. 1475. bis zum J. 1495., der Zeit seiner besten Leistungen.

Während der oben begrenzten zwanzig Jahre seines besten und frischesten Lebens befolgte Pietro, wenn auch dasselbe Wolsten, doch nicht so durchhin dieselbe Manier. In einem Theile seiner damals beendigten Werke ließ er das Studium vorwalsten; in einem anderen, wie man sagt, die Idee; es fragt sich num, ob unter den Malerchen dieser Epoche des Künstlers diesjenigen, in denen das Studium vorwaltet, die alteren, oder die neueren sind.

In Perugia gilt die Anbetung der Konige, welche aus Paris dahin zurückgefehrt und gegenwärtig in einer wüsten Rappelle des Rlosters sta Maria nuoda aufgestellt ist, sür eines der älteren Werke des Pietro. Dieses Vild hat keine andere Beglaubigung, als das Vildnis des Künstlers selbst zur Linken unter dem Sefolge der Konige, weshald Solche, welche den Perugino eben nur nach seinen späteren Arbeiten aufgesast haben, hier keine Spur seiner Hand erkennen wollen. Doch ist es ausgemacht, daß Perugino in seinen früheren Jahren und während seines langen und wiederholten Ausenthaltes zu Florenz, dem damaligen Siese des Naturalismus, sich abwechselnd, oder auch in einem bestimmten Absschnitte dieser Epoche der Nachahmung des sinnlich Vorliegens

ex causis certarum picturarum in nostro palatio in sala magnia superiori construendarum et depitendarum per dictum magrim Petrum etc. — ex palatio nostro die XXI. Julii 1475.

ben unbebingt bingegeben bat. Wenn baber biefes Bilb, it welchem, ungeachtet ber großeren Strenge in ber Begrundung und Ausbildung bes Einzelnen, das Absehn und die Richtung bes Perugino vollig zu Tage liegt, sehr wohl seine Athit fenn kann und ficher nicht, wie Ginige mabrnehmen wollen florentinisch ist: so wird und bas Bildnis bes Malers dienen können, bie Zeit, ba er fich bem finnlich Borliegenben fo mb Dieses Bilduif if schloffen hingegeben, naber zu bestimmen. nun allerdings viel jugenblicher, als jenes andere im Cambio welches einen wohlbeleibten Mann von etwa funfzig Jahrn darstellt; doch nicht so schlank und frisch, das man ihm nicht schon die Reife des Mannes ansabe. Ward nun Perugin im Jahre 1446. geboren, wie man behauptet; fo durfte bib fes Bild um 1475. gemalt fenn, im welchem Jahre ber Rinf ler schon in mannlichem Alter und, wie wir oben gefehn, in Perugia anwesend war, wo er von den bochsten Staatsbefor den ehrenvoll beschäftigt ward.

Hierin bestärft mich die Uebereinstimmung dieses Basies mit den Mauergemalden des Perugino in jener Rappelle des Baticanischen Palastes, welche Sixtus um das Jahr 1480. erbauen und ausmalen lassen. Ein Theil derselben, die Himmelsahrt der Madonna, die Seburt und Verstärung Spissensche find nicht mehr vorhanden, da man sie, dem jüngsten Serichte des Buonarota Raum zu geben, unter Paul III. abge worfen hat. Hingegen haben andere sich erhalten, deren einnes, zur Linken des jüngsten Gerichtes, welches Ereignisse der Rindheit des Moses darstellt, in seiner Aussiührung, wie in den Charakteren, lebhaft an jenes Vild im Roster sta Maria nuova zu Perugia erinnert. Auch in dem gegenüberstehenden, der Tause Christi, gemahnen die zahlreichen Vildnissiguren an

das Sefolge der Könige in mehrgedachtem Altarbilde, indem sie uns zugleich auf die Zeit hinführen, in welcher Perugino der Beodachtung und Nachbildung natürlicher Erscheinungen sich freudig hingegeben. Hingegen verräth sein besterhaltenes Semalde dieser Kappelle, die Verleihung der Himmelsschlüssel, das er schon während dieser Arbeit seinen Standpunct verdnidert habe und, den lässigerem Naturstudium, zu einer strenzeren Auffassung der Idee seiner Kunstausgaden, doch leider auch zu einer gewissen Hingebung in zunehmende Fertigkeit übergegangen sen; wenn dieser Vorwurf nicht vielmehr den Vartolommeo della Satta trisst, einen mir unbekannten Master, welcher, wenn Basari nicht irrte, dem Perugino den Aussführung dieses Gemäldes Hülse geleistet hat.

Wie bem auch senn moge, so lehrt boch ein anderes, mit Ramen und Jahr bezeichnetes Gemalbe, welches gegenwartig gu Rom im Palast Albani gezeigt wird, bag Perugino schon um bas Jahr 1480. alfo im Berlaufe jener großeren Arbeit, angefangen babe, allmählich bom Naturalismus ber Florentiner abzuweichen. Das Sauptfelb biefes Bilbes zeigt bas Christusfind auf dem Boben liegend, vor welchem die Mas bonna und einige Engel fnieen; im Grunde die Erzengel, f. Johannes Bapt, und ben Sl. hieronymus. Auf ben vier Pfeilern dleses Stuckes vertheilt, die Aufschrift: PETRVS PERVSIA — PINXIT — M°. CCCC. VIII. PRIMO.: lies octuagesimo primo. Oben, nach Art bes Niccolò di Ruligno, ein Salbrund mit bem Rreuge, gu beffen Bugen Maria Magbalena, ju ben Seiten Maria und f. Johannes ber Evangelift. Wahrscheinlich waren andere Rebentbeile vorbanden, welche fich verloren baben.

In diesem Bilbe, welches, obwohl verwaschen, boch noch immer burch Anmuth ber Stellungen, Reinheit ber Gefichts bilbungen und Reinheit des Ausbruckes anzicht, befigen wir eine Schätbare Urfunde seiner Runftlergeschichte, auf weicht um fo mehr Gewicht zu legen, als Pietro in feinen fruhrm Werten baufig verfaumt bat, bas Jahr ber Beendigung as Erwagen wir, bag in diefen: Werte feine einpige Bilbniffigur vortommt, daß die Abficht, feine Aufgabe ihr Idee und bem hertommen gemag barguftellen barin vorbericht fo werden wir annehmen muffen, bag er schon um bad Saft 1481. ju der Richtung seiner Landesgenoffen sich jurudgewes bet und die Manier bamaliger Florentiner aufgegeben bab. hieraus murben wir weiter schließen muffen, daß seine 2 fresco Malerenen in einem schon zu Basari's Zeit abzeits genen Rloster vor dem Thore a Pinti zu Florenz, in benen ebenfalls viele Bildniffe vorgetommen \*), auch jene noch im mer vorhandenen bren Altartafeln berfelben Rirche, bereits be endigt waren, als Pietro nach Rom ging, um mit andern Zeitgenoffen die firtinische Rappelle auszugieren. Gine ber be zeichneten Altartafeln, bas Rreuz von verschiedenen Beiligen umgeben, ist noch im gutem Stande in der Rirche f. Giobalb

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Pictro Perug. (Ed. cit. To. 1. P. II. p. 51l.)

— un Priore del medesimo convento degli Ingesuati — gli fece
fare in un muro del primo chiostro una Natività co i Magi di minuta (?) maniera, che fu da lui con vaghezza e pulitezza grande a
perfetto fine condotta; dove era un numero infinito di teste variate; e ritratti di naturale non pochi; fra i quali la testa
d'Andrea del Verocchio suo maestro. Nel medesimo cortile feez
un fregio sopra gl'archi delle colonne con teste quanto il vivo
delle quali era una quella del detto priore tanto viva e di buona
maniera lavorata etc. —

nino, detto la calza, am rdmischen Thore, vorhanden, dessen Gegenstand Basari richtig angegeben, dessen kräftige und derbe Charakteristik an Luca Signorelli erinnert. Ein anderes, der Leichnam Christi, Maria, Johannes und Maria Magdas lena, befindet sich seit einem Jahrhundert in der reichen Gesmäldesammlung des Palask Pitti zu Florenz und hat, wenn ich nicht ire, die Reise nach Paris und zurück gemacht; ist jedoch in so schlechtem Stande, das es nicht mehr in Bestracht komnt. Das dritte besitzt gegenwärtig die florentinische Kunstschule.

Das berlichste Wert seiner Sand, ein Mauergemalbe im Rapitelsaale bes Rlofters fta Maria Mabbelena be' Paggi gu Floreng, welches, als Bafari fchrieb, noch ben Cifterziensern gehorte, burfte bemnach fpater, als die fixtinische Rappelle gemalt senn, und ber Zeit angeboren, ba Pietro die Naturform, beren Studium in in einem fraberen Abschnitte seines Lebens ganglich hingeriffer hatte, schon hinreichend bemeisterte, um sie mit Frenheit feiner Aufgaben anzupaffen. Die, nicht eben jahlreich vorhandenen Berfe Diefer Runftstufe des Meisters vereinigen ftrenges Stubium mit einer, eben bamals gang ungewöhnlichen Rlarbeit ber Unfchauung feines ibeellen Gegen-Wenn schon feine fruhesten Arbeiten die vorherr. Ranbes. schende Stimmung kines Gemuthes und Richtung feines Beiftes barlegen, in den nachfolgenden bas Studium vorzus walten scheint, so wird berjenige Abschnitt feines Runftlerles bens, in welchem er ju feinen ursprünglichen Beftrebungen gurucktehrend, Diese mit einer Rraft und Rarheit ber Darfellung bindurchführte, welche er vorangebenden Studien verdankte, nothwendig die größte unbschönfte Spoche des Runft. lets fenn. Bas er in biefer bestrebt, vorbereitet und geleistet,

mußte auf jeben nicht gänzlich im Sandwertsmäßigen basm tenen Runftler einwirken, also auch ben Lionardo auregen, wie ich oben angebeutet habe.

Jenes Banbaemalbe bes Rapitelfagles ber Cikerienke, jett ber Schmerzenkappelle ber Monnen zur DL Maria Rap balena be' Paui, war im Jahre 1818, als ich bafelbe mit Bergunftigung bes Erzbischofs besichtigte, noch immer in gu tem Stande; die Nachbulfen auf ber trockenen Maser, welche besonders die Landschaft betroffen baben, find keinesweges, wie es fluchtigen Beobachtern erscheinen tounte, von eizer frembn Sand, sondern vom Meifter felbst aufgetragen. Riguren, welche bie Aufgabe erbeischte, find im Gegensate p ben damals zu Morens üblichen Ueberfüllungen mit großt Gewandtheit in den fehr ausgedehnten Raum vertheilt. Eine hubsche Bogenstellung, welche mit ber Architectur bes Saaks übereinstimmt, gewährt einen brenfachen Durchblick auf be schone, einfach und massig gehaltene, woll zusammenham gende Landschaft. Innerhalb bes mittlerer Bogens ber Go freuzigte, zu beffen Fußen Maria Magbaleza, zur Rechten bie schmerzhafte Mutter, die schonste, welche mir vorgetommen; die übrigen Figuren: Johannes, f. Benedict und Bernhand; überall in Mienen, Gebehrben, Stellungen eine Aube, wie ft bem Schmerze ebler Seelen geziemt.

In diesem Gemalde zeigte Pietro, wie man in einem weiten Raume mit wenigen Figuren auskommen könne; in einem anderen, dem Sinne nach jenem verwandten Bilde bem todten Christus der Rirche sta Chiara, gegenwärtig der florentinischen Runskschule (No. 44.), wie man viele Figuren in einen engeren Raum einordnen könne, ohne denselben puberfüllen. Schon unmittelbar nach ihrer Beendigung pul

diese Tasel, wenn wir Basari horen, mit Recht für eines sein ner besten Werke; wie viel Bleiß er daran ausgewendet, zein gen die trefflichen, aussührlichen Naturstudien in der Zeichnungssammlung der Gallerie der Ufstz zu Florenz\*). Sie trägt die Inschrift:

> PETRVS. PERVSINVS. PINXIT. A. D. M. CCCC. LXXXXV.

fällt bemnach in die Zeit der mannlichen Reife des Künftlers, in dessen Leben sie einen Wendepunct zu bezeichnen scheint, da Pietro bald darauf sich in Perugia niedergelassen und ausgesbort hat, mit Ernst und Strenge dem Vortrefflichen nachzusstreben.

Wie so viele seiner Zeitgenossen ward endlich auch dieser große Künstler vom Handwerte hingerissen. Allerdings herrsche schon in seinen früheren Arbeiten eine gewisse Gleichsormigkeit; doch ist solche dort noch keinesweges Folge einer angenommenen Manier, vielmehr nur seiner durchhin edlen Auffassung ihm dargebotener Aufgaben, seiner durchhin reinen Gemüthsslimmung. Erst in der Folge, etwa um das Jahr 1500. ergab er sich der Fertigkeit und einem zu weit getriebenen Erwerbsgeiste. Die Bilder, welche er von dieser Zeit an voll-

<sup>&</sup>quot;) Gall. degli Uffinj, disegni, cartella di Pietro Perugino. No. 1. 7. 8. — Diese Studien find in schwarzer und rother Areibe, mit etwas Ausche, Binnober und Dectweiß mit größtem Fleiße ausgeführt. — Die Sand, welche bas Leichentuch anzieht, in größterm Masstabe mit vielem Sefühle nach dem Leben. — Daselbft, No. 5. die schwerzbafte Mutter, Studium zu jenem Wandgemälde in fa Maria Maddalena be' Pazi. — No. 4. Bildniß, zuruckgewarsener jugendlicher Appf, welcher an Peters eigene Buge erzinnert.

bracht hat, find, obwohl von größter Einförmigkeit des Entwurfes, doch in der Ausschührung ungleich \*), weil sie zwar nach seinen Ersindungen, doch von verschiedenen Gehülfert gemalt worden; die spätesten, wiederum von ihm selbst ausze sührten von einer betrübenden Schwäche. Rurz vor seinem Ableben ergänzte er das Wandgemälde, welches Raphael in einer Rappelle des Rlosters s. Severo zu Perugia begonnen und unvollendet hinterlassen hatte. Raphael malte die Sierie, deren Anordnung an die Olsputa erinnett, nach einer späs

<sup>&</sup>quot;) In der Gallerie der Af. der Lunke ju Florent hangen neben dem erwähnten Christus aus fia Chiara, einige andere Altargemalde des Perugino, No. 39. ein Kreuz, zu deffen Jusen die Madonna und f. Hieronymus; ich halte dieses für alter als jemes andere, weil es ihm zwar im Sinne gleicht, doch in der Ansführung, besonders in den Handen nachsteht. No. 42. Ein großes Altarblatt aus der Zeit und im Geschmacke der Malereyen im Wechfelgerichte zu Perugia: PETRVS PERVSINVS PENXIT. A. D.
MCCCCC.

Diefes Gemalbe, in welchem allerbings bie Rachwirkung vorangegangener ernftlicher Beftrebungen noch nicht fo gang fich verlaugnen tonnte, burfte icon großentheils von Sebulfen ausgeführt fepn, welche, wohl in die Manier, boch nicht fo gang in ben Sinn ihres Deifters eingegangen find. Es erträgt baber, obwohl ber Beit nach felbft ein Raphael barin bie Sand angelegt haben fonnte, boch nur mubfam bie Rabe jener anderen Gemalbe, ju benen noch bas Bebet am Delberge aus ber Rirche la Calza fommt. - Ein gro-Ber bentider Rurft, beffen Untheil an allem rein Denfchichen fic vielfach bemabet bat, beffen Scharfblid in Dingen ber Runft ich baufig habe bemundern muffen, wollte biefer Gruppe von Gemale ben gegenüber, nicht einraumen, bag folde fammstich von berfelben Sund ausgeführt feyn tonnen. - Unbeftochen burch' außere Aebnlichfeigen ber Manier und bes Entwiefes, entbecte beefer herr tiefer liegende Berichiedenheiten, beren Grund ich beroits erflart babe.

ter hinzugefügten Aufschrift, im Jahre 1505. Unter ben Ers ganzungen seines Lehrers liefet man:

PETRVS DE CASTRO PLEBIS PERVSINVS

— SANCTOS SANCTASQVE PINXIT. A. D. M.
D. XXI.

Aehnliche Schwäche ber Auffassung, gleich matte Verblassenheit zeigt das Altargemälde in der Servitenkirche zu Flosrenz, welches, nach Angabe des Vasari\*), alsobald mit hohn aufgenommen worden. Gewiß erlebte ich, daß einige davon abgenommene Flügel des Vildes eine längere Zeit hindurch für den billigen Preis von dreißig Zechinen vergeblich ausgeboten wurden.

Die befannten Mauergemalbe im Wechselgerichte zu Perus gia fallen, da sie nach der Aufschrift am Pfeiler im Jahre 1500 begonnen, oder beendigt worden \*\*), bereits in die Spoche der Abnahme seines Strebens, des Ueberganges zu seiner späteren, ganz handwerksmäßigen Richtung. Benspiele dieser letzten geswähren jene unzähligen Taseln und Wandgemalde, mit denen er selbst, oder seine Schülsen und Schüler die Kirchen von Perugia nd anderer Ortschaften des Bezirkes erfüllt haben. Allerdings sindes dürfte ben diesen sicht durchbin schlecht, oder mittelmäßig; indes dürfte ben diesen späteren Leistungen das Sute, was sie enthalten, häusiget seinen besseren Schülern, dem Raphael, Spagna und Anderen angehören, als dem Neister selbst, des

<sup>\*)</sup> S. vita di Pietro Perug.

<sup>\*\*)</sup> Mariotti, lett. Perug. lett. VI. p. 258. Anm. 1. ermachnt einer Empfangebescheinigung ber Bezahlung biefer Gemalbe vom 3. 1507. Doch mußte man folche felbft febn, um ihren Sinn ermitteln zu tonnen, und ben Widerspruch auszugleichen, in welchem fie mit ber Aufschrift jener Malerepen zu fteben fceint.

sen frische und belebte Hervorbringungen sicher nicht über bit Jahr 1500 hinausgehn. Wie wenig es ihm späterhin mit die Kunst ein Erust gewesen, wie handwertsmäßig er sin Geschäft betrieben, zeigt eine Tafel mit seinem Namen mit der Jahreszahl 1518. in der Gallerie Ninuccini zu Floren. Die mit dem Pinsel gezeichnete Ausschrift dieses Altarzemäldes ist schwerlich verfälscht, da ste augenscheinlich so alt ühals das Bild selbst. Andererseits ist die Manier der Ausschrung nicht peruginisch, sondern altsombardisch, woraus zu schwesen, das Pietro eben damals einen reisenden Norditaliener als Gesellen in seiner Wertstatt angestellt habe, dem es unmöglich gefallen seiner angelernten Manier zu entsagen und jener die Perugino in dem Nasse sich anzuschmiegen, als dessen linge und Schüler.

Demnach hatte Pietro die schönste und würdigste Stelk seiner Rünstlerlausbahn bereits überschritten, als Naphael sin Lehrling ward; doch mußte der Grundsaß, nach welchem der Meister in seinen besten Tagen das Vortreffliche hervorge bracht hatte, in dessen Lehren nachklingen. Allerdings war Pietro, gleich so viel anderen Meistern, geneigt, den Lehr lingen seine Eigenthümlichseit einzuprägen, deren Ausbruck man cher mittelmäßige Geselle, z. B. Tiberio d'Assis ), sein ben lang bewahrt hat. Hingegen erriethen die sähigen, en Spagna \*\*), und besonders Naphael, aus den Studiensis

<sup>\*)</sup> Bu Montefalco malte Tiberio fast in allen Lirden bet Stadtchens und seiner umliegenden Ribster, meift mit Benfügung seines Namens und des Jahres. Bu Afis und Perugia an verschir denen Stellen. Er ift daran kenntlich, daß er in seinen Sopia bas Ovale des Pietro noch ungleich mehr beschnitten und edign gewähnt hatte.

<sup>\*\*)</sup> Sein Sauptbilb febet gut erhalten in ber Sappelle bei

chern, ober aus hingeworfenen Neußerungen bes Meisters, baß eben bessen größeste umb gelungenste Leistungen aus einer zwiefachen Begeisterung hervorgegangen waren: jener, welche vom Begriffe ausgeht, und jener anderen, unabhängigen, welche die Unschauung der Natur in ihren mannichfaltig schonen und vielbedeutenden Formen, doch nur den empfänglichen, wahrhaft tunklerischen Seelen gewähret.

Bewiß war Raphael schon vor seiner ersten forentinis fchen Reife in Diefes Gebeimnig eingeweibt; bem er zeigte in ber Bermahlung ber Jungfrau zu Mapland, in ber himmel fabrt ber vaticanifchen Gallerie, in bem Gefreugigten ber Gallerie des Cardinal Befch \*), wie überall in feinen übrigen, im Schulgeschmacke bes Vietro gefertigten Gemalben bereits viel forgliche und liebevolle Beobachtung des Lebens. Doch jenes tiefere Eingehn in die Gesetze ber Gestaltung, jenes bedachtlofe fich hingeben in ben Reig ber naturlichen Erscheinungen, welches ibn nun balb jum vollendeten Deifter bilben follte, wagte er erft, nachbem er die Reffeln ber Schule gang abgeworfen und ohne Borbehalt die Richtung bamaliger Alorentis ner eingeschlagen batte. Alfo werden wir im Sangen anneh. men tonnen, bag er ben reinen, feuschen Ginn, bie Achtung fur bas herfommliche, bie religibfe Strenge in ber Auffaffung feiner ideellen Aufgaben, vornehmlich dem Benfviele, den Leh.

H. Stephanus der Unterkirche des Hl. Franz zu Afik. Madonna auf dem Throne von einigen heiligen umgeben; am Sodel: A. D. M. CCCCC. XVI. XV. IVLII. Seine a fresco Maleren in der Celle des Hl. Franz in f. Maria degli Angeli ift gleichfalls ausgezeichnet. Minder das Bild im Rathhause zu Spoleti. Schone Gemalde diff. zu Trevi und sonk.

<sup>\*)</sup> Diefes Bilb tragt bie Aufschrift: RAPHAEL VRRINAS P.

ren und Einwirfungen feines Deifters verbante; hingegm # grundliche Durchbildung feiner Darftellung, jenem offenen, fo teren, allfeitigen Naturfinn, ben er im Wetteifer mit feine fierentinischen Beitgenoffen, wenn nicht erwarb, boch weite ausbildete. Der Gang feiner Entwickelung war im Gang jenem gleich, den fein Behrer um etwa dreifig Jahre friffe eingeschlagen hatte. Indeg batten die Umftande fich berib dert. Als Raphael nach Florenz fam, war bereits burch im nardo, bald auch burch Michelangelo einem bestimmteren and tomischen Wiffen die Bahn gebrochen, batte man eben begod nen im Einzelnen auch bas Allgemeine aufzufinden, und von Allgemeinen ausgehend, auch wieberum bas Gingelne behenda ficherer, grundlicher aufzufaffen. Bon bem an war es junt moglich geworben, inmitten ber mannichfaltigften Beobachten gen und Studien bie Idee der Aufgabe, Die vorwaltenk Stimmung bes eigenen Gemuthes ungeftort festjuhalten, firms Beachtung bes hertommlichen, tiefes Gingebn in Die 3bee ber Aufgabe, Eigenthumlichfeit bes Scfahles und Ginnes mit is ner, bis babin unbefannten Rlarbeit und Umftanblichfeit be Darftellung ju vereinigen. Der ichonfte, ber mabre Geniss ber neueren Kunft begann bemnach feine Laufbahn unfer bin glucklichften Umftanben; burch feinen Meifter gu ftrenger Im faffung feiner Aufgaben angeleitet, burch feine übrigen Beige noffen zu tieferem Einbringen in Die Gefete bes fich Geftal tens und Erscheinens angespornt, als jenem jemals gelingen tonnte, mußte er, ba bie Ratur mit feltener Frengebigfeit bas Uebrige ihm verlieher hatte, babintommen, ber gefammir Maleren neuerer Zeiten als ein allgemeines Mufter vorsuschme. Satte man nur, anstatt fein nothwendig unerreichbarts Eigenthumliche nachzuahmen, vielmehr feine Bahn einschlagen

wollen, fo burfte die Geschichte der Lunkbestrebungen der beis ten Jahrhunderte minder unerfrenlich und trofflicher fenn, als mun der Fall ift. Denn gewiß gehoren die Porguge ber rawhaelischen Leistungen nicht einzig ber übrigenst unbestreitbaren Große und Schonbeit seiner Eigenthumlichkeit, vielmehr gutentheils auch bem Glucke an, welches ibn geitig auf die einzig rechte Babn geleitet bat. Wie wurde man sonft fich erklaren tonnen, daß fo viele feine Zeitgenoffen, ben grofter Berfchies benbeit bes eigenthumlichen Genns und Trachtens, boch ibm fo nabe gefommen finb, ale Alle wiffen, benen ber Berth umb die Bebentung ber Benennung, Cinquecentiften, gant gelaufig ift. Indef enthalten die Leiftungen biefer großen Zeis genoffensthaft die vielfeitigste Entfaltung ber hoberen Runftbefirebungen neuerer Beiten, werben baber aus einem gang ane beren Standpuncte ju betrachten fenn, ale bie Beffrebungen. welche wir fo eben im Gangen überseben haben.

Diekleicht vermissen Einige in der Ableitung welche ich bier beschließe, eine Erwähnung des Francesco Francia und anderer, dem Alunno und Pietro nahe verwandter Künstler. Indes habe ich absichtlich vermieden, über die Grenze dessen binauszugehn, was mir ansichtlich und umständlich bekannt ist, und überlasse Anderen auszumachen, ob diese Verwandtschaft aus Wittheilung und gegenseitiger Anregung, oder vielmehr aus allgemeineren Ursachen zu erklären sey.

Eben so wenig fand ich die Stelle, wo dos Piero bi Cosimo erwähnt werden konnte, dem Vasari eine eigene Lebensbeschreibung gewidmet hat. Dieser abweichende Runstler gehört der florentinischen Schule wohl nicht in dem Masse an, als gemeinhin angenommen wird. Sein Bestreben, dem Ton und Auftrag der Farbe, selbst auf Unkosten des Gegenstandes

und befonders ber Form, jene rein finnliche Schonbeit m w ben, welche die Benezianer Khon feit ben letten Decennien id funftebuten Nabrhundertes, besonders in den nachsten bes fi genden erftrebten, verweiset auf eine frube Berührung mit bi lombarbiften Malern, welche historisch nicht nachzuweisen if Welleicht bat er eine Beile dem Cofimo Roffelli als Befelle p bient, und baber seinen zwenten Ramen erhalten; ba er inbi von diesem Runftler weber die Manier, noch die Richtung at genommen, fo wird er im eigentlichen Ginne Schwerlich bifa Schiller senn. Die wichtigsten Werke bes Piero bi Cosimo bo finden fich, bas eine binter dem Sauptaltare der Rrancisa nerfirche zu Riefole, mit ber Aufschrift Pier di Cosimo 1480; bas andere in bem Quartier bes Commissares bes florentim schen Kindelhauses (Innocenti). Das lette, eine Madenn auf dem Throne von Beiligen und Engeln umgeben, ift buch feine großere Ausführung und beffere Erhaltung, jenes buch die Inschrift wichtig, in welcher die Auswerfung des Endo cales im Taufnamen ebenfalls auf lombarbische Gewohnungs bingubeuten fcheint.

Ich benuse den offenen Naum dieses Blattes, um, pa Jugend des Pietro Perugino zurückkehrend, eines Aundsendbes der Kon. Preuß., ehmals Solly'schen Sammlung pan wähnen, welches mir eine der altesten Arbeiten des gedachen Meisters zu seyn scheint, weil es, zwar ganz in der Nanie des Fiorenzo di Lorenzo, doch minder fertig gemalt ist, zugleich der Eigenthamlichkeit des Ersten den weitem mehr entspricht als jener des Anderen. Dieselbe Sammlung besitzt auch ein Jugendwerk Raphaels, die Jungstau mit dem Kinde in einer herrlichen Landschaft.

# Belege

- I. Bur Runftlergeschichte bes Lorenzo bi Bartolo Shiberti.
- 1) Archiv. dell' opera del Duomo di Firenze. scaffale IV. No. XXV. Libro: Alloghagioni delopera di sca Maria del Fiore al tempo di ser Nicolajo di . . . . . di Nicholajo di Diedi. cominciato anno M. CCCCXXXVIII.
- fo. 5. Locatio casse s. Zenobii Laurentio Bartoluccii pro ipsius perfection. In Dei nomine amen anno domini 1439. — die XVIII. mensis aprilis. — —

Guiltriottus olim Zanobi de riccalbanis de Flor. provisor opere s. marie del Fiore etc. — lochavit:

Laurentio bartoli aurifici presenti et conducenti vid. ad perficiendum et perfectionem dandum capse bronzi jam prius incepte \*) pro corpore S. Zenobii hoc modo et forma vid. quod in dicta cassa sint et esse debeant in parte anteriori ipsius tres storias miraculorum domini sci Zanobii vid. — factorum per dictum sanctum. in testis erunt storias (sic) jam incept. In alia facie dicte capse ubi erit ssanctus debent apponi et esse certas licteras et ephytaphium prout condi volunt per dictum Leonardum aretinum florent. cancellarium. Etenim istis pactis. vid. Quod opera predicta teneatur et dare debeat dicto Laurentio denarios pro solvendo discipulis et factoribus, qui unacum

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie verangegangenen Berhandlungen S. Richa delle chiese di Fir., Duomo., a. f. St.

dicto Laurentio . . . . . . . super dicta capsa et similiter sibi pro suis necessitatibus, quam capsam sic perfectam dare debeat dicte opere hinc ad proximum mensem Januarium prox. fut. MCCCCXXXVIIII.º (1440.).

Lionardo Bruni von Areggo ward auch ben anderen Rumftarbeiten ju Rathe gezogen; er schrieb bem Ausschuff, welcher bie Anfertigung ber mittleren Thure ber florentinischen Tauf. firche leitete: Jo considero che le 10. storie della nuova porta, che avete deliberato, che siano del vecchio testamento, vogliono avere due cose, e principalmente l'una, che siano illustri; l'altra, che siano significanti. Illustri chiamo quelle, che possono ben pascer l'occhio con varietà di disegno; significanti quelle, che abbiano importanza degna di memoria. Presupponendo queste due cose, ho eletto secondo il giudizio mio 10 istorie, quali vi mando notate in carta. Bisognerà, che colui, che le ha a disegnare, sia ben istrutto di ciascuna Historia, sicchè possa ben mettere e le persone e gli atti occurrenti et che abbia del gentile, sicchè gli sappia ben ornare.

Oltre alle dieci Historie ho notato otto Profeti, come vedrete nella carta. Non dubito punto, che questa opera, come io ve l'ho disegnata, riuscirà eccellentissima. Ma ben vorrei essere presso a chi l'avrà a disegnare, per fargli prendere ogni significato, che la storia importa. etc. (aus Richa delle chiese de Fir. T. II. p. XXI.

Bon einer richtigen Andeutung feiner eigenen Gebanken

erwartete Bruni die begehrenswerthe Bedeutung des vorhabenben Aunstwertes; vom Künstler hingegen bloß eine gewisse
finnliche Annehmlichkeit der Manier (pascer l'occhio). Hatte
er die Kunst nach ihrem Wesen gefannt, so würde er haben
fürchten müssen, daß seine armlichen dogmatischen Beziehungen in dem vollen Ergusse jenes ihm noch unbekannten künstlerischen Geistes, dem er den seinigen einzuhauchen hosste,
durchaus verschwinden werden, wie es geschehn ist. Uebrigens
erhellt aus diesem an sich selbst zu billigenden Gebrauche über
Golches, was in Kunstwerten dem Begriffe ganz angehöret,
die Meinung und Ansicht der Gelehrten einzuholen, daß in
den Kunstwerten des Mittelalters die Wahl und Beziehung
des Gegenstandes, auf welche neuere Kenner nicht selten alles
Gewicht legen wollen, selten, ja vielleicht nirgend dem Künstler selbst angehört.

2) Shiberti stand schon seit dem Jahre 1406. mit der Domberwaltung in Berechnung. Archiv. cit. scaffale LXVIII. Quinterno di Cassa. a di primo di Gennajo MCCCCV. (1406.)

fo. 3. a. t. MCCCCV.

Lorenzo di Bartoluccio.. orafo de dare a di XII. di giennajo fior. tre den, per lui a Nofri del Forese cam. passato a suo conto a c. 8. — fior. III. den. uno gegenüber fo. 4. Lorenzo di Bartoluccio orafo de avere fior. III. den. posto de dare innanzi a c. 44. etc. Bgl. bas. fo. 44. 45.

3) Archiv. cit. libro Alloghagioni s. cit. fo. 4. 6. und a. t. 7. 8. a. t. fo. 14. a. t. 15. und a. t. 18. 18. a. t. fo. 32. 36. 39. wird der größte Theil der Fenster des Domes an verschiedene Glasmusaicisten verdungen.

Diese Musaicifien (man war bamals wenigftens in Stalien noch weit bavon entfernt, auf Glas ju malen) beigen: Guido Nicolai, plebanus s. ..... Pelagii et cappellanus in ecclesia s. Petri majoris. Bernardus Francisci magister vetrorum. Dominichus pieri de pisis, prior sci Sisti de Pisis. Carulus Francisci Zeti, civis Flor. magister fenestrarum vetri. Angelus Lippi magister fac. fenestras vitri. Laurentius Antonii cappellanus s. Petri majoris. Die naheren Umftanbe zeigen fich besonders fo. 32. 1442. XII. Martii - locaverunt - Bernardo Francisci, qui facit fenestras de vetro ad faciendum et fieri faciendum et laborandum Duos oculos coloritos de illis de tribuna magna, illi vid. qui erunt declarati per operarium et cum illis designis et storiis sibi dandis per dictos operarios.

und fo. 36. die secunda Maji (1443.)

— lochaverunt — Bernardo Francisci, qui facit fenestras de vetro — Duos oculos de vetro in tribuna magna — vid.

Unum ex latere destro vid. versus tribunam corporis Christi in quo debet esse resuressio dni nri Jhs. XPI. secundum designum sibi dandum et debet fieri justa illud incoronatio.

Alium vero oculum . . . alia tribuna et justa dem oculum in quo debet esse quum dominus no. oravit in orto et cum designo sibi dando. quos debet bene lavorare arbitrio dnorum operariorum et boni magistri et debet abere pro suo magisterio vitreo tagliatur. \*) et aliis librar. undecim et soldi decem, picc.

Operarii predicti promictunt solvere designum, pictorem et ferramenta, facere pontes et alia occurrentia.

Aus diesem Protocoll erhellt, wie es zu benten sen, wenn Shiberti (cod. cit.) erzählt, daß er Fenstermalerepen gezeichnet, das ist, deren Borzeichnung entworfen habe. Obige Cistate betreffen zum Theil eben jene Augen und Fenster, deren Shiberti erwähnt.

4) Im Jahre 1417. übernahm Shiberti die Ansertigung zweper Felder des reich verzierten Beckens von Erz in der Tausftirche der Sieneser. Sie sind gut ausgefallen, mogen indes dem Kunstler selbst minder genügt haben, weil er sie in seiner Schrift nicht einzeln hervorhebt. Das Duplicat des Bertrages sindet sich Archiv. dell' opera del Duomo di Siena, Pergamene, No. 1437. 1438. Nachstehenden Ausgus entnehme ich aus Nummer 1438., weil solche besser im Stande ist.

Anno domini 1417. Indict. predicta (decima) die vero XXI. mensis Maji. Actum in opera seu domo opere sce Marie de Senis etc. — Egregii et hon. viri D. Katherinus Corsini miles et operarius ecclesie cathedralis etc. — magistro Laurentio Bartholi aurifici de Florentia. —

<sup>&</sup>quot;) 3ch mage nicht, diefe Abbreviatur aufjuldfen. Tagliare, heift ichneiden, juschneiden. Gemiß alfo wollte der Notar fagen: für seine Arbeit, nemlich bas Juschneiden des Blases und Anderes.

Item quod magister Laurentius teneatur et debeat, conplevisse unam de dictis tabulis et ystoriis in decem menses proxime venturos cum omni perfectione ipsius et figurarum, quam sic factam et conpletam ostendere debeat dictis operario et consiliariis suis antequam ipsam tabulam deauret et postea cum auro, ut possint ipsam videre et examinare si placeat eis et si habeat omnem perfectionem suam et super ipsam habere Illam Informationem de qua eis placuerit et sic visis et examinatis omnibus habeant et tencantur declarare pretium et salarium debitum et debendum eidem magistro Laurentio tam pro ipsa prima tabula quam pro alia, scilicet que per eos fuerit declarata, poni debeat ad exequtionem. Et quod ipse magister Laurentius teneatur cum deaurabit eas, ipsas deaurare ad nuotum \*), et non cum pannellis.

Item quod dictus magister Laurentius teneatur et debeat postquam dicta prima tabula fuerit facta et visa et pretium declaratum ut supra in decem menses tunc proxime sequturos fare illam tabulam seu Ystoriam cum figuris et forma sibi per predictos datis et traditis de bono Actone \*\*) et bonis figuris ad similitudinem prime et melius si fieri potest ut bene stet sicut prima et melius.

Item quod dictus Dominus Catherinus et consiliarii prefati non possint nec debeant antequam fiat et videatur dicta prima tabula et storia et declaretur pre-

<sup>\*)</sup> a nuoto, G. Die Borterb.

<sup>\*\*)</sup> Ottone, Erj.

tium ut supra locare alicui sex figuris (bas Duplicat bat: figuras) que fieri debent in dicto fonte baptismi. etc.

Lorenzo erhalt eine Borausbezahlung von hundert Goldsgulden. Der Rotar: Jacobus olim Nuccini. Die übrigen Felder arbeitete in der Folge Jacob della Quercia (S. Arch. cit. Perg. No. 1439. 1450. 1473.) und Donatello.

### It. Donatello.

Archivio dell' opera del Duomo di Siena. Libro E. 5. Deliberazioni . principiato ao. 1433. due d'Agosto.

fo. 3. et a. t. A di XVIII. di Agosto.

E (J) presati Misser lo operajo et Conseglieri, absente Andrea ragunati etc.

Conciosiacosache a loro si sia presantato Pagno di Lapo, garzone di Donato di Nicolò da Fiorenza et abbi domandato per parte d'esso Donato, che si saldi certa ragione di denari, che 1 detto Donato a avuti da la detta opera, et di lavorii per esso Donato facti per la opera predetta, el quale saldo di ragione é ragionevole et debito; et veduto che 1 detto Donato a avuto in prestanza da la detta opera libre settecento trenta otto et soldi undici, come appare al libro giallo della detta opera a fo. 90. Et veduto che I detto Donato a servito la detta opera et fatto certe figure d'ottone aurate per lo baptesimo, che é nella chiesa di sancto Giovanni, le quali più chiaramente et per partito saranno specificate al libro del camarlengho, per le quali figure debba avere libre settecento vinti di den. etc. di concordia deliberarono, che I camarlengho della detta opera senza suo pregiudizio o danno accenda creditore

esso donato ne' libri de la detta opara de le dette libre settecento vinti di denari, et dapoi essa quantità aconci et ponga a la detta posta del detto Donato dove é scripto debitore. Et perchè Donato detto, fatto el detto sconto, resta a pagare de la detta quantità Lib. diciotto e soldi undici, Et considerato, che esso Donato fece uno sportello per lo detto baptesimo pur d'ottone aurato, et quale non é riescito per modo, che piaccia a essi operaio et conseglieri, Et volenti usare discrezione al detto Donato, et che lui non patischa tutto il danno, che pare alquanto ragionevole e giusto, accioche lui non abbi perduto in tutto el tempo et la fadigha, deliberarono solennemente, che 1 detto camarlengho senza suo pregiudicio et danno de denari dessa opera dia et paghi a Donato predetto libre trenta otto e soldi undici di Den., nela qual somma conti e sconti le dette libre 18. et soldi undici dovute dal detto Donato alla opera predetta per resto della somma predetta. che 1 detto sportello sia libero del detto Do-El quale sportello el detto misser Bartolommeo oparajo dè \*) et consegnò al detto Pagno di Lapo ricevente per lo detto Donato in presentia di me notajo e testimoni Infrascripti etc.

Darauf in weitlauftigen Formeln die Quittung bes Beauftragten bes Donato.

Von diesen Mißhelligkeiten hatte Basari, bem, wie ich verschiedentlich bemerkt habe, in sienesischen Dingen ein flich

<sup>\*)</sup> diede.

tiger örtlicher Forscher berichtet haben muß, eine freylich bochst umbestimmte Runde erlangt, welche er, im Leben des Donato, auf folgende Weise ins Rleine ausmalte.

"Auf dem Wege von Nom nach Florenz (wie gewöhnlich, so weiß Basari auch hier die zusälligen Nebenumstände viel besser anzugeben, als die Hauptsache) übernahm Donato den Guß eines Thores von Erz für die Taussirche zu Siena. Als nun Alles zum Gusse vordereitet war, verließ er auf Zureden eines durchreisenden Freundes (?) diese Arbeit unvollendet, ja kaum begonnen, um nach Florenz zurückzusehren. Das einzige Stück, welches er in der Bauhütte gedachter Stadt zurückzelassen, ist eine Figur des H. Johannes des Täusers von Erz, welcher der rechte Arm sehlt. Man sagt, daß Donato ihn herabgeschlagen habe, weil die Domverwaltung ihm seinen vollen kohn nicht ausbezahlen wollen."

Diese Angaben enthalten jundchst innere Wibersprüche; benn, wie konnte Donato auf Lohn Anspruch machen, wenn er die Arbeit, welche er übernommen, so muthwillig, als Bassari berichtet, verlassen håtte. Sie widersprechen ferner der urfundlich begründeten Thatsache, das Donatello der Domvers waltung einige Reliesstücke gearbeitet und wohlbeendigt abgesliesert hat, welche noch am Tausbecken vorhanden sind. Uebrisgens ist es klar, daß jenem Mahrchen des Basari eine undes stimmte Kunde von jenem Sportello jum Grunde liegt, welsches die stenessische Domverwaltung dem Donatello zurückstellte, weil die Arbeit nicht nach Wunsch ausgefallen war. Sportelli sind indes kleinere Thüren, wie man ste an Schränsen, Altarschreinen und Vergitterungen anzubringen pstegte; nicht porte, Thore, oder gar, wie man hier annehmen müßte, Kirchenthore.

Ob man wohl jemals bahin gelangen wird, in ben Schriften bes Bafari ben einsichtsvollen Runstkenner, ben an genehmen Schriftsteller, vom Compilator ohne Urtheil und Gewissenhaftigkeit, vom dichterischen historiker zu unterscheiben? —

## III. Dichelogjo bi Bartolomes.

Archiv. dell' op. del Duomo di Firenze. Libro Alloghagioni etc. s. cit. fo. 57.

MCCCCXLVII. die 28. Februarii. Nobiles viri etc. locaverunt: Michelozzo Bartolomei intagliatori etc.

Gli operai aluoghano a Michelozzo di Bartolomeo intagliatore una gratichola di bronzo per l'altare, che al presente si fa nella capella di s. Stefano, la quale gratichola ricigne tutte quatro le faccie di detto altare. In questo modo.

Chella detta gratichola sia composta nelle due faccie maggiori di ventuno compassi cioé tre filari, sette per lo lungo di detto altare et tre per l'alteza come mostra uno disegnio fatto nel muro nella loggietta dell'opera di mano del detto Michelozo, et nelle due teste minori solo un filare de' detti conpassi per alteza, ricinti intorno i decti conpassi. E y detti conpassi debbano essere conposti et ornati di transfori........... ornamenti, come nostra uno modello fatto per detto Michelozo per detti compassi, il quale debba stare apresso i detti operai. E promette detto Michelozo quello lavorare bene e diligentemente a uso di buon maestro etc. Et gli operai detti gli debbino dare tutta la materia et, per insino avra, se ne gli da libre cin-

quecento cinquantasei, che avanzò dal gietto delle porte della sagrestia. Et più debbe detto Michelozzo avere per suo maestero quello e quanto sarà dichiarato per gl' operai, che per gli tempi saranno.

Dieser Auftrag einer an sich selbst handwerksmäßigen Arbeit zeigt, daß Michelozzo die Sußarbeit als Sewerbe bestrieb. In Bezug auf seine Vorrichtungen und auf seine Fertigkeit in solchen Arbeiten ward er, wie ich vermuthe, als Sehülse des Luca della Robbia auch ben dem Susse der Thore der Sacristen angestellt, deren obige Verhandlung erwähnt. Vgl. Belege, IV.

#### IV. Luca bella Robbia.

## 1) Archiv. et Libro citt. fo. 5. a. t.

Eodem anno (1438.) die vigesima mensis Aprilis etc. — Lochaverunt: Lucae olim Simonis marci della robbia Intagliatori (also nicht aurisici) et civi Floren. presenti et conducenti ad saciendum et construendum: Duo altaria pro duabus capellis s. Marie del siore intellecto modo etiam intellecto designo, vid. In capella titulata et sub titulo santi petri apostoli in dicta Ecclesia unum altare marmoris longitudinis et largitudinis secundum modellum lignaminis vid. in largitudine brach. trium cum septem octavis alt. brachii vel circha etiam illis mensuris sibi dandis et cum tribus compassis. in sacie anteriori uno vid. in qualibet testa, in quibus sint storie santi Petri predicti prout dabuntur et designabuntur ei. Et in parte posteriori prout alias deliberabitur.

Secundum vero altare sit in capella titolata sub

vocabulo S. Pauli apostoli illius largitudinis et longitudinis prout sup datur de alio superiori et secundum modellum ...... quod factum fuit de cera per donatum Nicholai Becti Bardi\*) quod est in dicta opera .vid. super quatuor colunis et in part. intus cum forma ovale cum storiis et figuris marmi arche santi Pauli predicti. Que altaria facere debeat ad usum boni magistri ita et taliter, quod sint prout requiritm in dicta ecclesia. Et debeat habere pro sua mercede pro dictis laboreriis pro pretio alias declarando et ordinando per operarium predictum et debeat et obligatus sit primum altare dare perfectum hinc ad quindecim menses et alium post alios quindecim menses et propterea obligavit dictis operariis bona sua presentia et futura etc.

2) Archiv. et libro cit. fo. 54. a. t.

Die XI. mensis ottobris (anno 1446. v. fo. 53.) Operarii antedicti — — locaverunt et concesserunt etc. Luce Simonis della robbia scultori presenti et conducenti ad faciendum:

Unam storiam terre cocte Invetriate illius materie qua est illa posita in arcu sacrestie que storia debet esse vid. Ascensio dni nri Yhu XPI, cum duodecim figuris apostolorum et matris ejus virginis marie et quod mons sit sui coloris arbores etiam sui coloris et secundum designum factum in quodam modello parvo, qui stare debet in opera usque ad perfectionem dicti laborerii et melius, si melius fieri potest.

<sup>\*)</sup> Sier haben wir die gange Genealogie des Donatello.

Quam stotiam debet perfecisse hinc a decto menses proximos futuros \*) et posuisse super archum secunde sacrestie et pro qua storia et Magisterio debet abere et pro suo magisterio labore et industria illud quod declaratum erit per offitium operariorum venturorum in offitio existentium etc.

3) Arch. et libro citt. fo. 51. ss.

Anno domini ab ejus incarnatione MCCCCXL quinto Ind. octava die vigesima ottava mensis februarii. Actum in audientia operariorum interiori presentibus testibus etc.

Nobiles prudentes viri Anfejone Laurentii Pieri Lenzi et Matheus Antonii de Albertis operarii opere chathedralis ecclesie sante Marie del Fiore civitatis Florentiae simul in audientia et locho eorum solite congregationis pro ipsorum offitio exercendo. Intellect, qualiter Consules artis Lane .....\*) Intellect. locat. facte Donato Nicolai die XXVII. martii 1417. de duabus portis pro duabus sacrestiis majoris Ecclesie Florentine et intellect. qualiter dictus Donatus dictas portas non fecit et justis de causis...... unam de dictis portis removerunt a dicto Donato et concesserunt licentiam prefatis operariis dictam

<sup>\*)</sup> Beachte biefe turje Frift. Das Modelliren mochte bem erfindungsreichen Runkler fcnell von der Sand gehn. Anders verhielt es fich mit Ausführungen in Marmor und Erg.

<sup>\*\*)</sup> Die Abkurjungen in diefer Lagune find mir unverfandlich. Die erfte Berfchlingung icheint p t. (pro temporo? ober, proteriti?) die nachfolgende mochte bloß anzeigen, daß ber Notar ben Sat fallen gelaffen.

portam prime sacrestie locande eis et quibus et pro es pretio prout sibi videbitur. Quiquidem operaii via predicta licentia omni modo locaverunt et concesserunt

Ad faciendum unam portam bronzi pro prima screstia prout dic.

Michelozio Bartolomei populi sci Marci.

Luce Simonis Marci della robbia et

Maso Bartolomei

Sociis intagliatoribus dictam portam modo et forma inferius descripta prout apparet per scriptum factum mam dicti Michelozi cujus tenor de verbo ad verbum talis est. vid.

Gli operai aluoghano et danno affare

a Michelozo
Luca et

Maso

Sagrestia di santa maria del fiore di
quella altezza et larghezza chessaspetta et richiede alla forma gia data alla detta sagrestia. E di quella forma modo et ornamenti che mostra
uno Modello al presente é apresso al detto Michelozo
et conpagni di questa forma. Et quale modello debba
stare nella udientia di detti operai.

La detta porta di due pezzi. Et in ciaschuno peso cinque quadri . vid. ornati di Cornici doppie Infralle quali cornici debbano i detti Maestri fare fregi piami lavorati alla damaschina doro et dariento solo come parrà a detti operai. Et Inciaschedunchanto di detti quadri uno conpassino entrovi una testa di profeta delle quali teste ne va dodici in ciaschun lato. Et Inciaschuno de detti quadri tre fighure, cioé nel meso di ciaschuno quadro uno tabernacolo di mezo rilievo

lavorato alla damaschina come i detti fregj. Entrovvi uma figura assedere di mezo rilievo nominata, Chosi, Chenne (che ne') primi due quadri di sopra, E nel primo da man ritta la figura di nostra donna col figliuolo in braccio, nell' altro la figura di santo Giovanni batista. Et Inciaschuno degli altri quadri, che restano otto la fighura de vangelisti e dottori della chiesa. E ciaschuno con due angioletti ritti dallato fatti di mezo rilievo. E nerovescio (nel rovescio) di detta porta i medesimi quadri che daritto Ricinti di cornici come di sopra et come mostra detto Modello senza alcuna figura o altri ornamenti.

Et promettono detti Michelozo Lucha et Maso tutte le dette cose fare et perfettamente conduciere a uso di buoni huomini infral tenpo et termine di tre anni.

Et J detti operai debbano prestare al detto Michelozo, Lucha et Maso per supplimento del detto lavorio Inanzi fior. dugento cinquanta.

Et dipoi per aumento dessa ciaschuno mese fior. venticinque.

Pront apparet in dicta scritta. Et dicti operai dare debeant dictis pro eorum magisterio et labore floren. auri Mille Centum. Et quia in dicto Modello sunt addita certa ornamenta alla damaschina seminat. circha conpassus et in tabernactilis dictarum figurarum que res non sunt conprese in superius pro qua aggiunta abere debent illud plus quod declarabitur per offitiales operariorum pro tempore existentium.

Et tenentur dicti operarii dare dictis Michelozo

Luche et Maso pro faciendo predicta Materiam opportunam vid. bronzum, Argentum et Aurum pertinent dict. port, 'etc.

4) Der robe Guf ber Borfeite jenes Thores war im Februar 1447. (48.) bereits vollendet, weil man (S. So lege III.) dem Micheloggo das übrig gebliebene Erg, Befuf einer anderen Arbeit überweiset. Indef waren Diese Theile im 9. 1461. weber gelothet, noch gereinigt und nachgeputt, wie aus nachstebenbem Motar. Protocoll erhellet.

Archivio e libro citt. fo. 72.

In dei nomine Amen Anno domini ab ejus salutifera Incarnatione Millesimo quadringentesimo sexagesimo primo Ind. nona mensis Aprilis etc.

Egli é vera chosa chome

Lacha di Simone di Marcho della avendo arobbia

una allogagione alloro facta pegli operai di S. Maria del Fiore insieme con Maso di bartolomeo ancora intagliatore oggi morto insino al anno 1445. et del mese di febrajo.

Una porta della prima sagrestia cioe di due lati con piu ornamenti et lavorii come nella allogagione rogata per mano di me notaio infrascritto chiaramente apparisce.

Onde oggi questo di detto.

Michelozo et Lucha sopradetti con protestatione nel principio mezo et fine del presente contracto apposto cheglino non intendono per questo atto et contracto essere piu o meno oblighati che Erano Inanzi al presente contracto sono contenti et di consentimento et volonta et in presentia de nobili huomini.

Giovanni di Domenicho Giugni doperai di Bartolomeo dagnolo Ciai detta opera a tutte le infrascripte cose consentienti aluoghano a

Giovanni di Bartolomeo Intagliatore presente et conducente per se et con quella conpagnia allui piacesse a

Nettare detti Telai cioe detti due lati già gittati et commettere e battitoi di detta porta. Et ristorare se alcuno manchamento fusse a detti telai et que lavorare In tutte le loro parti dallato Ritto et dallato rovescio e da tutte le sue parti bene e diligentemente a uso di buono maestro. E tutte predette chose fare Intorno a detti telai che di Nicista sara Intorno a quelli si et in tal modo che niuna chosa manchi se non Rizarli alla detta sagrestia.

Et sono dacordo detto Giovanni abbia per sua faticha et Maestero et Intero pagamento dogni chosa delle sopradette fiorini dugento correnti. E quali gloperai anno a pagare a detto Giovanni o a chi lui dicesse tempo per tempo chome lavorra (lavorerà). E annosi a porre al conto della condotta tolta delle dette porte per detti Michelozo, et Lucha et Maso.

E piu sia addare per lopera a detto Giovanni à spesa dopera quella quantita di bronzo manchasse per avergli a ristorare in alcuna parte. E simile ara (avrà) se bisogno navesse.

E debbe in vece detto Giovanni per potere met-II. 24 tersi Inpunto di Masserizie a tale lavorio appartenenti et opportune fior. dieci.

E debbe detto Giovanni lavorare o fare lavorare dette porte nell' opera. E lopera adattarlo di luogho ydoneo.

E Detto Giovanni dar forniti detti telai come detto per di qui a Mesi sedici e quali sedici mesi cominciano adi primo di maggio futuro MCCCCLXI.

E decti operai parendo loro possino prolungare per insino a Mesi quattro in una volta oppiu.

Actum in opera dicta dicta die persentibus testibus Laurentio Lapi Johannis Nicholini, Johannis Francisci domini Johannis de Zatis, Bernardo Mathei del borra capudmagister cupole et Maso Jacobi Suchieli capudmagistro opere.

Darunter von etwas abweichenber hand:

accettarono dette porte sotto di 17. dicenbre 1463. per bene fatte.

- 5) Arch. et libro citt. so. 73. a. t. sindet sich eine neue Bereinbarung mit unserem Luca della Robbia, d. d. die IV. mensis Aghusti MCCCCLXXIV. (verschrieben site 1464.) welche um einige Tage spatter, so. 79., wiederholt wird. Ich solge dieser letzten:
- Anno Millesimo quatringentesimo sexagesimo quarto . . decimo Aghusti:

Nobiles etc. — avere inteso che l'anno 1444. fu alloghato per loro Anticessori a Michelozzo di Bartholomeo Intagliatore et a Lucha di Simone della robbia et a Maso di Bartholomeo Intagliatore detto Masaccio una porta di due pezzi e con pin orna-

menti et pacti et modi come nella alloghatione si contiene per pregio et nome di pregio di fiorini 1100 doro come apare al presente libro indietro a carta 51 Et inteso, che dette porte essere circha d'anni venti che niente non vi si lavoro. Et dipoi inteso che nel anno 1461... di 9. daplile di detto anno fu alloghato per gli operai con licentia et consentimento di detto Lucha a Giovanni di bartholomeo Intagliatore fratello di detto Maso a netare et raconciare detti telai et porte per pregio o nome di pregio di fiorini 200 doro come apare a detto libro alloghazione a carta 72 Et inteso detti telai et porte essere nette et bone et in perfetione raconci per conto l'Alloghagione allui fatta Et inteso che dipoi dopo la detta alloghagione dette porte sono poste dalato et dentro non vi si fare nulla Et inteso detto Maso di bartholomeo essere morto piu anni sono Et inteso detto Michelozzo essere absentato et non essere in queste parti et non ci avere a essere di questo .... ne a questi tempi et nonne essere a Firenze se nonne detfo Lucha Et inteso che In quel tempo che detti telai e porte furono alloghate a detto Lucha michelozzo et maso loro avere auti anche di fiorini quatrocento o piu Et queli glebbono Michelozzo et Maso et detto Lucha nonne avere avuto nulla come apare .. libri di proveditori di detta opera et fior. 200 dati a detto Giovanni di Bartholomeo per detta nettatura Et volendo detti operai che dette porte et telai abbino qualche volta Effetto et conciateli a persetione et inteso la volonta di detto Lucha et vedendo detto Maso morto et detto Michelozzo absintato non veggendo alchuno modo che sia migliore piu benefico della detta opera et volendo che dette porte et telai abbino efetto che lusingua uscire della alloghagione presente che altrimenti si potrebbe far nulla et starebbe sanza alchuno efetto et in danno et verghongna della detta opera. Et vedendo et considerando quello che fu etc. — —

Allogorono a detto Lucha presenti et conducenti et in suo nome proprio a finire et conpiere dette porte che sieno In quella forma et modo come nella alloghagione prima apare. Et questo fecono (feciono) per pregio di fiorini septecento de quali si debba fare e paghamenti a detto Lucha ...... et in quel modo et forma parra agli operai che in tenpi saranno con questo che la materia che bisonera per netare \*) ... dette porte gli sia dato. Et ongni altra cosa di suo propio. Et il quale Lucha presente conducente et consentiente alla presente alloghagione Ratificho et obligosi sotto etc.

### V. Agostino d'Antonio.

. 1) Archiv. publico di Perugia. Annali decemvirali. 1462. fo. 38.

<sup>\*)</sup> In der vorangegangenen Bereindarung so. 73. a. t. heißt es 3u Ende: a fare conpiere et storiare dette porte et ongui altra et qualunque cosa come nella prima alloghagione si contiene che labbino piena persetione per pregio etc. —

Da ber Buf ber Borfeite (S. IV. 4. und III.) beendigt war, fo wird bie noch ju fordernde Arbeit nothwendig auf die Rudfeite ju beziehen fenn, welche in ber That einige toftliche Figuren entbalt, welche bem Geschmacke und ber Runft unferes Luça bep weistem mehr entsprechen, als die Arbeiten an ber Borfeite.

Die XXIII. Maji.

Priores artium civitatis Perusii mandamus vobis heredibus Vici Baldi merchatoribus de perusio depositariis pecuniae nostri communis . . . . . presenti nostro bullect. sive mandato: detis et solvatis et dare et solvere debeatis possitis et tenemini Magistro Augustino Antonii de Florentia scultori et constructori capelle santi Bernardini de Perusio pro parte satisfactionis et mercedis sibi debite pro constructione ipsius capelle florenos centum ad rationem XL. bol. pro quolibet floreno . absque ulla reteptione alicujus gabelle de quibuscunque.

21m Rande: Bull. Magistri Agostini Antonii de Florentia floren. C.

Mariotti (Lett. Perugine p. 98. s. Anm. 4.) giebt einen Bertrag von 1459. ben ich nicht im Originale geschen habe, worin: chome io Achostino d'Antonio schulptor Fiorentino abitatore in Perugia e sabrichatore dela fazata di sto Bernardino della detta Città etc. —

Er übernimmt darin die Auszierung der Rappelle s. Lorenzo in der Kirche s. Domenico zu Parugia. — In den übrigen schon von Mariotti richtig gelesenen Berhandlungen (Archiv. Xvirale. ad a. 1462. so. 10. und das. ad a. 1473. so. 48.) heißt er rundweg Magister Augustinus de Florentia.

2) Archiv. dell' op. del Duomo di Firenze, Libro Alloghagioni s. cit. fo. 78. a. t.

Anno — Millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio Indict. XI. die XVI. mensis Aprilis.

Nobili homini — Dominicho di Giovanni Giungni Ruggieri di Tommaso Minerbetti

#### - alloghorono A

Ghostino d'Antonio di Ducco (Duccio. S. VI. 1. 100, bracco, für: braccio, Guliano, für: Giuliano 1110 and bre Austaffungen bes eingeschobenen: J.) di Fior. scultore in suo nome propio a fare uno gughante overo Erchole per porre in sollo edifitio et chiesa di sancta Maria del Fiore di quella grandezza et altezza et che chorrisponda a quella che é sopra alla porta di detta chiesa che va a servi — . Et questo s'é convenuto per pregio et nome di pregio di lib. trecento trent una. E detto aghostino promesse dare fatto detto gughante per tutto el mese d'aghosto 1463. sotto la pena etc.

3) Archiv. p. di Perugia . annali X virali. ad a. 1462. (1463.) fo. 10. die veneris XII. Febr.

Venientes et existentes coram prefatis M. D. P. magister Benedictus Bonfiglj de Perusio etc. — et mag. Angelus magistri Baldassaris de Perusio etc. — pictores et magistri ut dictum electi ad videndum exstimandum declarandum et arbimentrandum anteriorem parietem sive frontem anteriorem capelle gloriosi confessoris sci Bernardini justa ecclesiam sci Francisci de Perusio — constitutum fabricatum et fulcitum per Magistrum Augustinum sculptorem de Florentia si dictus paries et flons (sic) dee capelle fuit et est bene conglue et legaliter fabricatus et fulcitus secundum formam cedule et contractus çelebrati et celebrate inter tunc M. D. priores et camerarios civitatis Perusii ex ana parte et dem magistrum Augustinum ex alia manu

Ser Jacobi rentii de Perusio publici notarii sub anno dni Millesimo IIII cLVII. et ad referendum qui pictores et magistri ut supra electi ut dictum retulerunt prefatis M. Dnis prioribus, dictam parietem et flontem de capelle fuisse et esse bene fabricatam et fulcitam per dictum magistrum Augustinum justa et secundum formam dicte cedule et contractus celebrate manu dicti Ser Jacobi de volumptate presentia et consensu spectabilis viri Lamberti berardi de cornio et francisci Bienencasa civium provisorum etc.

War num diese Arbeit im Februar des Jahres 1463. (gewöhnl. Nechnung) beendigt, so konnte Angustin im August desselben Jahres zu Florenz anwesend seyn und dort ein neues Werf unternehmen. Später wendete er sich wiederum nach Perugia. Ann. Xvir. Perug. 1473. so. 46. die quarta mensis Junii, ist von einem Greisen die Nede, den Augustin in Solz schnissen und vergolden sollte; zu Ende gelobt er: quod in casu quo dictum grissonem — non placeret dictis Magnis. Dom. Prioridus restituere dictos quinque ducatos et pro se retinere dictum grissonem. Um diese Beit unternahm er zu Perugia die porta di s. Pietro, s. Mariotti Lett. Per. p. 96. s. und Guida di Perugia.

VI. Siuliano bi Marbo ba Majano.

1) Archiv. dell' op. del Duomo di Firenze. Libro, alloghagioni, s. cit. fo. 80.

MCCCCLX..... die XVIIII. aprilis. \*)

<sup>\*)</sup> In Folge einer alten Randbemertung des Buches: 1465.

Nobiles viri etc. — alloghano.

a Guliano (Giuliano) di Nardo da Majano lengnajuolo presente et conducente et in suo nome proprio le due facce della sagrestia che l'una faccia e di sopra alla quarta laltra di sopra allo armadio le quali dette facce di ..... in una la storia quando nostro singnore in presentato nel tenpio . . con Simeon. Et nell altra la nasciuta di nostro Singnore. Et in quel modo et forma che si dimostra pel modello dato per detto Guliano. El quale modello E apresso adegli operaj collavorio che ..... et abbasene asieme a dichiarazione degli operai che pe tempi saranno per pregio e nome di pregio di fior. cinque per ongui bracco (braccio) quadro. El quale develo avere fatto per tutto ottobre 1465. sotto pene dello ..... di detti o piu. El quale guliano presente et consentiente a quella etc. —

dicta die

— alloghorono a detto Guliano presente et conducente et in suo nome proprio a fare la ghirlanda la quale a stare sopra agli armadi della sagrestia — et quel modo e forma che si dimostra pel modello dato per detto Guliano. Et quale lavoro debbe aver fatto per tempo et termine di mesi sei proximi che veranno etc. —

Diese, sehr lobliche Arbeit ift noch vorhanden.

2) Arch. et lib. citt. fo. 87. Anno Millesimo quadringentesimo septuagesimo primo. Ind. quarta et die vigesima mensis Septenbris videlicet vigesima secunda. Eine vorläusige Bereinbarung betreff der hölgernen Einfassung des Chores unter der Ruppel des storentinischen

Domes; berfelben, welche Pollajuolo auf der Rückfeite seiner Medaille (conjuratio Pactiana) angebeutet hat, welche indes späterhin einer Einfassung von Marmor mit Arbeiten des Baccio Bandinelli und anderer hat weichen mussen. (S. Vasari, und raccolta di Lettere sulla pittura etc.) In dieser heisen:

Francesco di Giovanni di Francesco Guliano di Nardo da Majano

Francesco di Doménico detto Moncatto tutti legnajuoli — und in der Folge: maestri peritissimi. Sie verpflichten sich nur im allgemeinen jeder für den dritten Theil der gangen Arbeit und werden vorläusig aufgesordert, ihre Entwürse zu machen und einzugeben.

### VII. Nachtrag ju I. 3.

Wir haben oben gesehn, daß die Glasmaleren zu Florenz bis um das Jahr 1440. in nichts Anderem bestand, als in der mustvischen Zusammensezung farbiger Gläser; indes muß die Runst auf Glas zu malen und die aufgetragenen Farben einzubrennen schon um diese Zeit, oder unmittelbar darauf auch in Tostana einzedrungen seyn, wie nachstehende, für die Geschichte dieser Runstart wichtige Vereindarung beweiset, welche ich ihrer Reichhaltigkeit willen nicht abkürze.

Archiv. dell' op. del Duomo di Siena. E. 5. Delib. fo. 56. ss. Adi XXIII. di Aprile 1440. benche qui sia scripto dapoi a di 30. di Dicembre 1442. perchè il contratto é in suruno foglio apresso di me francesco notaio.

Misser lo operaio, conseglieri, et camarlengo sopradetti, a vice et nome de la detta opera, allogarono a Ser Guasparre di Giovanni prete da Volterra, a fare di vetro l'ochio de la chiesa catthedrale di Siena, che é nela faccia che viene verso lo spedale di sca Maria de la scala et la piaza desso, sopra la porta di mezo de la detta chiesa, per prezo et con modi pacti et conditioni Infrascripti, cioé.

In prima chel detto Ser Guasparre sia tenuto et debbi fare el detto occhio secondo el disegno, che gli sarà dato per li detti operaio et suoi conseglieri presenti, o loro successori.

Item chel detto ser Guasparre debba mettare di suo proprio et ale sue spese tutto el vetro piombo stagno et saldature, che entrasse et fusse bisognevole al detto lavorio bene dipento, bene cotto et bene legato et saldato et dare el detto lavorio posto al detto occhio a le sue proprie spese et mettare di suo proprio tutte le legature di filo di rame che entrassero et fussero bisognevoli al detto lavorio.

Item sia tenuto et obligato el detto Ser Guasparre andare per lo vetro piombo stagno et filo di rame che bisognasse al detto lavorio a Venegia, o ad Ancona, o in altro luogo dove bisognasse et conduciare le dette mercantie et cose in Siena a tutte sue proprie spese et pericolo.

Item chel detto Ser Guasparre sia tenuto et debbi tessare et fare la rete di filo di Rame, con questo che la detta opara gli debbi dare l'armadura del ferro facta et el filo del Rame che entrasse ne la detta rete per lo detto occhio.

Item chel disegno che si dara al detto Ser Guasp.

debbi essare disegnato colorito et aombrato, et farsi a tutte spese desso Guasparre, excepto che la opara gli debba dare el panno lino et carte bisognevoli et l'armadura del legname et fiorini diciotto di lire 4. l'uno.

Item che la detta opara sia tenuta far fare a sue spese proprie tutti e ferramenti bisognevoli al detto lavorio et darli lavorati al detto Ser Guasparre quando sara el tempo che bisognaranno operare.

Item che la detta opara debba fare et far fare a sue proprie spese tutti e ponti bisognevoli per ponare el detto lavorio.

Item che quando el detto lavorio si porra la detta opara sia tenuta prestare al detto Ser Guasparre due maestri e quali autino a esso Ser Guasparre a far e le stampe per esso lavorio a pericolo proprio desso Ser Guasp. et pagando l'opara e detti maestri, et oltre a questo darli dieci opere di manovali.

Item chel detto Ser Guasp. abbi et avere debba della detta opara per le detto lavorio fiorini quattrocento di Liro quattro l'uno. Et piu quello che parra a Misser lo operaio et conseglieri che in quello tempo saranno et quegli che sono al presente, non passando fiorini quattrocento cinquanta.

Item chel detto Ser Guasp. sia tenuto et debbi avere fornito et posto el detto lavorio in tempo et termine di quattro anni prossimi da seguire dal di che sara condotto el vetro ne la città di Siena salvo sempre giusto impedimento.

Item chel detto Ser Guasparre non possa fare ne

allogarsi ne lavorare per alcuno modo alcuno altro la vorio per infino che avra finito el lavorio soprascipto del detto occhio, a la pena di fiorini dieci per ciascuno braccio di finestre che lavorasse, e qual debba pagare a la detta opara.

Item chel detto Ser Guasp. sia tenuto tenere continuamente tre o quattro compagni o garzoni, e qual lavorino con lui el detto lavorio per infino che sua fornito.

Item chel detto Ser Guasp. sia tenuto et debbi fare el detto lavorio di buono vetro et buoni colori a si militudine dell'altro occhio de la detta chiesa et degli occhi et finestre dellabbadia di sco Galgano.

Item chel detto Ser Guasp. debbi fare el detto be vorio bene commesso etc.

Item che la detta opara sia tenuta et debbi prestate al presente al detto Ser Guasparre fiorini dugento di Lire 4. l'uno etc.

Item chel detto Ser Guasp. sia tenuto fare el detto lavorio buono et a perfettione a detto dogni buon maestro.

Item che tutte le cose soprascripte sintendino a huona sede et senza alcuna malitia et fraude. Et del detto contratto et allogagione appare piu distesamente — per mano di me Francesco di Stesano di Vannino notocio di Siena etc. —

Dieser Contract ward indes, in dems. Buche fo. 59. 2. L. und 60., auf Antrieb der neugewählten Rathgeber bes Opprajo als nachtheilig widerrufen und aufgehoben; worauf, baf

fo. 61., die Infinnation des Widerrufs und der Protest des Runstlers eingetragen wurde. In dems. Archiv, Pergamene, No. 1503., sindet sich dieser Beschluß aussührlicher. Biels leicht widersetzen sich die Rathgeber des Operaso eben nur der Einführung einer damals in Italien noch ganz neuen Ersindung. Gewiß geschah jener Widerruf nicht etwa, weil der Glasmaler selbst verwerslich war, da die sienessische Dombers waltung späterhin im Jahre 1465., (Archiv. cit. E. 7. so. XIII.) denselben Ser Guasparre di Giovanni da Volterra Maestro di sinestre di vetro per und anno sermo et und altro a deneplacito, sur den Lohn von, siorini 36. di libre IV., ohne nähere Bestimmung der Arbeit in Gold nahm.

Die Erfindung der eingebrannten Maleren auf Glas wird bem Jan van End bengemeffen; die Epoche der Berbreitung diefer Kunstart über Toscana ist mit dieser Angabe überaus vereinbar.

## Rachtrag ju ben Belegen ber Abhandlung VIIL

Folgendes Actenstück schließt fich in Ansehung der Kunstart den Belegen I. 1 — 5. der ersten Abhandlung dieses Bandes an. Indeß hatte ich dasselbige damals verlegt und finde erst hier eine Stelle, sie einzuordnen.

Archiv. dell' op. del Duomo di Siena, E. 4. Memorie fo. 10. a. t.

Memoria de le spese de la sepoltura de la buona memoria de Rev. Padre misser Karlo d'Agniolino veschovo stato di Siena, il quale passo di questa vita a di XI. di Settembre MCCCCXLIIII. cioé le spese de la lapida del marmo col fregio dintorno posta sopra a la sua sepoltura in duomo al altare de la cappella di S. Crescenzio.

Et prima, per la pietra grande etc. -

Et piu per lo marmo del fregio dintorno etc. -

Et piu a Maestro Giugliano da Como per quarantacinque di a lavorato in sulla pietra grande a spianare et chavare e tabernacoli et la fighura a trapano et scharpelli sottigli — Lire XLV.

A maestro Antonio di federigho per vinticinque di a lavorato in su la detta sepoltura a cavare a trapano et scarpelli sottigli per tutto — lib. XV.

A Lorenzo d'Andrea per tredici di a lavorato in su fregi cioé a chavare per lo fogliame del fregio ch'é intorno a la decta sepoltura da di 12. genajo insino a di 27. 1445. et impeciare — lib. V. soldi XVII.

A Francescho di Stefano per tredici di a lavorato in su fregj et impeciare (auspichen, mit schwarzen Studio aussillen) com'é detto di sopra a Lorenzo. — lib. V. soldi IV.

A Maestro Giovanni Sabategli per nove di a lavorato in su fregi dessa sepoltura — lib. VII. sol. IIII.

A Maestro Castorio di Nanni per sette di a lavorato in su fregi de la sepoltura del mese di Gienaio lib. V. soldi V.

A Pietro da Como per tre di d'aito a 'npeciare et radere e fregj — lib. L soldi VIII.

A Maestro Pietro del Minella capo Maestro del uopara per piu tempo a dato in su la detta sepoltura in piu volte in diseguiare et ordinare et inpeciare la detta sepoltura et fregio di torno uno mese et mezo lib. XXXVIII. soldi VIII.

per soldi 2. a 18.

Per vinti quatro di ciera per soldi q. a B.

Per libre dieci di bolo per soldi 1. den. 6 a 15.

Per libre sesanta di pecie) per la confezione del nero per fare el ripieno del cavato de la detta sepoltura et fregio.

lib. XVII. soldi XI.

hieraus lernen wir die Mischung des schwarzen Stucke, mit welchem die ausgehauenen Umriffe ausgefüllt wurden; auch ift die Bertheilung dieser Arbeit unter so viel Einzelne gang merkwurdig, ba fie bie Defonomie ber bilbuerifchen Uns ternehmungen jener Zeit febe glucklich ins Licht fett.

# XIV.

Die unumgangliche Bielfeitigkeit in ben & giehungen, Die Binderniffe ber Entwich lung, die Urfachen des porzeitigen Berfal les der neueren Runft.

Ueber die Bestrebungen und Leistungen ber Beitgenoffe : Maphaels ift unter ben Runftfreunden und ben Sebilbets Freplich war überhaupt viel umftanbliche Runde verbreitet. den die erreichbaren urfundlichen Nachrichten bieber ben wei tem nicht erschöpft; frenlich wird Bafari auch in biefer 60 gend der Geschichte noch immer als Hauptquelle betrachte und ausgenust. Indef ift diefer Schriftsteller, bem man ba vielseitigften Runftfinn und die feinfte Beobachtungsgabe nicht absprechen fann, ben gehoriger Berucksichtigung seiner perfor lichen Schwächen und Befangenheiten für so neue Zeit schon als Zeuge anzusehn, weßhalb die Bestätigung ober Berichtis gung und Mehrung feiner fpateften Malerleben mir felbfi bet der Sand mehr wunschenswerth, als bringend zu seyn schien.

Wunfchenswerth ware besonders die Ehrenrettung folder Arbeiten, welche, burch Berunglimpfungen bes Bafari bisffa nicht nach dem vollen Mage ihres Runstwerthes anersamt und eben daber nur felten befucht werden. Bu biefen geb ren jene herrlichen Mauergemalbe bes großen hofes im Riv fter Monte Uliveto maggiore, welches auf bem Bege 1001 Siena nach Rom nur sechs Miglien von der Station Buot

convents entlegen ist. Von bort aus, wo man ohnehin anzus halten pflegt, führt ein gebahnter Weg nach dem wohlbeleges wen, schon gebauten Aloster hinauf, wo die gastlichen Ordenss geistlichen den Ankommenden Erfrischungen zu reichen bereit stud, das erdenklich beste Brodt, den reinsten und reisesten Wein, des köstlichen, balsamischen Deles nicht zu gedenken. Wie ware es möglich, so mannichsaltigen Locungen zu widerstehen? Indes überlassen die meisten Reisenden die Eintheilung ihres Weges den Anordnungen der Lohnkutscher, was sie allerdings der Rühe überhebt, zu überlegen und sich selbst zu bestimmen.

Der große Pof bieses Rlosters enthalt sechsundbreißig bemalte Mauerstächen, Lunetten, wie die Italiener solche halberumd beschlossene Bilder zu nennen pflegen. Den größesten Theil dieser Arbeit beschaffte ein sienestscher Maler, Giovann Antonio Razzi, dessen Talent meist nach seinen späteren, fluchtigeren Arbeiten zu Rom und Siena abgemessen wird, denen allerdings der Reiz und Formensinn nicht abzusprechen ist, wohl aber Gediegenheit der Ausbildung, Styl und begeistertes Eingehn in das Wesen seiner jedesmaligen Ausgabe. Da nun anch Basari gegen diesen Kunstler, dem er einen üblen Namen gemacht hat, ich weiß nicht aus welchem Grunde gereizt war \*), so vereinigte sich Vieles, ihm in den Augen unserer

<sup>\*)</sup> Vasari, vita di Gio. Ant. detto il Soddoma. Er behauptet barin: Rajli sep nur bep dem Pobel seiner Baterkadt in Ansehn geftanden; er habe die Arbeit in Monte Uliveto erbettelt; die Monce baselbst haben ihn den: Mattaccio genaunt. Bon seinen Arbeiten im Batican sagt er: ma perchè questo animale, attendendo alle que de estivole et alle baje, non tirava il lavoro innanzi etc. — In diesem einzigen Leben ist Basari unwürdig. Er selbst, oder nur sein Berichtgeber, mochte personliche Beranlassung haben, den Raili zu bassen.

Zeitgenossen zu schaben. Indes war Razzi. zu Anfarez best sechzehnten Jahrhundertest einer der größesten Maler. Seine Abnahme vom Areuze bep den Franciscanern zu Siena ist so school in den Formen minder ausgebildet, als gewisse Fragmente einest auf seinstem Resseltuche a tempera gemalten Bildes, dessen leider unvereindare Bruchstücke in meinen Sanden sind. Diese enthalten eine Darstellung der Metamorphose des Cephalus; Lage, Stellung und Ausdruck der Hauptsiguren erschöpfen alle Wünscher, und wirklich können deutet auf bildnerissche Abssichten, und wirklich können die Handgriffe der Bildnerfunst dem Razzi nicht fremd gewesen seyn, da man ihm in seinen besten Jahren einen Erzguß übertrug \*), was die

<sup>\*)</sup> Archiv. dell' op. del Duomo di Siena. Libro E. 9. Delib. fo. 28. a. t. die XXII. Junii M. DXV. — operarii et commiss. etc — deliberaverunt locare et locaverunt Magistro Johanni Antonio alias Sodoma pictori ad faciendum unam figuram unius apostoli brunsii in ecclesia catthedrali in illis modis et pactis et conditionibus, prout fuit locatio Jacobo Cozzarello.

Item lochaverunt ei aliam figuram et hoc ad beneplacitum operariorum si ipais videbitur. Aus dem Nachfolgenden: Et quod ipse Jo Antonius . . . . . . . . . . (die fehlenden vier Borte babe ich nicht gelesen) des opera gratis et sine ullo pretio ad pingendum. wurde man schließen können, daß in den vorangehenden eben nur von malerischer Nachahmung der Bronze die Rede sep. Indes lehrt der Contract mit Jac. Copparello, auf welchen dort hinger beutet wird, daß man dem Raggi einen wirklichen Erzguß verdungen habe. S. Archiv. delle risorm. di Siena. Deliber. di Balia, Ta. XLVII. anno 1505. fo. 75. a. t. die XI. Oct.

Sp. viri tres de collegio Balie super opera ecclesie cathedralis electi et deputati vigore corum auctoritatis de qua supra sub die 24 Julii locaverunt magistro Jacobo Cossarello ad fabricandum Apostolos encos per . . . . in ecclesia cathedrali secundum

flenesischen Lopographen, wenn ich recht entfinne, bisher übers feben haben.

Rraftiger freylich und vielseitiger zeigt sich Siovann Antonio in jener Reihe von Darstellungen aus dem Leben des H. Besnedict im Rloster Monte Uliveto maggiore. Reum dieser großen Semdlde beendigte Luca Signorelli aus Cortona; sie gehören zu seinen spätesten, aber auch zu seinen reisesten und überlegstesten Werken, in welchen Razzi offenbar an einzelnen Stellen ausgeholsen hat, vornehmlich ben jenem schonen Jungling in buntgessammter Besleidung, welcher über den Formengeschmack des Signorelli hinauszugehen scheint. Uebrigens hatte Luca vor jenem eine größere Sicherheit in der Handhabung der Maleren al fresco voraus, besonders eine gewisse Energie der Handlung und Statte des Charatters. Bielleicht wählte er eben deshalb die späteren, ernsteren Lebensereignisse des Heisligen, wie dem überhampt beide Künstler gemeinschaftlich und

designum unins fabricati per Franciscum Georgii pro pretio flor. octingentorum de Libris 4. pro quolibet floreno (pro) apostolo quolibet, et de pretio basis et positionis et locationis in columnis sit plene remissum in dictos tres et de basamentis.

Presente dieto magistro Jacobo et acceptanti. Actum etc.

Die Erdrterung Dieses Umftandes ift nicht so unwesentlich, als man glauben durfte, Siovann Antonio Ragii erreichte in feinen beften Arbeiten eine Schönheit und Ausbildung ber Form, welche in der modernen Raleren unabertroffen blieb. Diesen Borgug mochte er seinen bildnerischen Borarbeiten verdanken, was uns von Neuem an den Einfuß der bildnerischen Bestrebungen auf die Entwickelung ber Maleren erinnert, den ich in der vorangehenden Abhandlung verschiedentlich bervorgehoben. Einige Bekanntschaft mit den Handgriffen des Modellirens in naffem Thon, einige Berssuche, die Form als Form, nicht einig dem Scheine nach, aufgnfassen, durften mithin der höheren Ausbildung malerischer Anlagen im Sanzen förderlich sevn.

in autem Einverftanbniff mogen gearbeitet, und bie barufte lenden Begebenheiten nach Luft und Gelegenheit unter fich vertheilt baben. Die übrigen flebenundzwanzig Darftellugen pollbrachte Rassi allein und zeigte barin einen Umfang be Beobachtung, eine Schärfe bes Sinnes fur die Bebeutung bis Charafters und der Bewegung menschlicher Formen, wich in feinen fodteren Gemalben einer febr allgemeinen Borfich lung von finnlicher Anmuth Raum gegeben bat. Saufig b nutte er in biefen Zusammenftellungen jene heftige Bewegung iene starte, bennabe überlabene Charafteriftit, welche in ben In beiten des Sandro Botticelli anzieht und über beren Willich lichkeiten binausfehn macht. Wie nur der Sienefer zu biefer Reministenzen gelangt senn mag? Vielleicht batte er ben & lippino gelernt, ober bemfelben als Gefelle gebient. seine Durchschnittsvorstellung von schoner weiblicher Bilbm eine gewiffe Verwandtschaft mit ben anmuthigen Beibertopfet Andes feblt d ber Kappelle Stroui in sta Maria novella. mir, biefe Bahricheinlichkeiten jur Gewißbeit zu erheben, bie iett an urfundlichen Zeugniffen.

Giovann Antonio war auch in der Folge bisweilen tig und ausdrucksvoll, z. B. in den Malereyen der Appelle der Hl. Katharina in s. Domenico zu Siena; häufiger reizud und lieblich, wie besonders in dem bekannten Semache der Farnesina zu Rom; doch unterlag er, im Sanzen angeschweden gemeinsamen Schicksal aller großen Talente, welche das Todesjahr Naphaels überlebten. Dieser große Künstler, den man auch in den dunkelsten Spochen stets als das vorleuchtende Gestirn der neueren Kunst betrachtet, dem man indehstett im Thun und Lassen seinem Benspiel zu solgen, wur eben in seiner unerreichbaren Sigenthümlichteit nachgeahmet habe

Durchmaß zuerst den ganzen Umfang der neueren Malerey. In der Auffassung christlicher Motive und Aufgaben hielt er sich, nach dem Benspiele der umbrischen Schule an jene gluckliche Mischung altchristlicher Strenge und moderner Weichheit der Empsindung, deren Entstehung und Fortpslanzung und in der vorangehenden Abhandlung beschäftigt hat. Die monchische, theils burlest pathetische, theils schwärmerisch religiöse Michtung blieb ihm fremd; vielleicht überhob ihn seine frühe Versehung an den papstlichen hof der Auflösung von Aufgaben dieser Art. Hingegen zeigte Naphael, wie der poetische Stoss der antiken Kunst mit den Bestrebungen und Möglichsteiten der neueren vortheilhaft auszugleichen sey.

Diefer Stoff, welcher bald Mythus, Fabel und Poeffe \*), bald Symbolif und wie immer sonst benannt wird, umschließt verschiebene einander entgegengesette Elemente. Aus einer mehr und minder gebundenen Begriffsbezeichnung batte er fich berporgebildet; später einem phantaffereichen Kormenspiele fich hingegeben; endlich gestrebt, von neuem gleichsam fein Bewußtsenn zu sammeln, seine ursprüngliche Bedeutung burch Forschung und Nachbenken wieder aufzufinden. Doch eben diese unendliche Berwickelung des anschaulich und des abstract Aufgefaßten, bes Gebundenen und Willführlichen, welche ben Diftoriter verwirrt und ibn, gleich Irrlichtern, bald auf unzugang. liche Soben, balb in niebrige Sumpfe verlockt, ftempelt ben fymbolischen Runftstoff bes classischen Alterthumes zum allegorischen Elemente ber Maleren aller Zeiten. Was schon im Alterthume balb zu luftigem Reize fich verfluchtigen, balb eine tiefe, balb

<sup>\*)</sup> Bey den Italienern des sechsehnten Jahrhundertes, dem Pietro Aretino und A.

in gutem Einberftanbnif mogen gearbeitet, und bie barpfich lenben Begebenheiten nach Lust und Gelegenheit unter fc vertheilt baben. Die übrigen flebenundzwanzig Darfiellungen pollbrachte Razzi allein und zeigte barin einen Umfang be Beobachtung, eine Scharfe bes Sinnes für bie Bebeutung bis Charafters und der Bewegung menschlicher Formen, wich in feinen spateren Gemalben einer febr allgemeinen Borfic lung von finnlicher Anmuth Raum gegeben bat. Saufig b nutte er in biefen Zusammenftellungen jene beftige Bewegung iene starte, bennabe überladene Charafteristif, welche in ben In beiten bes Sanbro Botticelli angieht und über beren Willihm lichkeiten binaussehn macht. Wie nur ber Sieneser ju biffa Reminiscenzen gelangt fenn mag? Bielleicht batte er ben B lippino gelernt, ober bemfelben als Gefelle gebient. seine Durchschnittsvorstellung von schoner weiblicher Bilbut eine gewiffe Berwandtschaft mit ben anmuthigen Beiberfofa Indes feblt d ber Rappelle Strogi in sta Maria novella. mir, diese Wahrscheinlichfeiten gur Gewiffheit gu erheben, if iest an urfundlichen Zeugniffen.

Giovann Antonio war auch in der Folge bisweilen histig und ausdrucksvoll, z. B. in den Malereyen der Kappelle der Hl. Katharina in f. Domenico zu Siena; häusiger reignd und lieblich, wie besonders in dem bekannten Gemache der Farnessna zu Rom; doch unterlag er, im Sanzen angesche dem gemeinsamen Schicksal aller großen Talente, welche dok Todesjahr Naphaels überlebten. Dieser große Künstler, den man auch in den dunkelsten Epochen stets als das vorleuch tende Gestirn der neueren Kunst betrachtet, dem man indesstatt im Thun und Lassen seinem Bepspiel zu solgen, mur eben in seiner unerreichbaren Eigenthümlichseit nachgeahmet haben in seiner unerreichbaren Eigenthümlichseit nachgeahmet haben in seiner unerreichbaren Eigenthümlichseit nachgeahmet haben in seiner unerreichbaren Eigenthümlichseit nachgeahmet haben

Durchmaß zuerst den ganzen Umfang der neueren Malerey. In der Auffassung christlicher Motive und Aufgaben hielt er sich, nach dem Beyspiele der umbrischen Schule an jene gluck-liche Mischung altchristlicher Strenge und moderner Weichheit der Empsindung, deren Entstehung und Fortpslanzung und in der vorangehenden Abhandlung beschäftigt hat. Die monchische, theils burlest pathetische, theils schwarmerisch religiöse Michtung blieb ihm fremd; vielleicht überhob ihn seine frühe Bersetzung an den papstlichen hof der Auflösung von Aufgaben dieser Art. Hingegen zeigte Raphael, wie der poetische Stoss der antisen Kunst mit den Bestrebungen und Möglichsteiten der neueren vortheilhaft auszugleichen sep.

Diefer Stoff, welcher bald Mythus, Fabel und Poefie \*), bald Symbolif und wie immer sonft benannt wird, umschließt verschiedene einander entgegengesette Elemente. Aus einer mehr und minder gebundenen Begriffsbezeichnung batte er fich berporgebildet; später einem phantafiereichen Kormenspiele fich hingegeben; endlich geftrebt, von neuem gleichsam sein Bewußtsenn zu sammeln, feine ursprungliche Bedeutung burch Forschung und Rachdenfen wieder aufzufinden. Doch eben Diese unendliche Berwickelung des anschaulich und bes abstract Aufgefaßten, bes Gebundenen und Willführlichen, welche ben Diftoriter verwirrt und ihn, gleich Irrlichtern, balb auf unzugang. liche Soben, bald in niedrige Gumpfe verlockt, ftempelt ben fymbolischen Kunktstoff bes classischen Alterthumes zum allegorischen Elemente ber Maleren aller Zeiten. Was schon im Alterthume bald zu luftigem Reize fich verflüchtigen, bald eine tiefe, bald

<sup>\*)</sup> Bey ben Italienern des fechtebnten Jahrhundertes, dem Pietro Aretino und A.

wiederum eine leichtere Bedeutung einschließen durfte, geftattet, nachbem alles religibse Bebenken unabsehlich weit zuruck gewichen ift, die leichtsinnigste, froblichste Auffassung und, binfichtlich ber bineingelegten Bedeutung, die willführlichfte Abweichung von allen ben mannichfaltigen Deutungen bes Alterthumes, aber welche wir einige Runde besitzen. Als Raphael diefen Runft ftoff werft in großerer Bulle benutte, und in fein eigenthum liches Gebiet binuberzog, fühlte und bediente er fich biefer Arenbeit. Er felbst, (wie auch Giulio und andere, welche bierin seinem Borbilbe gefolgt finb) ftutte fich feines eigenen Standpunctes eingebent, befonders auf bie fpatefte und will führlichste Auffaffung mythischer Dinge, ben Apulejus, ben Doid und abnliche Schriftsteller. Erft in ben neueren, gelehrteren Zeiten ift man auf die Grille verfallen, folche Aufgaben mit religibser Beachtung bes Enpischen und Symbolischen aufjuldfen, barin eine muffige und meift febr bebenfliche Gelebefamteit auszulegen, welche ber Darlegung bes eigentlich Runft. lerischen entgegenzuwirken scheint, gewiß bem Geschmacke unferer Zeitgenoffen nicht durchhin genugt und bie und ba ein ents schiebenes Borurtheil gegen moberne Behandlungen mpthologifcher Gegenstände bervorgerufen bat.

An und für sich soll der Künstler, in so sern er Sandwerfer ist und bürgerlich und bäuslich zu besteben hat, gestant und möglichst gerüstet seyn, jeder ehrlichen Anforderung seiner Zeitgenossen zu genügen; und gewiß würde man die Frage: ob neuere Künstler nur christliche und moderne, oder im Gegentheil nur antise Aufgaben behandeln sollen, nicht, ohne verlacht zu werden, auswersen können, wenn est nicht bey den mannichsaltigsten Anstalten, Künstler zu erziehen und auszustatten, in unseren Tagen doch überall an dem Entschlusse,

vielleicht felbst an einem inneren Beburfniffe fehlte, bie funft. lich und absichtlich Erzogenen in der Kolge auch zu beschäftig gen. Derselbe Geist ber Theorie, welcher die Errichtung und Beiterung ber lebranftalten wichtiger erscheinen läßt, als bie Entwickelung, Forderung, entschloffene Benutung ber Jugend. Fraft großer Talente, verleitet uns auch, über den Werth ober Unwerth von Runftaufgaben ju ftreiten, beren Auflofung wir funftigen Zeiten überlaffen. Gewiß durfte, wer in die Mirf. famteit feiner Zeitgenoffen einzugreifen wunscht, auf naberem Dege fein Ziel erreichen, indem er begehrte, mas ihn erfreut, und auf diese Beife ein Recht ermurbe, mit Runftlern gu babern, welche ihm Versprochenes und Wohlbelohntes nicht so garst, wie fie follten, gearbeitet haben. Indeg werden wir, por ben Reigungen und Bedürfniffen ber Runftler absebend, in Betrachtung gieben tonnen, ob die Bunfche und Foberungen umferer Zeitgenoffen, besonbers ber Runftfreunde, burch einseitige Auffaffung von Gegenstanden ber einen, ober ber anderen Art durchaus befriedigt werben fonnen.

Es ist wohl ausgemacht, daß unter allen sich darbietenden Gegenständen der Kunst die christlichen der allgemeineren Boltsbildung besonders nahe stehn, daher der Menge verständlicher sind, als Solches, so schon eine gewisse Hohe der Bildung voraussest. Wäre nun die Kunst unter allen Formen
der geistigen Mittheilung die zugänglichste, weil ihre Darstellung nicht auf willsührlichen Zeichen beruht, sondern auf ursprünglichen, von Haus aus jedem offenen Sinne verständlichen; so wäre sie auch durch ihren Beruf darauf angewiesen,
durch ihren Vortheil ausgesordert, einen wichtigen Theil ihrer
Kräste und Anstrengungen der Darstellung populärer, also
christlicher Ausgaben zu widmen. Aus früheren Untersuchungen entstinnen wir uns, daß hiedurch nicht einmal die bezehrenswerthe Schönheit gefährdet werde, indem eben diese in Rumstwerten nicht sowohl aus dem Segenstande an sich selbs, als vielmehr, theils aus der Jähigkeit des Künstlers, sich sie denselben zu begeistern, theils aus der Möglichkeit entsteht, ist tünstlerisch aufzusassen und darzustellen. Nach so viel tressichen, schönen und erhebenden Leistungen, als in den beglichte sten Spochen der neueren Kunst aus der Begeisterung sie christliche Begrisse und Vorstellungen hervorgegangen sind, worden wir mit Ueberzeugung, weder das Sine, noch das Inden läugnen können, noch, wie es geschehen ist, durch Sophisma den bezeichneten Gegenständen ihren eigenthümlichen Kunstwerhentziehen wollen.

Doch eben, weil bie Auffaffung von Gegenständen, wich mit bem religibsen und politischen Leben unserer Tage noch im mer eng verflochten find, nothwendig ernft, ftreng und gebub ben, also einseitig ift, wird bas Launige, Phantaftereiche, fim lich Reizende, besonders aber, was einige Maler unserer 3th ju verfennen fcheinen, jebe willführliche Begiebung und Die tung ganglich bavon ausgeschloffen fenn. Frenlich bat bie mb berne Maleren ber Italiener und anderer ihnen nachahmenber Rationen, vielleicht eben nur aus dem unbefriedigten Bediff niß einer mehrfeitigen Evolvirung ber allgemeinen Sunfal lage, jene Elemente und Beziehungen auch in Die firchlich Maleren hinubergenommen. Indef wird burch biefe Bermen gung bes Widerstrebenden auf der einen Seite die begehrenb werthe Strenge der kirchlichen Runft gerftort, auf der anderen bem unbefangenen Sinne nicht einmal jener Genuß gewährt, bei man bezweckt, ba es an fich felbft widrig ift, in den Richengo målben verweichlichte Greise, und Junglinge und Frauen ju fchu

welche ihre Reize unter religidsen Berzuckungen zur Schau les gen. Also dürfte, höherer Forderungen nicht zu gedenken \*), schon der gute Seschmack innerhalb des Sebietes der künstles rischen Beziehungen eine Absonderung begehren, jener ähnlich, welche in der Poesse und Aust längst eingetreten ist, oder doch angenommen wird. Allein nur um so mehr werden wir dem Reize, dem phantasiereichen Nuthwillen, der Allegorie, ihr eigenthämliches Feld zu sichern haben.

Schon die frühesten Rünftler der neuen und driftlichen Belt fühlten ben allgemeinen Berth ber Symbole und Perfonificationen bes classischen Alterthumes, beren fie gar Manche in die neue Runst binübernahmen. Auch während des bunkleren Mittelalters erhielt fich ein Theil biefer Sinngebilde vornehmlich in den Malerenen der Bnzantiner, doch auch in barbarisch italienischen und franklichen Denkmalen \*\*). Giotto scheint fie nebst anderen aus bem bochsten Alterthume überlieferten, aus ber florentinifchen Schule verbrangt ju baben; bingegen entbeckten wir in ben Personificationen bes Ambrusgio Lorenzetti im offentlichen Palaste zu Siena einige Zeichen ber Befanntschaft mit ben antiten Kunstgestaltungen \*\*\*). Diese uber bas gange Mittelalter verbreitete Sinneigung, gebieb frenlich erft um die Mitte des funfzehnten Jahrhundertes jur entschiedenen, ihrer felbst beutlich fich bewußten Beftrebung.

<sup>\*)</sup> S. die vielleicht zu weit getriebenen Bebenklichkeiten bes alten Ammanati, in seinem Briefe an die florentinischen Akabemiter, Raccolta di lett. sulla pitt. etc. To. III. Lett. 223. p. 364.

<sup>\*\*)</sup> S. Thi. I. Abb. III. F.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Lbl. II. Abb. X.

Die Schule bes Squarcione ging hierin, so weit mein Runde reicht, allen anderen und felbst den florentinischen Ab lern voran. Die Paduaner beschränften fich indeg auf be Nachahmung bes Sabituellen antifer Denfmale, welche Squa cione, wenn wir bem Bafari trauen burfen, gefammelt, mit allen Umftanden beachtet und copirt hatte \*), wie nach if feine Schule, besonders Zoan Andrea und Mantegna. B4 ben Klorentinern bingegen entstand bie hinneigung jur Fabt aus einem gewiffen Beburfniff ber Allegorie. Ben den Po duanern ging die Nachahmung von balberhobenen antifen \$60 beiten bis zur Berletung der Stylgesetze der Maleren; ben ihr gerknittertes Gefalte, ihre fchroffe Undeutung ber Forma fommt aus der Nachahmung von Bildwerfen und nicht, mi noch neuerlich ein Kunftfreund behauptet bat, aus einer p wiffen Befangenheit in der Nachbildung des gang anders m scheinenden Wirklichen. Die Florentiner hingegen, befondat Sandro Botticelli, übergingen in ihren mpthologischen Dav ftellungen das Sabituelle der antifen Kunstwerfe und begmis ten fich, burch die bekanntesten Symbole und Personification nen des Alterthumes anzubeuten, was ihnen jedesmal ber 914 regung werth schien. In beiben Schulen ward biefe Richtung durch das eben damals eintretende Bedurfniß, dem Beltfimt unbefangener und gebildeter Menfchen gu genugen, wenn mit bervorgerufen, boch ficher befordert und aufgemuntert.

Bis zur anderen Salfte des funfzehnten Jahrhundertes war die Kirche fast ungetheilt im Bestige der besten Kräst

<sup>\*)</sup> Ein Gemalde in ber wichtigen Folge venezianisch, sombat bifcher Bilber ber ehmals Golly, jest Ron. Preuß. Sammlung mit ber Aufschrift: S. MCCCCLIII. zeigt beutliche Spuren ber Befaund schaft mit antiken Denkmalen.

Damaliger Runftler. Auch bie Anfoberungen ber Einzelnen be-Schränkten fich, wie gabllose kleine Madonnen und Seiligenbilber bewähren, im Gangen auf Gegenftanbe ber bauslichen Andacht, und felbft ben Bergierung ber Gale, in welchen bie burgerlichen Obrigfeiten fich versammelten, mischte man firchliche Gegenstände unter die politischen Allegorieen, wie aus Den wohlerhaltenen Malerenen bes dffentlichen Palastes gu Siena, aus dem baufigen Durchblicken bes Rimbus an ben überweißten Banben bes Palaftes bel Podefta ju Floreng, pber aus anderen Benfpielen abzunehmen ift. Bu Giena marb allerdings ichon in ben erften Decennien des funfzehnten Sahrhundertes dem Labbeo bi Bartolo die Darftellung großer Selben und Staatsmanner bes Alterthumes aufgetragen; boch entfinnen wir und, daß ibm diese Belben miggluckt maren amb feinesweges mit ben Beiligen Darftellungen gu vergleichen find, welche ihnen gur Seite ftehn. Nachdem aber bas bis Dabin unbeachtete, ober boch untergeordnete Bedurfnif erwacht war, das hausliche Leben vertheilhafter einzurichten und in ber Vergierung ber Wohnungen bem Lebensfinne bie nothige Befriedigung zuzuwenden, mehrte fich, wie er voraus zu segen war, die Frage nach mythisch-allegorischen Bilbern.

In köfung biefer neuen Anfoderungen an bas Talent, find die Bildner den Malern vorangegangen. Schon Shisberti, welcher feine Berehrung des classischen Alterthumes in seiner Schrift sehr entschieden ausgesprochen \*), zeigte auch in seinen Rumstarbeiten Bekanntschaft mit vielen eigenthumlichen Jugen der antiken Bildneren, in welche Luca della Robbia,

<sup>\*)</sup> S. Cod. cit. ben erften bie antite Aunftgeschichte umfaffenben Abschnitt und manche, jum Cheil schon angeführte Andeutungen in seiner neueren Aunftgeschichte.

Die Schule bes Squarcione ging hierin, fo weit min Runde reicht, allen anderen und felbst ben florentinischen Ab lern voran. Die Paduaner beschränften sich indes auf it Rachahmung bes Sabituellen antifer Denfmale, welche Som cione, wenn wir bem Bafari trauen durfen, gefammelt, unt allen Umständen beachtet und copirt hatte \*), wie nach is feine Schule, befonders Zoan Andrea und Mantegna. 89 ben Rlorentinern hingegen entstand die hinneigung zur Fabl aus einem gewiffen Beburfnig ber Allegorie. Ben den P buanern ging die Nachahmung von halberhobenen antikn beiten bis gur Berletzung ber Stylgesetze ber Maleren; bem ibr gerknittertes Gefalte, ibre fchroffe Undeutung der Formel kommt aus ber Nachahmung von Bildwerken und nicht, mi noch neuerlich ein Runstfreund behauptet bat, aus einer p wiffen Befangenheit in der Nachbildung des gang andere a scheinenden Wirflichen. Die Florentiner hingegen, besondat Sandro Botticelli, übergingen in ihren mythologischen Dar ftellungen das Sabituelle der antifen Runftwerfe und beginig ten fich, burch die bekanntesten Sombole und Bersonification nen des Alterthumes anzudeuten, was ihnen jedesmal bet 910 regung werth schien. In beiben Schulen ward diese Richtung burch das eben damals eintretende Bedurfnig, dem Belifimt unbefangener und gebildeter Menfchen ju genugen, wenn nicht bervorgerufen, boch ficher befordert und aufgemuntert.

Bis zur anderen Salfte des funfzehnten Jahrhundertes war die Kirche fast ungetheilt im Bestige der besten Krast

<sup>\*)</sup> Ein Gemdlbe in ber wichtigen Folge venezianisch, lomber bifcher Bilber ber ehmals Solly, jest Ron. Preuß. Sammlung mit ber Aufschrift: S. MCCCCLIII. zeigt beutliche Spuren ber Befannt schaft mit antilen Denkmalen.

vamaliger Runftler. Auch die Anfoberungen der Gingelnen bechränften fich, wie zahllose fleine Madonnen und Seiligenbilber bewähren, im Gangen auf Gegenftanbe ber bauslichen Unbacht, und felbst ben Bergierung ber Gale, in welchen die burgerlichen Obrigkeiten fich versammelten, mischte man firch-Liche Begenftande unter Die politischen Allegorieen, wie aus Den wohlerhaltenen Malerenen bes offentlichen Balafies zu Siena, aus dem baufigen Durchbliden bes Rimbus an ben aberweißten Banben bes Palaftes bel Podefta ju Floreng, pber aus anderen Benfpielen abzunehmen ift. Bu Giena marb allerdings ichon in ben erften Decennien bes funfgehnten Jahrhundertes dem Tabbeo di Bartolo die Darftellung großer Selben und Staatsmanner bes Alterthumes aufgetragen; boch entfinnen wir und, bag ibm biefe Belben miggludt maren umb feinesweges mit ben Beiligen Darftellungen zu vergleichen find, welche ihnen jur Seite ftebn. Rachbem aber bas bis Dabin unbeachtete, ober boch untergeordnete Bedurfnif erwacht war, das bausliche Leben vertheilhafter einzurichten und in ber Bergierung ber Wohnungen bem Lebensfinne Die nothige Befriedigung jugumenden, mehrte fich, wie er voraus ju feten war, die Frage nach mythischeallegorischen Bildern.

In köfung biefer neuen Anfoberungen an bas Talent, find die Bildner den Malern vorangegangen. Schon Shisberti, welcher seine Berehrung des classischen Alterthumes in seiner Schrift sehr entschieden ausgesprochen \*), zeigte auch in seinen Kunstarbeiten Bekanntschaft mit vielen eigenthumlichen Jugen der antiken Bildneren, in welche Luca della Robbia,

<sup>\*)</sup> S. Cod. eit. ben erften bie antife Runftgeschichte umfaffenben Abschnitt und manche, jum Theil fcon angeführte Andeutungen in seiner neueren Runftgeschichte.

Die Schule bes Squarcione ging bierin, so weit min Runde reicht, allen anderen und felbst den florentinischen Be lern voran. Die Pabuaner beschränften fich indes auf it Machabmung des Sabituellen antifer Denfmale, welche Com cione, wenn wir bem Bafari trauen burfen, gefammelt, mit allen Umftanden beachtet und copirt hatte \*), wie nach if seine Schule, besonders Zoan Andrea und Mantegna. By ben Klorentinern bingegen entstand die hinneigung jur Fall aus einem gewiffen Bedurfnif ber Allegorie. Ben den P duanern ging die Nachahmung von balberhobenen antiku b beiten bis zur Berletzung der Stylgesetze ber Maleren; ben ihr gerknittertes Gefalte, ihre schroffe Andeutung der Forms kommt aus der Nachahmung von Bildwerfen und nicht, mi noch neuerlich ein Runstfreund behauptet bat, aus einer p wiffen Befangenheit in ber Nachbilbung bes gang anders m scheinenden Wirflichen. Die Florentiner hingegen, besonder Sandro Botticelli, übergingen in ihren mythologischen Da ftellungen bas Sabituelle ber antifen Runftwerfe und begwiß ten fich, burch die bekanntesten Symbole und Personisteatib nen bes Alterthumes anzubeuten, was ihnen iedesmal bet 910 regung werth schien. In beiden Schulen ward diese Richmy burch bas eben bamals eintretende Beburfnig, bem Beltfimt unbefangener und gebildeter Menfchen ju genugen, wenn nicht bervorgerufen, boch ficher beforbert und aufgemuntert.

Bis zur anderen Salfte des funfzehnten Jahrhunbertes war die Kirche fast ungetheilt im Bestige der besten Kriste

<sup>\*)</sup> Ein Gemdlbe in ber wichtigen Folge venezianisch, lowbat bifcher Bilber ber ehmals Solly, jest Ron. Preuß. Sammlung mit ber Aufschrift: S. MCCCCLIII. zeigt beutliche Spuren ber Befannt schaft mit antilen Denkmalen.

Damaliger Runftler. Auch die Anfoberungen ber Gingelnen be-Schränkten fich, wie zabllose kleine Madonnen und Beiligenbil ber bewähren, im Ganzen auf Gegenstände ber bauslichen Anbacht, und felbst ben Bergierung ber Gale, in welchen die burgerlichen Obrigkeiten fich versammelten, mischte man firch-Liche Gegenstände unter die politischen Allegorieen, wie aus Den wohlerhaltenen Malerenen bes dffentlichen Palastes at Siena, aus bem baufigen Durchblicken bes Mimbus an ben aberweißten Banben bes Palastes bel Pobesta ju Floreng, pber aus anderen Benfpielen abzunehmen ift. Bu Giena marb allerdings ichon in den erften Decennien bes funfgehnten Jahrhundertes dem Labdeo di Bartolo die Darftellung großer Selben und Staatsmanner bes Alterthumes aufgetragen; boch entfinnen wir uns, bag ibm biefe helben miggluckt maren amb feinesweges mit ben beiligen Darftellungen gu vergleichen find, welche ihnen zur Seite ftehn. Nachbem aber bas bis Dabin unbeachtete, ober boch untergeordnete Bedurfnig erwacht war, das bausliche Leben vertheilhafter einzurichten und in ber Bergierung ber Wohnungen bem Lebensfinne Die nothige Befriedigung juguwenden, mehrte sich, wie er voraus ju seten war, die Frage nach mythisch-allegorischen Bilbern.

In Losung bieser neuen Anfoberungen an das Talent, find die Bildner den Malern vorangegangen. Schon Shiberti, welcher seine Berehrung des classischen Alterthumes in seiner Schrift sehr entschieden ausgesprochen \*), zeigte auch in seinen Kunstarbeiten Bekanntschaft mit vielen eigenthumlichen Jugen der antiken Bildneren, in welche Luca della Nobbia,

<sup>\*)</sup> S. Cod. cit. ben erften bie antite Runfgeschichte umfaffenben Abichnitt und manche, jum Cheil ichon angeführte Andeutungen in feiner neueren Runftsefchichte.

Die Schule bes Squarcione ging hierin, so weit min Runde reicht, allen anderen und felbst den florentinischen Ab lern voran. Die Paduaner beschränften sich indes auf in Rachahmung bes Sabituellen antifer Denfmale, welche Gow cione, wenn wir bem Bafari trauen burfen, gefammelt, mit allen Umständen beachtet und copirt hatte \*), wie nach if seine Schule, besonders Zoan Andrea und Mantegna. B9 ben Florentinern bingegen entstand bie hinneigung jur fabl aus einem gewiffen Bedurfnif ber Allegorie. Bev den 🕪 buanern ging die Nachahmung von halberhobenen antika \$ beiten bis jur Berletung ber Stylgesetze ber Maleren; bem ihr gerknittertes Gefalte, ihre fchroffe Undeutung ber Forma kommt aus der Nachahmung von Bildwerken und nicht, mi noch neuerlich ein Runftfreund behauptet bat, aus einer & wiffen Befangenheit in der Nachbildung des gang anders m scheinenden Wirklichen. Die Florentiner hingegen, besond Sanbro Botticelli, übergingen in ihren mythologischen Dur ftellungen das Sabituelle der antifen Runftwerfe und begnite ten fich, durch die bekanntesten Symbole und Personification nen bes Alterthumes anzudeuten, was ihnen iebesmal ber 918 regung werth schien. In beiden Schulen ward diese Richtung burch bas eben bamals eintretende Bedurfniß, dem Belifimt unbefangener und gebildeter Menfchen ju genugen, wenn nicht bervorgerufen, boch ficher befordert und aufgemuntert.

Bis zur anderen Salfte des funfzehnten Jahrhundertel war die Kirche fast ungetheilt im Besitze der besten Krast

<sup>\*)</sup> Ein Gemalbe in ber wichtigen Folge venezianisch, lomber bifcher Bilber ber ehmals Solly, jest Ron. Preuß. Sammlung mit ber Aufschrift: S. MCCCCLIII. zeigt beutliche Spuren ber Befannt schaft mit antilen Denkmalen.

Damaliger Runftler. Auch bie Anfoberungen ber Ginzelnen beschränkten sich, wie zahllose kleine Madonnen und heiligenbilber bewähren, im Gangen auf Gegenftanbe ber bauslichen Anbacht, und felbst ben Bergierung ber Gale, in welchen Die burgerlichen Obrigkeiten fich versammelten, mischte man firchliche Gegenstände unter bie politischen Allegorieen, wie aus Den wohlerhaltenen Malerenen des dffentlichen Palastes zu Siena, aus bem baufigen Durchblicken bes Mimbus an ben aberweißten Wanben bes Palaftes bel Pobeffa ju Floreng, ober aus anderen Benfpielen abzunehmen ift. Bu Giena marb allerdings fcon in den erften Decennien des funfgebnten Sabrbundertes dem Tabbeo bi Bartolo die Darftellung großer Selben und Staatsmanner bes Alterthumes aufgetragen; boch entfinnen wir une, bag ibm diese helben miggluckt maren umb feinesweges mit ben beiligen Darftellungen zu vergleichen find, welche ihnen jur Seite ftehn. Nachdem aber bas bis Dabin unbeachtete, ober boch untergeordnete Bedurfnig erwacht war, das bausliche Leben vertheilhafter einzurichten und in ber Verzierung ber Wohnungen bem Lebensfinne die nothige Befriedigung juguwenden, mehrte fich, wie er voraus ju feten war, die Rrage nach mnthisch-allegorischen Bilbern.

In köfung biefer neuen Anfoderungen an das Talent, find die Bildner den Malern vorangegangen. Schon Shiberti, welcher feine Berehrung des classischen Alterthumes in seiner Schrift sehr entschieden ausgesprochen \*), zeigte auch in seinen Kumstarbeiten Bekanntschaft mit vielen eigenthumlichen Jugen der antiken Bildneren, in welche Luca della Robbia,

<sup>\*)</sup> S. Cod. cit. ben erften bie antite Aunfgeschichte umfaffenben Abschnitt und manche, jum Cheil schon angeführte Andeutungen in seiner neueren Aunftgeschichte.

wie jene Tanzerinnen der Orgelverzierung bezeugen, noch ungleich tiefer eingedrungen war. Lorenzo Medici, der alte, fand demnach, als er den Porticus seiner Villa zu Poggio a Cajano durch einen Friis von gebrannter Erde verzieren ließ, welcher die Geheimnisse der Urwelt nach griechischem Mythus andeutet, die Bildner bereits darauf vorbereitet seinen Wansschen zu genügen; weniger die Maler, deren einige, besonders Botticelli, von demselben Gonner angeregt \*\*), nun ebenfalls begannen, in frenen Allegorieen, oder gegebenen mythologisschen Borstellungen sich zu versuchen.

Demnach entstand jene Erweiterung des Sebietes der neueren Kunst gewissermaßen nur aus der Steigerung eines Berlangens, welches selbst in den unvollkommneren Arbeiten des Mittelalters überall ausseuchtet, gegen Ende des sunfzehnten Jahrhundertes entschieden, und mit dem deutlichsten Bewustseyn des eigenen Wollens hervorgetreten war; und Raphael ist daher nicht sowohl der erste, welcher sein Talent auf Segenstände der Mythologie bezogen, als vielmehr derzenige, welcher den Ansoderungen mehrseitig gebildeter Männer seiner Zeit, durch seine gleichmäßig ergögliche und bedeutsame Behandlung mythischer Ausgaben zuerst durchaus genügt hat. In dieser Beziehung ist er allerdings als Stifter anzusehn. Denn er lehrte durch sein Benspiel, daß solche Ausgaben nicht, gleich den sirchlichen, mit religiöser und historischer Strenge, sondern

<sup>\*)</sup> S. Vasari, vita di Sandro Botticelli, — In casa Medici a Lorenzo vecchio lavorò molte cose e massimamente una Pallade su una impresa di bronconi, che buttavano fuoco. — Bergl. benf. 38 Ende diefes Lebens. Seine calunnia d'Apelle, ift nicht mehr vorbanden, wohl aber andere Gemalde diefer Art, beren Bafari bier nicht ermabnt.

wit poetischer Freyheit und Willführ aufzusassen find; er zeigte, wie bildnerische Borbilder, wo solche für Bekleidung, Wassnung, Sharakter und anderes historische genutzt werden sollen, nach malerischen Stylkoderungen umzugießen sind; wie man Idge des gegenwärtigen Lebens, deren der Maler nun einmal nimmer entbehren kann, den antiken Aufgaben aneignen solle. Ich überlasse dem Leser, zu entscheiden, ob es neueren Malern beferte gelungen sey, antike Eigenthümlichkeiten und moderne Modelle zu einem Gusse zu verschmelzen.

Obwohl es nun, wie ich angedeutet habe, an sich selbst weduschenswerth ist, das beide Beziehungen der Runst, die kirchliche und die poetische, wie in ihrer Absicht und Richtung, so auch in ihrer duseren Erscheinung, in der Manier und Beshandlung, einen gewissen Gegensat bilden; so sodert dennoch, sowohl die Wurde ihres Gegenstandes, als besonders ihre Bestimmung, der Architectur sich anzuschließen, von beiden eine gewisse Strenge und Gediegenheit des Styles; über welchen Bezriss wir uns früher verständigt haben. Dahingegen entstand in den vergänglichen und beengten Wohnungen der nordlichen Länder das Bedürfnis von der Baufunst unabhängiger, beweglicher Gemälde, welche nicht so ganz denselben Ansoderungen unterliegen, als die Hervordringungen jener anderen, höher hinaus strebenden Richtungen.

Es war schon den Alten aufgefallen, wie die Erscheinung der Dinge, auch abgesehn von der Bedeutung und Schönheit ihrer Form, an und für sich einen sinnlichen Reiz besitze, welcher auf leisen Undulationen des Lichtes und lieblichen Uebergängen des Tones beruht. Daher ihre Ahpparographen, welche man zwar in jenen Zeiten unumwundener Nede nach ihren Beziehungen und Gegenständen benannte, doch nichts desto

weniger liebte und theuer bezahlte. Im neueren Weftalter, besonders im Berlaufe bes flebzehnten Jahrhundertes, leife ten bie hollander in diefer Schwelgeren des Auges bas Um nachabmliche. Und, was man auch fagen moge, so verbanten wir boch ihren besten, (ben originellen, nicht Runstwerte und Manieren nachahmenden) Malern die Runft, auch ben minder schonen und fast unbedeutenden Dingen ihren Reig abzugewir nen. 3br genugfamer, aber tief einbringender Blick auf Land und Meer, auf frische Weiden und frobe Ernbten, auf bie Blumenfulle bes Brublings und Achnliches bat ficher ichon manche trube Winterstunde erheitert. Demnach burfte es meber befremden, noch an fich felbst zu beflagen senn, wenn and in unseren Tagen schone Talente eine abnliche Richtung ein ichlagen und oftmals entschiedener aufgemuntert werden, als folche, welche mit ungulänglichen Rraften einem boberen Biele nachstreben. Leben wir boch am Enbe aller Zeiten; ift es boch fur und bennabe unumganglich, die verschiedensten Rich tungen, ba wir nun einmal mit allen bistorisch bekannt find, bem gegenwartigen Bedurfnif anzupaffen. Bewahren wir uns nur bor ber Bermifchung bes Unvereinbaren, fen es uns nur jedesmal gang ein Ernft, fo wird fich ergeben, bag alle, auf und übergegangene Runftrichtungen, fene bes griechifchen und bes driftlichen Alterthumes mit biefer britten gemeinschaftlich obwohl jede für sich, bestehen und fortwirken konnen, ohne einander, wie man bisweilen zu befürchten scheint, bemmend, ober aufbebend entgegenzuwirfen.

Ueberhaupt beruhen die hinderniffe, welche in den alter ren Zeiten von Giotto bis auf Naphael von Urbino, die Entwickelung der Kunst aufgehalten haben, die Ursachen des fruhen und, in Ansehung des allgemeinen Standes der Bildung, ganz vorzeitigen Berfalles der Runft, welcher fast unmittelbar wach dem Code Raphaels eingetreten ist, auf ganz Anderem, als auf der Wahl des Segenstandes, auf der Richtung der Beziehungen. Wir wollen beide Ereignisse für sich betrachten und versuchen, aus ihrer Erklärung für die Pflege und Fdrederung der Runft Bortheil zu ziehn.

Unlaugbar ging bie neuere Runft nach Mafgabe ber Anzeigen, welche ihr erftes Aufblubn begleiteten, bem Biele, welches fie erreichen follte, nur langfam und mit vielen Unters. brechungen entgegen. Die großen Meifter bes brengehnten Sabrhundertes, Ricolas von Disa mit seinen Gehulfen, Cimabue, Duccio, vielleicht selbst Ugolino, wenn die Madonna in Orsanmichele sein Werk ift, erreichten, auch abgesehn von der Burde und herrlichkeit ihres Absehns, in ber Ausbildung bes Einzelnen, im Ausbruck und in ber Bezeichnung, verglichen mit ihren Borgangern eine febr bobe Stufe. Beit entfernt, biefe Runftler ju überbieten, blieb Giotto und wer ihm folgte, was die Charafteristif sittlichen Genns und Wollens angeht, weit hinter feinen Borgangern juruck; wir erinnern und, bag. fein Ruhm theils auf Abanderung ber Manier, ober ber mas lerifchen Sandhabung, theils auch auf ber Einführung einer neuen Richtung auf Sandlung und Bewegung und frepere Erfindung fich grundete, wodurch das Gebiet der funftlerischen Beziehungen allerdings erweitert, boch ber Sinn feiner Zeits genoffen auf lange Beit von ber unumganglichen Begrundung bes Charafters abgelenft warb. Rach Giotto blieb bie Maleren besonders zu Florenz wohl ein Jahrhundert lang, ben wenigen, theils schon von mir bervorgehobenen Ausnahmen, hinfichtlich ber Manier auf ber Stufe, auf welche jener Stife ter fie erhoben hatte, hinfickelich des Geiftes, wie es überall

ben Rachahmern sich wiederholt, tief unter ihrem Batilie Als darauf, gegen die Mitte des sunfzehnten Jahrhundenst Masaccio und Fiesole, umbestreitbar aus einem innern Kodursniss, die malerische Darstellung durch die wichtigsten Butheile bereichert hatten, ward ihr Bestreben nicht alsbald sonnem Ziele weiter entgegengeführt, vielmehr entstand von num eine Lucke von einigen für den Fortschritt der Runst verland nen Decennien. In den folgenden und die auf Lionardo und Raphael hatten wir endlich die bestrembliche Erscheinung wahr genommen, das viele Künstler, Cosimo Roselli, Filippo Lippi, Pietro Perugino, Pinturicchio und andere, ihre Laufdahr auf das herrlichste begannen, hingegen in spateren Jahren in im unerfreuliche, geist- und geschmacklose Manier versielen.

Diese Erscheinungen, welche eine zu befangene Botlick sit die Alterthamer der neueren Runft nicht selten überscha macht, entstehen, wenn ich mich nicht tausche, großenheiß aus einem zu entschiedenen Junftgeiste, in welchen die Amst gleich anderen Gewerben, verfallen war, indem sie den die gerlichen Einrichtungen der italienischen Gemeinwesen des Mittelalters sich sügte, denen sie andrerseits unstreitig mannicht tige Forderungen verdankt. Der Ursprung dieser Verhältusseist, wie so viel Anderes über das drepzehnte Jahrhunden prückreichende, aus Mangel an schristlichen Densmalen dunkt. Die Nachrichten und Auszuge von den Statuten der Malen zumft verschiedener italienischer Städte \*), welche wir bestehen zu erfchiedener italienischer Städte \*), welche wir bestehen

<sup>\*)</sup> Der fienefichen, S. Della Valle, lett. Senesi To. I. lett. XVI.; M. genuesifchen, S. Raccolta di Lett. sulla pitt. etc. To. VI. Lett. XIV. s. To. VII. Lett. XV.; ber venezianischen, bas. Tom. V. Lett. CLXIV. und an anderen Stellen. Heber die florentinische S. Baldinuch wenn ihm zu trauen ift; denn das Original bat fich verloren.

reichen nirgend bis in febr alte Zeit hinauf und find mabre Scheinlich burthbin spatere, immer mehr ausgestaltete Redactionen, welche die Aufbewahrung der alteren überfluffig zu maden schienen. Aus biefem Berhaltnif entstand junachst eine, bem bemofratischen Ginne ber italienischen Staaten allerbings angemeffene, boch ben Runften gefährliche Gleichstellung von Meistern, beren einige nur Sandwerfer, andere zwar ebenfalls; wie fich's gehort, Sandwerker waren, boch zugleich Manner pon Seift und Streben. Wir entfinnen uns aus fruber \*) mitgetheilten Ausjugen, bag bie Stimme großer Runftler, bes Arcagno, Labdeo und anderer, in den Berathungen ber florentinischen Domberwaltung einer unendlichen Bahl vollig unbekannter Ramen gleichgestellt worden, welche, wenn wir ber Runftgeschichte nicht alle Gerechtigkeit absvrechen wollen, schwerlich das hohe Berdienst jener ersten erreicht haben. Gine gang andere Stellung mochten die Runftler vor ganglicher Ausbilbung ber Bunfte, vor ganglicher Berbrangung griftofratischer Pringipien, in ben Gemeinwefen eingenommen baben; benn gewiß ward die Perfonlichkeit großer Runftler noch im brengehnten Jahrhundert auf eine Weise geehrt \*\*), welche nach bem Ableben bes Giotto für einige Zeit aus ber Geschichte verschwindet.

Ferner führten die burchgebildeten Zunfteinrichtungen unlängbar eine mehr, als zu billigente, schabliche Abhangigkeit bes Lehrlings herben, welcher durchhin auf zu lange Zeit und allzu fest an den Meister gekettet \*\*\*) und eben daber in dessen

<sup>\*)</sup> S. Abh. X. und XI.

<sup>\*\*)</sup> S. 2166. XI. S. 141. f. 145. 152.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Cennino di Drea Cennini, Cod. s. cit. wo von swolfiabe rigem Lehrlinges und Gesellenverhaltniß bie Rebe. Dieses mochte

Manier und Eigenthamlichkeit bis zur gänzlichen Abstumpsum seiner Fähigkeiten und eigenen Bestrebungen befangen wan. Bielleicht werden einige unserer Zeitgenossen, uneingedent ihm Abneigung, sich selbst, wenn auch unter den billigken Bedingungen irgend einem Meister anzuschließen, jene übergroße Abdangigkeit als einen der mächtigken Hebel der neueren Amst auspreisen wollen, da es nun einmal beliebt ist, geschichtliche Berhältnisse nach Laune darzuskellen und Grundsätze amsuschlen, denen man keinesweges zu solgen beabsichtet. Indet durfte es zu ührem eigenen Besten ausschlagen, wenn sie kinstighin, einerseits eine gehörig bedingte Unterordnung unter der Meister sich gefallen ließen, andererseits der begründeten So

rechtlich mit großer Strenge abgefchloffen fenn; es murden fiem liche Bertrage bes Deifter mit ben Bormundern bes Lehrlingt ab gefaßt, wie unter anbern, Archiv. dell' opera del Duomo di bien, Pergamene No. 616. eine Bollmacht bejeugt, vermoge welcher in Bildhauer oder Steinmen Ciolus, einen britten ermachtigt, in fei nem Ramen und fur ihn einen gemiffen Terius als Lehrling anib nehmen - ad recipiendum pro eo et ejus nomine Terium ..... Baldini de castro Florentino nunc commorantem Senis In discri pulum et pro discipulo scripti Cioli, Et ad promictendum ipsi Terio vel alie persone pro eo, quod ipse Ciolus magister tenebit eundem Terium in suum et pro suo discipulo ad termisum et terminos statuendum et statuendos a dicto Ciolo et quod eum dictam suam artem docebit et ad statuendum et premictendum salarium etc. - In ben Statuten ber genuefichet Malergunft, welche gur Beit ber Streitigfeiten mit bem Raln Paggi wiederum hervorgezogen wurden, befand fich (G. Raccolta di Lettere sulla pittura etc. To. VI. Lett. XLV.) die Berordnung, baf Miemand gu Genua bie Maleren ausüben tonne, ohne vorber fieben Jahre bemfelben Reifter als Lehrling gebient ju haben. - Di wohl unter denen, welche in unferen Lagen dem Mittelalter fomit, merifc anhangen, fo fasfame und gebulbige Boglinge aufzufinden maren? -

schichte zugeben wollten, daß schon jenes Voruntheil für Sis otto, welches die Kunft so langezeit auf derselben Stufe fests gehalten, besonders aber jene bedenkliche Erscheinung, daß bis auf Raphael die großen Meister meist nur aus den Schulen der geringen, hingegen aus den Schulen der großen Meister häusig gar schwache und mäßige Künstler hervorgegangen sind, durchhin nur aus der Uebermacht des Meisters, aus der Geswalt seiner Einwirtungen auf die Seele des Lehrlings ents sprungen sen.

Allein auch iener übertriebene Gewerbsgeift, welcher nicht felten, wie im Zeitalter ber fogenannten Giottesten, Die leich. tere, behendere Manier der emsigeren und grundlicheren vorziehn machte, vortreffliche Talente frühe von der Bahn ernftlichen Strebens nach innerer Bollenbung abzog, mochte eben mur baber entstanden senn, daß man die Runst, welche ihre burgerliche Bestimmung zu einseitig verfolgt und ausgestaltet batte, nunmehr auch gang einseitig als ein Gewerbe in Unfpruch nahm \*), was allerdings feine gute, aber auch feine migliche Seite bat. Mochte man die gute, einen ermäßigten Antheil jenes innerhalb gewiffer Grenzen burchaus erforberlis chen Gewerbsgeistes, wirklich in Anwendung bringen, ohne in Die bedenkliche und schlimme zu verfallen, welche hier bloß in der Uebertreibung liegt. Rrenlich find wir por der Sand gleich weit bavon entfernt, uns binfichtlich des funftlerischen Erwerbsgeiftes bem Dage, ober bem Unmage hingugeben; und es ift ficher denen, welche die Einrichtungen bes Mittelalters

<sup>&</sup>quot;) Es wird in ben vorangehenden Abhandlungen aufmertfamen Lefern langft aufgefallen fenn, bag bie meiften ber mitgetheilten Bertrage gang handwertemafige Berhaltniffe vorausfenen.

auch in biefer Bezlehung für unverbefferlich und wänschabt werth halten wollen, doch keinesweges um deren Wiedenfrnstellung zu thun. Wie würde auch so Vieles, welches in du Runstbestrebungen unserer Tage ben scheindar entschiedenen Gegensate doch gleichmäßig krankhaft und erfolglos ist, wie würde die vorwaltende Neigung einseitigen Begriffen nachpgrübeln und subjectiven Stimmungen sich hinzugeben, mit je ner praktischen Rüstigkeit der mittelalterlichen Malerbuden zu vereinigen seyn?

Diese dusteren Verhaltnisse hemmten den Fortschritt der Runstler zu mehrseitiger Geistesbildung, besonders zu jener webständigen Durchdringung und Aneignung der Gesetze des sch
Gestaltens und Erscheinens, welche die vollendete Darstellung genau genommen selbst die durchgebildete, deutliche Anschadung ihrer Gegenstände, unumgänglich erheischt. Hingegen wach die, nicht minder wünschenswerthe Entwickelung des Schlefühles ben den Malern, wie besonders ben den Bildnern duch Abwesenheit sicherer architectonischer Grundlagen, wenn nicht durchaus gehemmt, doch verkümmert und ausgehalten.

Diejenige Eigenschaft vortrefflicher Kunstwerke, welche ich Styl nenne, und in den einleitenden Untersuchungen sowoll vom Gegenstande, als von dessen Darstellung (sogar dußerlichst Technischen) abgesondert und für sich betrachtet saber beruhet, wie wir uns entsinnen, theils auf einem sein gebib deten Gesühle für die Schönheit räumlicher Verhältnisse, des seinen micht unmittelbar vom Gegenstande gebotm wird, also meist in der Willführ des Künstlers liegt; theils aber auch auf Kenntnis und Verückstigung der Foderungen

<sup>\*)</sup> botteghe; G. Bafari, Die Novelliften und A.

bes jedesmaligen derben Kunststoffes. In beiden Beziehungen zeigt den übrigen Künsten die Baufunst den Weg, sowohl, weil sie durch ihren Beruf auf abgesonderte Aussallung und hohere Ausbildung der Schönheit der Verhältnisse, zugleich auf besondere Berücksichtigung des derben Wateriales angewiesen ist, als auch, weil sie nothwendig den übrigen Künsten vorangeht. Die Entstehung des Stylsinnes läst sich, wie schon erinnert worden, dis in das aegyptische und indische \*) Alsterthum, also auswärts dis zu jenen Zeiten hin versolgen, welche der Entstehung, oder Erfindung eigentlicher Kunst um ein Weltalter vorangehn.

Indes nahm die neuere Runft, wie man immer das Gegentheil wünschen und behaupten möge, einen ganz anderen Lauf, als die ursprüngliche und alteste. Diese erhob sich über wohlgesicherten Grundlagen, welche bereits die Bedingungen, ich möchte sagen, die Nothwendigkeit ihrer künstigen Entwickelung enthielten. Hingegen entstand die neuere, wenn wir sie rein als Runst und abgesondert von begeisternden Einwirkungen betrachten, aus einer allmählichen Entwirrung halbdeutslicher Reminiscenzen von den künstlerischen Absichten und Leisstungen der classischen Vorwelt. Daher zeigte sie sich auf ihren ersten Stusen nicht, wie im höchsten Alterthume, in grossen Wassen und einfachen Eintheilungen, denen eben nur noch die Ausbildung ins Einzelne sehlet, sondern zunächst überhäuft und verworren, voll einzelner Anregungen, welche ihre Stelle, ihr rechtes Was noch nicht gefunden hatten.

<sup>\*)</sup> Das Ron. Mufeum ju Berlin befigt in einem bilbnerischen Fragmente ein Probeftuck bes indischen Stylfinnes, von welchem Sppfabguffe ju haben find.

auch in bieser Beziehung für unverbesserlich und twünschens werth halten wollen, doch keinesweges um deren Wiederher stellung zu thun. Wie wurde auch so Vieles, welches in den Runstbestrebungen unserer Tage den scheindar entschiedenem Gegensate doch gleichmäßig krankhaft und erfolglos ist, wie wurde die vorwaltende Neigung einseitigen Begriffen nachzugrübeln und subjectiven Stimmungen sich hinzugeben, mit jener praktischen Rüstigkeit der mittelalterlichen Malerbuden Du vereinigen seyn?

Diese dußeren Verhältnisse hemmten ben Fortschritt ber Runftler zu mehrseitiger Geistesbildung, besonders zu jener vollsständigen Durchdringung und Aneignung der Gesetze des sich Gestaltens und Erscheinens, welche die vollendete Darstellung, genau genommen selbst die durchgebildete, deutliche Anschammg ihrer Gegenstände, unumgänglich erheischt. Hingegen ward die, nicht minder wunschenswerthe Entwickelung des Grylgessühles den Walern, wie besonders den Gildnern durch Abwesenheit sicherer architectonischer Grundlagen, wenn nicht durchaus gehemmt, doch verkümmert und ausgehalten.

Diejenige Eigenschaft vortrefflicher Kunstwerke, welche ich Styl nenne, und in den einleitenden Untersuchungen sowohl vom Gegenstande, als von dessen Darstellung (sogar vom dußerlichst Technischen) abgesondert und für sich betrachtet habe, beruhet, wie wir und entsinnen, theils auf einem sein gebils deten Gesühle für die Schönheit räumlicher Verhältnisse, defsen Unwendung nicht unmittelbar vom Gegenstande geboten wird, also meist in der Willsühr des Künstlers liegt; theils aber auch auf Kenntnis und Berücksteigung der Foderungen

<sup>\*)</sup> botteghe; G. Bafari, Die Novelliften und A.

bes jedesmaligen berben Runststoffes. In beiden Beziehungen zeigt den übrigen Künsten die Bautunft den Weg, sowohl, weil sie durch ihren Beruf auf abgesonderte Auffassung und höhere Ausbildung der Schönheit der Verhältnisse, zugleich auf besondere Berücksichtigung des derben Materiales angewiesen ist, als auch, weil sie notzwendig den übrigen Künsten vorangeht. Die Entstehung des Stylstinnes läst sich, wie schon erimnert worden, dis in das aegyptische und indische \*) Alsterthum, also auswärts dis zu jenen Zeiten hin versolgen, welche der Entstehung, oder Erfindung eigentlicher Kunst um ein Weltalter vorangehn.

Indes nahm die neuere Kunst, wie man immer das Gegentheil wünschen und behaupten möge, einen ganz anderen Lauf, als die ursprüngliche und alteste. Diese erhob sich über wohlgesicherten Grundlagen, welche bereits die Bedingungen, ich möchte sagen, die Nothwendigkeit ihrer künstigen Entwickelung enthielten. Hingegen entstand die neuere, wenn wir sie rein als Kunst und abgesondert von begeisternden Einwirkungen betrachten, aus einer allmählichen Entwirrung halbdeutslicher Reminiscenzen von den künstlerischen Absichten und Leisstungen der classischen Vorwelt. Daher zeigte sie sich auf ihren ersten Stusen nicht, wie im höchsten Alterthume, in grossen Wassen und einsachen Eintheilungen, denen eben nur noch die Ausbildung ins Einzelne sehlet, sondern zunächst überhäuft und verworren, voll einzelner Anregungen, welche ihre Stelle, ihr rechtes Maß noch nicht gefunden hatten.

<sup>\*)</sup> Das Ron. Museum ju Berlin befigt in einem bilbnerischen Fragmente ein Probestud bes indischen Stylfinnes, von welchem Sppfabguffe ju haben find.

Dieser Borwurf betrifft zuvorderft bie italienische Architec tur, welche mabrend des zwolften Jahrhundertes, ben oft lob. licher Anlage bes Gangen, boch in ihren Zierben nichts ift, als eine vollige Verwirrung antifer Reminiscengen; im brevgebuten aber ohne innere Grunde und aus bloger Reigung zum Bech fel bem gothischen, ober beutschen Baugeschmacke fich anschließt. Die Einführung einer Bauart, welche, in fo fern fie Lob ver bient, nur im mittleren und dugerften Rorben ju Saufe ift. bingegen im Guben überall gegen bie elimatischen Foberimgen versidit, ift unlaugbar, was Italien angeht, ein blofes Symptom ber Schwäche und Unsicherheit \*). Gewiß fühlte man von Anbeginn, daß jene Bauart ber ftumpfwinkligen Unlage füblicher Dacher, bem Bedurfniß schattiger Sallen und Anderem burchaus widerstrebe, ba man in Italien fich feets begnugt bat, blog ibr Unwesentliches, mehr ber Bierbe, als ber allgemeineren Anlage Geborenbes nachzughmen. Die Berseiten ber Kirchen, selbst jene bessere ber Oberkirche bes SL Frang zu Afifi, versah man mit falfchen über bas Dach binausragenden Giebeln; ben Fenstern, welche man nicht so meit dffnen wollte, als im Rorden beliebt war, suchte man burch eine Berwickelung überhaufter Bierben ben Unfchein größerer Raumigkeit zu geben. Gewiß wird felbft ber entschiedenfte Berehrer ber Architectur bes beutschen Mittelalters beren its lienische Nachahmungen nicht wohl billigen konnen.

Schon in jener alteren, noch auf einem Gegebenen ruhenden Bauart des hoheren Mittelalters war den bildenden Kunsten nicht überall in dem Maße ihre Stelle gesichert worden, als im classischen Alterthume; doch gab es darin noch

<sup>\*)</sup> S. Thi. 11. Abh. XI.

immer Rlachen und Abtheilungen, welche ju geordneten, arditectonisch zusammenhangenden Werfen einluden. Jene schon berührten Bandgemalbe in bnjantinischer Manier, welche bas Mittelschiff ber alten Bafilica f. Vietro in Grado unweit Vifa verzieren, find, abgesehn von ihrem malerischen Berbienfte, noch immer als wohlgeordnete Arbeiten zu betrachten. Rolge aber, wahrend ber Berrichaft eines verstummelten beutichen Baugeschmackes, ward es bie schwierigste Aufgabe, bie to baufig burchbrochenen und in die feltsamften Liguren burchschnittenen Raume bilbnerisch ober malerisch auszuzieren. Daber ein fortdauernder Rampf bes Stylfinnes bamaliger Runftler, welche in biefer Beziehung bem classischen Alterthume verwandt und von dem moderneren absichtlichen Ausgehn auf Berwirrung noch febr weit entfernt waren; ein Rampf, in welchem bisweilen bas Talent, ofter bie außeren Berbaltniffe fiegten. Ich erinnere hier an die ungeordnete malerische Bergierung der Nathbaufer zu Siena und f. Simignano und anderer Gebaube Dieser Zeit; ober an jene verworrene Abtheilung ber italies nischen Altartafeln bes vierzehnten Sahrhundertes, welche die Runftler nothigte, wiber Willen allen ihnen geläufigen Bortheilen ber Zusammenstellung zu entsagen, ohne fie durch ents schiednere Absonderungen ju fatuarischer Ausbildung ber einzelnen Gestalten zu berechtigen und aufzuforbern. Indes fann der Maler auch da, wo er unvermeidlich das Stylgefühl verlettet, viel andere Borguge geltend machen, welche ihn über jenen Difftand hinausbeben; ber Bilbner hingegen beffen Stoff nie aufbort, fich bem Gefühle aufzubrangen, mithin die Abstraction von ben raumlichen Berhaltniffen gang ausschließt, mußte jene architectonischen Ungemachlichkeiten entweder verbrangen, ober ihnen gang unterliegen.

wie jene Tangerinnen ber Orgelverzierung bezeugen, noch umgleich tiefer eingebrungen war. Lorenzo Medici, ber alte, fand bemnach, als er ben Porticus seiner Billa zu Poggio a Cajano durch einen Friis von gebrannter Erde verzieren lies, welcher die Geheimnisse der Urwelt nach griechischem Mythus andeutet, die Bildner bereits darauf vorbereitet seinen Binschen zu gemigen; weniger die Maler, deren einige, besonders Botticelli, von demselben Gonner angeregt \*\*), nun ebenfalls begannen, in freyen Allegorieen, oder gegebenen mythologisschen Vorstellungen sich zu versuchen.

Demnach entstand jene Erweiterung des Sebietes der neueren Kunst gewissermaßen nur aus der Steigerung eines Berlangens, welches selbst in den unvollkommneren Arbeiten des Mittelalters überall ausleuchtet, gegen Ende des funfzehnten Jahrhundertes entschieden, und mit dem deutlichsten Bewustseyn des eigenen Wollens hervorgetreten war; und Rephael ist daher nicht sowohl der erste, welcher sein Talent aus Gegenstände der Mythologie bezogen, als vielmehr derzenige, welcher den Ansoderungen mehrseitig gebildeter Männer seiner Zeit, durch seine gleichmäßig ergöhliche und bedeutsame Behandlung mythischer Ausgaben zuerst durchaus genügt hat. In dieser Beziehung ist er allerdings als Stifter anzusehn. Denn er lehrte durch sein Beyspiel, daß solche Ausgaben nicht, gleich den kirchlichen, mit religidser und historischer Strenge, sondern

<sup>\*)</sup> S. Vasari, vita di Sandro Botticelli, — In casa Medici a Lorenzo vecchio lavorò molte cose e massimamente una Pallade su una impresa di bronconi, che buttavano fuoco. — Bergl. benf. pu Ende biefes Lebens. Seine calunnia d'Apelle, if nicht mehr vorhauben, wohl aber andere Gemalde biefer Art, beren Bafari bier nicht ermahnt.

tionen dieser einzelnen Kumstarten. Es wird daher jedes Seisstige, so überall durch Formen auszudrücken ist, eben sowohl in diesen Formen selbst, als durch deren Anschein, also eben sowohl malerisch, als bildnerisch auszudrücken seyn, mithin auch eine antike Maleren, eine moderne Bildneren geben, wenn anders die classische und die moderne Zeit, oder eine von beisden, jemals für die bildende Kunst ernstlichen Beruf und ächte Anlage gezeigt haben.

In ganz Anderem lag es demnach, wenn die Bildnerey neuerer Zeiten nicht so ganz die Hohe der antiken erreicht hat. Wir erinnern und, daß dis gegen das Ende des sunfzehnten Jahrhundertes die Bildner ungeachtet der hindernisse, welche die obwaltende Bauart ihnen entgegenstellte, doch den Malern stets überlegen geblieben; daß dis dahin kein historischer Grund vorhanden ist, die bildnerische Bestimmung der Neueren in Zweifel zu ziehn. Also werde ich mich hier darauf einschränken durfen, zu untersuchen, aus welchem Grunde die Maleren seit dem Jahre 1500 ein entschiedenes Uebergewicht erlangt habe; weßhalb die Bildneren um einige Decennien später unwiederbringlich in die bedenklichsten Abirrungen verfallen sey.

Verschiebenes vereinigte sich, die malerische Darstellung im Zeitalter Raphaels weit über die bildnerische hinauszuhes ben. Die erste hatte eben damals in technischen Dingen eine schwindelnde Sohe erreicht, während die Bildneren noch immer der wichtigsten mechanischen Jandgriffe entbehrte. Sewis waren die Vildner des funszehnten Jahrhundertes, eben weil sie der geometrischen und mechanischen Julssmittel entbehrten, in der Führung und Handhabung der Eisen zu großer, vielleicht von den Späteren unerreichter Geschicklichseit gelangt. Sie mochten das Bedürfnis abstracter Hullswege noch nicht führ

len, weil ihre Arbeiten meist in kleinen und mittleren Dimenflonen ausgeführt wurden. Doch nachdem man, vornehmlich auf Anregung des Michelagnuolo, zum Colossalen übergegangen war, gemügte das Augenmaß und die technische Sicherheit nicht einmal dem größesten Meister in dieser neuen Nichtung, welcher nach dem hier gewiß glaubwürdigen Berichte des Basari \*) sich nicht selten so verhauen hat, daß er schon vorgerückte Werke ausgeben mussen, deren verschiedene noch vorhanden sind. Die gänzliche Ausbildung des Mechanismus der Bildneren und daher entstehende Abgemessenheit ihrer Werke fällt, wie es aus Mittheilungen Winckelmanns bekannt ist, in einen sehr vorgerückten Abschnitt des achtzehnten Jahrhumdertes; ein Umstand, welchen die Schriftsteller über Dinge der Kunst nicht genug berücksichtigen.

Allein auch in anderer, architectonischer Beziehung waren die außeren Berhaltnisse um das Jahr 1500 den Malern gunsstiger, als den Bildnern. Die Bauart nemlich, deren erste Anregung dem Brunellesco beygemessen wird, welche sicher seit der Mitte des sunszehnten Jahrhundertes eine hohe Ausbildung erreicht hatte und allgemein in Gebrauch gekommen war, beschäftigte sich theils mit der Errichtung von Kirchen, theils mit der Anlage von Wohnungen der Reichen und Mächtigen, welche beide, nach damaligen Verhältnissen, außerlich Stärfe und Größe darlegen sollten und alle Anmuth und Zierde dem Inneren vorbehielten. Das Innere der Wohnungen galt schon im Alterthume für das eigenthümliche Feld der Malerey; die Begünstigung dieser Kunstart erfolgte demnach nicht sowohl aus jener angenommenen Nothwendigkeit oder Bors

<sup>\*)</sup> Vita di Michelagnuolo Buonaruota.

liebe, sondern ergab fich eben nur aus dem Umstande, daß in jener neuen Bauart dem Maler ein weiterer Spielraum wordereitet war, als dem Bildner, deffen hervorbringungen darin nur selten eine gunstige Stelle fanden.

Als darauf, vornehmlich durch den Einfluß des Michelsagnuolo \*), die Baufunft gegen die Mitte des sechzehnten

Die Erfindung ber Bauverzierungen bewegt fich innerhalb fehr enger, wohlzubeachtender Grenzen, mas taum zu beflagen ift, ba bie Durchdringung ber Aufgabe und alles Gegebenen, welches fie begleitet, an fich felbft, auch wo man bas hertommliche festhalt, ftets neue Schwierigteiten herbepführt, beren Befeitigung bas Nachden.

<sup>\*)</sup> Midelagnusle mar von frubefter Jugenb auf fur bie Soonbeit bes Mages unempfanglich, wie die Abtheilungen und Ginfaffungen der Dedengemalde in ber firtinifden Rappelle, Die wunderlichen Sarcophage und fleinlichen Gintheilungen in den medizeis fchen Dentmalen ber Rirche f. Lorengo ju gloreng barlegen, welche gant feiner eigenen Laune und Erfindung angehoren, ba in jener begludten Beit fur folde Unformen überall noch fein Bepfpiel vorhanden mar. Allerdings jeigte er, ale ibn machtige Gonner in feis men fpateften Jahren auf bie wirkliche Baufunft binuberlentten, auch in diefer Runft Anftelligfeit und Berftand, ohne jedoch jene ibm eigenthumliche Robigfeit bes Ginnes jemals gang ju verlaugnen. Die Bergotterung feiner großen und edlen Berfonlichfeit verleitete bie Beitgenoffen feinem Bepfpiele, wie besonders bem verberblichen Grundfage ju folgen: bag ein großer Beift auch in ber Baufunft durch Meubeit ber Erfindung überrafchen muffe. ner lobichrift auf Michelangelo (wieberabgedruckt bei Richa delle chiese di Firenze), welche balb nach beffen Tobe abgefaßt worben, wird gezeigt, bağ Buonarota in ber Baufunft fich großer gezeigt babe, als in ben übrigen Runften, eben meil er barin gant von ber gewohnten Babn abgewichen und burchbin neu fep. In biefem Irrthume liegt ber Urfprung aller jener architectonischen Unbinge verborgen, welche feit brep Jahrhunderten allmablich diefen Belttheil und felbft die Sauptfiadte ber neuen Belt überbedt haben.

len, weil ihre Arbeiten meist in kleinen und mittleren Dimenflonen ausgesührt wurden. Doch nachdem man, vornehmlich auf Anregung des Michelagnuolo, jum Colossalen übergegangen war, genügte das Augenmaß und die technische Sicherheit nicht einmal dem größesten Meister in dieser neuen Richtung, welcher nach dem hier gewiß glaubwürdigen Berichte des Basari \*) sich nicht selten so verhauen hat, daß er schon vorgerückte Werke ausgeben müssen, deren verschiedene noch vorhanden sind. Die gänzliche Ausbildung des Mechanismus der Bildneren und daher entstehende Abgemessenheit ihrer Werke sällt, wie es aus Mittheilungen Winckelmanns bekannt ist, in einen sehr vorgerückten Abschnitt des achtzehnten Jahrhunbertes; ein Umstand, welchen die Schriftsteller über Dinge der Aunst nicht genug berücksichtigen.

Allein auch in anderer, architectonischer Beziehung waren die dußeren Berhaltnisse um das Jahr 1500 den Malern gunstiger, als den Bildnern. Die Bauart nemlich, deren erste Anregung dem Brunellesco bengemessen wird, welche sicher seit der Mitte des sunszehnten Jahrhundertes eine hohe Ausbildung erreicht hatte und allgemein in Gebrauch gekommen war, beschäftigte sich theils mit der Errichtung von Rirchen, theils mit der Anlage von Wohnungen der Reichen und Mächtigen, welche beide, nach damaligen Verhältnissen, dußerlich Stärke und Größe darlegen sollten und alle Anmuth und Zierde dem Inneren vorbehielten. Das Innere der Wohnungen galt schon im Alterthume für das eigenthümliche Feld der Maleren; die Begünstigung dieser Kunstart erfolgte demnach nicht sowohl aus jener angenommenen Nothwendigkeit oder Vor-

<sup>\*)</sup> Vita di Michelagnuolo Buonaruota.

liebe, sondern ergab sich eben nur aus dem Umstande, daß in jener neuen Bauart dem Maler ein weiterer Spielraum wordereitet war, als dem Bildner, dessen hervorbringungen darin nur selten eine gunstige Stelle fanden.

Als darauf, vornehmlich durch den Einfluß des Michels agnuolo \*), die Baufunft gegen die Mitte des sechzehnten

Die Erfindung der Bauverzierungen bewegt fich innerhalb fehr enger, wohlzubeachtender Grenzen, was faum zu beflagen ift, ba bie Durchbringung ber Aufgabe und alles Gegebenen, welches fie begleitet, an fich felbft, auch wo man bas hertommliche festollt, ftets meue Schwierigkeiten herbepfuhrt, beren Befeitigung bas Nachden.

<sup>\*)</sup> Michelagnuslo mar von frubefter Jugend auf fur Die Sconbeit bes Rafes unempfanglich, wie bie Abtheilungen und Ginfalfungen der Dedengemalde in der firtinischen Rappelle, Die munder, liden Sarcophage und fleinliden Gintheilungen in ben medizeis fchen Dentmalen ber Rirche f. Lorenzo ju Floreng barlegen, welche gant feiner eigenen Laune und Erfindung angeboren, ba in jener begludten Beit für folde Unformen überall noch tein Bepfpiel vorbanden mar. Allerdings jeigte er, als ibn machtige Gonner in feis men fpateften Jahren auf die wirkliche Baufunft binuberlentten, auch in biefer Rung Ankelligfeit und Berfand, ohne jedoch jene ibm eigenthumliche Robigfeit bes Ginnes jemals gang ju verlaugmen. Die Bergotterung feiner großen und eblen Berfonlichfeit verleitete Die Beitgenoffen feinem Bepfpiele, wie befonders bem verberblichen Grundfage ju folgen: bag ein großer Beift auch in ber Baufunft burch Reuheit ber Erfindung überraschen muffe. In einer lobidrift auf Didelangelo (wieberabgebrudt bei Richa delle chiese di Firenze), welche balb nach beffen Tobe abgefaßt worden, wird gezeigt, bag Buonarota in der Bautunft fich großer gezeigt habe, als in ben übrigen Runften, eben weil er barin gang von ber gewohnten Babn abgewichen und burchbin neu fep. In Diefem Irrthume liegt ber Urfprung aller jener architectonischen Undinge verborgen, welche feit bren Jahrhunderten allmablich biefen Belttheil und felbft die Sauptftabte ber neuen Belt überbect haben.

len, weil ihre Arbeiten meist in kleinen und mittleren Dimenstionen ausgeführt wurden. Doch nachdem man, vornehmlich auf Anregung des Michelagnwolo, zum Colossalen übergegangen war, genügte das Augenmaß und die technische Sicherheit nicht einmal dem größesten Weister in dieser neuen Nichtung, welcher nach dem hier gewiß glaubwürdigen Berichte des Bassari \*) sich nicht selten so verhauen hat, daß er schon vorgerückte Werke ausgeben mussen, deren verschiedene noch vorhausden sind. Die gänzliche Ausbildung des Wechanismus der Bildneren und daher entstehende Abgemessenheit ihrer Werke säult, wie es aus Wittheilungen Winckelmanns bekannt ist, in einen sehr vorgerückten Abschnitt des achtzehnen Jahrhusdertes; ein Umstand, welchen die Schriftsteller über Dinge der Kunst nicht genug berücksichtigen.

Allein auch in anderer, architectonischer Beziehung waren die dußeren Berhaltnisse um das Jahr 1500 den Malern günstiger, als den Bildnern. Die Bauart nemlich, deren erste Anregung dem Brunellesco beygemessen wird, welche sicher seit der Mitte des sunszehnten Jahrhundertes eine hohe Ausbildung erreicht hatte und allgemein in Gebrauch gekommen war, beschäftigte sich theils mit der Errichtung von Rirchen, theils mit der Anlage von Wohnungen der Reichen und Mächtigen, welche beide, nach damaligen Verhältnissen, außerlich Stärfe und Größe darlegen sollten und alle Anmuth und Zierde dem Inneren vorbehielten. Das Innere der Wohnungen galt schon im Alterthume für das eigenthümliche Feld der Malerey; die Begünstigung dieser Kunstart erfolgte demnach nicht sowohl aus jener angenommenen Nothwendigkeit oder Boes

<sup>\*)</sup> Vita di Michelaguuolo Buonaruota.

liebe, sondern ergab sich eben nur aus dem Umstande, daß in jener neuen Bauart dem Maler ein weiterer Spielraum wordereitet war, als dem Bildner, dessen hervorbringungen darin nur selten eine gunstige Stelle fanden.

Als barauf, vornehmlich burch ben Ginfluß bes Michelsagnuolo \*), die Baufunft gegen die Mitte des fechgehnten

Die Erfindung der Bauverzierungen bewegt fich innerhalb fehr enger, wohlzubeachtender Grenzen, was faum zu beflagen ift, ba bie Durchtringung der Aufgabe und alles Gegebenen, melches fie begleitet, an fich felbft, auch wo man das hertommliche fefthalt, ftets neue Schwierigkeiten herbepfuhrt, deren Befeitigung das Nachden.

<sup>\*)</sup> Dichelagnuslo mar von frubefter Jugend auf fur bie Sconbeit bes Mages unempfanglich, wie die Abtheilungen und Ginfaffungen ber Dedengemalbe in ber firtinifden Rappelle, bie munber, licen Sarcophage und fleinlichen Gintheilungen in ben medizeis fchen Dentmalen ber Rirche f. Lorenzo ju floreng barlegen, welche gant feiner eigenen Laune und Erfindung angeboren, ba in jener begludten Beit fur folche Unformen überall noch tein Bepfpiel vorhanden mar. Allerdings jeigte er, als ibn machtige Gonner in feis men fpatefien Jahren auf Die wirkliche Baufunft binuberlenften, auch in biefer Rung Ankelligfeit und Berfand, obne jedoch jene ibm eigenthumliche Robigfeit bes Ginnes jemals gang ju verlaugmen. Die Bergotterung feiner großen und eblen Berfonlichfeit ver-Leitete die Beitgenoffen feinem Bepfpiele, wie befonders bem verberblichen Grundfage ju folgen: bag ein großer Beift auch in ber Baufunft burch Reubeit ber Erfindung überraschen muffe. ner lobichrift auf Dichelangelo (wiederabgedruckt bei Richa delle chiese di Firenze), welche balb nach beffen Lobe abgefaßt worben, wird gezeigt, bag Buonarota in ber Baufunft fich großer gezeigt habe, als in den übrigen Runften, eben weil er darin gang von der gewohnten Babn abgewichen und burchbin neu fep. In Diefem Irrthume liegt ber Urfprung aller jener architectonischen Undinge verborgen, welche feit bren Jahrhunderten allmablich biefen Belttheil und felbft die Sauptftabte ber neuen Belt überbedt haben.

len, weil ihre Arbeiten meist in kleinen und mittleren Dimenstionen ausgeführt wurden. Doch nachdem man, vornehmlich auf Anregung des Michelagnuolo, zum Colossalen übergegangen war, gemägte das Augenmaß und die technische Sicherheit nicht einmal dem größesten Meister in dieser neuen Nichtung, welcher nach dem hier gewiß glaubwürdigen Berichte des Bassari \*) sich nicht selten so verhauen hat, daß er schon vorgerückte Werke ausgeben mussen, deren verschiedene noch vorhanden sind. Die gänzliche Ausbildung des Mechanismus der Bildneren und daher entstehende Abgemessenheit ihrer Werke sällt, wie es aus Mittheilungen Winckelmanns bekannt ist, in einen sehr vorgeruckten Abschnitt des achtzehnen Jahrhundertes; ein Umstand, welchen die Schriftsteller über Dinge der Kunst nicht genug berücksichtigen.

Allein auch in anderer, architectonischer Beziehung waren die außeren Verhaltnisse um das Jahr 1500 den Malern günstiger, als den Bildnern. Die Bauart nemlich, deren erste Anregung dem Brunellesco beygemessen wird, welche sicher seit der Mitte des sunszehnten Jahrhundertes eine hohe Ausbildung erreicht hatte und allgemein in Gebrauch gekommen war, beschäftigte sich theils mit der Errichtung von Kirchen, theils mit der Anlage von Wohnungen der Reichen und Mächtigen, welche beide, nach damaligen Verhältnissen, außerlich Stärfe und Sröße darlegen sollten und alle Anmuth und Zierde dem Inneren vorbehielten. Das Innere der Wohnungen galt schon im Alterthume für das eigenthümliche Feld der Raleren; die Begünstigung dieser Kunstart erfolgte demnach nicht sowohl aus jener angenommenen Nothwendigkeit oder Vor-

<sup>\*)</sup> Vita di Michelaguuolo Buonaruota.

liebe, sondern ergab sich eben nur aus dem Umstande, daß in jener neuen Bauart dem Waler ein weiterer Spielraum worbereitet war, als dem Bildner, dessen hervorbringungen darin nur selten eine günstige Stelle fanden.

Als darauf, vornehmlich durch den Ginfluß des Michelsagnuolo \*), die Baufunft gegen die Mitte des sechzehnten

Die Erfindung ber Bauverzierungen bewegt fich innerhalb fehr enger, wohlzubeachtender Brengen, mas faum zu beflagen ift, ba bie Durchbringung ber Aufgabe und alles Gegebenen, welches fie begleitet, an fich felbft, auch wo man bas hertommliche festhalt, ftets neue Schwierigteiten herbepführt, beren Befeitigung bas Nachden-

<sup>\*)</sup> Michelagnuslo mar von frubefter Jugend auf fur Die Sconbeit bes Dages unempfanglich, wie die Abtheilungen und Ginfaffungen ber Dedengemalbe in ber firtinifden Rappelle, Die wunderlichen Sarcophage und fleinlichen Gintheilungen in ben medizeis fchen Dentmalen ber Rirche f. Lorenzo ju gloreng barlegen, welche gant feiner eigenen Laune und Erfindung angeboren, ba in jener begludten Beit fur folche Unformen überall noch fein Bepfpiel vorhanden mar. Allerdings jeigte er, als ibn machtige Gonner in feis men fpateften Jahren auf Die wirkliche Baufunft hinuberlenkten, auch in biefer Rung Ankelligfeit und Berfand, ohne jedoch jene ibm eigenthumliche Robigkeit bes Ginnes jemals gang zu verläuge men. Die Bergotterung feiner großen und edlen Berfonlichfeit ver-Leitete Die Beitgenoffen feinem Bepfpiele, wie befonders dem verberblichen Grundfage ju folgen: bag ein großer Beift auch in der Bautunft burd Neuheit ber Erfindung überrafchen muffe. ner lobidrift auf Dichelangelo (wieberabgebrudt bei Richa delle chiese di Firenze), welche balb nach beffen Tobe abgefaßt worben, wird gezeigt, daß Buonarota in der Baufunft fich großer gezeigt babe, als in ben übrigen Runften, eben weil er barin gang von ber gewohnten Babn abgewichen und burchbin neu fep. In Diefem Irrthume liegt ber Urfprung aller jener architectonischen Unbinge verborgen, welche feit bren Jahrhunderten allmablich biefen Belttheil und felbft bie Sauptftabte ber neuen Belt überbedt haben.

Sabrbumbertes bie Babn bes 3medmäßigen, technisch Begrunbeten und nothwendig Schonen verließ, um dem Auffallenden, Geltsamen, Luftigen nachzugebn, nahm fie allerdings bie bilbenden Runfte auf alle Weise in Anspruch, ward benfelben jedoch nur um so verberblicher, indem fie Bildner, wie Maler mehr und mehr an Verwirrung und Regellofigfeit ge-Es wurde zu weit führen, wenn wir hier an Benspielen nachweisen wollten, wie die Styllofigfeit ber mobernften Zeiten unmittelbar und nothwendig aus ben Diffverhaltniffen und Geltsamkeiten ber fie begleitenben Bauart hervorgegangen find. Wird es boch jedem unterrichteten Runftfreunde erinnerlich senn, wie biese Berirrung vornehmlich in solchen Runfts . werken hervortritt, welche unmittelbar an modern barbarische Bauwerte gefnupft find, gleich den malerischen Ruppelverzierungen, gleich ben Statuen' an ben Borfeiten neuerer Rirchen und Aehnlichem; wie andererseits alle bas Stylgefühl minder verlegende Runstwerke berfelben Zeit entweder in fich felbft abgeschloffen und von umgebenden Dingen unabhangig find, ober ben Eintheilungen alterer und gebiegener Bauwerfe nachgehn, welche fichtlich bas Stylgefühl ber Runftler vorübergebend wieder angeregt haben,

Doch nur in dieser einen Beziehung unterliegt die außere Entwickelung der bilbenden Kunfte dem Einflusse der Baufunft; aus anderen Ursachen werden wir demnach jene um die Mitte

ten und ben Erfindungsgeift ber Runftler gan; in Anspruch nimmt. Daher ift die Nachahmung des Bortrefflichen in der Baufunft Pflicht; ich mochte hinzufügen: in der Bilbnerkunft moglich und bisweilen munschenswerth; in der Maleren unmöglich und versberblich.

١

bes sechzehnten Jahrhundertes überhandnehmende Bernachläsfigung in der Aneignung der darstellenden Formen zu erklären haben; aus anderen wiederum die zugleich eingetretene Berswilderung der Manier, oder Handhabung der Werfzeuge.

Jene balb nach dem Ableben Raphaels sich meldende Berschlossenheit des Sinnes sur die unendliche Schönheit, sur die tiese Bedeutung der Gestalten, welche die Natur in ihrer unerschöpflichen Berjungung aus sich selbst hervorbringt, sur den unbeschreiblichen Reiz, welcher deren Erscheinung begleitet, ist sicher keine ursprünglich künstlerische Krankbeit, da eine gessteigerte Empfänglichkeit sur diese Schönheiten eben dassenige ist, was den Künstler zum Künstler macht und seine Geistessanlage von anderen gleich ehrenwerthen, doch entgegengesitzten unterscheidet.

Der Runftler ift von Saus aus geneigt, mit Entzuden zu Seben und durch finnliche Anschauung von Formen, deren Berftandniff ihm naber liegt, als ber Menge, fich bochlich gu begeiftern. hingegen gelangt man auf bem entgegengefetten Geisteswege gar leicht dabin, die Abstracta: Ginnliches, Das terielles und ahnliche, auf die wirkliche, lebendige Welt gu übertragen und die lette, gleichsam als die haffenswerthe Stellvertreterin jener negativen, jeglichem Leben entgegenges fetten Begriffe mit Geringschatzung anzusehn. Diese Berblenbung hatte ben Runftlern von Außen ber fich aufgebrangt, ihrer Tragbeit und Gitelfeit fich eingeschmeichelt, wie ce aus vielfältigen Zeichen erhellt, welche ich übergebe, ba ich schon in der ersten Abhandlung barauf bingedeutet habe. Doch fann ich nicht wohl umhin, in Erinnerung zu bringen, daß ich bort bem Raphael wahrscheinlich zu nahe getreten bin, ba mir ben wiederholter Durchlefung feines Briefes immer mehr

einleuchtet, baf neuere Schriftfteller feine gelegentlichen un bloß ben Soflichkeiten bes Caftiglione ausweichenden Bont ben weitem zu spstematisch und ernstlich aufgenommen beba So burfte benn auch jene oft-wiederholte Neugerung: baf be Runftler die Dinge nicht bilden muffe, wie fie find, fonden wie die Natur sie bilden solle, (wodurch offenbar die gang mb funstlerische Reflection begunstigt wurde) dem Raphael auch mit Ungrund aufgeburdet worden fenn. Raphael wußte beffer, all irgend ein Reuerer, bag jegliche, auch bie geringfte finnliche & scheinung, fen es als Anregung, ober auch als Gegenstand ber Borschung betrachtet, für den Rünftler nothwendig irgend de nen Werth befige; bag, wo es die Darstellung einer bestimm ten Aufgabe angeht, nicht die schonfte, sonbern eben nur bi paflichste Form die beste fen. Zudem wird und jene, im untergeschobene Sentenz eben nur burch ben fraten Paggi \*) verburgt, welcher bier um fo weniger als Zeuge ju betrachte ist, als er offenbar nach einer Autorität haschte.

<sup>\*)</sup> S. Raccolta di Lett. pitt. To. VI. Lett. XVII. dd. Firense 1590 - Langi, sto. pitt. laft ben Feberico Buccaro fur obigen Spruch Gemahr leiften, in beffen L'Idea de' pittori, scultori el Architesti (Raecolta, To. cit. No. XIII.) mir nichts ber Art best net ift, wie denn diefer philosophirende, boch geiftlofe Maler iber haupt feiner folden Autoritat bedurfte, ba er jegliche Sandlung und Leiftung der Runft unmittelbar auf die verborgenften Liefen bel Dafenns jurudführt. 3ch glaube nicht, daß die genannte Sorift jemals viele Lefer gefunden habe, noch tunftig finden werde. 30 bef empfehle ich bie Rapitel XII. und XVII. bes erften Budes be nen, welche die Begriffeverwirrung balbgelehrter Runfler jener Beit recht umftanblich tennen gu lernen geneigt finb. Buccaro verfpricht fich ju Ende feines zwepten Buches, die Rinde ber Runk burchter den und ihre Seele in ihrem urfprunglichen Glante bargeftell ! haben. - Das fpaterbin beliebte Benwort: ideale, finbet fic baf lib. II. cap. XIV. p. 183.

Baggi begte, obwohl er als Runftler gar wenig bebeutet, boch eine bobe Meinung von der geiftigen Bornehmbeit des Runftlerberufes, welche er feinen befchranfteren Bunftgenoffen mitzutheilen suchte. Indes hatte auch die außere Stellung ber Runftler feit bem Unbeginn bes funfgehnten Jahrhundertes eine gangliche Umwandlung erfahren, auf welche biefer Runft-Ier in seinen Briefen verschiedentlich anspielt \*). Mus burren Zunftgenossen waren die bilbenden Kunstler durch unmerkliche Hebergange ju Gunftlingen großer Rurften, Sof und Beltleuten \*\*) gediehen. Die Achtung, beren Lionarbo, Michelagmuolo, Lionardo, Tigian und andere Maler und Bildner ihrer Zeit sich erfreueten, beruhete vornehmlich auf der Größe ihres Talentes, auf der Burde ihrer Perfonlichkeit. Wie ehrenvoll fie gestellt maren, erhellet j. B. aus den Briefen Digians an Rarl V. und Philipp II. \*\*\*); wie viel Ruckficht dem Talent gewähret wurde, aus bem befannten Briefe Julius II. an bie Behorben ber florentinischen Republik †). Dieses noch ver-Conlice Berhaltnig großer Runftler ju geiftvollen Rurften ging indes sehr frühe auf alle Berufsgenoffen über. Ihre Zünfte gestalteten fich allgemach zu frenen Genoffenschaften, zu Alas

<sup>\*)</sup> S. Racc. di Lett. sulla pitt. etc. To. VI. Lett. XVI. XVII. XLVI.

<sup>\*\*)</sup> Race. cit. To. V. Lett. LXV., schreibt gra Sebastiano bel Piombo an Pietro Ar. "— E dite al Sansovino, che a Roma si pescan ossizi, piombi, cappelli etc. — ma a Venezia si pesca anguille e menole e masenette; —"

<sup>\*\*\*)</sup> Raccolta cit. To. II. Lett. VI. VII.

<sup>†)</sup> To. cit. Lett. CXCV. — Der Papst schreibt: Michael Ang. sculptor qui a nobis leviter et inconsulte discessit, redire, ut accepimus, ad nos timet; cui nos non succensemus: novimus hujusmodi hominum ingenium.

deflectionen den Uebrigen vortrugen. Diese freyen Benink sicherten ihren Mitgliedern eine gewisse Auszeichnung, beswers, wo sie vom Fürsten ausgingen, wie die storentnischt Atademie, welche 1563 von Größberzog Cosmus I. gegib det worden. Wer wüßte nicht, daß aus diesen Atademia jundchst diffentliche Studiensale, dann von Hand zu hand die offiziellen Runstschulen unserer Tage entstanden sind; die Widterhäuser der Runst, welche der nächste Frühlingstag entscholich machen wird.

Unstreitig verdanten Lionardo, Raphael und Dichel nuolo, die volle Entwickelung ihrer boben, über alles gewiße liche Dag binausgehenden Unlagen bem Glucke, welches # zeitig an bie Sofe geiftreicher Furften verfette, beren Unto nehmungen schon an sich selbst großartig, deren Anfoderungen an bas Talent unerfattlich waren. Indes erhoben fich im großen Runstler von burgerlichen und handwerksmäßigen Grund lagen, welche ihrem frepen, genialen Treiben einen ficheren Be Ihre Schuler hingegen lernten schon in ben ben gewährten. Windeln den verwickelten Zügen der Hofgunst nachzuspähn sich den Launen der Großen anzupaffen, ihnen das Geheimniß bar einzigen Befriedigung abzulauschen, welche ein vielfach bewey tes, schnell dabin rauschendes Leben zu verstatten icheint: b bender Erfullung nemlich schnell aufsteigender Bunfche \*). Ehra

<sup>\*)</sup> S. Lettere sulla pitt. etc. To. III. LXXIII. mo Pietto Intino bem Enea Wico schreibt: "— se meglio é il viversi libero in primo grado tra gl'intagliatori degli altrui disegni in carte (man gins damals noch nicht darauf aus, in den Aupferstichen malerische Bit Tungen nachjuahmen und begnügte sich, Zeichnungen nachjubilben)

Eben wie bort burch eine falsche Steigerung bes Bewußtseyns ber hoben Bestimmung der Kunst jene unbewußte Zugend und Schönheit, welche wir in den Einquecentisten und deren Borgängern lieben, in leeren Anspruch übergegangen war, so entstand aus dieser äußeren Bornehmheit der neuen fünstlerischen Berhältnisse eine gänzliche Umkehrung in dem Neußerlichsten der Kunst, den Manieren, oder Handbabungen der Werkzuge.

Georg Bafari, ber ausgezeichnetste und gediegenste Schnellarbeiter feiner Zeit, giebt uns bie vollftanbigfte Ausfunft über die Veranlassung, die Absicht und Korberung seiner Richtung auf eine an Frechheit grenzende technische Gewandtheit. Rarl V. in Florenz einziehn sollte, ward eine Menge alles gorifc vergierter Triumphbogen in größter Gile aufgerichtet: Bafari, ju feinem Entzucken, bom herzog Alexander burch einen Ruf auf feine Stirne geehrt, weil er nach unermeglicher Arbeit ichon am fruben Morgen bes Ginzuges mit bem feinigen zu Enbe gefommen war \*). Diese Buruftungen vermehrten fich in der Kolge ins Unendliche \*\*); ihre bebende Beschaffung verwöhnte aber die Rursten, welche nun bald auch Das Dauernbe mit abnlicher Schnelligfeit beenbigt feben wollten. Bafari wußte ihnen auch hierin zu genügen; er ruhmte fich felbft in einer Inschrift im Friife bes Saales ber Cancelleria gu Rom, bas ungeheuere Gemach in bunbert Lagen beendigt zu baben, und erzählt in feinem Leben, in wie furger Beit ihm gegluckt war, ben alten Palaft in Bloreng gur.

che di morirsi degl' ultimi, che stentano l'acquistar d'un pane sotto la strana imperiosità de i Principi."

<sup>\*)</sup> S. Racc. cit. To. II. Lett. XII. s.

<sup>\*\*)</sup> S. Racc. To. cit. Die Briefe Des Borghini und Care.

bergoglichen Wohnung einzurichten, beren großen Saal und bam ftogenbes Gemach befanntlich gang mit Figuren und hiffmin bebeckt ift. Die Gunft, welche eben damals bie Zuccari, folit Arpino erfahren, die Zurucksetzung ber ehrwurdigen Befrebun gen der Caracci, des liebevollen Fleifes des Domenichm find durch Fiorillo's treffliche Bearbeitung diefes Abschnitts Indes waren jent der neueren Runfthistorie überall befannt. alteren Schnellmaler jum Theil von einer grundlichen Bo schule ausgegangen; ungleich abschreckender find daber solch welche unmittelbar von bem Beffreben auf Leichtigkeit ausg gangen find, Frechheit und Dreiftigfeit ber Manier von 916 beginn als einen wefentlichen Vorzug angefebn und absichtich erftrebt haben. Um das Jahr 1700. war die funftlenist Aesthetik auf biese Berirrungen vollig eingerichtet, wie in ben . Briefwechsel damaliger Runftler und Gomer einzusehen if ?). Indef erhob fich bagegen um die Mitte bes achtzebnten Sabb hundertes hie und da eine Stimme. So febrieb der ehrwite bige Zannotti, welcher von Carlo Cignani bis auf ben Battoni ungahlige Ruuftler untergeben gefeben: nes giebt nur ju viele ber schlimmen Manieren, welche ben falfchen Rennern gefal len und von benfelben aufgemuntert werden. Bunachst mußte man diefes Bucherfraut ausreuten; wenn ce verschwunden mare, wurden die Runftler fein anderes Borbild mehr pu be folgen haben, als die Natur, welche fie schon auf den rechtn Beg guruckleiten murbe."

Frenlich kame hier noch viel Anderes in Betrachtung: Geistesanlage, stttliche Richtung, Begrundung des Pandwerfts

<sup>\*)</sup> G. Racc. cit. To. VI.

Styl; besonders aber eine gangliche Entfreyung von nur halbs wahren, oder doch falsch angewendeten Theorieen.

Der befanntefte Scheinsat bes Reberico Zuccaro, "bag bie Runft ber Natur gleichfomme, weil ber menschliche Geist in ber Runft auf abnliche Weise, nach benselben Geseten wirte, als die Natur," bat überall fich eingebrangt, nur zu oft- ben Runftler mit einer trügerischen Zuversicht erfüllt, obwohl es am Tage liegt, bag bie Productionsfraft bes einzelnen Denfchen, wie felbft bes gangen Gefchlechtes, weil fie Erfenntnif und Willen vorausset, nach gang anderen Gefeten fich bewege, als die Ratur, beren Erzeugungen nothwendig find. verwechselt man ferner die Offenbarung irgend eines Ursprung. lichen und Soberen, welches man in Runstwerfen mabrgenommen, ober nur wahrzunehmen geglaubt, mit ben Rormen, in welchen ber Runftler eben dieses Sobere ausbruckt. Glaubt man ehrlich, bag Kormen, an welchen wir nur mit Entfeten felbft Die untergeordneten Organe best thierischen Lebenst vermiffen burf. ten, wirflich jenen boberen Regionen angehoren, benen wir durch Erinnerung, Abndung und Sehnsucht verfnupft find? Liegt es nicht naher jur Sand, ben Ausbruck jenes Soben und Gutis gen, welchem ein gebilbeter und richtiger Ginn in Runftwerten zu begegnen wunscht, aus der inneren Bedeutsamfeit beftimmter naturlichen Geftaltungen abzuleiten, beren Formen ber Runftler entlehnt? Doch wirfte unter so vielen Gemeinplaten ber neueren Runftlehren keiner so nachtheilig auf die Runft guruck, als jene anspruchvolle Erklarung ihres Begriffes, nach welcher die Runst überhaupt nur da vorhanden wäre wo fie dem Gegenstand nach ihr Höchstes hervorbringt.

Wir haben uns im Anbeginn biefer Untersuchungen ba-

bin verständigt, daß die Runft, wo ihr Begriff in binreichente Scharfe und Allgemeinheit aufzufaffen ift, gang abgefondnt von ihren vielfältigsten Beziehungen und Leiftungen, an fic felbft, in ihrer Rraft und Thatigfeit betrachtet werden miff. Jene Erklarung, welche erweislich nicht primitiv, sonbem and einzelnen theils noch streitigen, tunfthistorischen Erfahrunger abgezogen ift, wird baber ichon an fich felbst unstatthaft fin Unter allen Umftanden führte fie in ber Anwendung ju bich fältigen Ueberhebungen und Aufgeschrobenheiten, beren nahm Undeutung gehaffig fenn burfte; pornehmlich aber ju jenn unter ben Reueren verbreiteten, beillofen Geringschatung mit technischer Borguge, welche nun einmal, fo weit die Runfip schichte reicht, baufig eben von untergeordneten Beiftern gew bert worden find, was feinen inneren Grund bat. fing ermubet man nicht ber reinen Geschicklichkeit und bin bescheibenen Beziehungen stiller Talente ben Krieden aufzutin bigen; obwohl man langst burch Erfahrungen sich batte be lehren konnen, daß jene einseitig hohen Anforderungen an bie Runft, denen es doch bisweilen an Bestimmtheit und Klarbet fehlen mochte, entschieden mitgewirft baben, auch ben den Rins lern jene Geringschatzung und Nichtachtung der Geschicklichtis ten und Sulfsfenntniffe zu verbreiten, welche dem Standpundt der Letten gang unangemeffen ift und ihrem unlaugbar eben und hoffnungsvollen Aufstreben merklich entgegenwirkt.

Gebruckt bei M. B. Schabe, alte Grunftr. No. 18.

## Berbesserungen.

- Seite 3 Anm. fur Leo, Dft, lieb: Leo Dft.,
  - 42 Beile 4 von unten, fur jene von ibm, lies: jene von ibnen.
  - 47 Anm. Beile 4 fur riduste, lies: ridusse.
  - 51 Beile 2 von unten, fur (ch' e') lief: (ch' é).
  - 55 Beile 4 von oben, fur verftoblener, lies: verhobtener.
  - 84 Beile 8 von oben, fur macchine, lics: macchine.
  - 387 Anm. Beile 7 von oben, fur durfte, lies: burfte.
  - 393 Beile 9 von unten, fur nebft anderen, lies: nebft Un:
  - 395 Beile 8 von unten, fur wie er, lies: wie es.
  - 399 Beile 8 von oben, fur Angeigen, lies: Angeichen.

bin verständigt, daß die Runft, wo ihr Begriff in hinreichender Scharfe und Allgemeinheit aufzufaffen ift, gang abgefondert von ihren vielfältigsten Beziehungen und Leiftungen, an fic felbft, in ihrer Rraft und Thatigfeit betrachtet werben muffe. Jene Erklarung, welche erweislich nicht primitiv, sondern aus einzelnen theils noch ftreitigen, funfthistorischen Erfahrungen abgezogen ift, wird baber schon an fich selbst unstatthaft schu. Unter allen Umftanden führte fie in ber Unwendung ju vielfältigen Ueberhebungen und Aufgefchrobenheiten, beren nabere Undeutung gehaffig fenn durfte; vornehmlich aber zu jener unter ben Reueren verbreiteten, beillofen Geringschatzung rein technischer Borguge, welche nun einmal, fo weit die Runfige schichte reicht, baufig eben von untergeordneten Geiftern gefor bert worden find, mas feinen inneren Grund bat. fing ermubet man nicht ber reinen Geschicklichkeit und ben bescheibenen Beziehungen ftiller Talente ben Frieden aufzufinbigen; obwohl man langst burch Erfahrungen sich batte belehren tonnen, daß jene einseitig hohen Anforderungen an die Runft, benen es boch bisweilen an Bestimmtheit und Rarbeit fehlen mochte, entschieben mitgewirft haben, auch ben ben Runfe lern jene Geringschatzung und Richtachtung ber Geschicklichteis ten und Sulfefenntniffe zu verbreiten, welche dem Standpuncte ber Letten gang unangemeffen ift und ihrem unläugbar eblen und hoffnungevollen Aufstreben merflich entgegenwirft.

Gebruckt bei M. B. Schabe, alte Granftr. Do. 18.

#### Berbefferungen.

- Seite 3 Anm. fur Leo, Dft, lieb: Leo Dft.,
  - 42 Beile 4 von unten, für jene von ibm, lies: jene von ibnen.
  - 47 Anm. Beile 4 für riduste, lies: ridusse.
  - 51 Beile 2 von unten, fur (ch' e') lief: (ch' é).
  - 55 Beile 4 von oben, fur verftohlener, lies: verhohtener.
  - 84 Beile 8 von oben, fur macehine, lice: macchine.
  - 387 Anm. Beile 7 von oben, fur durfte, lies: burfte.
  - 393 Beile 9 von unten, fur nebft anderen, lies: nebft Unsberem.
  - 395 Beile 8 von unten, fur wie er, lies: wie es.
  - 399 Beile 8 von oben, fur Angeigen, lies: Angeichen.

hin verständigt, daß die Runft, wo ihr Begriff in hinreichente Scharfe und Allgemeinheit aufzufaffen ift, gang abgesondet von ihren vielfaltigften Beziehungen und Leiftungen, an fc felbst, in ihrer Kraft und Thatigfeit betrachtet werben miffe Jene Erklarung, welche erweislich nicht primitiv, sonbem and einzelnen theils noch ftreitigen, funfthistorischen Erfahrungen abgezogen ift, wird baber schon an fich felbst unstatthaft fin Unter allen Umftanden führte fie in der Anwendung zu bich fältigen Ueberhebungen und Aufgeschrobenbeiten, beren nahm Undeutung gehässig senn burfte; vornehmlich aber ju jenn unter den Reueren verbreiteten, heillofen Geringschatzung rin technischer Borguge, welche nun einmal, fo weit die Runfp schichte reicht, baufig eben von untergeordneten Geiftern gefte bert worden find, was feinen inneren Grund bat. Seit & fing ermubet man nicht ber reinen Geschicklichkeit und ben bescheibenen Beziehungen stiller Talente ben Krieben aufunim bigen; obwohl man langst burch Erfahrungen sich batte be lebren konnen, baß jene einseitig hoben Anforderungen an bie Runft, benen es doch bisweilen an Bestimmtheit und Klathit fehlen mochte, entschieden mitgewirft haben, auch ben ben Rins lern jene Geringschätzung und Nichtachtung der Geschicklichtis ten und Sulfetenntniffe ju verbreiten, welche dem Standpundt der Letten gang unangemeffen ift und ihrem unlaugbar eben und hoffnungsvollen Aufstreben merklich entgegenwirkt.

Gebruckt bei M. B. Schabe, alte Grunfer. Ro. 18.

## Berbesserungen.

- Seite 3 Anm. fur Leo, Dft, lieb: Leo Dft.,
  - 42 Beile 4 von unten, fur jene von ibm, lieb: jene von ibnen.
  - 47 Anm. Beile 4 fur riduste, lies: ridusse.
  - 51 Zeile 2 von unten, fur (ch' e') liet: (ch' é).
  - 55 Beile 4 von oben, fur verftoblener, lies: verbobtener.
  - 84 Beile 8 von oben, für macchine, lice: macchine.
  - 387 Anm. Beile 7 bon oben, fur durfte, lies: burfte.
  - 393 Beile 9 von unten, fur nebft anderen, lies: nebft An:
  - 395 Beile 8 von unten, fur wie er, lies: wie es.
  - 399 Beile 8 von oben, fur Angeigen, lies: Angeichen.

ı . . · • . .

# Italienische

# Forschungen

von

C. F. von Rumohr.

### Dritter Theil.

Berlin und Stettin, in der Nicolai'schen Buchhanblung. 1831. એς હૈંગ કરે τωτς εὐψύχου καὶ καλοῦ σώματος γεγονότος διεξέμμ*έ*να τὰ μέρη θεώμενοι, νομίζοιεν ἱκανῶς αὐτόπται γίγνεσθαι τῆς ἐνε<u>ργείας</u> αὐτοῦ τοῦ ζώου καὶ καλλονῆς.

Polyb. hist. lib. 1.

## Worbericht.

Seit Basari ist für die Geschichte Raphaels und seiner Zeitgenossenschaft nichts Umfassendes, nichts Erzschöpfendes geleistet worden. Vereinzelte Briefe, Nachzeichten von dis dahin übersehenen Gemälden, neue Austlegungen von bekannten, gaben den Stoff, dalb zu einem eigenen Schriftchen, dalb zu erläuternden Anzmerkungen einzelner Stellen des Basari und anderer Schriftsteller der älteren Zeit; oder sie wurden den beiden Ausgaben der Künstlerbriefe bengegeben. Doch ungeachtet der versprechenden Titel vieler Kunstbucher hat Niemand dicher unternommen, in den handschriftslichen Urkunden jener denkwürdigen Zeit sich ernstlich nach neuen Thatsachen umzusehn, deren Mittheilung doch eben so lehrreich; als anziehend senn durfte.

Babrent kinet fruberen langeren Unweftilheit in Italien hatte ich niebe, um mich zu unterhalten, als in entschiedener Abstat gesammelt, was eben fich bars એς તૈંગ εڏ τινες εὐψύχου καὶ καλοῦ σώματος γεγονότος διεξέρμημένα τὰ μέρη Θεώμενοι, νομίζοιεν ίκανῶς αὐτόπται γίγνεσθαι τῆς ἐνεξητίας αὐτοῦ τοῦ ζώου καὶ καλλονῆς.

Polyb. hist lib. 1.

## Borbericht.

Seit Bafari ist für die Geschichte Raphaels und seiner Zeitgenossenschaft nichts Umfassendes, nichts Erzschöpfendes geleistet worden. Bereinzelte Briefe, Rachzeichten von dis dahin übersehenen Gemälden, neue Austlegungen von bekannten, gaben den Stoff, dalb zu einem eigenen Schriftchen, dalb zu erläuternden Anzwerfungen einzelner Stellen des Basari und anderer Schriftsteller der älteren Zeit; oder sie wurden den beiden Ausgaben der Künstlerbriefe bengegeben. Doch ungeachtet der versprechenden Titel vieler Kunstbucher hat Niemand bikher unternommen, in den handschriftslichen Urkunden jener denkwürdigen Zeit sich ernstlich nach neuen Thatsachen umzusehn, deren Mittheilung doch eben so sehrreich, als anziehend sehn bütte.

Bahrend einer fruberen langeren Anwestilheit in Italien hatte ich niebe, um mich zu unterhalten, als in entschiedener Absicht gesammelt, was eben fich bare baben, 1815. 8,, eine bloße Compilation, vornehme lich aus den Schriften ber weimarischen Kunstfreunde und des verewigten Fernow. Es scheint dem Verfass ser nicht allein an eigener Auschauung, nein sogar an nöthiger Vekanntschaft mit dem Zeitalter Raphaels zu sehlen.

hierauf folgte: Iten, C. J. L., die vier italienisch. hauptschulen der Maleren, nebst der raphaelischen, genealogisches Tableau, Bremen, 1821. Fol. Gine bloße Tabelle.

Rebberg, Friedrich, Rafael aus Urbino, München, 1824. 2 Theile mit 38 lithographirten Tafeln, Fol. Die eigenthümlichen Anssichten, Gefühle und Urtheile eines achtenswerthen Rünstlers, welche, als für sich bestehend, von mir nicht benuft werden durften.

Quatremère de Quincy, hist. de la vie et des ouvrages de Rafaël etc. Paris, 1824. & Dieses Werk giebt sich theils als eine historische Untersuchung, theils als eine ästhetische Kritik der Werke Raphaels. In Bezug auf die letzte bemerke ich, daß ich in der allgemeinen Auffassung des künstlerischen Charakters Raphaels ganz mit dem Verkasser übereinsstimme, seine Schilderungen, vornehmlich der Vilder, welche vormals in Paris vereinigt waren, im Ganzen mit Vergnügen und Belehrung gelesen habe. Indes ist er in der Kritik seiner historischen Autoritäten mins der glücklich. Die Manier und den Charakter des

Bafari hat er nicht ftubirt, wie es nothig ift, um zu unterscheiben, wo er melbet, wo nur schwatt, wo er weiß, wo nur vermuthet. 3m Allgemeinen fest er in beffen Angaben.eine Buverläffigfeit voraus, welche man, ebe fie erprobt ift, benfelben nirgend einraumen barf. Rubem folgt er mit blindem Glauben ben neueren itge lienischen Schriftstellern, unter biefen besonders ben Entscheidungen bes Langi. Auf eine febr zwepbeutige Stelle in beffen Runftgeschichte, auf eine Rote ber modernen Editoren des Bafari, flütt er die Angabe: bas Bild im hause bes Marchefe Rinuccini fen bas felbe, welches Raphael für ben Canigiani gemalt babe; bes Munchener Bilbes ermahnt er gar nicht, entweder weil er bavon teine Runde erlangt hatte, oder weil er bie Sache für abgemacht hielt. wird feine biftorische Strenge besonders durch den Ums fand verdächtig, daß ber Berf. für die Angabe, die befannte Jardinière fen für Siena gemalt, ben Bas fari citirt, welcher die Jardinière so wenig gefannt au haben scheint, als bie übrigen frühe nach Kranfreich gelangten Bilber von Raphael, ober boch in Raphaels Geschmad. Rach bes Bf. eigener Definition (p. 135.), ber ich benpftichte, versteht Bafari überall ben bem Borte, Madonna, ein Bruftbild ber Jungfrau mit bem Rinde. Jenes Bilb aber für Siena nennt er sowohl im Leben Raphgels, als in bem anderen bes Ridolfo. Ghielandajo (welchem letten Bafari bochft wahrscheinlich die Rotiz von diesem Bilde verbankt),

schlechthin: Madonna. Dag Bafari an jener Stille die Jardinière bezeichnet habe, ist eine Bermuthmy bes Mariette, welche Bottari in ben Runftlerbriefa bekannt gemacht. Mariette wollte Runde besitzen, das Krang I. biefes Bild von flenesifchen Bertaufern at standen habe, und schloß barque (boch etwas verwe gen), es fen baffelbe, welches Bafari als von Ridolfe beenbigt leichthin ermahnt. Befanntlich wird bie tu phaelische Abkunft der Jardinière in Zweifel gezw gen, hat man neuerlich ein Duplicat aufgefunden, web ches vorzüglicher fenn foll, worüber nur an ber Stelk zu entscheiben ist. Unter allen Umständen enthält bo Werk bes Bafari teine Zeugniffe für bie Aechtheit bet einen oder bes andern Duplicats. — Ueberhaupt be fürchte ich, daß Hr. D. sein Studium dieses wichti gen Schriftstellers barauf eingeschränkt habe, bie & bensboschreibung bes Raphael zu burchblattern, wel er (p. 130. Anm.) behauptet, daß Basari der soge nannten Madonna Franz I. gar nicht erwähne. Im Leben Raphaels frenlich nicht; doch wohl im Leben des Giulio Romano, dem Vafari den größten Hel ber Ausführung dieses Bildes benmißt, worin er mahr scheinlich den mundlichen Mittheilungen des Giulio ge folgt ist.

In Ansehung des Bildnisses aus dem Hause Abtoviti giebt sich der Verfasser der Auslegung des Risserini ganz ohne Einschränkung hin. Weder Misserin, noch Witar, dem die neue Conjectur eigentich ange

bort, haben, da fie boch nun einmal auf Bafari fich stüten wollen, das Bildnif fich recht angesehen, wels ches Bafari in einem fehr manierten Holgschnitte bem Leben Raphaels vorangestellt hat. Es ist abscheulich gemacht; boch fieht man, woher Bafari es entnoms men; benn bie Beleuchtung, die Haltung bes Ropfes, ber etwas vorgebrangte, geschwellte Mund, wie ends lich die Parthieen des Haares, laffen nicht bezweifeln, daß jener unbefannte Formschneider einer fehr flüche tigen Zeichnung nach bem Bilbe bes Saufes Altoviti gefolgt fen. Allein auch bie Gprachgrunde bes italies nischen Gelehrten sind nicht so unumstößlich, als der Berfasser anzunehmen scheint. Misterini bat die Glos ention bes Bafari nicht genug berücksichtigt und, zu Ende feiner Deduction, biefe wieder umgeftoßen, ins dem er fagt: bas possessivum, um auf bas Subi ject bezogen zu werden, erheifche den Bufat, proprio. Denn es ift biefer Bufat einleuchtend nur eine Bees ftartung, teine Umwandlung bes Ginnes. Dieselbe Construction umfaßt bei Bafari zwen in fehr verschies benen Epochen Raphaels gemalte Bilber; übrigens ift es nicht nöthig bas: fece a Bindo, so buchstäblich zu nehmen, sowohl in Ansehung ber verknupfenden Erzählungsweise bes Bafari, als befonders bes Ums fandes, baf in dem zwenten, ber Madonna dell' impannata, von Raphaels Sand feine Spur fich zeigt. Bindo konnte beide Gemalde aufgekauft haben; bus zwente verhandelte er an den Herzog Cosimo L

Einwendungen biefer Art, beren ich gelegentig verschiedene geltend zu machen habe, nehmen jedig bem Werke nicht den eigenthümlichen Vorzug viele frangofuchen, practisch angelegt zu fenn, die Materia gut vertheilt, sie in eine bequeme Ueberficht gebrach zu haben. Es erfreute sich baber einer frühen Ub bertragung in bas Italienische, unter bem Titel: Istoria della vita e delle opere di Rafaello Sanzio da Urbino, del S. Quatremere etc. voltata in Italiano, corretta, illustrata ed ampliata per cura di Francesco Lunghena. In Milano per Frco Sansogno: 1829, XII u. 847 Geiten gr. &, woraus auf eine ansehnliche Vermehrung, fen es braude barer, oder anderer Rotigen zu schließen ift. Ich femt Diese Arbeit nur durch Auszuge, welche mir in Brit fen und befondere im Kunstblatte (11. Rov. 1830.) ju Beficht gefommen find. Aus den letten febe ich daß darin behauptet wird, Raphael habe des Ingegm Sibyllen in der Kirche G. Francesco zu Ufifi benuth oder vor Augen gehabt, als er in, la vace, malti, eine der unhaltbarften Behauptungen ber Belt, ba jent Sibyllen zu Afifi, wie ich gezeigt babe, geringe Produete eines Zeitgenoffen, nicht des Perugino, fondern der Allori und des Bafari sind, des Adone Doni von Ufift, und nur burch eine Kette von Bermuthungen, Migverständnissen und falschen Schluffen ben Ruf ets langt haben, jenem gewiß gang alten, doch als Runft ler fast unbefannten Meister anzugeboren.

kungen der Namen, z. B. "G. Domenico de' Cagli zu Urbino," für zu Cagli im Staate von Urbino, oder "G. Hortulanus," für Herkulanus, werden auf Rechnung des Auszuges, oder der Correctur zu setzen senn. Doch schien mir nach diesen Proben nicht uns umgänglich nöthig, die angekündigten Vermehrungen zu benußen, welche ich vor der Hand auf ihrem Werthe beruhen lasse.

Demungeachtet bezweisle ich nicht, daß unter den von Lunghena nachgetragenen älteren Arbeiten Rasphaels viele die Probe halten. Manche habe ich nach eigener Bekanntschaft angeführt und halte selbst den wes mig wichtigen Sebastian des Rupferstechers Longhi zu Mayland für ächt, obwohl für das Fragment eines größeren Bildes. Dieses mag, gleich der Pieta des Grafen Tost, gelegentlich der Versehung des Sposalizio von Castello in die Lombarden gelangt seyn.

Der bezeichnete Auszug erwähnt bes Gemäldes nicht, welchem Herr Longhi durch einen schon angeküns digten sauberen Rupferstich seine Sanction zu geben sucht; indeß schreibt man mir aus Italien, daß sowohl dieses lombardische Cento, als manche andere Gegenstände der Speculation darin aufgeführt wers den, was sehn mag, doch von mir nicht geradehin zu behaupten ist.

Das Bestreben, möglichst vollständig zu verzeiche nen, was in der Welt für Raphaels Arbeit gilt, hat besonders die beiden letten Werke nicht selten über

bie Grenzen bes Möglichen und Wahrscheinlichen bin Allein ungeachtet bes Umfanges barin ausaeführt. vereinigter Notizen von fehr verschiedenem Berthe, und meines eigenen viel eingeschränkteren Planes, bab ich das Verzeichniß der früheren Werke Raphaels noch um einige weniger beachtete Stude erweitern fonnen. Ueberhaupt schmeichte ich mir, die Jugendarbeiten Ru phaels in eine beffere Folge und Ordnung gebracht ju haben, als bie angenommene. Eine ernftliche Be schäftigung mit ben Schulen zu Fuligno und Peru gia, von welcher im vorangehenden Banbe Reden schaft abgelegt worben, hatte mich in den Stand ger fett, durch den Nebel zu sehen, welchen die Drud fchriften feit Bafari über bie Jugend Raphaels ver breitet haben. Die verschiedenen Epochen bes Pietro Perugino, welche boch fcon Bafari, zwar allgemein bin, boch gang richtig bezeichnet, waren von ben Ber fassern ber lettere Perugine, von Langi und anderen neueren Schriftstellern nie gehörig unterschieden wor: ben; ber Andrea bi Luigi, genannt Ingegno, mar, bis ich bas historisch Sichere aufgebeckt, Gegenstand ber lächerlichften Träumereien; felbst ben Vinturicchio famte man wenig, unterschied seine eigene Arbeiten burchaus nicht von denjenigen, welche er mit Sulfe febr ver: schiedener Künstler auf Unternehmung gemalt bat. Go wenig vorbereitet, mußte es bem Siftorifer, wie felbft bem Renner ichwer fallen, Raphaels früheste Arbeiten von den verwandten und ähnlichen ber Schulen, an

veren Birksamkeit er Theil nahm, zu entwirren. Als lein aus demfelben Grunde wird es auch nur denen, welche, meinen Angaben im vorangehenden Bande folgend, mit jenen Schulen sich ernstlich bekannt mas chen, ganz möglich senn, zu beurtheilen, was ich über Raphaels Jugend Neues aufgestellt habe. Nicht mins der wird die Prüfung meiner Vermuthungen einer sehr thätigen Theilnahme des Ridolss Ghirlandajo an der Ansführung eines der berühmteren Werke Rasphaels eine genauere Bekanntschaft mit den Arbeiten jenes Florentiners voraussehen, als die Kunstfreunde sich zu erwerben pflegen.

.. Die Abbandinna, welche Diefen Band beschließt, ift Die abgefürzte Bearbeitung einer Untersuchung, welche, anfänglich fur ben erften Band bestimmt, nunmehr in biefem letten ihre Stelle gefunden bat. Go viel als möglich habe ich barin bie Wiederholung beffen vermieben, mas ich ben früherer Unterbrudung bes Ban: gen in einige ber ersten Abhandlungen schon aufge: nommen hatte. Gern hatte ich gelegentlich ber Ums arbeitung neuere Forschungen verglichen und benutt. Indeß fehlt bem neuen, intereffanten Werte Boiffes rée's bisher die historische Erläuterung, liegt diese über: baupt nicht im Plane ber Mollerschen Denkmäler, wie anderer, unfer Baterland und Frankreich speciell ans gebender Bilber und Bilbermerte; in England, mo frenlich in früherer Zeit fehr viel geschehen ift, behans belt man bie Architectur bes Mittelalters gegenwärtig ganz als Geschmackssache; in Italien endlich wird bie Kenntniß der Kunstbestrebungen des Wittelalters, welche man neuerlich durch einen Nachstich des Werles wu d'Agincourt mehr verwirrt, als besördert hat, gegen wärtig mehr, als semals vernachlässigt. Was und Immontanen schon unser Alterthum, ist den Italienen, welche den Trümmern des classischen so nahe stehen, schon etwas modernes. Selbst in den früheren zeit ten wurden gelehrte Benedictiner, Pfarrer, Bibliothe kare, ein Muratori, Gori und andere, mehr durch in kirchliches, oder diplomatisches, als durch ein rein kunstbissisches Interesse der Vielalters abzubilden, zu erläutern und herauszugeben.

## Bergeichniß der Abhandlungen.

#### Erfter Theil'

- L Paushalt ber Runft, Seite 1 133.
- IL Berhaltnif ber Runft jur Schönheit, 134 157.
- III. Betrachtungen über den Urfprung der neueren Runft, 157-179.
- IV. Ueber ben Einfluß ber gothischen und longobarbischen Einwans berungen auf bie Fortpflanzung römisch-altchristlicher Aunstfertigkeiten in ber ganzen Ausbehnung Italiens, 180 195.
- V. Buffand ber bilbenben Künfte von Karl bes Großen Regierung bis auf Friedrich I. Für Italien bas Zeitalter außerster Entartung, 196 249.
- VI. 3wölftes Jahrhundert. Regungen bes Geiftes, technische Forts Schritte ben namhaften Runftlern, 250 282.
- VII. Orepjehntes Jahrhundert. Aufschwung bes Seiftes ber itas lienischen Kunft; rascher Fortschritt in Bortheilen ber Darftellung. Einfluß ber Byjantiner auf die Entwickelung ber italienischen Males ren, 282 355.

#### 3meiter Theil.

- VIII. Duccis di Busninsegna und Cimabne. Sieneser und Flarrentiner. 1250 1300, Seite 1 38.
  - IX. Neber Giotto, 39 75.
- A. Ueber bie befferen Maler bes vierzehnten Jahrhunderts. Bur Mehrung und Berichtigung ibrer Geschichte, 76 122.

ganz als Geschmacksache; in Italien enblich wird die Kenntnis der Kunstbestredungen des Mittelalters, welche man neuerlich durch einen Nachstich des Werkes von d'Agincourt mehr verwirrt, als befördert hat, gegen wärtig mehr, als jemals vernachlässigt. Was und Tras montanen schon unser Alterthum, ist den Italienern, welche den Trümmern des classischen so nahe stehen, schon etwas modernes. Selbst in den früheren Zeisten wurden gelehrte Benedictiner, Pfarrer, Bibliothes fare, ein Muratori, Gori und andere, mehr durch ein kirchliches, oder diplomatisches, als durch ein rein kunstbissisches Interesse dewogen, Alterthümer des Mitstelalters abzubilden, zu erläutern und herauszugeden.

## Berzeichniß der Abhandlungen.

#### Erfter Theil'

L Daushalt ber Runft, Seite 1 - 133.

IL Berhaltniß ber Runft jur Schönheit, 134 - 157.

III. Betrachtungen über ben Urfprung ber neueren Runft, 157-179.

IV. Heber den Sinfluß ber gothischen und longobarbischen Sinwans berungen auf die Fortpflanzung römisch-altchristlicher Aunftfertigkeiten im ber ganzen Ausbehnung Italiens, 180 — 195.

V. Juftand ber bilbenben Rünfte von Rarl bes Großen Regierung bes auf Friedrich I. Für Italien bas Zeitalter außerster Entartung, 196 — 249.

VI. Zwölftes Jahrhundert. Regungen bes Geiftes, technische Forts schritte ben namhaften Runftlern, 250 — 282.

VII. Orepjehntes Jahrhundert. Aufschwung bes Geistes ber itas lienischen Kunft; rascher Fortschritt in Bortheilen ber Darstellung. — Einfluß ber Byjantiner auf die Entwickelung ber italienischen Males rev, 282 — 355.

#### 3meiter Theil.

VIII. Duccis bi Busninsegna und Cimabue. Sieneser und Flar rentiner. 1250 — 1300, Seite 1 — 38.

IX. Heber Sistte, 39 - 75.

X. Ueber bie befferen Maler bes vierzehnten Jahrhunderts. Bur Mehrung und Berichtigung ihrer Geschichte, 76 — 122.

Al. Urfundliche Erörterung: Weihalb man ben nenen Om i Siena unvollendet gelaffen und fich begnügt hat, den alten ichim a schmuden und zu erweitern. Nebst anderen Bepträgen zur Beschich ber italienischen Gauhutten. Orepzehntes und vierzehntes Jahren bert, 123 — 163.

XII. Bon einigen Dunkelheiten und Berwechselungen bei ist zehnten und folgenden Jahrhunderts. Alberto di Arnoldo; Piero Colini; Lorenzo da Biterbo; Bernardo Roffellini; Urbano da Entus Antonio di Rederigo, 164 — 209.

XIII. Entwurf einer Geschichte ber umbrifch toscanischen In-

XIV. Die unumgängliche Bielseitigkeit in ben Beziehungen, & hinderniffe der Entwickelung, die Ursachen bes vorzeitigen Berfalle weiteren Runft, 384 — 420.

#### Dritter Theil.

- XV. Ueber Raphael von Urbins und beffen nähere Zeitzemsal.

  1. Bas Raphael vor allen neueren Künftlern auszeichen Seite 3 21.
  - IL Raphaels Jugendwerke, 22 76.
  - III. Raphaels Leiftungen ju Rom unter Inlins II., 77-19.
  - IV. Raphael, u. die Kunst überhaupt, unter Les X., 121–154

XVI. Ueber ben gemeinschaftlichen Ursprung ber Bauschulm bi Mittelalters, 158 — 228.

## XV.

Ueber Raphael von Urbino und dessen nähere Zeitgenossen.

renben Doctrin. Ben jenen blieb bas Urtheil über bie gib Beren Runftler unangefochten, weil fur beren febr juganglide Berte bas Gefühl immerfort Zeugnig ablegte. aber, wo fogar in der Sprache bie lebendige Modulation munblicher Mittheilung burch Schrift und Druck jurudge brangt, bie unmittelbare Unschauung geistvoller Runfterjeugniffe burch ben Rupferstich ersett wurde, gelangten Bide welche ben unmittelbaren Erzeugniffen bes Beiftes gegenüber verstummen, weil für bas Ueberschwengliche bas Daag ihnen versagt ift, boch babin, bes afthetischen Materiales gleichsum im Auszuge fich zu bemachtigen, burch Umfang ber Runte und Belefenheit fich geltend ju machen; wohingegen ibn bie achten Runftwerke, ben beren weiter Berftreuung, nur Wenige ein ficheres und felbstständiges Urtheil fich bilbeten Co fonnten, in ben letten Jahrhunderten, Theorieen, bera confequente Unwendung bas Bortreffliche berabfeten, binge gen bas Geringe und Schlechte bervorheben murbe, boch gegen bie richtigeren Entscheibungen eines gebildeten Gefühlte ben ber Menge Einfluß erlangen, und so lange barin fich ber haupten, bis fie burch neue verbrangt wurden. Much erlangte aus bemfelben Grunde Einiges, welches alte Schriftfella poetisch, Anderes, was sie fluchtig ausgesprochen, ober soph stisch hervorgesponnen, ein Ansehn, ja auf die Thatigkeit mo berner Runft einen Einfluß, welcher, nach bem Zeugniß ba Denkmale antiker Runft, im Alterthume ihm keinerzeit in gleichem Maage ift eingeraumt worben.

Freylich erheische auch ber Genug, besonders aber bie hervorbringung des Schonen, ein gewisses Verstandniß. In des wird die Begriffsentwickelung der afthetischen Praxis, ba sie unmittelbar aus dem Bedurfnig entspringt, nothwendig ift

in allen Dingen bem Bedurfnif auch fich anpaffen, anwend. bar, brauchbar fenn wollen; mahrend tie Theorie, als frenes Beiftesproduct, ichon burch rednerische Methodif und formelle Consequent fich auszeichnen und selbft befriedigen fann. Refultat beiber Richtungen entsteht ber Unterschied vornehms lich baber: baf bie Praxis auch mit ber hervorbringung bes Schonen fich beschäftigt, die Theorie aber nur mit bem Schoa rten felbft, wie und aus welchem Gefichtspunkt baffelbe-ihr fich barbieten moge. Der Theoretifer fühlt alfo nicht leicht Das Bedurfniß, die Schonheit, als etwas für fich Denkbares, von ben schonen Erscheinungen abzusonbern, befürchtet wohl felbft, bas Schone moge burch Zerglieberung in feine Elemente in fich aufgehoben, vernichtet werben; wohingegen Die Bervorbringung bes Schonen unablaffig barauf hinleitet, bie Schonheit abgesondert aufzufaffen, ihren abgesonderten Begriff bis in beffen verborgenfte Theilungen zu verfolgen. Denn Runftwerfe, wie fie gleich einem einzigen, vollen Guffe erscheinen sollen, entstehen boch aus einer langen Folge von Heberlegungen und Sandlungen, in welchen balb bie Schonbeit im Allgemeinen, balb gang untergeordnete Schonheiten bas Augenmert bes Runftlers find, wie felbft, nach geendig. tem Werte, ber genaueren Beurtheilung und Burbigung bes Renners.

Wer konnte bestreiten wollen, daß bei Auffassung umfafender Begriffe jedes unzeitige Dervorkehren des Untergeord, neten, als eines Beschränkteren, storend sen? Also nicht ohne Grund bescheibet sich die Praxis, in der Bestimmung des allzgemeinen Begriffes der Schonheit, mit dem Vorbehalte, in bessen innere Fülle näher einzugehen, und mit Beseitigung aller Emphase, welche sie den schonen Erscheinungen, dem

renden Doctrin. Ben jenen blieb bas Urtheil über bie gra-Beren Runftler unangefochten, weil fur beren fehr zugangliche Werfe bas Gefühl immerfort Zeugniß ablegte. Unter uns aber, wo fogar in der Sprache bie lebenbige Mobulation munblicher Mittheilung burch Schrift und Druck juruckgebrangt, bie unmittelbare Unschauung geistvoller Runfterzeug: niffe burch ben Rupferstich ersett wurde, gelangten welche ben unmittelbaren Erzeugnissen bes Geiftes gegenüber verstummen, weil fur bas Ueberschwengliche bas Daaß ihnen versagt ift, boch babin, bes afibetischen Materiales gleichsam im Auszuge fich zu bemachtigen, burch Umfang ber Runbe und Belefenheit fich geltend zu machen; wohingegen über bie achten Runftwerte, ben beren weiter Berftreuung, nur Menige ein ficheres und felbstftanbiges Urtheil fich bilbeten. Co tonnten, in ben letten Jahrhunderten, Theoricen, beren consequente Unwendung bas Bortreffliche berabseten, bingegen bas Geringe und Schlechte bervorheben wurde, boch, gegen bie richtigeren Entscheibungen eines gebilbeten Gefühles, ben ber Menge Einfluß erlangen, und so lange barin fich bebaupten, bis fie burch neue verbrangt murben. Auch erlangte aus bemfelben Grunde Einiges, welches alte Schriftsteller poetisch, Anderes, was sie fluchtig ausgesprochen, ober sophiflisch hervorgesponnen, ein Ansehn, ja auf die Thatigfeit moberner Runft einen Ginflug, welcher, nach bem Zeugniß ber Denkmale antifer Runft, im Alterthume ihm feinerzeit in gleichem Maage ift eingeraumt worben.

Freylich erheische auch ber Genuf, besonders aber die Dervordringung des Schonen, ein gewisses Verständnis. In best wird die Begriffsentwickelung der afthetischen Praxis, da sie unmittelbar aus dem Bedurfnis entspringt, nothwendig ift,

in allen Dingen bem Bedurfnif auch fich anpaffen, anwend. bar, brauchbar senn wollen; während tie Theorie, als frenes Beiftesproduct, ichon burch rednerische Methobif und formelle Confequent fich auszeichnen und felbft befriedigen fann. Refultat beiber Richtungen entsteht ber Unterschieb vornehms lich baber: bag bie Praxis auch mit ber Bervorbringung bes Schonen fich beschäftigt, bie Theorie aber nur mit bem Schos nen felbft, wie und aus welchem Gefichtspunft baffelbe-ibr fich barbieten moge. Der Theoretifer fuhlt alfo nicht leicht bas Beburfniß, bie Schonheit, als etwas fur fich Dentbares, von ben schönen Erscheinungen abzusonbern, befürchtet wohl felbst, bas Schone moge burch Zerglieberung in seine Elemente in fich aufgehoben, vernichtet werben; wohingegen bie hervorbringung bee Schonen unablaffig barauf binleitet, bie Schonheit abgesonbert aufzufaffen, ihren abgesonberten Begriff bis in beffen verborgenfte Theilungen zu verfolgen. Denn Runstwerte, wie fie gleich einem einzigen, vollen Guffe erscheinen sollen, entstehen boch aus einer langen Folge von Ueberlegungen und Sandlungen, in welchen balb bie Schonbeit im Allgemeinen, balb gang untergeordnete Schonheiten bas Augenmert bes Runftlers finb, wie felbft, nach geenbigtem Werfe, ber genaueren Beurtheilung und Burbigung bes Ranars.

Ber konnte bestreiten wollen, daß bei Auffassung umfaffender Begriffe jedes unzeitige Hervorkehren bes Untergeordneten, als eines Beschränkteren, storend sen? Also nicht ohne Grund bescheidet sich die Praxis, in der Bestimmung des allgemeinen Begriffes der Schönheit, mit dem Vorbehalte, in bessen innere Fülle näher einzugehen, und mit Beseitigung aller Emphase, welche sie den schönen Erscheinungen, dem

renben Doctrin. Ben jenen blieb bas Urtheil über bie gro-Beren Runftler unangefochten, weil fur beren febr jugangliche Berfe bas Gefühl immerfort Zeugniß ablegte. aber, wo fogar in der Sprache die lebendige Modulation munblicher Mittheilung burch Schrift und Druck guruckgebrangt, bie unmittelbare Unschauung geistvoller Runfterzeugniffe burch ben Rupferftich erfett wurde, gelangten Biele, welche ben unmittelbaren Erzengniffen bes Geiftes gegenüber verstummen, weil fur bas Uebersthwengliche bas Daaß ihnen versagt ift, boch babin, bes afibetischen Materiales gleichsam im Auszuge sich zu bemächtigen, burch Umfang ber Runbe und Belefenheit fich geltend zu machen; wohingegen uber bie achten Runftwerte, ben beren weiter Berftreuung, nur Wenige ein ficheres und felbsistanbiges Urtheil fich bilbeten. Co tonnten, in ben letten Jahrhunberten, Theorieen, beren consequente Unwendung bas Vortreffliche berabseten, bingegen bas Geringe und Schlechte bervorheben murbe, boch, gegen bie richtigeren Entscheibungen eines gebilbeten Gefühles, ben ber Menge Einfluß erlangen, und so lange barin fich behaupten, bis fie burch neue verbrangt wurden. Auch erlangte aus bemselben Grunde Einiges, welches alte Schriftsteller poetisch, Anderes, was sie fluchtig ausgesprochen, ober sophiftisch bervorgesponnen, ein Ausehn, ja auf die Thatigfeit moberner Runft einen Ginflug, welcher, nach bem Zeugniß ber Denkmale antiker Runft, im Alterthume ibm feinerzeit in gleichem Maage ift eingeraumt worben.

Freylich erheischt auch ber Genuß, besonders aber die Hervorbringung bes Schonen, ein gewisses Berständniß. Inbest wird die Begriffsentwickelung der afihetischen Praxis, da sie unmittelbar aus dem Bedürsniß entspringt, nothwendig ift,

in allen Dingen bem Bedurfnif auch fich anpaffen, anwend. bar, brauchbar fenn wollen; mahrend tie Theorie, als frenes Beiftesproduct, ichon burch rednerische Methobif und formelle Consequent fich auszeichnen und felbst befriedigen fann. Refultat beiber Richtungen entsteht ber Unterschied vornehms Lich baber: bag bie Praxis auch mit ber hervorbringung bes Schonen fich beschäftigt, Die Theorie aber nur mit bem Schoa ren felbft, wie und aus welchem Gefichtspuntt baffelbe-ihr fich barbieten moge. Der Theoretiter fühlt alfo nicht leicht Das Bedürfniß, die Schonheit, als etwas für fich Denkbares, von ben ichonen Erscheinungen abzusonbern, befürchtet wohl felbst, bas Schone moge burch Zerglieberung in seine Elemente in fich aufgehoben, vernichtet werben; wohingegen Die hervorbringung bes Schonen unablaffig barauf hinleifet, bie Schonheit abgesonbert aufzufaffen, ihren abgesonberten Begriff bis in beffen verborgenfte Theilungen zu verfolgen. Denn Runstwerte, wie fie gleich einem einzigen, vollen Guffe erscheinen sollen, entstehen boch aus einer langen Rolge von Ueberlegungen und Sandlungen, in welchen bald bie Schonbeit im Allgemeinen, balb gang untergeordnete Schanheiten bas Augenmert bes Runftlers find, wie felbft, nach geenbigtem Werfe, ber genaueren Beurtheilung und Burbigung bes Renners.

Wer tonnte bestreiten wollen, baß bei Auffassung umfaffender Begriffe jedes unzeitige hervortehren bes Untergeordneten, als eines Beschränkteren, storend sen? Also nicht ohne
Grund bescheidet sich die Praxis, in der Bestimmung des allgemeinen Begriffes der Schonheit, mit dem Vorbehalte, in
bessen innere Fülle näher einzugehen, und mit Beseitigung
aller Emphase, welche sie den schonen Erscheinungen, dem

Schhnen, aufbewahrt, nur basjenige anzubeuten, was ohne Einschränkung und Ausnahme bie Schönheit von anderen, besonders aber von solchen Begriffen unterscheibet, benen fie scheinbar näher verwandt ist.

Richt bloß burch Schonheit, auch burch Sute und Wahrheit fann ber Seist hochlich erfreut werben. Allein es zeigt sich die Gute im Wesen, die Wahrheit in der Ueberzenzung, die Schonheit nur im Scheine; weßhalb ein tiefer Denkter unserer Zeit sie die "traftlose" nennt. Also ist die Schonbeit, auch zugegeben, daß schone Erscheinungen (Schones) Vorstellungen von Sutem und Wahrem erwecken können, doch an sich selbst weder Gute, noch Wahrheit; vielmehr: Ersfreulichkeit des Scheines, des Anscheins, der Apparenz, deren Ursachen verschiedene sind. Freylich wird hiedurch dieser Begriff nur bestimmt, nach außen begrenzt, nicht aber schon ersschöft. Sehn wir daher unverzüglich, welche andere Begriffe die asstenische Praxis seit den altesten Zeiten jenem allgemeisneren untergeordnet hat.

Ueberall, wo es die Fülle giebt, sucht man durch Eintheilung Uebersichtlichkeit und Ordnung zu erschaffen. Westhalb denn sollte nicht auch der Künstler die einzelnen Schonheitsgesetz, deren Gewalt und Macht ihm täglich bemerklich wird, mit Schärfe aussassen, sie unterscheiden, und jedes sür sich bezeichnen? Muß es doch dem Künstler sich aufdrängen, daß jener wohlgefällige Eindruck auf den Gesichtssinn, den er ben Verschmelzung seiner Linten, Sammlung seiner Lichter, oder ben Abschleifung und äußerer Beendigung seiner Kormengebilde allein bezweckt, auf ganz anderen Gesetzen beruhe, als die Uebereinstimmung in geometrischen Verhaltnissen und Anreihungen, welche ben Anordnung und Zusammenstellung der materlellen Theile bes Wertes seine Ausmerksamkeit ausschließ. lich in Anspruch nahm; daß von noch anderen Gregen der Eindruck abhängig sen, welchen bestimmtere, durch das Rumstwert anzuregende Borstellungen auf das Gefühl bewirken wersden. Schönheitsgesetze aber, von denen das eine in dem des schönheitsgesetze aber, von denen das eine in dem des schönheitsgesetze aber, von denen das eine in dem des schondeten Organismus eines menschlichen Sinnes, das ansdere, gleich der musicalischen Harmonie, in weitumfassenden Raturnothwendigkeiten, das dritte im sittlichen Gefühle gesgründet ist, nothigen, auf durchaus und schon in den Grundslagen geschiedene Schönheiten zu schließen: die sinnliche Annehmlichseit; die Schönheit geometrischer Verhältnisse und Anreihungen; die Erfreulichseit durch sinnliche Wahrnehmungen mittelbar in der Seele angeregter, bestimmterer Vorstelslungen.

Indest konnen biefe allgemeineren Unterscheibungen ber afthetischen Praxis nicht genügen; es erheischt ihr Bedürfniß, benselben viele andere, noch speciellere Begriffe unterzuordnen. Der finnlichen Unnehmlichkeit: Schwelz, Contraft, Son, Sals: tung, harmonie ber Tinten, gefällige Textur ber Rorper; ber Schonheit ber Raumverhaltniffe, beren verschiebene Sattungen, etwa, bas Gebrangte, Schlante, Bewegte, Gefammelte. lich unterscheibet fie jene bestimmteren Borftellungen, welche, burch finnliche Bahrnehmungen in ber Seele angeregt, in biefer befriedigende Gefühle erwecken, in Unmuth, Reig, Burbe, Erhabenheit, und fo viele anbere, in bem Gebachtniß ber Bebilbeten vorhandene und leicht aufzufindende Begriffe. amb bie übrigen ihnen verwandten Begriffe find auch in die Runftsprache ber Theorie übergegangen, wo fie, ben gang ver-Schiebener Ableitung, ihre richtige Stellung nicht immer gu finden wiffen, baber im Wege fteben, und aus biefem Grunde

haufig jenen allgemeineren Begriffen, benen fie wahrhaft wetergeordnet find, hochst willtuhrlicher Beise nur bengeorduk werben.

Aus Uebelwollen, vielleicht auch nur aus Migverständnis hat man mir eingeworfen, vielmehr mich beschuldigt, ich be zwecke, bas Schone, ober ben Inbegriff ber fchonen Erfcha nungen, nach jebesmaligem Vorwalten ber einen Schönfit über bie andere in verschiebene Claffen abzutheilen; etwa glich einer bestimmten, boch schon veralteten Richtung ber Theorik in ein finnlich und geiftig, außerlich und innerlich Schond Es ift nicht schwer, einzusehn, bag hier Begriffe mit Dinger verwechselt werben, bag man auf biefe überträgt, mas m Vielleicht veranlagte ich die ungerechte Beschulb jene gilt. gung burch Benspiele, beren ich, nach allgemeinem Gebraucht mich bebient habe, um jene Begriffe zu einer gewiffen 916 Milein felbst, wenn ich versäumt schaulichkeit zu bringen. batte, biefen Grund, fo wie bie Geltenheit folcher gang reinen Benfpiele, hervorzuheben, versteht es sich boch aus sich selbs baf es ber Praris, eben weil fie, über Allgemeines verfich bigt, bie schonen Erscheinungen als Concretionen auffaßt, in welchen jene allgemeineren Eigenschaften auf bas innigste und in hochst verschiedenem Berhaltnig verschmolzen find, viel fas ner liege, als ber Theorie, bas Schone nach einem moglichen boch ftets verbectten und ungewiffen Borwalten ber eint Mo bas Beburf Schonbeit über die anbere zu clasificiren. niß eintritt, auch das Schone einer übersichtlichen, ordnenba Eintheilung zu unterwerfen, wird also bie Praris, in Ermi gung, baß bie Art und bas Berhaltnif bes Zusammentreffend verschiebener Schonheiten zu einem schonen Sanzen nochwen big burch beffen eben vorwaltenden Charafter bebingt with

bielmehr nach biesem ihr Schones unterscheiben, bestimmen, benennen wollen. hierin ist ihr die Theorie bereits in das Handwerf gefallen; benn was sind jene Ibeale ber Alterssstusen, der Geschlechter, bestimmter sittlicher und sonstiger Charaftere Anderes, als so viele Versuche, das Schone nach dem Charafter des Ganzen zu classificiren? Doch, in Erwäsgung der unermeßlichen Mannichfaltigkeit in den Individuen denkbarer Charafterverschiedenheiten, bezweisse ich die Möglichsteit einer durchaus erschöpfenden Classification des einzelnen Schonen, bessen Bedürfnis wohl überhaupt, mit Ausnahme der Compendien, nicht sehr dringend ist.

Die affhetische Praxis also, was man auch ihr willführlich unterlegen wolle, geht bavon aus: ursprunglichen Schonbeitsaefeben Unveranberlichfeit, abstracten Schonheitsbegriffen Allgemeinheit einzuraumen, ben schonen Erscheinungen aber, als einem (burch ben Charafter) Bedingten, unbegrenzbar Mannichfaltigen, unablaffig Fortschreitenben, fich Berjungenben, abzusprechen, mas man eben Allgemeinheit nennt. Theorie hingegen verwirft, bestreitet, bag bie Schonheit, als ein fur fich Dentbares, abstract aufgefagt merbe, bemubt fich, aus einem baber unbefriedigten Berlangen nach Allgemeinem, Durchwaltenbem, Gefetmäßigem, bas einzelne Schone ju eis nem Allgemeinen, bas Bebingte alfo ju einem Unbebingten, gu erheben. Bieberholte Berfuche, aus bem Einzelnen, welches Reigung und Zufall jedesmal in Gunft gebracht, außere Grenzen und materielle Normen bes Schonen abzuleiten; Schonheitslinien und Mormalformen; Definitionen bes Schos nen, welche eigentlich nur Berzeichniffe find von willführlich angenommenen Requifiten; wem fonnten fie fremb fenn?

Aus biefen Umständen nun erflart es sich, bag, mahrend

in ber afibetischen Praxis Raphaels Berte bie bochfte Stelle einnahmen, die Theorie, wohin fich ihre Vorliebe wenden mochte, boch fiets an benfelben zu tabeln fand. Die Praxis, welche ichon nennt und als ein Schones bewundert, was Schonbeiten barlegt, ben Werth und Gehalt schoner Erfche nungen nach bem Werthe in ihnen vorwaltenber Schonbeiten abmift, fand in Raphaels Werfen nothwendig bie großte Se friedigung. Die Theorie bingegen legte ibre abstracten Requifite, ober materielle Normen bes Schonen, welche fie freplich meift auf empirischem Bege festsett und ableitet, baber bar fig nach neuen Erfahrungen ober Geluften umgeftaltet, als Maakstab an jebes anerkannt Bortreffliche, also auch an Rephaels Werke, unterwarf biefe immer neuen vergleichenben Prufungen, beren Resultat nie gunftig senn konnte, ba nicht leicht ein Einzelnes bem anberen burchgebend gleich febt. Diefer Anwendung ber Theorie begegnen wir indef auch ben Runftlern, welche in ben neueren Jahrhunderten nicht felten bie Praris bes Gefühles theoretischen und fritischen Reigungen aufgeopfert haben.

Unstreitig besaß Vasari ein lebhaftes Gefühl für Schön beit, für achtes Künstlerverbienst; wir dürfen daher annehmen, daß in seiner Künstlergeschichte Raphaels nicht alle Lobsprücke aus Manier und conventioneller Höslichkeit entspringen. Doch ist es unläugbar, daß in dieser unbillig gedrängten und sincht tigen Lebensbeschreibung die allgemeine Ansicht des Verfassers seinen Huldigungen Fesseln anlegt, bisweilen zu denselben in offenen Widerspruch tritt. Schon ben den Anhängern und Schülern des Michelangelo Buonarota hatte die Ansicht sich sessengesest, es enthalte dessen, zwar einsichtsvolle, doch früher zur Manier gediehene Formengebung eine unumssidsliche Norm

bes großartig, wohl auch bes unbedingt Schonen. Davon war auch Seorg Basari, der Wortsührer dieser Schule, ganz durchdrungen. Mie bedeutungsvoller Zurückhaltung (er mochte das noch frische Andenken Raphaels scheuen) deutet er nun an zwen Stellen an, daß Raphael, was nach seiner Unsicht an ihm das Beste war, früher dem Carton von Pisa, später der Decke in der sixtinischen Capelle sich abgelauscht habe. Der Theorie nach blied also dem Raphael schon damals kaum ein eigenthümliches Verdienst.

Rachdem in der Folge die Schule des Buonarota, in immer schwächerer Wiederholung übereinkömmlicher Formen, dis zum Ohnmächtigen sich erschöpft hatte, daher nun auch andere Verdienste ersten Ranges zu billiger Anerkennung gestangten, ward im Tizian, dalb auch im Coreggio, ebenfalls irgend ein absolut Schönes entbeckt und wiederum, zugleich mit jener michelangelesken Großartigkeit der Umrisse als Maaßestad an Raphaels Werke angelegt \*). Als endlich, in noch späterer Zeit, die Kunst ihre Praxis fast aufgegeben hatte, nur mit ihrer Theorie noch beschäftigt schien, sollten Raphaels Walerenen, um die Probe zu halten, sogar bildnerische Schönheiten barlegen, wurden sie daher mit bestimmten antiken Statuen, in welchen man nunmehr endlich das Aechte, unbedingt Schöne entbeckt zu haben glaubte, ganz im Einzelnen verzglichen \*\*).

Freylich nun fonnte man bem glanzvollen Localton bes Tigian, ben fraftigen Gegenschen bes coreggesten hellbuntels,

<sup>\*)</sup> S. Lettere sulla pittura etc. Roma 1754. To. I. p. 82. ff. Briefe Annibale's an feinen Oheim Ludwig Caracci.

<sup>\*\*)</sup> Weimarische Kunftfreunde.

in ben Stylgefeten ber einzelnen Runftarten Berfchiebenheiten nicht einraumen wollen.

Inbeff, maren nun auch biefe in Raphaels Berfen ver miften Borguge gang fo vereinbar, als man nicht felten gemabnt bat, fo burften fie boch an fich felbft bes Opfers einer großen Eigenthumlichkeit nicht werth fenn. Große Dei fter find, Tigian, Coreggio, Michelangelo, überrafchenber ben erfter Befanntichaft ihrer Werfe, als bie meiften Raphaels. Stellen wir aber im Geifte eine großere Menge ihrer Go malbe jusammen, ober feben wir jufallig viele berfelben vor und vereinigt, fo scheint, ba alle baffelbe Bollen ausbrucken, in gewissem Sinne eins bas anbere entbebrlich ju machen Much muß es Runbigen auffallen, bag in benfelben bie ange wohnten Formen nicht felten bem bargeftellten Gegenstande wibersprechen, bag Michelangelo auch bas Barte riefenbaft, Coreggio auch bas Mannliche und Starte weich und fcmel gend nimmt und behandelt; bag endlich Tigian auch in bifforifchen Darftellungen nie jum Energischen fich erhebt.

Raphaels Bilber hingegen, wenn wir von den Logen zu ben Stanzen, von diesen unmittelbar in die vaticanische Gemälbefammlung übergehn, dort, oder im Pallast Pitti, oder im vormaligen Museo zu Paris, sie in größter Menge vor uns vereinigt sehn, unterstüßen, ergänzen sich gegenseitig, erhöhen eins das Interesse des anderen, weil in ihnen das Subjective nicht in dem Maaße vorwaltet, als in jenen, weil der Wille, weil die Fähigfeit, den gerade sich darbietenden Gegenstand richtig auszusassen, ihn die in sein innerstes Mark zu durchdrigen, von der Gemüthsart und geistigen Eigenthümlichseit des Künstlers nur im gehörigen Maaße, von angewöhnten Richtungen und Handhabungen aber durchaus nicht beschränkt

wird. Runstwerke tragen nothwendig das Gepräge des Seisstes, welcher sie hervorgebracht; gewiß hat auch Raphael die Milbe seiner Gesinnung, die Ruhe und Besonnenheit seines. Seistes nie verläugnen können. Allein eben in diesen Hauptstägen seiner Eigenthümlichkeit ist jene Objectivität gegründet, welche ungeachtet so vieler Unähnlichkeit in der außeren Ersscheinung doch Raphaels Werke denen der Alten vergleichbar macht, ihnen, sollten sie denn auch der überraschenden Virtuosstät anderer Reister entbehren, doch so viel beschäftigende Mannichsaltigkeit, so viel tiesen Sehalt verleiht.

Doch, indem ich die Fahigteit, gegebenen oder felbsiges wählten Segenständen der kunftlerischen Darstellung gang sich hinzugeben, sie zu durchdringen, in ihnen neu aufzuleben, als den weist unterscheidenden Charafterzug Raphaels auffasse, darf ich nicht unerwähnt lassen, was Anspruch zu haben scheint, davon ausgenommen zu werden.

Das erste, was hier aussällt, ist jenes an Nachahmung grenzende sich Anschmiegen an die Vorbilder, welche im Laufe seines Jugendlebens ihm sich dargeboten haben, besonders an Pietro Perugino, welcher, seit Vafari, für Naphaels Lehrmeisster gilt. Diese Erscheinung indes kann nur auf den ersten Blick befremden, da es den näherer Untersuchung sich zeigt, daß dem Lehrling, Schüler und Gehülsen im alten Sinne des Wortes die Runst und Art des Meisters für einige Zeit der Segenstand war, den er vor anderen ins Auge faste, wetteisernd zu erreichen, man könnte sagen, darzustellen strebte. Daß Naphael hierin es weiter gebracht als, selbst den Spagna nicht ausgenommen, alle übrige Schüler und Gesellen des Perugino, begründet demnach keinen Einwurf. Zudem zeigt sich gerade in seinen frühesten Arbeiten viel unabhängiges Ur-

theil; benn bas Einzelne, ber ganzen Zusammenstellung Untergeordnete, ist darin häusig durch Bergleichungen mit dem Leben verbessert, zu gleichgültigen ober ganz widrigen Manieren des Meisters ausgewichen, so daß man sagen dürste, Raphael habe in den Arbeiten der bezeichneten Art den Perugins zugleich erreicht und übertrossen. Da nun schon in diesen Nachahmungen umbrischer Meister (wir werden sehen, daß Perugino wohl nicht allein auf Raphaels Jugendarbeiten eingewirft hatte) so viel eigenes Urtheil, so viel selbstständiger Wille verdorgen liegt, sind die Uebergänge von ihnen zu den nachfolgenden, unabhängigeren Arbeiten Raphaels gewöhnlichen Sinnen kaum bemerklich; was wiederum erklart, daß die Runstgeschichte, wie sie bestand und noch besteht, der früheren Halfte der Wirksamkeit unseres Meisters nicht mehr als zwei Manieren zutheilt; zu viel und zu wenig.

Db man überhaupt bie mancherlei Runft, und Bilbungs ftufen Raphaels, nachbem fie voraussetlich genauer aufgefaßt, scharffinniger unterschieben worben, als gemeinhin geschiebt, mit einigem Grunde Manieren (Gewohnungen ber Sanb) nennen tonne, ist eine Frage fur fich. Ich gebe ju, bag eine gewiffe eigenthumlich martige Pinfelführung feine Theilnahme an alteren Arbeiten im Gefchmacke bes Perugino eben fowohl befundet und über jeber. 3meifel erhebt, als fpater feine Retouchen in ben Werten seiner Freunde, ober in ben Borarbeiten und Unlagen seiner Schuler. Indeg, ba die Ben bungen feines Pinfels, felbst bes vertreibenben, überall ebm fo geistreich, als bewußt ben Formen folgen, sichtlich burchbin bom Gegenstande herbengeführt und geboten werben, so wird und Raphaels Mobellirung nicht wohl für Manier gelten konnen, vielmehr als eine nothwendige Folge jener Obiecti:

jectivität erscheinen muffen, welche ibn von feinen Zeitgenoffen, ich bente, gunftig unterscheibet. Gine anbere Gigenschaft feiner Arbeiten ift bie Sauberfeit in beren Ranbern, einfarbigen Grundflachen und abnlichen Rebenbingen; boch auch biefe fann nicht wohl fur Manier gelten, ba fie aus Ordnungsliebe, Gewiffenhaftigfeit und billiger Berudfichtigung ber Unfpruche bes Abnehmers entspringt. Enblich scheint felbft jene Eigenthumlichfeit feiner Pallette, ber weißliche Grundton in ben Lichtern feiner Carnation, ber Borbereitung feiner Gemalbe anzugehoren; benn in folchen, beren Oberflache nicht angegriffen ift, berbeden ihn warmere Tinten, benen er, als Unterlage ein erfreuliches Licht verleiht. Die Beranlassung führt bier bie Bemerfung berben, bag unter allen Malern ber einzige Raphael fich bemuht hat, jenen lichten Glang zu benugen und auszubrucken, welcher im menschlichen Untlig aus bem Bervortreten ber Rnochenbilbung, in ber Stirne, langs ber Rafe, unter ben Augen, auch wohl am Rinn, ju entsteben pflegt. Die großen Coloristen ber lombarbischen Schulen mogen bem taglichen Borbilbe mehr fleischiger Bilbungen nachgegeben, auch fonft bas Bedurfniß ftrenger Formen weniger gefühlt haben; benn gewiß zeigen jene Theile in ben Ropfen bes Tigian biefelbe Beichheit, benfelben Con, als bie anfto-Benben Mustelbilbungen, in benen bes Coreggio aber etwas . von ber unverharteten Beschaffenheit ber Rinbertopfe. jeboch ber Chrfurcht vor unvergleichbaren Borgugen gang unbeschabet.

Es ist bemnach ber vulgaren Runstgeschichte nicht einzuraumen, daß Raphael jemals von Manieren sich habe beherrschen lassen. Suchen wir nun zu verhindern, daß man, den Namen, nicht das Borurtheil andernd, zum Style seine Zuflucht nehme, bem großen Kunftler nicht mehr Manieren, sow bern verschiedene Style beymesse.

Aus ben Forberungen bes jebesmaligen Gegenstanbes, beffen begeisterte Auffaffung vorausgefest, ergeben fich in ben Runftwerten viele und mehrfaltige Schonheiten. Einige inbeg, und feinesweges verachtliche, aus ber Runft an fich felbft, aus ber Stellung, Anordnung und Vertheilung im Raume, aus gehöriger Sandhabung bes Stoffes, in welchem man bilbet ober Gestalten erscheinen macht. Dem Wortgebrauche neuerer Runftler mich anschließend, habe ich in einer ber fru beren Abhandlungen, Schone Anordnung, ben allgemeinen, bil lige Berudfichtigung, gewandte Beseitigung ber Unspruche bes Stoffes, in welchem man gerabe fich ausbrucken will, ben besonderen (malerischen ober bilbnerischen) Styl genannt. folche, von ben Forberungen bes Gegenstandes gang unab. bangige Runftvortheile bentbar, beachtenswerth fenen, baf beren Anwendung bie Gesammtschonheit ber Runftwerte bedinge, wird nicht wohl mit Zuversicht geläugnet, überzeugend widerlegt werben tonnen. hingegen mag man über bie Bahl bes Wortes noch streitig fenn, eine anbere Benennung an beffen Stelle feten, welche vielleicht ben Begriff ungleich zweckmäßis ger bezeichnen wirb, als Sml; ein Wort, welches ich eben nur, bem Gebrauche mich anzuschließen, gewählt habe.

In biesem Sinne genommen besaß nun freylich Raphael mehr Styl, als irgend ein anderer unter ben größeren Runft lern ber neueren Zeit. Ein solcher Styl ist indeß nicht, wie die Style der Italiener, der Manier sast gleichbedeutend, wie diese, Gewöhnung, Unart, so ober anders mit Stoff und Gegenstand umzugehn: sondern religiöse Unterwerfung unter allgemeine, unveränderliche Schönheitsgesetz, sen es aus einem feinsinnigen Gefühle, oder aus deutlicher Erkenntniß.

Ben größter Berichiebenheit ber Aufgaben finben fich in feinen Werfen, von ben jugenblichften bis zu ben spateften, boch an feiner Stelle Spuren jener Bermirrung, jener ungleichen, Leerheiten aufbeckenben Unhaufung, welche in neueren Gemalben fo gewöhnlich und felbst in sonst vortrefflichen vor-Bilbniffe, ober Zusammenstellungen bon wenigen und wenig bewegten Figuren balten ohne 3mang bie Mitte ber Flache; ihre Umriffe nabern fich anmuthevoll bem Ranbe, ohne ihn je zu berühren, zeichnen ihre Aus. und Ginbeugun. gen gegen ben Grund mit einem Liniengefühle, welches an muficalische Mobulationen erinnert. Schwieriger inbeff, als im Gefammelten, wird bas Princip biefer Schonheit, ohne Beeintrachtigung bes Gegenstanbes, auch im Bewegten feffgehalten; baber fest nichts ben Styl Raphaels in ein glangenberes Licht, als eben ber Tempelraub bes Beliobor in ben Stanzen bes vaticanischen Palastes. Befanntlich hatte man in ber reflectirenben Runstepoche ber Caracci versucht; bie geometrische Anordnung ber Gemalbe unter bestimmte Regeln und Borschriften zu bringen, welche, wenn fie überhaupt aufgufinden find, nicht vielmehr bem Gefühle hier Alles zu überlaffen ift, boch gewiß bamals viel zu beschränft und beschränfend aufgefaßt wurden. Nach folchen, schwerfällige und erzwungene Gruppirungen begunftigenben Regeln, welche in ber Theorie langezeit fich in Rraft erhalten haben, marb gelegentlich auch ber Beliodor beurtheilt und angegriffen. Der leere Raum in ber Mitte bes Bilbes, die Ungleichheit ber Maffen in ben beiben einander Scheinbar entgegengefesten Gruppen, bes Bolfes und ber Rrieger, schienen unvereinbar mit ben angenommenen Grunbfaten ber Composition, bes Runstausbruckes für die Busammenstellung ber materiellen Theile eines Gemal

bes. Deffentlich ward biefes lange vorwaltende Urtheil zuerft im Arbinghello angegriffen, gezeigt, bag es bier galt, in bie Bewegung ber Boten bes rachenben Gottes bie Schnelligkeit bes Blives zu legen, baber ber Raum, ben fie eben burchmeffen, noch unbefett, ber Bolishaufe noch zuruckgebrangt erscheinen mußte; was in ber That bas Gewaltige und Bebermenschliche bes Vorganges gang unvergleichlich ausbruckt. Babe nun auch frenlich bie Anfgabe bem Componisten, als folchem, bier eigenthumliche Schwierigkeiten entgegengestellt, fo verbiene er barum nur um so mehr Bewunderung, weil er fie mit größtem Erfolg übermunben. Denn er laffe bas Bolt in schräger Richtung sich in ben Mittelgrund brangen, ftelle baber nicht biefes, sonbern ben Pabft auf feinem Tragfeffel (auch an biefer allusorischen Episobe haben zu peinliche Rritifer Anftoß genommen) ber Gruppe verjagter Rrieger gegenüber, wodurch bas etwa begehrenswerthe Gleichgewicht gang wieberbergestellt werbe. Uebrigens muffe bie Mitte bes Bil bes auch geleert bleiben, bamit ber Sobepriefter, beffen Gebet bie gange Sandlung motivirt, beutlich gezeigt werben konne.

Gleiche Sicherheit des Geschmackes zeigte-Raphael in Solchem, was nicht mehr, wie jenes, dem allgemeinen, jegsliche Runst, auch die Baukunst, umfassenden Style, sondern ausschließlich dem malerischen angehort.

In ber Bilbneren beruhet die Darstellung auf einer gewandten Handhabung reeller Formen. Da nun hingegen die Maleren des bloßen Anscheines von Formen sich bedient, welchen sie fünstlich auf einer Fläche hervorruft, so muß einleuchtend in ihr jegliches der Apparenz Entgegenwirkende, oder sie Ausshehende, sehr ernstlich zu vermeiden seyn. Dahin gehoren Localtone, welche durch eine ungehörige Farbe, durch zu viel Dunkelheit ober Helle, Zusammenhangendes burchschneis ben, also, was als Form erscheinen soll, in Flecke verwanbeln. Dieses Gesetzes gewärtig suchte Raphael den Localton des Haares durch bessen Helligkeit mit dem Hauptlichte der Stirne in Zusammenhang zu bringen, die Lichtparthieen seiner Gewänder, ohne linearische Schönheiten zu vernichten, mit Anmuth in breitere Flächen zu vereinigen, Eindrücke und Berstiefungen durch sanste Uebergänge in die anstoßenden Lichter zu verschmelzen.

Das Resultat ber eben beschloffenen Bemerkungen fonnte ben Einwurf herbenführen: bag Raphael, ba fein reiner Geschmack in Dingen ber Anordnung und malerischen Behandlung nie schwantt, nie gang fich verlaugnet, ben Stol, ben ich als ein Allgemeines auffaffe, in fein Eigenthamliches verwandelt habe, nach welchem fein malerifcher Charafter nun eben fo ficher fich bestimmen laffe, ale nach ber Objectivitat, welche ich oben hervorgehoben. Indes fann ber Styl, als etwas bem Sandwerfe ber Runft Gehorenbes, erlernt, burch reflectirende Beobachtung und practifche Nachahmung ermor. ben werben; Raphael bal Colle, Domenico Alfani, Giulio Romano und andere find dem von Urbino in biefem Runfts portheile oft fehr nabe gefommen. hingegen vermochten fie nicht, die Objectivitat ihres Meifters und Borbilbes ju erreichen, weil beffen glucklichfte Ginigung liebevoller Singebung und beutlicher Berftanbigung auf Unlagen und bilbenben Les bensereignissen beruht, welche nicht wohl fich absichtlich her-Das gang Unvergleichbare in Raphaels benführen laffen. funftlerischem Wesen bleibt also, was ich bereits bezeichnet habe und nunmehr burch bie verschiebenen Epochen feiner thatigen Laufbahn verfolgen will.

## Π.

## Raphaels Jugendwerfe.

Georg Vasari berichtet uns, baß Raphael, als Knabe, unter ber Leitung seines Vaters, Giovanni Sanzio, in der Malertunst den ersten Grund gelegt habe, aus bessen Schule sodann in die blühendere, berühmtere des Peter von Perugia gelangt sen. Diese Angabe stimmt zu den Sitten und Verhältnissen jener Zeit. Denn wer dazumal der Kunst sich zuwendete, ward schon als Knade in die Lehre gegeben, damit er, was zum Handwerfe gehört, erlerne, ehe das erwachende Selbstgefühl, das seigende Bewustsenn ungewöhnlicher Rasturgaben gegen niedrige und trockene Beschäftigungen verderbeliche Unlust erwecke.

Seitbem, befonders durch Langi, auch für dasjenige Schone und Liebenswerthe, welches altere Runftformen so haufig in sich einschließen, die Empfanglichkeit geweckt worden, hat man nach Arbeiten des Giovanni Sangio sich umgesehn, auch zu wissen begehrt, wie Naphael in frühester Jugend wohl sich angelassen habe.

In Urbino werben verschiebene Stücke bem Bater bery gemeffen, welche herr Johann Metger, ber bekannte florentinische Renner, mir, bem jener Ort stets unzugänglich geblieben, als anmuthsvoll und anziehend beschreibt. Das eine, Maria mit bem Kinbe, von einer Mauer in Sanzio's hause abgeschat und gegenwärtig in ber Wohnung der Familie Saslozio, wenn ich den Namen richtig schreibe; in einem anderen Hause derselbe Gegenstaud a Tempera; endlich in S. Francesco ein Altarblatt, Maria auf dem Throne, umgeden von vier Heiligen, Johannes B., Franciscus, Sebastian und Hieronymus. Neben dem lesten knieet angeblich die Familie des Sanzio, der kleine Naphael zur Seite der Mutter. Vielleicht war das Gemälde ein Geschenk des Künstlers an das unversmögende Lloster, was ihm das Necht geben konnte, seine Fasmilie darin einzuführen.

Durch eigene Besichtigung wurden mir zwey Gemalbe von ungleichem Verbienste, boch ahnlichem, bleygrauem Tone bekannt, beibe mit Ausschriften. Deren eine, auf einem Bilbe ber öffentlichen Gallerie zu Mayland, ist freylich an vielen Stellen unreinlich nachgeholt und lautet verdächtig, wie folgt: IOHANNES SANTIS VRB. P. Die Charaftere ber anderen, auf dem ungleich schöneren Bilbe der königl. Gallerie zu Berlin, Nro. 215 der ersten Abtheilung, haben ein achteres Ansehn; auch scheint der anmuthsvolle Knade zur Rechten in seinem hembehen den späteren Bilbnissen Raphaels in etwas zu gleichen, was auch für die Echtheit der Ausschrift eine gunstige Stimmung erweckt.

Ferner zeigt man zu Urbino in ber Sacristen bes Kirchleins S. Andrea ein rundes Bild auf Holz, welches Raphael
noch in der Schule seines Vaters gemalt haben soll: eine
heilige Familie, S. Joseph eingeschlossen. In diesem Bilde
glaubt herr Metger, ben den jugendlichsten Unvollfommenheiten, doch den Genius Raphaels und sogar bestimmte, in
späterer Zeit wiedereingekehrte Eigenthumlichkeiten, besonders
der Farbung, wahrgenommen zu haben.

Unter ben Erummern einer ber altesten florentinischen Sammlungen fanb ich vor einigen Jahren ein rundes Bilb, welches mir in biefe frube Epoche Raphaels einzufallen fcbien. Der Gegenstant, bie Mabonna mit beiben Rinbern und zween balbermachsenen Engeln, beren einer bas Rind ber Mutter gur Berehrung entgegenhalt, ber anbere, nieberfnieenb, ben fleinen Johannes bem Jesustinde zu empfehlen scheint, finbet fich Stuck fur Stuck in einem Bilbe bes Perugino aus feinet beften Zeit (von 1480-90), gegenwartig im Saufe ber Gra fen Moui zu Alorent, ben ber Brucke alle grazie. Bon bie fem Bilbe ift bas unfrige eine Art Copie, boch nur ber 31 sammenstellung, ber Motive, nicht ber Charaftere und eimel nen Ausgestaltungen in ben Lagen, Wenbungen, Ropfen unb Banben. In biefen zeigen fich ben wenig außerer Fertigkeit fo viel richtige, tiefbegrundete Bunfche und Absichten, als in biefer Epoche und Schule, auf einer fo bescheibenen Stufe ber technischen Entwickelung, nur bem Raphael bengumeffen find. Auch bie ungemein schone, zierliche ganbschaft, ber frische gocalton ber Carnation, bie faubere Umranberung ber Tafel in glanzenbem Schwarz, Scheinen fur meine Vermuthung zu fores Da enblich felbst mein Berichtgeber in Dingen ber Stadt Urbino barin eine Unnaherung an jenes Bilbchen gu Urbino wahrzunehmen glaubte, ber Preis aber auf zwanzig Becchinen zu bringen war; so schwantte ich nicht langer, bie ses jugenblich anmuthsvolle Bilb fur bie Sammlungen ber Majestat bes Ronigs von Preugen zu ersteben. Im Museo ju Berlin hat es in ber ersten Abtheilung die Rummer 222.

Mit Sicherheit weiß ich nichts anzuführen, was jenen frühesten, wohl auch noch bezweifelten Jugenbarbeiten unmittelbar sich anschlösse. Hatte Raphael, wie boch nicht ohne

Grund angenommen wird, ichon in ber Schule und Wert. fiatte feines Baters eigene, gang lobenswerthe Bilber beenbigt, fo wird er in die Werkstätte bes Berugino (wenn nicht auch noch anderer Meister) schwerlich als Lehrling, vielmehr fos gleich als Geselle und Theilnehmer an ben Arbeiten bes Meis ftere eingetreten senn. Als Pietro in Perugia fich nieberlies, war er bereits ben funfzigen nabe, mar er, jenes eble Beftreben, welches ihn bis babin über bie meiften Zeitgenoffen erhoben batte, gegen einseitigen Erwerbegeist vertauschenb, von einem großen Runftler ju einem glucklichen Unternehmer von malerifchen Erzeugniffen aller Art herabgefunten. Seine bas maligen und spateren Arbeiten find baber großentheils bas Bert feiner Gehulfen und Schuler. Ber aber umer fo vies len batte mehr Bulfe gewähren fonnen, als eben Raphael ? Ich glaube beffen tiefeinbringenbe, belebenbe Theilnahme an verschiedenen ber spateren Werfe bes Perugino beutlich mahrjunehmen \*).

In untergeordnetem Maasse zeigt sich bieselbe schon in jenem Altargemalbe, welches vor etwa zwanzig Jahren aus bem Rloster zu Ballombrosa in die Gallerie der florentinischen Kunstschule gelangt ist \*\*). Der Entwurf gehort unstreitig dem Pietro, welcher eben damals, sen es, um Zeit und Arsbeit zu ersparen, oder auch um den Wünschen seiner Gonner zu entsprechen (das Einbrechen einer ganz neuen Kunstzeit mochte den Vielen Bedenklichkeiten erwecken), die malerische Gruppirung seiner früheren Arbeiten gegen horizontale Aus-

<sup>\*) 3</sup>ch fese hier voraus, bag ber Charafter, bie Kunftepochen bes Pietro, aus einer früheren Entwickelung (Ih. II. S. 336. f.) bekannt finb.

<sup>\*\*)</sup> S. biefe Forfc. Th. II. S. 346. Die Anmert.

stellungen und regelmäßig figurirte Glorien zu vertauschen bes gann. Hingegen verrathen die Köpfe, Wendungen, Lagen in den Formen, wie in den Motiven an mehr als einer Stelle etwas jugendlich Raphaelisches. Besonders der Erzengel Mischael zur Rechten des horizontalen Vorgrundes, welcher, schon ausgebildeter, in dem Semälde der Karthause von Pavia von Neuem vorsommt, zeigt jenen kleinen gerundeten Mund, jene eigenthümliche Einfachheit in den Formen der Stirn und Rase, den so höchst genüglichen Ausdruck, dem wir, in Raphaels frühessen Arbeiten mehr als ein Mal begegnen werden. Hingegen ist der Sehnsuchtsausdruck in den beiden Jauptsiguren farifirt, misslungen; Beweis genug, daß Perugino in diesem Bilde nicht selbst die Hand angelegt, vielmehr dasselbe Jünglingen überslassen, welche Vieles erreichen, Einiges verbessern mochten, nur nicht eben dieses meist Eigenthümliche ihres Meisters.

Das bezeichnete Gemalbe zeigt bas Jahr 1500. Nach ber Aufschrift an einem Pfeiler im Wechselgerichte (Carabio) zu Perugia waren bessen Mauergemalbe in bemselben Jahre bereits in Arbeit \*). Der Zeit nach konnte Raphael auch in biesem umfassenben, jenem Altarbilbe an vielen Stellen nicht unähnlichen Werke die Hand angelegt haben. Wirklich ersinnern die Sichusen und Propheten des schonsten Silbes an mehr als eine Episobe in den bekannteren Arbeiten des jungen Raphael. Freylich werden diese Figuren seit einiger Zeit dem Ingegno bengemessen; indes habe ich die Grundlosigkeit diesser Meinung bereits ausgebeckt \*\*).

Enblich erschien mir auch bas treffliche Altargemalbe ber

<sup>\*)</sup> lieber beren spatere Beendigung f. Mariotti lett. perugine, lett. VI. p. 258.

<sup>\*\*)</sup> Forschungen. Th. II. p. 830.

Rarthause unweit Pavia, welches Bafari im Leben bes Perrugino als beffen Arbeit bezeichnet und mit Lobsprüchen überbauft, als durchaus raphaelisirt, im Ganzen, wie in den Theilen, völlig umgegossen.

In bieser frühen Zeit ward die Kunst gewerbsmäßig sowohl betrieben, als begünstigt; weßhalb ich nicht bezweisse,
daß jenes schone Gemälbe dem weitberühmten Pietro aufgetragen worden; sein hoffnungsvoller Schüler oder Geselle war
hochst wahrscheinlich damals selbst dem Namen nach in der
entsernten Lombarden ganz undefannt. Da nun auch in der
Unordnung und Farbenwahl einiger Einstuß des Meisters des
merklich wird, so erkläre ich mir, daß Basari, welcher nach
vielen Umständen die Karthause zu Pavia nur flüchtig kann
gesehen haben, den der Kunde von jener Bestellung sich des
friedigte. Ueberhaupt ist Basari, den der Umsang seiner Unternehmung von genauer Erforschung des Einzelnen abgeleitet,
nie dahin gelangt, die verschiedenen Epochen des Perugino,
und in dessen späteren Arbeiten die Hand seiner vorzüglichsten Gehülsen bestriedigend zu unterscheiden.

Ben Aushebung bes Klosters, in seiner Sesammtheit bes größten Wunders der Lombarden, sind die größeren Abtheis lungen dieses Altarbildes durch Antauf in das Haus des Duca Melzi übergegangen; der Karthause blieb, in dem Sies belselbe des alten Rahmens, Sott der Vater mit dem Syms bol des heiligen Seistes. Dieser Siedelschmuck fand und sins det sich noch in einem alteren Altargemalbe Raphaels zu Neapel und in dem alten Rahmen der Grablegung Borghese, in der Kirche S. Francesco zu Perugia; also war diese, frenslich der umbrischen Schule seit lange geläusige, Verzierung auch dem Raphael ehrwürdig und beliebt.

Unter ben übrigen Taseln, benen im Hause Melgi, hat man bas größere Mittelbild zur Ausgleichung verkleinert, auch sonst mit Barbaren besubelt. In biesem Stücke verehrt bie Jungfrau bas Rind, welches ein herangewachsener Engel ihr barreicht; wie oben, in bem alteren Bilbe eine Borstellung bes Perugino, boch sichtlich mit Lust ergriffen und seelenvoller entwickelt. In der Lust schweben dren Engel, der Größe nach entsernt, doch hart gezeichnet, bunt colorirt, weßhalb der Resstaurator versucht hat, sie durch Beschmutzungen zurückzusesen, was jedoch den Zweck versehlt. Das Kind und der Engel sind ebenfalls retouchirt; hingegen ist der schone Kopf der Madonna ganz wohl erhalten.

Auf bem Seitenbilbe jur Linken ber Erzengel Michael, zwar in ber Stellung jenes anberen in bem Altarbilbe aus Ballombrosa, boch die Beine weniger gespreizt und ausgebogen, nach einem besseren Modell; die Hand auf dem Schilbe sehr glücklich nach dem Leben, nicht in der angenommenen Manier des Perugino, sondern wahr und zierlich; auch sind hier die Gesichtszüge weniger kindisch, als des Georg in jenem offendar alteren Gemalde des Jahres 1500. Auf dem anderen Seitenbilde zur Rechten sührt der Schutzengel den jungen Lodias, beyde Figuren tresslich aus dem Lypus des Pietro zu höherer Lebendigkeit hervorgebildet. In der Färdung ist das Sanze, so weit es bey gegenwartigem Zustande noch zu beurtheilen ist, jenem alteren Bilde der florentinischen Alfademie noch immer nahe verwandet.

Schon ungleich entschiebener scheint mir Raphael in einem anberen, kleineren Bilbe sich auszusprechen, welches neuerlich aus einem Sause Baglioni zu Perugia in ben Bessis bes mehrgebachten herrn Megger gelangt, und, wenn ich

nicht irre, vertäuslich ist. Madonna mit dem Kinde, Saldssigur, etwa zwei Drittheile gemeiner menschlicher Größe. Im Ausdruck größte Ruhe und Senüglichkeit; in den Formen viel Wahrheit, Ergebniß antheilvoller Beobachtung; in der Carnation mehr Impasto, als dem Perugino gewöhnlich war, schwarzliche Schatten, deren warmere Ueberzüge die Zeit verzehrt haben könnte, da keine Firnislage die Oberstäche besschützt. In Ansehung dieser Zeichen größerer Selbstständigkeit darf angenommen werden, daß Raphael das Bild schon auf eigene Rechnung gemalt habe, wie es benn in vieler hinsicht von den angeführten zu seinen Arbeiten in Città di Cassello den Uebergang bilbet.

Diesen letten geht indes eine Epoche voran, die sehr viel Rathselhaftes aufzeigt, beren Ersahrungen, Reigungen, Maximen oft muffen in der Erinnerung wieder aufgestiegen senn, da sie auch in den späteren Jugendarbeiten Raphaels mehr als einmal sich verjungt haben.

Wir entsinnen uns aus einer früheren Abhandlung \*), baß Niccold Alumo zu Fuligno einer fräftigen, bräunlichen Färbung geneigt war, welche Perugino und Pinturischio nur vorübergehend, auch bann nur bedingt, Andrea di Luigi von Asis hingegen ohne Vorbehalt angenommen. Den malerischen Charafter des Ingegno, über welchen Vasari, und, nach ihm Lanzi und Fiorillo ganz widerstrebende Dinge melden, suchte ich nach einem Bilde zu bestimmen, welches damals bey Herrn Metzger gesehen wurde, nunmehr in den Vesitz eines storentinischen Kunstfreundes, des herrn von Volkmann, übers gegangen ist. Von ebenfalls abweichender Ausstallung der

<sup>.\*)</sup> Th. II. S. 314. ff.

Kormen abgefehn, unterschieb fich biefe Arbeit, wie überhamt so besonders von ben spateren Werten bes Pietro burch einen braunlichen Zon, ungemeine Rraft in ben buntleren Iinim Dieselbe Eigenthumlichkeit ber Karbung zeigte fich in einign Malerenen al Fresco ju Ufifi, beren Urheber bisher unbefannt ift, welche indes mit vieler Wahrscheinlichkeit bem einzign bamals in Afifi ausgezeichneten Reifter benzumeffen find Sie setten bier um so mehr Absichtlichfeit voraus, als i verhaltnismäßig schwieriger ift, in Frescomalerenen warm und fraftige Tinten hervorzubringen. Urtunbliche Rachrichten welche ich auf biefe Beranlaffung mitgetheilt, überzeugten und daß Andrea ben Gebrauch seines Gesichtes, ben er, nach Bo fari, schon um's 3. 1480 foll eingebugt haben, noch um 1510 befaß; ferner, baß er ichon 1483 ju Afifi ein anfäsiger Die fter war und seiner Baterstadt auch in der Kolge treu geblie ben ift. Obwohl nun Bafari, nach so viel unnachbenflich a zählten Unvereinbarkeiten an biefer Stelle auf Glaubwurdig keit wenig Unspruch bat, so trifft boch seine, ber Beit nach irrige Runde von pabstlichen Begunftigungen mit ben geschicht lichen Urfunden im Allgemeinen überein \*), was vorausiet baß sein uns unbefannter Berichtgeber jene Rachrichten nicht aus ber Luft gegriffen, fie, wenn auch fluchtig, boch aus acht baren Quellen geschöpft habe. Demnach fann auch bem, was Basari von freundschaftlichen Berührungen mit dem Ingegno ergablt, etwas Wahres jum Grunde liegen, woben fich bat bietet, daß jene ansehnlichen Stellen, welche Julius II. bem Ingegno sicher verliehen hat, wohl auch durch die Berweit bung Raphaels erlangt senn mochten. Allein, ba Ingegno

<sup>\*)</sup> Lh. IL S. 327.

schon im Geburtsjahre Raphaels ein ansäffiger Meister war, muß sein Berhältniß zu Raphael, wenn ein solches je statts gefunden, nicht, wie es Vasari angiebt, als Freundschaft unter Jünglingen aufgefaßt werden, sondern als des Schülers, oder doch Sehülfen zu seinem Meister. Auch wenn es nicht in der Absicht liegt, wird doch nothwendig das Wohlwollen des erfahrenen Meisters gegen den Reuling in Rath, Anweisung, Unterricht, übergehen.

Wir besigen feine Hauschronif bes Perugino gleich jener bes Francesco Francia, aus welcher Malvasia \*) ben Vafari in Vielem berichtigt hat; feine auftlärenden Briefe, noch and bere Urfunden, aus welchen mit Sicherheit gezeigt werden könnte, in welchem Jahre seines Lebens, unter welchen Umsständen und Bedingungen Raphael in die Werkstätte des Pietro eingetreten ist. Die unbestimmten, ich möchte sagen, leichtsinnigen Angaden des Vasari werden demnach die Wögslichfeit nicht ausschließen, daß Raphael, ehe er als Sehülfe dem Perugino sich angeschlossen, eine gewisse Zeit mit dem Andrea di Luigi, als Schüler, oder als Geselle, gearbeitet habe.

Berschiebenes scheint zu bezeugen, daß eine solche Bers bindung den Berührungen Raphaels mit dem Pietro von Pestrugia vorangegangen sen. Setzen wir, daß ich richtig geseben habe, als ich in den eben bezeichneten Bildern des Perus gino Raphaels Sand wahrzunehmen glaubte, so zeigt sich unser Künstler in diesen, das früheste vom I. 1500 etwa ausgenommen, schon ungleich reifer, mannlicher, vorgerückter, als in einigen seiner Gemalbe im braunlichen Tone. Deren

<sup>\*)</sup> Felsina pittrice, vita di Francesco Francia.

unschulbigftes, subjectiv findlichstes, mindest gewandtes ift unstreitig jene fleine Mabonna, welche ju Berlin aus ber Gol loschen Sammlung in die Gallerie bes Museums gelangte und in ber erften Abtheilung mit Bro. 223. bezeichnet ift. Die Unvollfommenbeit ber Uebergange in ben nackten Kormen bes Rinbes, bie enge Anlage ber inneren Gefichtstheile, fichen fichtlich unter ber Runftbilbung, welche ein fo fahiger Jungling schon in ber Schule und Werkstätte bes Perugino erlangen tonnte und wirflich barin erlangt bat. hingegen ift in ber Pinselführung, ist im Impasto ein richtigeres Princip ber Delmaleren, als Perugino je aufgefaßt hatte. — Giovanni Sangio malte a tempera; Raphaels Bilber in Urbino, bas anbere, welches ich nach Berlin gebracht, find ebenfalls a tempera gemalt. Lernte Raphael bie Delmaleren vom Ingegno? Rubrte biefes Intereffe beibe Runftler gufammen? Gewiß nie bert fich Raphael in feinen braunlichen Jugenbarbeiten mehr ber Farbung bes Alunno und Ingegno.

Sche ich in biesem Bilbchen auf ben gerundeten Mund, die Rleinheit der inneren Formen, den verhältnismäßig weiten und vollen Umriß des Gesichtes, so läugne ich nicht, daß Raphael bald nach diesem Bilbe in dem Erzengel jenes slow rentinischen mit dem J. 1500 die hand tome angelegt haben, dessen Gesichtsformen dieselbe kindliche Weise darlegen. Sehe ich hingegen auf das Princip der Färdung, so schließt sich an das Bildchen im Museo zu Berlin ein größeres näher an, welches Raphael, nach der Angabe des Vasari, sur die Nownen der peruginischen Kirche S. Antonio di Padua gemalt, darin das Christustind, auf ausdrückliches Verlangen der gusten Klosterfrauen, in ein weißes, rothgesticktes hemdehen geskleidet hat. Seit längerer Zeit war dieses kraftvolle, etwas duntse

buntle Gemälbe an bas Haus Colonna verlauft, bort mahrs scheinlich, ba Bottari nicht anzugeben wußte, wohin es gerathen sen, nicht aufgestellt worden; in der Folge, vor etwa zwanzig Jahren, gelangte es aus diesem Hause in die königk. Sallerie zu Neapel.

Dieses große Altargemalbe ift schon gang meisterlich gezeichnet und gemalt. Deffenungeachtet zeigt fich barin feine andere Berwandtschaft jum Perugino, ale jene allgemeine, welche bie umbrifchen Schulen bamaliger Zeit von benen ber benachbarten ganber unterscheibet. Das Bilb ift, wie bie meis ften bes Alunno, sehr schmahl und boch; die Composition entbehrt baber jener gludlichen Berhaltniffe, welche ben Beru-Bu ben Füßen bes Thrones macht ber gino auszeichnen. fleine Johannes mit bem Christustinde fich ju schaffen, welches bie Sandchen anmuthevoll zu ihm herabreicht; auch biefes ein Motiv bes Alunno. Zu beiben Seiten G. Petrus und Paulus in tiefglubenben rothen und gelben Gewändern. Im Antlige ber Madonna zeigt fich schon bier jener, vom Berus gino gang abweichenbe Charafter, bem wir fpater auch in ben Madonnen ber Kappelle Ancagani, bes Saufes Contestabile, felbst noch in ber Rronung ber vaticanischen Gallerie begegnen werben.

Abweichung von ber Art bes Pietro Perugino, Rückfehr ober hinneigung zu jener, wie ich annehme, alteren Formlichskeit bes Raphael glaube ich in verschiedenen anderen Sesmälben zu entdecken, welche zum Theil unstreitig etwas jünger sind, als obige. Das alteste vielleicht jenes reiche anmuthse volle, al guazzo auf seines Leinwand gemalte Bild ber Ansbetung ber Konige, sonst in der Kappelle des hauses Ancas gani zu Spoleto, jest im handel. Diesem ziemlich analog

eine Pietà in gleicher Manier, auf gleichem Stoffe, welche in bas Museum zu Berlin gelangt ift (Ifte Abtheil. Nro. 226.). Der alterthumlichen Nandverzierung ungeachtet ift die Madonna im Hause Contestabile zu Perugia sichtlich schon etwas neuer.

Uns, die wir an eine langsame, fich juruchaltenbe Bil bungsart gewöhnt find, wird es unsäglich schwer, die Bliges. schnelle in ben Decillationen ber Entwickelung alter Runftler im Auge ju behalten. Es verwirrt uns, wenn wir feben, bag Runftler von ber Stufe, welche fie fchon eingenommen, fich jurudwenbenb, altere Einbrude, welche vergeffen ichienen, wie berum auffrischen, ins Leben rufen, mit bem neu Erworbenen vermablen. Selten ift die Entwickelungsgeschichte felbft berühmter Runftler umffanblich befannt; auch Raphaels zu fummarifch, um fchon baraus bie Berfchiebenartigfeit ber Erfcheis nungen seines Jugenblebens erflaren zu fonnen. Also werben wir von ber Unnahme ausgeben muffen, bag er, feit feinem Austritt aus ber vaterlichen Schule, unabhangiger gelebt unb gewirft habe, als geglaubt wirb, baber, nach Gelegenheit, balb benm Perugino, balb wieber ben einem Unberen in Arbeit fich verbungen, abwechselnb wieber auf eigene Rechnung gemalt habe. hierin streitet nichts gegen bie Sitten und Berbaltniffe jener Beit, in welcher nur ber eigentliche Lehrling ge-Auch stehet ihm nichts entgegen, als ein Theil bunden war. bes fleinen Erziehungeromanes benm Vasari, welcher in beffen Manier liegt, in allen Runftlerleben fich wiederholt, baber auf historische Glaubwurdigkeit weniger Anspruch bat, als auf poetischen Reig \*).

<sup>\*)</sup> Der Patre Pungileoni versichert uns in feinen über ben Gisvanni Santi ju Urbino angestellten Untersuchungen, von welchen ich erf.

Rlar ift es, bag in ber Geschichte Raphaels fur alle jene jugenblichsten Erscheinungen weber ein Grund, noch selbft ein paflicher Raum vorhanden fenn murbe, mare es unum. ganglich, bem Bafari bier ohne Ginfchranfung bengupflichten. Er fest ben Anfang ber Laufbahn, ber felbstflanbigen Birt. famfeit Raphaels in beffen Arbeiten fur Città bi Caftello-Diefe find indeg ichon febr ausgebilbet; wir mußten alfo, um bie spatere Entstehung jener jugenblicheren Erscheinungen gu erflaren, Rudfchritte annehmen. Wie willführlich! Dun ift ferner bas Borguglichfte ber Bilber fur Caftello, bas Spofaligio, mit bem Jahre 1504 bezeichnet. Bon biefem Zeitpunct bis ju bem Eintritt Raphaels in einen gang neuen, jum Bewaltigsten ibn fortreißenben Birfungsfreis (ju feiner Unfunft in Rom) blieben uns bemnach nur vier furze Jahre, welche ohnehin schon genug ber Wunber, ber funftlerischen Umwandlungen, ber verschiedenften Leiftungen aufzuweisen haben; fo bag alfo, wie oben fein rechter Grund, fo hier nicht einmal ein Raum für jene finblich jugenblichften Arbeiten vorhanden ware, wenn wir nicht annehmen, bag folche fammtlich vor bem Sabre 1504 gemalt worben finb.

Unter ben Arbeiten fur Città bi Caftello gilt bem Langi (nach einer Angabe ber Einwohner, fagt er) ein Altarblatt in

nachdem Borftehendes schon geschrieben war, nähere Runde erhalten, daß berselbe schon im Jahr 1494 gestorben ift (s. das Testament und den Tobtenschein des Giovanni Santi in Pungileoni's Elogio storico di Giovanni Santi. Urbino. 1822. p. 135. ff.). Diesem bürfte, wenn nicht aus den Urkunden selbst, nichts entgegenzustellen senn. Da Raphael sich nun um diese Zeit im eilsten Jahre besand, er aber, wie wir gesepen, erst gegen das Jahr 1500 in die Schule des Pietro Perugino gestommen sepn möchte, so gewinnen durch diesen Umstand alle obige Versmuthungen gang ungemein an Wahrscheinlichkeit.

S. Riccola di Tolentino fur bas alteste; es fen in seinem fieb. zehnten Jahre, alfo um 1500, gemalt worben. Lage es überhaupt in bes Langi historischer Manier, Data zu vergleichen, bieraus Folgen zu giehn, fo murbe er, annehmend, bag Raphael schon 1500 auf eigene Rechnung gemalt habe, nothe wendig auf die oben entwickelten, ober ihnen ahnliche Refultate gelangt fenn. Das Bilb felbft, welches Bafari ans Rluchtigfeit, ober weil er es nicht anerfaunte, gang übergebt, babe ich so wenig, als Caftello überhaupt, gefeben; kann auch nicht angeben, ob es noch an berfelben Stelle, ober gleich ben übrigen veraußert fen. Indeg, wenn auch Manches in ben fehr allgemeinen Angaben bes Langi (bie Spruche in ben Sanben ber Engel, bie architectonische Einfaffung bee Gangen) bie Moglichkeit nicht auszuschließen scheint, bag in jenen drtlichen Traditionen einiger Grund, bas Bilb alfo bem beschriebenen ber Ronnen bes beiligen Anton von Pabua etwa gleichzeitig sen; fo wird boch, ba Lanzi bie fruberen Runftftufen bes Raphael nicht hinlanglich unterschieben hat, auf beffen Zeitangabe fo wenig, als auf fein Runfturtheil ju bauen fenn. Um fo weniger, ba ibm bas Bilb bes Gefreuzigten, bamals noch zu Caftello in ber Rirche S. Domenico, bennabe gleichzeitig (circa quel tempo) zu senn schien.

Dieses Gemalbe, welches gegenwartig zu Rom bie Gallerie des Cardinal Fesch verschout, zeigt am Huße des Kreuzes die Worte: RAPHAEL VRBINAS P.; das Jahr ift
nicht angebeutet. Es bildet indeß, ungeachtet der trügerischen
Versicherung des Basari und Lanzi, daß man dasselbe von
ben Werfen des Perugino kaum unterscheiden konne, doch sowohl in der Anordnung, als in der Zeichnung und im Austrage, bereits den Uebergang zu einer bestimmten, neueren

Richtung Raphaels. Es muß baher, wenn auch nur um Monate, boch immer später seyn, als bas berühmte Sposalizio. Das lette Werk, dem Basari, Fortschritte annehmend (als wenn jedes Spätere nothwendig auch ein Bessers sey), ebenfalls den Vorzug gab, enthält an dem Tempelgebäude des Mittelgrundes die unverdächtige Ausschrist: RAPHAEL VRBINAS MDIIII. Diese Jahreszahl wird uns für das Jahr der Vollendung gelten müssen; wohl selbst für den Ansang des Jahres, da Raphael schon im Verlause des solgenden jenen ganz neuen Weg eingeschlagen hatte, zu welchem das Bild des Cardinal Fesch den Uebergang macht, und auf welschen wir später zurücksommen werden.

Ueber bie Anordnung, ben allgemeinen und besonberen Charafter ber einzelnen Riguren babe ich nichts zu fagen; burch beliebte Rupferftiche ift bas Bilb auch ben benen befannt, welche bas Original nicht gefeben haben. Rur bemerte ich, daß in dem noch wohlerhaltenen, boch leider ber Sonne bismeilen ausgesetten Originale bie Pinfelführung geistreich mobellirend, ber Auftrag pastos und martig ift, auch bereits burch jene schon berührten, weißlichen, boch lichtvollen Tone ber Carnation fich auszeichnet, welche unter ben sparfamen außeren Rennzeichen raphaelischer Bemalbe bas ftanbhaftefte, untruglichfte fenn mochten; auch, bag in ben Ropfen, besonders in ben altlichen, viele Bilbniffe vorfommen; enblich, bag in bem Bau ber Gestalten bereits jene Reigung zum Schlanten, ja übermäßig Berlangerten hervortritt, welche, wie ich nachweisen werbe, in ber nun balb eintretenden Epoche Raphaels wieberholt fich bemerflich macht \*).

<sup>\*)</sup> Der Padre Suglielmo della Balle, jum Basari, will, daß im Oratorio ju Città della Pieve die Anbetung der Könige mit dem 3. 1504,

Doch, ehe ich biefe ersten Symptome einer vorübergebens ben hinneigung zum Willführlichen, Flüchtigen, bis zum Gezierten Anmuthigen, weiter verfolge, werbe ich Einiges bem Spofalizio sich näher Anschließenbe, ihm wahrscheinlich Gleichzeitige, ober nahe Borangehenbe einschalten muffen.

Unter ben Arbeiten ber bezeichneten Classe gewähre ich bereitwillig ber Pieta bes Grafen Tost zu Brescia bie erste Stelle. Die Sohe bieser kleinen Tasel beträgt etwa fünf Biertheile eines rheinischen Fuses; bie Breite brep. Rach bem herfommen, eine entkleibete Halbsigur; die Stellung, bie Lagen ber Glieber und Formen, hier nach einem wunderbaren Schönheitsgefühle in den engen Raum wohl eingeordnet. Der Ausdruck in dem schönen Antlit, die reinen, züchtigen Formen, die eble Haltung des Bilbes, der rechte Arm, die zum Gelenke anliegend, von diesem aus sanft erhoben zum Segnen.

Leiber hat biefes toftliche Bilbchen ber Reftaurator foglatt gerieben, bag nur an einzelnen Stellen, unter ben Augen,

welche gemeiniglich bem Pietro bergemessen wird, von Naphaels Hand a fresco gemalt sey. Im Allgemeinen ist dem Urtheil dieses anmaßlichen Mannes wenig zu trauen; indes giebt seine Beschreibung des Wertes, welches ich nicht gesehen, seiner Vermuthung einen Anstrich von Wahrscheinlichseit. Ein deutscher Künstler, welcher des della Valle Vermuthung nicht kannte, schried mir: "Die Andetung der Könige von Pietro gehört zu dem Minderwichtigen, welches von diesem Weister mir zu Sersicht gekommen. Nahe gesehn, erscheint es als eine farbige Kreidezeichnung, so start ist es schraffirt." Diese Angabe scheint jene Vermuthung zu unterstützen. Der Künstler suchte Pietro, sand etwas von ihm Abweichendes, daher sein Mißsallen. Die Schraffirungen, welche Raphael noch in der Disputa bepbehalten, sind das Zeichen eines ungeübten Malers al fresco, welcher mehr beabsichtigt, als er auf ein Mal hervordringen kann. Es verlohnte, an Ort und Stelle zu untersuchen, ob das Wert des jungen Raphael werth seh

an ber linken Sant, einige Spuren raphaelischer Mobellirung wahrzunehmen sind. Auch zeigt es an vielen Stellen unwillskommene Retouchen.

Der linke Arm schließt sich, wie absichtlos ben Blick auf die Seitenwunde lentend, dem Leibe näher an, als der segnende rechte. Mit dem glücklichsten Tact für das Anges messene ist besonders in der Hand das Modell benutt; sonst der Oberarm, wie es auf früheren Stusen den redlichen Zeichenern wohl begegnet, etwas lang genommen, die einzelnen Formen zu sehr hervorgehoben. Naphael scheint eben damals ein bestimmtes jugendliches Modell sleißig benutt zu haben, welches in den Figuren des Sposalizio, der Besteidung ungesachtet, sich fühlbar macht, und in der bekannten Sammlung von Handzeichnungen, sonst im Besitze des Malers Bossi, jest in der Asabemie der Künste zu Benedig, wiederholt, in Studien, vortommt.

Diese Zeichnungen, gegenwärtig sieht man sie vereinzelt an den Wänden eines inneren Zimmers der Anstalt aufgessiellt, enthalten zugleich mit älteren und neueren Stücken eine nicht unwichtige Zahl von Studien Raphaels, deren ächte meist der Spoche des Sposälizio angehören. Es sinden sich unter denselben Studien zu Figuren der Libreria im Domevon Sjena, zum Ropfe des Johannes in der Ardnung der Jungfrau, sonst in S. Francesco zu Perugia, jest in der vaticanischen Gallerie.

Schoner, tiefer, gefühlvoller, bem Bilbe zu Brescia ahnlicher ift freylich die wundervolle Zeichnung der Bibliothek Ambrofiana zu Mailand, in der Sammlung des wepland Padre Resta, Fo. d. Dort wird sie dem Piero della Francesca zugeschrieden, ein Rame, auf welchen Alles past, weil mit bemselben gegenwartig teine Borstellung zu verbinden ift; ben selbst Basari sichtlich mehr aus Patriotismus begünstigt. Indes, unangesehn, daß unsere Zeichnung im Saume ein R. zeigt, welches nicht zufällig, noch eingeschoben zu senn scheint, bezeugt Form, Wendung, Ausbruck, Zeichnungsart, daß sied bem Raphael von Urbino, und zwar der Epoche seiner Wirtssamseit angehore, welche uns gegenwartig, beschäftigt.

Sie ist auf grundirtem, mit Bleyweiß überzogenem Papier in Sepia, Zinnober und Weiß schraffirt. Der Gegenkand: jugendlicher Christustops, etwas zur Seite geneigt, der Halb bis zum Ansatz der Schulter. Der Kopf ist jenem in der eben beschriebenen Pieta nicht unähnlich, doch wahrscheinlicher vorbereitendes Studium zu einem anderen Bilde, welches, aus dem Hause Inghirami veräußert, im Jahre 1818, von der Majestät Ludwigs, Königs von Bapern, für Dessen reiche Kunstsammlung erstanden wurde.

Der Segenstand bes bezeichneten Bilbes ist die Aufersstehung des Erlosers. Obwohl die Figur des heilands, welcher hier nicht schwebt, sondern auf dem Rande des Grades sieht, an verwandte Motive des Perugino erinnert, so ist doch das Untlig beseelter, in den Formen des nackten Oberleibes, besonders jedoch in den Handen mehr unmittelbare Beobachtung und Renntniß der Natur, als selbst in den besten Arbeiten des Pietro je sich verrath. Wenn die schlasenden Soldaten ihm frey nachgeahmt sind, so ist doch der sliehende im Mittelgrunde neu, die Landschaft reicher, mehr Kraft und Rlarheit in der Carnation. Auf dem Schilbe des einen Wachters zeigen sich Spuren der Worte: RAPHAEL SANTIVS. Indes ist ihre Aechtheit der Uebermalung willen zweiselhast. Auch pstegen auf den Altarstasseln die Ausschriften nicht angebracht zu werden.

Mit biesem Bilbe gugleich ward ein gleich großes, bie Taufe Christi, erstanden; beibe scheinen, ihrer dligen Ueberjuge ungeachtet, a tempera gemalt ju fenn; vielleicht, weil fie, obwohl in Del, boch wie a tempera behandelt find, was in den früheren Arbeiten Raphaels nicht ohne Benspiel ist. Gewiß find beibe Ueberrefte einer Altarftaffel von besonbers sorgfältiger Behandlung und ungewöhnlicher Sohe; benn an ben Rucfeiten maren, als ich fie fab, Spuren ber Gage bemerklich, welche bas früher flartere Brett in seiner Dicke burchschnitten hatte. Ich setze hier als bekannt voraus, bag ben Gemalben, welche von Unbeginn bie Bestimmung erhalten, in Rahmen aufgehangt zu werben, die Tafeln auch barauf eingerichtet, bas ift, in gehörigem Daaße verbunnt werben. Ben verschiebenen alteren Gemalben Raphaels, benen biefe Zierbe vormals ficher nicht gefehlt bat, verfaumte Bafari bie Begenftanbe bes Grabino anzugeben. Es fonnen baber noch immer vergeffene Arbeiten biefer Art an bas Licht treten. Rurglich brachte man folche Stude zu Rom in ben Sanbel, beren Mechtheit, ich habe fie nicht gefehn, von Rennern anerfannt, boch ihr trauriger Zustand nur um so, mehr bedauert wurde. Auch scheint die Unbetung ber Ronige in ber Gallerie bes foniglichen Schloffes Christiansburg zu Copenbagen, obwohl sehr glatt gerieben, auch ihrer Belaturen beraubt, einem raphaelischen Grabino berfelben Runftstufe entnommen ju fenn. Dren fleine Runde, welche auf schwarzem Grunde zwen Schutheilige von Perugia (S. Lodovico und S. Ercolano), und bas mittlere eine Pietà enthalten, wurden mir, als Ueberrefte bes Grabino ber Rronung ber Jungfrau, sonft in C. Francesco ju Perugia, von ben Borftebern biefer Gemeinbe abgetreten. Ich hatte bas Gluck, fie ber koniglichen Soheit bes Kronpringen von Preugen barbringen ju burfen,

beffen für jedes Eble und Hohe empfängliche Gemach biefet Opfer zu würdigen gewußt. Der bekannteste Kunststremt, Herr Wifar, Maler, zu Rom, besitzt ein viertes Kund mit einer heiligen Ratharina, welches demselben Gradino angehött und mit den übrigen Stücken gedient hat, entweder sleint Vorsprünge zu verzieren, oder auch längere Abtheilungen von einander abzusondern. Auch dieser mit den außeren Remzelchen Raphaels sehr vertraute Renner, vormals ästhetische Commissar der französischen Republik in der Zeit ihrer Ausbreitung über Italien, war der Abkunst seines Fragmends sehr gewiß, was die Vermuthung erweckt, er kenne besitällesprüng.

Zwey Zeichnungen, beren schon Vasari allgemeinhin wwihnt, stehen nach ihrem Charafter bem Sposalizio sehr naht; bie eine im Hause Balbeschi zu Perugia, die andere unter du Handzeichnungen ber storentinischen Sallerie der Uffizj; beide Entwürse für Wandgemalbe des Chorbüchergemaches (libreria) im Dome zu Siena, beide in derselben Wanier, bram mit Sepia getuscht, und, kaum noch bemerklich, mit Deckwest nachgehöht.

Hier begegnen wir von Neuem jener vorwißigen Bille kührlichteit, welche der modernen Runsthistorie so hausig sür Rrittl und Rennerschaft gilt. Vasari, die Quelle, aus welche hier allein geschöpft wird, sagt im Leben des Pinturichis: "Raphael machte die Entwürse und Cartons sür sämmbliche Darstellungen," und dagegen im Leben Raphaels: "Ababe für jenes Werk einige Zeichnungen und Cartons swacht." Vasari war demnach nicht gewiß, ob Raphael mur einige, oder alle Darstellungen entworfen; ob er nur Stigm und Entwürse, oder ausführliche Zeichnungen in der Größe

ber Semalbe gemacht habe. Segen bas lette sprechen zwei gleich erhebliche Umstände. Der eine: daß nun seit breyhundert Jahren kein eigentlicher Carton irgend einer der zahlreischen Darstellungen der Libreria an das Licht getreten ist; der andere: daß die Semalde selbst in keinem Theile so streng, durch Beodachtung, oder ernstliche Ueberlegung ausgebildet ersscheinen, daß man genöthigt, oder nur berechtigt ware, anzusnehmen, sie seyen mit Hulfe und nach der Vorschrift von Cartons im eigentlichen Sinne ausgeführt, deren Sebrauch überhaupt damals noch nicht allgemein war.

Es bliebe bemnach nur so viel auszumachen, welcher von beiben entgegengesetzten Angaben bes Basari man zu solz gen habe. Lanzi versichert \*): es befriedige ihn die erste mehr, als die andere; seine Gründe sind indes von so leichtem Seshalt und so leichtsertig hingeworsen, daß sie der Kritik keine Anknüpfungspunkte darbieten. Auch wird es unnothig senn, sie ernstlich zu nehmen, theils weil sie darauf nicht Anspruch machen, theils, und besonders, weil es sich aus dem Thatbesstande ergiebt, daß jene Darstellungen aus dem Leben Pius II. in der Libreria des Domes nicht wohl sammt lich von Raphael können entworsen senn.

Daß bisher nirgendwo andere, als die genannten Zeichnungen find gesehn und erwähnt worden, mochte dem Zufall benzumessen senn, weßhalb ich auf diesen Grund verzichten will. Allein woher die Zeit nehmen? Sehr genau wissen wir nicht, wann man begonnen habe, in der Libreria zu malen; doch in Ansehung des Umfanges der Unternehmung und der Bewißheit, daß sie längst vor dem Lodessahre Pius III.

<sup>\*)</sup> Lanzi, sto. pitt. scuola Rom. ep. seconda.

(1503) muß in Arbeit genommen sepn, wird es höchst mewahrscheinlich, daß Raphael den ersten Gedanken des Ganzm gesaßt, und die einzelnen Darstellungen sammtlich entworfen habe. Wie jung mußte er sepn, als das Wert begomm wurde; wie mannichsach sahen wir ihn während eben diest Jahre beschäftigt. Indeß bedarf es, eine ganz willführliche Annahme zu widerlegen, keiner so weit hergeholten Gründe; die Sache spricht für sich selbst; denn mit Ausnahme drie nigen Darstellungen, deren Entwürse von Raphaels hand noch vorhanden sind, widerstreben alle übrigen dem Charafter schsseiner frühen und frühesten Zusammenstellungen durchaus, wit terbricht und verknüpft in ihnen keine Art gegenseitiger Beziehung die quadratäre Anhäufung ihrer zahlreichen Figuren.

Bafari fpricht unter allen Umftanben nur von Entwir fen und Zeichnungen; boch, nicht befriedigt burch bie mis lichst weite Ausbehnung bes Sinnes seiner Angaben, gefällt man fich, bem Raphael felbst beren malerische Ausführung benzumeffen. - Wer ben naiven Localpatriotismus italienifche Stabter fennt, ben wird es nicht befremben, wenn auch bie Sienefer einem ber gerühmteften Werfe ihrer Stabt burch einen folchen Ramen großeres Unfehn zu verleihen wunfchen Diese haben ben Bottari überrebet \*), bem wieberum Bottari indeg begnügt fich, in bem legten, Lanzi gefolgt ist. gegen bie Rirche gewendeten Bilbe, ber nach 1503 gemalten Rronung Pius III., Raphaels Sand, ,, fogar beffen Farbung" wahrzunehmen (feine Farbung in einem Mauergemalbe? we her nimmt er die gleichartigen und gleichzeitigen Gegenfiande Langi aber fagt ju biefer Bemertung: ber Bergleichung?).

<sup>\*)</sup> S. benfelben jum Bafari, in ber rom. und neueren Ob.

"es scheint also, daß Raphael bis zu der letten Darstellung fortgefahren habe, an dem Werke zu arbeiten," knupft an diese Worte Lobsprüche auf das Ganze, als eines Werkes, welches dem Raphael in Ansehung seiner Jugend die größte Ehre bringe, sast unerklärlich sen, so daß er durch den Runsts vortheil weltmännisch leichter Transitionen Raphaels Theils nahme an der malerischen Ausführung des Werkes behauptet, ohne der Rücke sich unterzogen zu haben, sie zu zeigen und zu beweisen.

Sichtlich haben in der Libreria viele Gehülfen die Hand angelegt; in der Kronung des Aeneas Splvius zum officiellen Poeten ist des Soddoma Hand, Seist und Seschmack unverskenndar. Man vergleiche dieses Bild mit den fast gleichzeitisgen Wandgemalden im großen Hose des Klosters Monte Uliveto maggiore. An anderen Stellen macht sich Pacchiarotto bemerklich, hier den 'al guazzo Gemalden auf Leinwand ahnlich, welche in der Kirche der Olivetaner außerhald des Schadtchens S. Simignand gezeigt werden. Anderen, minder bekannten Gehülfen ist das Geringere in diesen Aussührungen benzumessen, Einiges dem Unternehmer selbst. Raphaels Hand indes verrath sich nirgends; nicht einmal in den beiden Sesmalben, welche sicher nach seinem Entwurfe sind ausgeführt worden.

Jegliche Spur jenes lebendigen, feinen Naturells, welches in beiben Zeichnungen sich ausbrückt, jener bis in bas Untergeordnete sinnvollen Absichtlichkeit, welche in beiben die Bewunderung der Renner macht, ist in deren malerischer und vergrößerter Ausführung ausgeloscht. Die zierliche Bestimmtsbeit in der Andeutung der Formen in Stirn und Nase, im Rinne, in den Backen, welche in beiben Zeichnungen so oft

an die Köpfe des Spofalizio erinnert, ist in den so viel grd.

ßeren Semalben nicht allein, wie ben eigener Aussührung hatte eintreten muffen, nicht weiter gebildet, sogar durchaus verwischt. Die jugendliche Figur zu Pferde, welche für Rephaels Bildniß gilt, hat in der Zeichnung (der florentinischen) eine durchaus verstandene, schon motivirte Bekleidung; in dem Semalbe hingegen sinnloses, steismaniertes Sefalte. Bester ist allerdings die Aussührung des anderen Bildes, dessen Zeichnung zu Perugia; ich glaube, daß Pinturischio darin selbst Hand angelegt habe. Dessenungeachtet tressen auch diese manche der obigen Vorwürfe, sind darin Zusätze und Abärderungen des ursprünglichen Entwurfes enthalten, welche deutslich an den Tag legen, daß Raphael weder die Zeichnung seleitet haben konnte.

Der Gegenstand bes letzten ist: die erste Begegnung Raiser Friedrichs III. mit seiner Braut, einer Prinzessen von Portugall. Dieses Ereigniß sand an einem Thore von Siena statt, wo man zu bessen Andenken eine Saule aufgerichtet hat. Pinturischio ließ diese Stelle, sogar das Denkmal, aufnehmen und im hintergrunde der Darstellung andringen; im Borgrunde führte er Bildnisse ein, von ausgezeichneten sienessischen Personen. Allein die raphaelische Zeichnung im Hause Balbeschi enthält, weber die Andeutung der Bildnisse, noch im hintergrunde Anderes, als die einfachste Andeutung von Linien der Gegend von Perugia. Es hätte, ware diese Zeichnung in Siena entstanden, nahe gelegen, alsdald den hintergrund anzudeuten, wie der Unternehmer ihn wollte. Die Composition der Figuren mußte so eingerichtet werden, daß nahe Gebäude nicht gänzlich verdeckt wurden. Daß man die neuen

Figuren, daß man den hintergrund, beide ohne raphaelisches Liniengefühl, in die Composition eingeschoben, eingebrangt habe, ift nicht schwer aufzufassen.

Raphael scheint bemnach biefe größte Unternehmung bes Vinturicchio nur abwesend unterflust zu haben. Vasari bingegen erzählt: "Pinturicchio habe ben Raphael, als einen trefflichen Zeichner (verfiehe, Erfinder), nach Siena berufen, wo berfelbe ibm einige Zeichnungen (Entwurfe) machte. er jeboch bamit nicht fortgefahren, fen baber entstanden, bag Raphael, ale er von einigen ju Siena anwesenben Malern bie Cartons von Michelangelo und Lionarbo, fur ben großen Caal bes alten Valaftes, babe rubmen boren, jene Arbeit befeitigend nach Florenz gezogen fen." Db Bafari, welcher ber poetischen Reigung, Uebergange ju machen, Entschließungen zu motiviren, überhaupt nachzugeben gewohnt ift, bier ebenfalls nur fich ausgebacht habe, was ben Umftanben angemeffen schien, ober im Gegentheil achtbaren Quellen und Trabitionen gefolgt sen, ift nicht so leicht auszumachen. Mach Klos reng fonnte Raphael eben fowohl über Giena, als auf einem anberen Wege gereifet fenn, ben Freund im Borbengiebn besucht, obwohl, nach ben Grunben, welche ich angegeben, nicht leicht an ber Arbeit anwesend Theil genommen haben. Doch fragt es fich, ob bie Zeit, in welcher bas Werf noch in Urbeit mar, mit Raphaels erfter florentinischer Reise jusammen. falle; worüber Bafari weber Austunft ertheilt, noch felbst ertheilen fonnte, weil er, ber überhaupt die ficheren Beitbestimmungen nicht binreichend murbigte, auch in biefer Begiehung verfaumt bat, fich eine Gewißheit zu erwerben, welche bamals gang leicht mußte ju erlangen fenn.

Aus ben Aufschriften zweper Gemalbe, glaube ich, beren

Charafter hinzugenommen, barlegen zu können, baf Raphacks erste Ausstucht nach Florenz zu Ende des Jahres 1504, oba zu Anfang des folgenden, kurz an der Grenze beider Jahre sich musse ereignet haben. Das Sposalizio, mit dem Jahr 1504, zeigt, nach meinen Wahrnehmungen, noch keine Sput der Bekanntschaft mit florentinischen Richtungen und Vorbidern \*). Hingegen ist an dem Wandgemälde im Rlosen Solate

66

<sup>\*)</sup> S. Lett. sulla pitt. etc. ed. Mil. To. I. lett. 1. prima octobris 1504, ben Brief, worin bie Bergogin von Urbino ben Raphael bem Sow faloniere von Alorens, Goberini, empfiehlt. Der Brief ber henmin bat in allen Kormen bas Ansehn ber Aechtheit; auch ift fein Grund bentbar, weghalb ein folcher Brief erbichtet worden fen. Unter biefen Umftänden wird man beffen Aechtheit nicht wohl um eines eingign Sanes willen verwerfen tonnen, beffen gezwungene und fehlerhafte On ftruction, auch abgesehen von ber Unvereinbarfeit mit ben Entbedungen bes Pungileoni, ben Berbacht erweckt, baf ber Abschreiber ihn nicht nich tig gelesen und nach seiner Ansicht barin geanbert babe. Diefer 64 lautet nach bem Abbluce ber obigen Ausgabe ber Lettere sulla piltura. Et perchè il padre so che é molto virtuoso et é mio si fezionato et così il figliuolo discreto e gentile giovane, per ogni rispetto lo amo sommamente etc. - In Dieser Lebart überzeugt mich bas: so che é, feinedweges; es ift eben fo gezwungen, als unrichtig; be so, nach ber Analogie bamaligen Brief : und Conversationsfiviel, if ficher nichts anderes, als: suo; bie Stelle aber, wo ber Abidreiber che e gelefen, wenn Pungileoni's Angaben richtig find, nothwendig irgen ein praeteritum; bas zweite e offenbar eingeschoben. Ginem wenig & übten Lefer ber Schriftarten jener Beit tonnte bie Abbreviatur: sta', b. i. stato, leicht als: che, erscheinen. Die Einschiebung biefes che macht aber ben gangen Gas verworren und falfc. Allem Anfebn nach hat also bie Bergogin geschrieben: Et perché il padre suo stato é mollo virtuoso et mio affezionato, et così il figlinolo (sendo) discreto e gentile giovane etc. Denn unter allen Umftanben ift nach figliaolo bel Beitwort ausgefallen, fen es in ber Abichrift, ober icon im Originale . durch ein Betsehen, welches nicht ohne Bensviel ift. - Die Abschrift

Severo zu Perugia, mit dem Jahre 1505, die Einwirfung fremder, den Schulen von Perugia, Kuligno, von anderen Städten der Oftseite Mittelitaliens durchaus nicht angehörender Vordilber ganz unverkenndar; mehr auf schon sicherer Renntnis beruhender Schwung in der Zeichnung, in den Gewändern jenes Massige, Breite, welches unter den Neueren Masaccio zuerst versucht hat. Indes war Raphael zu keiner Zeit ein platter Nachahmer; das neue malerische Element sand ihn schon vordereitet, ergriff ihn, weil es mit seinen eigenthumlichssten Wünschen und Absichten wunderbar übereintraf, ihn über sich selbst aufslätte.

welche Bottari bekannt gemacht, ift nach einem Eremplar genommen, meldes vorbem in bem jest erloschenen Saufe Gabbi vorhanden mar, und gegenwärtig wohl fich gang verloren hat. Es fragt fich indef, ob biefes Eremplar ber Originalbrief gewesen; biefen vermuthe ich vielmehr im Archiv ber Riformagioni ju florenz, welches mir nie geöffnet worben ift. - Bemif mirb man ben Brief nicht, wie es feit Bungileoni baufig geschieht, gang verwerfen burfen, ebe man bas Original gesehen und geprüft hat. Dag ber Abschreiber geandert habe, erhellt schon aus ber Orthographie des Abbruckes. Quatremère de Quincy, hist. de la vie et des ouvrages de Raphael, p. 19. entlehnt aus Diefem Briefe (ben er ohne Nachweisung wiederum mittheilt). bas Dat einer zwenten Reise nach Florenz, welche er, nach Langi, aus ben eingeftanben verworrenen Nachrichten bes Bafari bervorbeutet. Beibe geben von ber Meinung ans, Raphael habe in Siena gemalt, von bort aus Floren; jum erften Rale besucht. Bie tonnten fie aber hierin bem Bafari glauben, nachbem fie ben Beweggrund, Dichelangelo's Carton, chronologisch ale falfch erwiesen batten? Ift Bafari überhaupt ein Schriftfteller, bem man auf's Wort glauben muß? Sind seine Angaben, wo sie zur Sälfte falsch sind, wie hier, nothwendig jur anderen mahr? Erweislich hat Raphael in Siena nicht gemalt; erweislich war ber Carton bes Dichelangele bamals noch nicht vorhanden; erweislich jeigt fich in Raphaels peruginischen Berten por bem Jahr 1505 feine Spur ber Befanntichaft mit florentinifchen Borbilbern: bemnach ift bes Bafari leichtfinnige Angabe bier nur eben ein Uebergang, wie taufend andere feines weitläuftigen Bertes.

Schon in bem Sposalizio zeigt es sich beutlich, das Asphael über ben eingeschränften Rreis peruginischer Stellungen hinaussitrebte, daß er seinen Gestalten leichtere, belebtere Bendungen zu geben trachtete, mit den Gelenken sich ernstlich beschäftigte, auf deren Renntniß so Bieles beruht: Unnuth der Lage und Wendung, gegenseitige Beziehung und richtiger Ausderuck der einzelnen Gestalten. Gelenkigkeit wird aber durch einen schlanken Bau begünstigt; daher gleichzeitig selbst bis zur Uebertreibung schlanke Figuren, in den Studien, wie in den ausgesührten Gemälden. Gleichzeitig streift die Annuth seiner Lagen und Wendungen nicht selten an das Geziert. Es lag dem herrlich begabten, allein noch unersahrenen Jünglinge nahe, diese Richtung, deren endliches Ziel unverwersich ist, vorübergehend dis über die Grenze des Möglichen und Geställigen hinauszussühren.

Die außeren Grenzen ber Epoche, in welcher Raphal jene flüchtigen, etwas gezierten, boch geistreich entworsenn Gemalbe hervorbrachte, können mit Zuversicht angegeben war ben. Das Wandgemalbe im Rloster S. Severo zu Perugia hat das Jahr 1505 \*). Das Altargemalbe der Ortschaft Pescia blieb aber, als Raphael 1508 in Rom sich niederlich, noch unvollendet zu Florenz zurück. Freylich nun umfaßt der bezeichnete Zeitraum, von 1505 bis 1508, zugleich mit diesen etwas küchtigen Werken jene emsigen, überlegten, gründlichen

<sup>\*)</sup> Bur linfen ber Ergänjungen Perugins liest man: Rasacl de Urbino domino Octaviano Stephani Volaterrani priore sanctam Trimitatem angelos astantes sanctosque pinxit A. D. M. D. V.; und gegen über Petrus de Castro Plebis Perusinus tempore domini Silvestri Stephani Volaterrani ad dextris et sinistris dive ....... sanctos sanctasque pinxit A. D. M. D. XXI.

Studien und Gemalbe, welche gemeiniglich ber florentinischen Epoche Raphaels untergeordnet werben. Allein es barf uns nicht eben befremben, bag in jener benfwurdigen Epoche bes . Ringens nach bochfter Rraftentwickelung zwen entgegengesette Richtungen einander fich burchfreugend begleiten: angeftrengtes Studium und frener Berfuch felbstständiger Rraft. genau genommen, follte jegliche fruchtbare Beiftesentwickelung gleiche ober abnliche Symptome zeigen, wenn auch nicht nothe wendig, wie Raphaels, in so vielen ganglich verschiedenen Pros Es scheint, bag Raphael, von Anbeginn barauf. Ductionen. bebacht, in jebem einzelnen Bilbe etwas Brauchbares und Preiswurdiges zu leiften, absichtlich vermieben habe, in bemfelben Gemalbe wiberftrebenbe Richtungen zu vereinigen; ber Harmonie willen vorgezogen, bas eine ftreng und grundlich, bas andere leicht und geistreich zu behandeln; auf diefe Beife jugleich ben billigen Unspruchen ber Befteller und bem Beburfnig feiner funftlerischen Entwickelung babe entsprechen wollen.

Die früheste Spur muthiger Erprobung bessen, was ber junge Meister ohne erhebliches Studium durch eigene Araft vermöge, scheint in der bekannten Ardnung der Jungfrau hervorzutreten, welche vordem in S. Francesco zu Perugia, jest zu Rom in der vaticanischen Gallerie. Basari erwähnt dieser Tasel als einer, nach seiner Erinnerung, täuschenden Rachahmung des Perugino, vor allen anderen Gemälden Raphaels; boch bleibt es undeutlich, ob er sie auch, wie Lanzi ihn zu verstehen scheint, für das älteste gehalten. Das leste tönnte man ihm nicht wohl einräumen, das erste ebenfalls nur besdingungsweise. Denn es vereinigt dieses Bild auf eine räthsselbaste Weise wiederaussteigende Erinnerungen aus dem frü-

beren Jugenbleben bes Runftlers mit eben jenen mobernerm Tenbengen, beren erfte Andeutung uns eben beschäftigt bat. In bem traftigen Tone ber Karbung bes Gangen, in bem Untlig ber Jungfrau, in bem Berhaltnig ber inneren Gefichts theile zu bem vollen Umriffe vieler anderen Ropfe erinnet Manches an jene alteren und altesten Gemalbe Raphaels, welche ohne Zwang aus bem Borbilbe ober ber Anweifung bes Berugino nicht wohl abzuleiten find. Singegen entwick ten fich unftreitig bie Charaftere ber Apostel, besonbers abn bie niedlichen Darftellungen im Grabino, welche gegenwärtig in eigenen Rahmen aufgestellt find, aus Lieblings- ober Ge wohnheits : Borftellungen bes Pietro; ift enblich bas Bestreben, ben Figuren mehr Schwung, Bewegung und Anmuth ju geben, als je in ben Bunfden bes alteren Meifters lag, icon über die Grenze bes Richtigen hinausgeführt. Dan beacht nur ben enthusiaftischen Burf bes Sauptes im Evangelisten · Johannes. Rach allen biefen Unzeichen warb bas Bilb, bef fen vereinzelte Alterthumlichkeiten ich gleich , anfangs einge raumt habe, spater ale bas Spofalizio, alfo gegen Enbe bes Jahres 1504, ober auch wohl zu Anfang bes folgenben beendigt \*).

In bieselbe Zeit fällt benn nothwendig auch der vornwähnte Gekreuzigte. Vasari läßt dieses Bild dem Sposalizio vorangehn und wiederum bis zur Täuschung dem Perugino gleichen. Wahrscheinlich folgte er, als er schrieb, erlöschenden

<sup>\*)</sup> Rach ben centurie Mss. des Eim. Bottonio, Dominicaners in Perugia, foll dieses Bild erft im Jahr 1525 von Raphaels Schülem vollendet worden sepn; baselbst wird die Altarstaffel einem M. Berts bevogemoffen. Bon Lajuren und vereinzelten Retouchen verstanden, mas es mit bieser Angabe seine Richtigkeit haben.

Erinnerungen, benn es schließt sich vielmehr unmittelbar an bie Lunette im Rloster S. Severo mit bem Jahre 1505. Wie in bem Gipfel bieses letten, so auch in unserem Bilbe bie schwebenden Engel von wirbelnder Bewegung und seltsam verkürzter Ansicht; zudem in den Heiligen zu Hüßen des Kreuzes gesuchtere Gegensähe der Wendungen und Stellungen. Uebrigens auch hier, wie in sämmtlichen Bilbern berselben Classe, eine leichte, geistreiche Pinselführung bey geringerem, kaum das Reisbley der Umrisse verdesendem Impasto des Austrages.

In schon berührtem Wandgemalbe bes Rlosters G. Gevero, oben baffelbe Motiv in ben berabwirbelnben Engeln, nicht gludlicher, als bort geloff; die Figuren ber Beiligen gu beiben Seiten bes Beilanbs fehr verlangert. Uebrigens barin ber erfte Entwurf ber Glorie in bem vaticanischen Banbgemalbe ber Disputa, Christus bochft ebel, berrlich bie ibm gur Seite schwebenben Junglinge, Die Charaftere ber feche Beiligen erhaben, Die Behandlung ber Gewandmaffen breit und ansehnlich. Diefes bochft mertwurdige Bild umschließt gleichfam ben Reim alles beffen, was Raphael um einige Jahre fpater in Rom geleistet, verrath bas einwohnenbe Berlangen feiner Seele, zeigt, bag feine fpatere, glangenbe Entwickelung nicht ausschließlich begunftigenben Umftanben benzumeffen ift. In ben folgenben Jahren, bis ba er nach Rom gelangte, blieb frenlich seine Runft ben beschränkteren Anforderungen bes burgerlichen Lebens gewibmet, ober es verschlang seine Beit bas Streben nach bestimmterem Wiffen, in welchem er unablässig fortschritt.

Aus berselben Richtung, boch wohl noch spater, in ben Jahren 1506 ober 1507, muß jenes abweichenbe Madonnenbilb entstanden seyn, welches ju Rom, im Sause Colonna, bann kante, enblich im Museo zu Berlin allen Kennern für eine ungewöhnliche Production Raphaels gilt und seit längern Beit gegolten hat. Unter den Bildern Raphaels, deren Seigenstand Basari nicht umständlich angegeben, könnte es das jenige senn, von dem er, gegen Ende der storentinischen Spoch, bemerkt: es sen nach Siena gesandt worden \*). Es sidt mich nicht, daß man behauptet, das Bild, welches Vasari hier im Sinne habe, sen die Madonna der königl. französischen Sammlungen, welche den Ramen der belle jardiniere erhalten hat \*\*).

Bilber, welche, gleich ber jardinière, eine gewisse Eigenthumlichkeit ber Composition haben, pflegt Vasari zu beschreiben; die einsachen, häuslicher Andacht gewidmeten Madonnen hingegen rasch zu übergehen. Es ist daher wahrscheinlichen, daß er die Madonna di Casa Colonna gemeint habe, als eine Busammenstellung, welche seiner Feber so viele seiner beliebte sten Motive darbot, wenn er sie überhaupt kannte, oder dem Naphael sie beymaß. Auch ist die Madonna Colonna dem Geschmacke der Sieneser wunderbar, und vielleicht absichtlich

<sup>\*)</sup> Vita di Ras. — ed intanto sece un quadro che si mandò in Siena, il quale nella partita di Rasaello rimase a Ridolso del Gdirlandajo, perchè finisse un panno azurro che vi mançava. — Bon div sem letten mochte Basari seine Kunde haben. — Vita di Ridolso Ghirlandajo, ermähnt er desselben Borganges umständlicher; bort neunt et das Bild: "Quadro d'una Madonna."

<sup>\*\*\*)</sup> S. Bottari jur obigen Stelle, Seine Meinung ift auf Angaben und Bermuthungen bes Mariette begründet, welche (lett. sulla pitt.)
in bessen Briefen entwickelt find. Andere mögen richten, wessen Bermuthung der Bahrscheinlichkeit näher kommt. — So viel ich mich entsinne, ist sogar der Name des sienesischen Edelmannes, von dem Bottari
spricht, gam unbekannt.

angepaßt. Ben schlanken Formen zeigt bieses Bilb eine gessuchtere Grazie, als die meisten aus berselben Richtung Rasphaels hervorgegangenen; übrigens dieselbe leichte und geistreiche Pinselsuhrung, benselben bunnen Austrag, welche allen Gemalben dieser Classe eigenthümlich sind und aus der Art ihrer Entstehung (freyer Ergießung der Phantasie) sich bes quem erklären lassen. Dieses gewandte, kenntnispreiche, kühne Bilb haben Einige für alter halten wollen, als das schon erwähnte jugendlich naive, kindliche, beschränkte, welches dieselbe Gallerie aus der solln'schen Sammlung erworden hat.

Gleichzeitig, wohl noch um Weniges später, ist nothwendig die Madonna di Pescia, während der französischen Macht die wichtigste Zierde der Provincialgallerie zu Brüssel, nunmehr won Reuem im Palast Pitti zu Florenz. Vasari sagt davon: "die Dei, storentinische Bürger, haben ihm für ihre Kapelle in sto Spirito zu Florenz ein Semalde ausgetragen: nach Nom abgereist, habe Raphael dieses Bild unsertig zurückgestassen; herr Baldassare Turini von Pescia habe es später, unvollendet, wie es war, in der Pfarrtirche seiner Vaterstadt ausstellen lassen." Gegen das Ende des siedzehnten Jahrs hunderts ward diese Tasel von den damaligen Inhabern des Altares dem mediceischen Hause versauft, in Folge bessen endlich im Palast Pitti ausgestellt. Sin dunkter Maler aus derselben Zeit \*) hat versucht, dem Bilde durch Belacturen ein Ansehn von Beendigung zu geben; es würde vers

<sup>\*)</sup> Richa, delle chiese, di Firenze, T. IX. p. 28. — "dai Dei fu data a fare a Raffaello d'Urbino una tavola per l'altare maggiore di q. Chiesa (Sto Spirito) ma non fu terminata; e benchè non condotta a perfetto termine, la volle il gran principe Ferdinando nel suo appartamento, dove la fece finire dal Cassana.

lohnen, biese Ueberzüge abzunehmen, welche besonders bem haare und Antlit ber Madonna ein frembartiges Ansehn geben, auch sonst an vielen Stellen die hochst geistreiche Untermalung unnothig verbecken.

Diese gerdumige Tafel umsakt mit dem heil. Petrus und anderen heiligen und Engeln die Madonna unter einem Throndimmel von schwerfälliger Anlage (im Geschmacke des Fra Bartolommeo). Zwey Engel umstattern den Thron in mehrberührter verfürzter Ansicht und sich schwingender Wendung; die Jungfrau neigt das haupt etwa gleich der Madonna Colonna, auch in den heiligen die Wendung etwas gesucht, das Berhältnis mehr als schlant; zwey Knabenengel zu den Füßen bes Thrones ohne ernstliches Studium geistreich hingeworfen; die Umrisse bliefen überall aus dem bunnen Impasio hervor.

Menn über bie Abfunft zweifelhafter Gemalbe eine Deis nung, ein Urtheil mir juftebt, wenn es bie Dube lobnt, ju · untersuchen, ob ich in folden Fallen richtig gesehn und geurtheilt habe, so werbe ich hier, es prufe sie ber Reisende, Bemertungen über ein Bilb einreihen burfen, beffen Entwurf Raphael in ber Mabonna bi Pefcia verjungt ju haben fcheint. Es befindet fich über bem Sauptaltare ber Rirche G. Girolamo ju Perugia und gilt bort, nach Trabitionen, ober auch urfundlichen Beweisen, fur eine Arbeit bes Pinturicchio. Die fer Runftler hatte befanntlich ben Erwerbsgeist ibm gleichzel tiger Zunftgenoffen noch überboten, schlug nicht leicht eine funfilerische Unternehmung aus, ju beren Ausführung bie Gefellen ihm niemals fehlten. Als Unternehmer verbungener Arbeiten hatte er Raphaels Talent bereits gelegentlich ber Mandvergierungen im fieneflischen Dome in Anspruch genom-Weßhalb benn nicht auch an biefer Stelle? Bu Beweis

sen urfundlicher Art ist freylich nicht viel hoffnung vorhanben; die Borzuge, der Charafter des Bilbes, welche beide weit über den Pinturicchio hinausgehn, find hier die einzigen ganz sicheren Stützpuncte.

Wie in der vorigen Tafel, so sitt auch hier die Jungsfrau unter einem Thronhimmel, den Thron schmucken indeß zierlichere architectonische Theile, deren Weiß sehr rein gehalten ist. Ueber dem Throne regelmäßig vertheilte Cherubstöpfe, wie sonst in dem Raphael der Munchener (Dusseldorfer) Gallerie; seitwarts umschweben den Thron Engel in jener Bewesung und Ansicht, welche keinem der vorangehenden Bilder sehlten. Zu beiden Seiten des Thrones, auf dem Boden, stehen die Heiligen Franciscus, Anton von Padua, Johannes Baptista und Hieronymus. Der landschaftliche Grund von vortrefslichen Linien, die Himmelsblaue nicht peruginest dunstel, sondern licht und strahlend, wie Raphael sie liebte. Der Kopf der Madonna nähert sich in den Formen dem Bilde, welches die Radonna del Granduca genannt wird.

Leiber ist bieses ausnehmende Bild ganz ungemein verwaschen; der Ropf des heil. Franz bis auf die Untermalung. Doch nur um so deutlicher sieht man die pasiose Helligseit der Unterlagen. Der Ropf des heil. Hieronymus hat wenig mehr, als die Lasuren eingebüßt; er ist ganz raphaelisch, das ist, coloriet, wie Raphael in der Mitte seiner florentinischen Lausbahn färdte.

Ueber bas Sanze ift so viel Schönheit ausgegoffen, es zeigt fich, ben gegenwartigem Zustanbe, barin so viel technisch Belehrenbes, baß es, auch von bem Interesse bes Namens abgefehn immer hochst beachtenswerth seyn burfte.

Fur neuer, wie biefes, etwa bem Bilbe von Pefcia

gleichzeitig, halte ich eine andere unvollenbet gebliebene Re bonna mit bem Rinde, Salbfigur, in ber Sauskapelle ber Fo milie Gregori ju Ruligno, welche, wenn fie uberhaupt bet Raphaels Sand ift, nothwendig berfelben Richtung angehört, als bie obigen Gemalbe. Wie ben jenem von Pefcia, fo if auch in biesem Bilbe bem Saare ber Mabonna offenbar nach geholfen, mas bem Ropfe ein frembartiges, unraphaelifche Unfehn giebt. Bahricheinlich warb in beiben Gemalben bo Daar gang weggelaffen, fur bie, unterbliebene, Uebermalung aufgespart. Da nun bessenungeachtet beibe, nicht als Stubin aufbewahrt, fonbern in einer Rappelle, in einem Saale follten aufgestellt werben, schien vielleicht ber haarschmud taum ab behrlich, wurde er nach ben Umstanten ergangt Bilbe Gregori blickt ber entschloffene, bewegte Umrif chen falls burch bas Impafto. Doch erinnere ich, bag ich biefet Bilb nur ben Rergenlicht, nicht am vollen Tage babe unter suchen tonnen.

Das Gemeinschaftliche in biesen und anderen, wem et beren noch giebt, ihnen ahnlichen Benspielen schmeichle ich mir genügend ins Licht gesetzt zu haben. Es bleibt mir, pteigen, daß Raphael von solchen Uebungen und Bersuchen selbstständiger Kraft sich unablässig zum strengsten Studien sleiße zurückgewendet habe, die Werke aufzuzählen, welche befür Zeugniß ablegen.

Der strenge Studienfleiß ben Losung bescheidener baudlicher Aufgaben, wie solche dem noch wenig bekannten Jungling unter engbürgerlichen Verhältnissen gerade sich barbottt, tritt und zuerst in zweien häuslichen Andachtsbildern entgegen, welche Vasari, so deutlich, als wahrscheinlich, als seine florentinische Laufbahn erdsfinend bezeichnet. Vasari erzählt: "vot Anberen habe Tabbeo Tabbei ben jungen Raphael geehrt, ihn stets (ober boch oft) in seinem Sause, an seiner Tasel sehen wollen; Raphael baher, um seine Dankbarkeit zu bezeugen, habe jenem zwen Bilber gemalt, bas eine in ber Weise, welche er benm Perugino angenommen, bas anbere in ber später (boch zu Florenz) burch fortgesetztes Studium erworbenen. "Die Gegenstände melbet er nicht; es war barin nichts Aufsfallendes, Abweichendes; also wahrscheinlich schlichte Madonsnen, wie häuslicher Gebrauch sie bamals begehrte.

Bemerten wir guerft, bag Bafari bier bereits in bem Gebiete florentinischer Traditionen angelangt war, in welchem er überhaupt am beften ju Saufe ift. Ferner, bag jene Ungas ben, bas perugineste Befen bes einen, bas florentinische bes anberen Bilbes, genau auf zwen anbere Gemalbe paffen, welche feit nicht gar langer Zeit ber Bergeffenheit find ents riffen worden: ber Mabonna Tempi, welche Ronig Lubwig von Banern furglich erfauft hat, und jener anderen bes Stoffbergogs von Toscana. Das lette barf, feiner bobes ren Ausbilbung ungeachtet, boch ber 3bee unb Behanblung nach fur einen Ruckblick auf bie Richtung gelten, welche Raphael in Perugia erhalten batte; es fann baber ben Raphaels erstem, nothwenbig turgem Aufenthalte in Floreng und fruber, als bas Mauergemalbe im Rlofter S. Gevero gemalt Das andere aber, bie Mabonna Tempi, verrath ben gleicher Jugenblichkeit bes Ginnes, boch fcon bas Bestreben, ber florentinischen Grunblichkeit fich anzupaffen, bas Schwies rigere burch Beobachtung und ftrenges Stubium gu überwinben, auch bas Reue ju versuchen. Das Rinb, welches bie Mutter mit unvergleichlicher Innigfeit an fich brudt, tommt bieburch in eine neue, nicht so leicht bequem und faglich barzustellende Lage; befonders war indest die Bertürzung de Dand, auf welcher das Kind ruhet, nicht gar leicht ausp drücken; mißlungen, wie sie ist, verräth sie doch Anstrengung und ernstliche Bemühung. Daß Raphael eine solche Schwidteit ausgesucht und doch sie nicht überwunden hatte, bezust daß er damals in der florentinischen Richtung noch ein Reuling war. Demnach durfen beide Bilber, bey deren innigste Sinnesverwandtschaft, und den Uebergang bezeichnen, auf wieden Basari hinzubeuten scheint.

Die Madonna del Granduca habe ich zu Würzburg in vortrefflichster Erhaltung stundenlang besehen; es ist nicht mis lich, den Pinsel geistreicher zu sühren, sinnvoller zu modelle ren. Seither ist dieses schone Gemalde wiederholt gereinst der Firnis erneuert, durch Abglattung die ursprüngliche Wedlirung verwischt worden. Mehr und mehr wird es Sewohnheit, die Kunstwerte nur noch auf ihr Sanzes anzusch die einzelnen Evolutionen des Seistes, die Feinheiten aus im Augen zu lassen; und, wenn es so fortgeht, wird man aus Ende auch mit leidlichen Copien sich volltommen begnügsch der Originale ganz entbehren können. Daher die ausfallende Sleichgültigkeit bey täglich sich wiederholenden, gänzlichen Uwgestaltungen der größten Meisterwerte, das Frohlockn, du Judel über das neue Kleid, welches sie angethan.

Die Mabonna Tempi hingegen hat zwar einige nicht störenbe Delretouchen von altem Dat, ist jedoch nicht, gleich jener anderen, glatt gerieben, der Belaturen, der Modellirms beraubt. Deutlich sieht man daher noch immer, daß sie jent Sicherheit der Modellirung nie erreicht hat, welche die Modonna del Granduca vormals barlegte. Einige Unbehalslichkeit begleitet auch bey schon gewandten Meistern nothwendig

bas Einschlagen gam neuer Richtungen. Was übrigens bieses herrliche Bilb ber Ibee, bem Style, ber Innigkeit nach
gewähre, bebarf, seitbem es in die Sammlungen einer ber besuchtesten Hauptstädte übergegangen ist, für beutsche Leser wohl keiner Andeutung.

Seit Rurgem ift im Runfthandel, ben Rocchi in Rloreng auf bem Plate la Trinità, ein allerliebstes Bilbchen aufgetreten, welches ebenfalls, wie man angiebt, bem Saufe Tabbei gehort baben und burch weibliche Erben in andere Kamilien gelangt fenn foll. Die urfunblichen Beweife find mir nicht porgelegt worben, burften ubrigens nicht fo leicht überzeugenb benzubringen senn, ba nicht wahrscheinlich ift, baß man in ben Acten ber Successionen und Erbtheilungen bie Groffe, ben Begenftand und funftlerischen Charafter bes Bilbes geborig werbe angegeben haben. Uebrigens ift bas Bilb, Mabonna mit bem Rinbe, obwohl gegenwartig, burch Musfullung ber Riffe im Bleische, etwas glatt und ftumpf, boch in allen erbalteneren Theilen febr fchon und nicht unwerth, irgend einer minber befannten Seitenrichtung Raphaels bengemeffen gu werben. Etwas fleinliche Gefichtsformen zeigt auch bas Rinb in bem Bilbe bes Grafen Contestabile; ber volle Umrif bes Gefichtes ber Mabonna erscheint nicht mehr so frembartig, wenn wir ihn mit ben Ropfen in manchen alteren Bilbern Raphaels vergleichen. In ber Farbe ift anbererfeits mehr Rluffigfeit, weniger Impafto, als in ben meiften Gemalben unfered Reifters. Malte er biefes Bilbchen vielleicht unter bem Ginfluß feines Freundes Fra Bartolommeo? Bafari will, biefer lette habe auf die Karbung bes Raphael eingewirft; ich wußte nicht, aus welchem Bilbe bie Bahrheit biefer Ungabe ju ermeisen mare, wenn nicht vielleicht aus biefem, welches vorzeiten wahrscheinlich bem Frate ist bengemessen werden, da zu München (f. v. Mannlichs Ratalog) eine schlicht und schwere Copie besselben schon seit funszig Jahren als in Wert des Fra Bartolommro vorgezeigt wird. Berschiedulich haben wir gesehn, wie wenig Werth in productiven Amsteiten in solche, gewöhnlichere Arbeiten gelegt wurde, wir leicht man sich entschloß, sur andere und im Namen anden Künstler zu arbeiten. Die Annahme, daß Raphael bisse Bildchen, ehe er in Florenz recht bekannt geworden, dem Fra Bartolommeo und in bessen Namen gemalt habe, ware dem nach nicht von aller Prodabilität entblößt. In solchem salt würde Raphael sich bemüht haben, dem Frate ähnlich zu werden, ihm sich anzuschmiegen; wir werden sehn, daß er woh ungleich später an den Arbeiten bieses Künstlers wichnholt Theil genommen hat.

Nichts Scheint indes ber Madonna Tempi naber ju fich als zwen Bilbniffe, Agnolo Doni und beffen Gattin. Gu wurden vor wenig Jahren ju Florenz ben ben Erben bifd Saufes wiederaufgefunden und glucklich fur bie Samming Vafari scheint bes Großherzogl. Palastes Pitti angefauft. anzubeuten, bag Raphael biefe Bilbniffe zu Anfang feiner fo rentinischen Laufbahn gemalt habe. "Manolo Doni, sagt " welcher gern Runstsachen anschaffte, boch mit möglichster Sparfamfeit bes Aufwandes, trug bem Raphael, als a # Floreng fich aufhielt, biefe Bilbniffe auf." Der neue 910 kommling mochte ju wohlfeileren Preisen arbeiten, ober Be fari es vorausfegen, als er bem Doni biefen Seitenblid p Bas nun Vafari baben im Ginne geführt habet moge, fo Scheint boch bas Bilbnif bes Gatten weniger 41 ziehend, als bas Gegenstudt. Der Ructen ber Gestalt brangt

fich unbequem an ben Rand ber Tafel, beren linke Geite ba. ber unausgefüllt und ludenhaft erscheint. In ber Sarbung erinnert an eine Eigenheit ber Schule von Perugia, welcher Raphael in fruberer Zeit oft nachgegeben bat: die im Untlit ber Bobe ber Formen febr nabe gebrachte Rothe. Dingegen zeigt bie Gattin einen ichon vollenbeten Bilbnigmaler. Die Carnation ein einziger, jusammenhangenber Gug, bie Formen gebilbet, beren Bertheilung über bie gegebene Klache barmonisch, bie Sand bochst weiblich, bie blauen Ermel von gewaffertem Zeuge, ber übrige Schmuck mit jener naiven, bochftmalerischen Luft an ben ergoblichen Spielen ber optischen Erfcheinung, welcher Raphael bis an fein Enbe fo gern fich bingegeben. Deffenungeachtet bezeugen ber Schnitt ber Betleibung, beren Ausführung, befonders einige, obwohl geringe Berfehn in ber Perspective bes Besichtes, bag er bie Doni balb, mohl ammittelbar nach bem Gatten gemalt habe, ju welchem fie offenbar bas Gegenftuck bilbet. Langft haben wir uns ben Raphael an bie Schnelligfeit feiner Entwickelung, feiner Uebergange gewöhnt; es fann uns baber nicht befremben, wenn wir ihn fast in bemselben Werte als Reuling auftreten, als Meifter enbigen febn.

2

:

5

;

:

:

In ber berühmten Tribune ber Gallerie der Uffisj zu Florenz hangt ein weibliches Bilbniß, welches, bis zu jener neuerlichen Auffindung, den Namen der Dame Doni führte. Ein schones, nun offendar dem Vafari unbefanntes, doch Rasphaels sehr würdiges Gemälde. Indeß pflegen in Bildnissen Meister, welche mit solchen Arbeiten selten sich befassen, ihren Charatter leicht zu verleugnen. Unter den Zeitgenossen der Ingend Raphaels gab es aber zu Florenz vortreffliche Anlasgen, was, zusammengenommen, Vielen nunmehr zweiselhaft

macht, ob bie angebliche Dame Doni ber Tribune von Rephaels hand gemalt fen, wie bisher angenommen wurde. Obwohl von ihrer Vortrefflichkeit ganz durchdrungen, bin boch ich selbst in Verlegenheit, anzugeben, wo sie in Naphaels Werken mit Sicherheit könne eingereiht werben.

Vasari erzählt, daß Raphael für den Domenico Cami giani ein Bild gemalt habe, bessen Gegenstand er umständlich angiebt: "Die Madonna mit dem Kinde, welches dem kleinen Johannes schmeichelt; diesen halt S. Elisabeth, zum h. Joseph herausblickend, welcher, mit beiden Handen auf seinen Stad gestützt, auf die Alte blickt." Es befand sich, als Basari schrieb, noch ben den Erben des Canigiani. In der Folge soll es in den Besitz der mediceischen Fürsten und, als Brantgabe der Lochter Cosimus III., in das pfälzische Churhaus gelangt seyn. Segenwärtig sindet es sich, mit anderen Somalben der ehemals dufselborssischen Sallerie zu München.

Manche Beschädigung hat dieses schone Bild erlitten. Vor etwa funsig Jahren, man nennt den Thater, ward die Glorie der regelmäßig geordneten Cherubsopse über dem Haupte des Joseph der Laune ausgeopsert; diese Ropfe sind ausradirt, oder abgehoden. Man sieht ihre Stelle gegen das Licht im blauen himmelsgrunde, welcher nothwendig schon beendigt war, als Naphael die Umrisse austrug, deren Sindruck noch gegenwärtig wahrgenommen wird. In einer alten Copie der Sacristen von S. Frediano zu Florenz, siehe man, wie jene gewesen. Auch sonst ist das Bild beschädigt, Lasuren sind hie und da verwaschen, selbst das Impasto ist an einigen Stellen angegriffen; in den Gewändern zeigen sich Delretouchen. Dessenungeachtet bewahrt dieses Bild, besonders der Johannes, die Landschaft, von seiner unsprünglichen, von

Wasari hochbewunderten Schönheit genug, um außer Zweifel zu siellen, daß es von Raphael nicht gar lange nach der Madonna Tempi und vor der Madonna del Cardellino gemalt sep, welche letzte Basari freylich früher ansührt, doch nicht beutlich ausspricht, ob er sie für alter halte, als die unsrige.

Man hat inbeg bem Munchener Bilbe bie Originalität ffreitig machen wollen. Im Jahre 1766 hatte ju Floreng ein Bilb fich angefunden, über beffen Entbecfung gwen Moten bes romischen und florentinifchen Derausgebers ber Runftler. leben bes Bafari Ausfunft geben, welche auch ber fienefische aufgenommen bat \*). Langi gebet auf gewohnte Beife baruber bin \*\*). "Bafari, fagt er, verfete biefes Bilb in Raphaels zweite (florentinische) Epoche; allein auf bem bes Marchefe Rinuccini habe man bas Jahr 1516 gelesen." Bielleicht warb schon ju Langi's Zeit bie Aechtheit bes Bils bes in Zweifel gezogen und umging Lanzi, als Sausfreund bes Raufers, bie verletliche Frage. Bon Munchen aus marb ich aufgeforbert, biefes Bilb, welches ber Marchese Rinuccini, wie man fagt fur 16000 Rronen, erfauft bat, naber ju unterfuchen, jur Entscheibung ju bringen, ob es wirklich bie Driginalitat bes Dunchener Bilbes in Zweifel ftelle.

Nach viel vergeblicher Bemuhung gelang es mir im J.

1818, von ben erheblichen Sammlungen bes Saufes Rinuccini wenigstens bieses eine Bilb besichtigen zu burfen. Ich
hatte minbestens eine Copie aus ber Zeit bes Originales errbartet, fand aber ein ungleich späteres Bilb, welches auf die
Sand eines nieberländischen Malergesellen schließen läßt. Alpenformen in dem gläsern burchsichtigen Landschaftsgrunde;

<sup>\*)</sup> Vas. ed. Sen. Vol. V. p. 252.

<sup>\*\*)</sup> Scuola Rom. ep. sec.

flatt bes Ultramarins Smalte in bem fonft auch febr reftanrirten Mantel ber Mabonna; fatt ber regelmäßigen Glorie, pon welcher in bem Dunchener Bilbe bie Spur, in ber Copie von S. Frediano bie Anlage ju feben ift, in biefem verftreute Engel burch schwerfällige Bolfen halb verhullt, einige berfelben fren nach Benien in ber Galathea ber Farnefina; bie Charaftere verbilbet, laffig, gleichgultig, jum Mobernen fich hinneigenb; in ben nackten Theilen ber Rinber ofteologifch angtomischer Prunt; in ben Gewändern, besonders im rothen Leibgewande ber Mabonna bas Original gang miffs Diefes gilt vorausseslich bie erhaltenen, alten Theile bes Bilbes; ich habe fie forgfältig von ben Retouchen unterschieben, welche bas Gange auf bas Robeste besubeln. Die letten werben bes Ignagio hughford Mert fenn, ber auch in bem Bertaufe bie Sand gehalten, überhaupt feiner Zeit in Dingen ber Runft großes Unfehn genoß.

Den Namen Raphaels, bessen kanzi erwähnt, konnte ich nicht auffinden, wohl aber die Worte: A. D. M. DXVI. DIE XXVII. MEN. MAR. Was damit gemeint sen, wage ich nicht zu entscheiden; schwerlich das Dat des Bildes, wahrsscheinlich auf Unkundige berechnete Täuschung. Unter allen Umständen wird ein so viel neueres, auch an sich selbst ganz unraphaelisches Gemälde keinem Besonnenen sur das Original eines Bildes gelten können, welches offendar alter ist, mit den Angaben des Basari genauer übereintrist, endlich auch durch seine Borzüge Anspruch hat, dem Raphael ohne Zweisel und Anstehn bengemessen zu werden.

Früher als biefe heilige Familie bes Canigiani batte Raphael, wenn wir bem Basari folgen, bie berühmte Madonna bel Carbellino, jest in ber Tribune ber florentinischen Gallerie ber Uffigi, für einen anberen seiner florentinischen Gonner, ben Lorenzo Rafi gemalt. Doch bleibt es zweifelhaft, ob er bier von einem Urtheil über beibe Bilber bestimmt wurde, ober nur, nach seiner Beise, von bem einen Gonner, bem Tabbei, ju bem anderen, bem Nafi überging, ohne ju berücksichtigen, was baraus in Begug auf bie Zeitordnung beiber Bilber gefolgert werben fonne. Ben naberer Bergleichung beiber Gemalbe wird es fich leicht barbieten, bag bas Munchner bie fichere Formengebung, ben malerischen Schmelz bes Florentinischen nicht erreicht. Allerdings haben beibe gelitten; boch erinnere ich mich ber Mabonna bel Carbellino wie fie bor spåteren Bieberherstellungen beschaffen war, wie andererfeits in ber heiligen Familie ju Munchen bie malerische Bebandlung nur um fo beffer fich beurtheilen lagt, als an vielen Stellen bie Unterlage aufgebectt, bie Beenbigung vermafcben ift.

Man hat auch diesem Bilbe bie Originalität streitig maschen, ihm alte Copieen entgegensesen wollen. Indes, von seisnen Borzügen abgesehn, wird es auch durch die Spuren eisner alten Zertrümmerung, beren Umstände bey Basari, ungewöhnlich beglaubigt. Den Gegenstand und bessen untergeordnete Motive beschreibt berselbe Schriftsteller so treffend, als anmuthsvoll; auch ist der Rupferstich des Morghen überall bekannt.

Wenn die planlose, übereilte Aufhebung so vieler Kirchen und Klöster der Runst, wie deren Alterthumern, da man haus fig ganz kenntnißlose Personen baben anstellen muffen, im Alls gemeinen den unsäglichsten Schaden gebracht hat, so ward boch andererseits auch manches vergessene Stück durch die Versetzung von einsamen Stellen in die Mittelpunkte moders ner Runftbilbung ber ganglichen Bergeffenheit entriffen. So zwen herrliche Bilbniffe, beren weber Vasari, noch ein anberer Schriftsteller, beren überhaupt kein schriftsiches Zeugniß ers wähnt; Brustbilber zwener Monche, welche aus Vallombrosa in die Sallerie der fisrentinischen Kunftschule gelangt find.

Richt leicht wird ein anderes Bilb seinen Urheber beffer bezeugen konnen, ale biefe. Das eine hat die Umfchrift: D. BALTASAR MONACO — S. TVO SVCCVRRE, welder in rechtem Winkel gebrochen und langs bes Rahmens bingebend, bezeugt, bag beibe Bilber nicht etwa aus einem großeren geschnitten find, sonbern stets bie Große und Figur hatten, welche fie noch gegenwartig zeigen. Denn, fo feelenvoll ift ihr Ausbruck, bag man wohl ber Bermuthung Raum geben burfte, fie haben vormals in einem historischen Unbachte. gemalbe Plat gefunden. Um ben zwerten Kopf: BLASIO GEN. SERVO TVO SVCCVRRE. Die Profile diefer Ropfe steben einander gegenüber, ihre erhobenen Augen find auf benselben Punkt, mahrscheinlich auf ein Andachtsbild gerichtet, welches vormals in beren Mitte aufgestellt war. Der eine hager, bie Rnochenbilbung scharfer berausgehoben; bet andere runblicher, fleischiger, gefarbter, aber auch, ba bas feltene Saar fich schon jum Weißlichen neigt, viel altlicher. Offenbar hat es ben Runftler lebhaft ergogt, biefe Individualitaten einander icharf und abgesonbert entgegenzustellen.

Der geistreichen Mobellirung ist in ben Schatten burch Schraffirungen nachgeholfen, welche nicht stören, weil sie bem Bortrage ber spärlichen haare sich anschließen; ober auch weil bas Sanze mehr als ein Formen: und Charafterstubium sich geltend macht, baher auf vollendet malerische Erscheinung feine Ansprüche erweckt. Richt selten bebiente sich Raphael auch in ber Delmaleren ahnlicher Schraffirungen; boch, wie es mir vorschwebt, nur an folchen Stellen, wo die volle masterische Erscheinung ihm entbehrlich schien, wo er die Phanstasie bloß leicht berühren, anregen walte, wie ben Studien, Altarstaffeln und anderen Nebenwerten.

Meisterwerke, gleich biesen, können nur gegen ben Ablauf seiner florentinischen Wanberzeit entstanden senn. Sie nahern sich der Charakterscharfe vieler Köpse in der Disputa, haben ben bieser Arbeit dem Kunstler wenigstens mittelbar genütt; denn ich din nicht gewiß, ob er jene Köpse unverändert darin ausgenommen habe.

Es fehlt uns, die Epoche zu beschließen, nur noch die berühmte Grablegung im Palast Borghese zu Rom, sonst in S. Francesco zu Perugia. Frau Atalanta Baglioni, sagt Basari, habe jenes Bilb dem Raphael ausgetragen, nachdem er zu Perugia das Wandgemalbe in S. Severo vollendet hatte, also ungefähr um 1506. Zu Florenz habe er darauf mit den Studien sich beschäftigt, endlich, nach Perugia zurückzgesehrt, das Bilb vollendet und ausgestellt. Es schwebte dem nach dem Basari vor, daß er eine längere Zeit und mit Unzterbrechung daran gearbeitet habe. Umstände, welche er vielzseicht von dem Jugendfreunde Raphaels, dem Ridolso del Shirlandajo erfragt hatte.

Eine sehr ausgebilbete, mit Quabraten überzogene Feberzeichnung bieses unvergleichbaren Werfes wird mit anderen Zeichnungen Raphaels zu Florenz in der Sallerie der Uffizi aufbewahrt. Bielleicht ist es nicht zu gewagt, wenn ich dersselben, besonders in den Ropfen, mehr Schönheit, mehr lebenz diges Gefühl beymeffe, als beyweitem dem größeren Theile des Gemäldes selbst. Diesem fehlt es auch in den Tinten

nicht felten an jener Durchfichtigkeit, bem Auftrage an jener Mobellirung, bem ganbichaftlichen an jenem linearischen Bauber, welchen wir in Raphaels Werten biefer Zeit überall mabrzunehmen gewohnt find. Sollte nicht Raphael, bem bereits bie Aussicht auf Großeres fich eroffnete, ichon in biefem Werte frember Sulfe fich bebient haben tonnen? In ber malerischen Ausführung erinnert Manches an Buge, welche feis nem Freunde Ribolfo bis in fein spatestes Alter (als er gu Floreng agli Ungeli noch bas Abenbmahl im Refectorio malte) eigenthumlich geblieben finb. Allein auch bie angstlich genaue Borbilbung bes Gangen in jener trefflichen Febergeichnung, wie besonders die Quabrate, mit welchen fie überzogen ift, scheint ben einer Arbeit, welche Raphael felbft gang burchfub ren wollte, minber nothig, als wenn wir ben Rall annehmen, ben ich angebeutet habe. Wie oft habe ich bas Bemalbe, feine Zusammenstellung bewundernd, mir angesehn, ohne mir erflaren zu tonnen, weghalb bas Pathetifche mich fo falt laffe; auch Unbere beobachtet, welche, ohne mir, ohne es fich felbft einzugestehn, boch bas Unfehn hatten, gleich mir ben Ginbruck bes raphaelifchen Wefens ju vermiffen. Zubem ift in bem Auftrage ber Farbe eine Glatte, eine Aengstlichkeit in ber Nachachtung ber vorgezeichneten Umriffe, welche in einem Bilbe Raphaels immer befremblich bleibt. Doch gebe ich nicht so weit, zu behaupten, daß Raphael bas Bild burchaus nicht berührt habe. Im Gegentheil ich sehe seine Sand uns wibersprechlich aus mehr als einem Zuge hervorleuchten; obwohl nirgends gang fo beutlich, als in ben grau in grau gemalten bren driftlichen Tugenben, welche vorbem ben Grabino bes Bilbes gegiert haben, jest in ber vaticanischen Gallerie in eigenem Rahmen aufgestellt finb.

Moge biese Vermuthung, welche ich mit einiger Scheuausgesprochen, mir nicht ungünstig ausgelegt werben. Man bebenke, daß selbst Basari an der Stelle, welche ich oben ausgezogen habe, wunderbar um den Gegenstand herumgeht, abbricht, wiederantnüpft, als habe er noch etwas zu sagen, was er am Ende verschweigt; daß er sowohl im Leben Raphaels, als in dem späteren des Ribolso diesen als den vertrautesten Jugendfreund Raphaels darstellt, meldet, daß der letzte jenen vergeblich ausgesordert habe, an seinen römischen Arbeiten Theil zu nehmen, auch eines bestimmten Bildes erwähnt, dessen Beendigung Raphael dem Ridolso überlassen habe. Unter solchen Umständen durfte ich, dem Bilde gegenüber, mir eine Conjectur gestatten, welcher an sich selbst nicht alle Prodabilität ermangelt und genau genommen nichts Positives entgegensieht.

Wenn ich einen Theil ber Ausführung biefes vortrefflichen Bilbes nicht bem Raphael, sonbern einer fremben hand benzumessen geneigt bin, so muß ich hingegen in einem besstimmten Bilbe bes Fra Bartolommeo bi S. Marco auf Rasphaels hand aufmerksam machen. Von biesem Künstler beswundert man zu Lucca in S. Romano über einem Seitensaltare bes Schiffes ber Kirche einen Sott den Vater von Engeln umgeben, auf dem Boden die beiden heil. Ratharinen. Ein Maler, der fürzlich das Gemälbe copirt hat, will barauf die Jahl 1509 gelesen haben, welche nur auf die Beendigung sich beziehen kann, daher nicht ausschließt, daß Raphael an dem Entwurfe, wie an einzelnen Theilen der Aussührung könne Theil genommen haben. Nun sindet sich auf der Sallerie der Ufsiz zu Florenz (anfangs unter den Zeichnungen des Lionarto) eine aussührliche Federzeichnung der Slorle

Dieses Bilbes, nicht in ber eigenthumlich fnickerigen Art bes Fra Bartolommeo (man hat von ihm'eben bort einen gangen Band intereffanter Sandzeichnungen), fonbern in Raphaels florentinischer Deise bie Feber ju führen. Schon bieburd wird ber Untheil bes letten an ber Gesammtproduction boof wahrscheinlich. Sieht man nun ferner bie fcwebenben, balb wuchsigen Engel in ber mittleren Sobe bes Bilbes jenen ba Lunette in G. Gevero, ber Glorie in ber Difputa fo gena entsprechen, benselben allgemeinen Bug ber Sestalt, baffelbe Schonheitsgefühl, fo fann es nicht fehlen, bag man babm an Raphael Frinnert werbe. In früheren Jahren befchnit Fra Bartolommeo feine Formen, in fpateren gab er ihnen ju viel Ausladung; in feiner Beit war feine Beichnung gan fren von Willfuhr und Manier. Wie batte er benn eben bier ein Gefühl, eine Renntniß ber Formen barlegen tonnen, welche, waren fie fein Eigenthum, ihn bem Raphael gang gleich ftellen wurden? Allein es fommt auch die malerische Behandlung in Betracht. Beibe Engel find gegenwartig ihrer Bele turen ganglich beraubt, so baß zu Tage liegt, wie bie Unterlagen Behandelt worden. Ihre Schattenfeiten, in ber Carna tion, find fart impaftirt, leicht grau im Tone. Dieß ift Rephaels Methobe; Kra Bartolommeo aber ging in ben Schatten ber Carnation von braunen Laguren aus, welche er auch in der Folge burch Salblaguren und Laguren verftarfte, nie mit einem fie gang verbeckenben Impafto überlegte.

Raphael hat noch zu Rom eine andere Arbeit bes Frate beenbigt, mit biesem zu Florenz in ben freundlichsten Berhälts niffen gelebt, mit ihm über technische Dinge sich ausgetauscht; es ist bemnach in ben eben mitgetheilten Bemerkungen nichts mit ben Nachrichten bes Bafari Unvereinbares. Dem letten

aber burfen wir glauben, was er über Raphaels Verhaltniß zum Frate erzählt, weil es hinsichtlich bes h. Petrus im Quizrinal augenfällig ist, sonst aber mehr als wahrscheinlich, daß er in allen Raphaels Ausenthalt in Florenz angehenden Dinzen mundlichen Mittheilungen bes Ribolso Shirlandajo gesfolgt sen, welcher in hohem Alter noch lebte, als Vasari die erste Aussage seiner Malerleben vorbereitete. Unverzeihlich, daß er eine so treffliche Quelle nicht dis auf den Grund ausgeznutt hat.

In biefer Ueberficht babe ich mich auf folche Stude befchrantt, welche ich ju untersuchen Zeit und Gelegenheit gefunden. Allein es werben verschiebene anderweitige Jugend. werte Raphaels genannt. Bafari nennt ju Perugia in ber Servitenkirche, Rappelle Unfibei, eine Madonna mit G. Joh. Baptifta und G. Nicolaus. Um bie Mitte bes achtzehnten Sahrhunberts (Morelli, guida di Perugia) glaubte man biefes Bilb noch zu besiten, welches ich nicht mehr aufgefunden babe, noch beffen Schicksale fenne. Es mochten bier Berwechselungen bie Dunkelheit vermehren. — Fur ben Bergog von Urbino, melbet er ferner, babe Raphael bren fleine Bils ber gemalt: zwen Mabonnen, einen Chriftus im Garten. Den letten glaubte man in ber Gallerie Orleans zu besiten, welche nun auch verstreut ift. Db eine ber befannteren Dabonnen pormals bem Bergoge gehort habe, ift ungewiß. Nach Lomatto batte ber Bergog von Urbino auch ben beil. Georg befeffen, welcher, nach ber wohlerhaltenen Baufe unter Raphaels Zeichnungen in ber florentinischen Gallerie um bas 3. 1504 gemalt fenn mußte. - Malvafia, Felsina pitt., im Leben bes Krancesco Krancia p. 44. führt zu Bologna verschiebene bem Bafari unbefannte Arbeiten Raphaels auf, beren eine

wohl seiner früheren Zeit angehoren durste: "bas berühmte presepe (Anbetung bes Kindes durch die Hirten oder die Konige), von welchem Balbi schreibe, daß es schon vor der Vertreibung des Sio. Bentivoglio den demselben sich de sunden habe." Ich fann mich der Vermuthung nicht erwehren, daß jenes wunderherrliche kleine Bild des Francesco Francia in der königlichen Gallerie zu Oresden, die Andetung der Könige, eine freye Copie, oder Nachahmung der genanten raphaelischen Bilder sey. Es fällt in die beste Zeit des Francia, in der Manier mit den lucchesischen Vildern zusammen, denen es zum Gradino gedient haben könnte. Bergl. Malvasia, welcher ebenfalls zu vermuthen scheint, daß Francia das Presepe copirt habe. Wo das Original sich besinde, ist unbekannt.

In Perugia giebt es in ben Rirchen, wie in ben Drivathaufern manches Bilb, welches mehr und weniger ber Sand Raphaele bengemeffen ju werben Unspruch bat. Saufe ber Grafin Alfani, eine figende Mabonna, bas Rind fiehend, im blauen Felbe zwen Cherubstopfe, in einem auf gerichteten Oblongo. Das Berhaltniß ber Tafel, Die Dunfelheit ber Karbung, die Stufe ber Zeichnung, scheinen biefes Bilb in bie fruheste Beit ber peruginischen Epoche ju verfeten. Der Ropf ber Mabonna ift febr geiftig; im Saume ihres Gewandes halb verwischte Buchstaben: R. VP. B..... P., was vorzüglich im VRB, unzwendeutig erscheint. - In S. Agostino, an ber Wand links vom Altare bes Sacramente, Mabonna auf bem Throne, vier Beilige, zwen Engel in ber Luft. Die Aufschrift A. D. M. CCCCC. VIII. K. A. S. I. Im K. ist ein L verschlungen; wohl KAL. AVGV-STI zu lesen. Das S. hat ein Zeichen der Abbreviatur;

vielleicht: SANZIVS INVENIT. Dem Jahre nach kann bas Bilb, beffen burchscheinenbe Anlage geistreicher ist, als bie Beendigung, unfertig in Perugia zurückgeblieben, von eisnem anderen Rünftler übermalt senn. — In casa Donnini, eine Federzeichnung zur Anbetung ber Könige in der vaticasnischen Sallerie.

Richt so ganz absichtslos habe ich die Jugendwerke Rasphaels nach bestimmten historischen Gründen und allgemeinen Analogieen, sowohl den Zeitpunkt ihrer Entstehung, als ihre Elasse feststellend, in diese Uebersicht zusammengedrängt. Denn, indem aus seiner Jugendzeit historisch so Weniges, auch diesses nicht umständlich befannt ist, giebt es kein anderes Mitstel, das Princip seiner künstlerischen Entwickelung zu entdetsken, aus welchem für die Gegenwart, wie für alle kommende Zeiten unschäsbare Lehren sich ableiten lassen.

Wir haben gesehn, daß Raphael nicht, wie die gemeine Runsthistorie ihn darstellt, in einer ersten und zwenten Manier befangen war, daß er vielmehr die Erfahrungen alterer, übershaupt anderer, Meister für sein eigenes Bestreben benutzend, ohne sich selbst je auszugeben, zu verläugnen, jene auf das Mannichsaltigste in sich abspiegelte, daher in so viel verschiesdenen technischen Umwandlungen sich zeigte, daß man wohl auch mit der doppelten Zahl nicht aussommen durste, wollte man durchaus darauf beharren, seine Jugendarbeiten nach Manieren abzutheisen. Wir haben ihn in die Richtung ungemischt umbrischer Maler, auf welche Niemand bisher Rückssicht genommen, mit größter Hingebung eingehen gesehn; zugleich, oder auch um etwas später, in die Richtung des Piestro Perugino; bald wiederum selbstständiger; darauf von Reuem hingerissen, theils von den alteren, theils von neueren

Meistern ber forentinischen Schule, an welche er übrigens fich nicht anschließen fonnte, ohne auch auf fie jurudzuwirten.

Die Gegenstande aber, welche bie Bunfche und Bebutf niffe ber Gonner ihm guführten, faben wir ihn ftete mit lethafter Theilnahme umfaffen. Die Richtung bes Alunno, bes Dietro und anderer Maler beffelben Begirtes ftand, wie ich fruber gezeigt habe, in genauer Berbinbung mit bem afcetis fchen Streben bes beil. Frang bon Mifi. Rur biefes fanb Raphael bie Empfänglichkeit noch lebenbig, als er im Imfreise von Berugia ju wirten begann; baber wieberbotte Bersuche, im Leiben bes Erlofers tiefe Schmerglichfeit mit bober Burbe ju einigen, was ibm in ber Pieta bes Grafer Loft, und fonft trefflicher gelungen ift, als jemals bem Pietrs, Alunno, ober anberen Malern berfelben Richtung. Mabonnen, seine Jesustinber waren, fo lange er ben Segen stand in biefem Sinne nahm, webmuthig, schmerglicher Abe hingegen gestalteten fich, als er fpater bem duna voll. practischen, im Gegenwartigen wurzelnben Ginne ber Moren tiner zu genügen hatte, feine Dabonnen in heitere Kamilien scenen voll naiven Ausbruckes gefunder Lebensfreube. Großeres schwebte ibm vor, wie es bie Manbmaleren in ben Rloster S. Severo und gezeigt. Indes brangte er es feinen Gonnern nicht auf, bewahrte es fiill in feinem Bufen, bis enblich ju Rom, unerfattliche Unsprüche eines fuhnen und geistvollen Befchutere felbft ben vermeffenften Bunfchen von nun an unbegrengten Spielraum gemährten.

## III.

Raphaels Leiftungen zu Rom unter Julius II.

Bis zur Mitte bes Jahres 1508 hatte Raphael bemnach für verschiebene Stabte Italiens so viele und treffliche Werke vollbracht, baf wir auf eine frube Berbreitung feines Runftlernamens Schliegen burfen, aus welcher feine Berufung nach Rom fich hinlanglich zu erflaren scheint. Wer benn auch unter ben gleichzeitigen Malern murbe mit Raphael, wie er ichon bamals war, fich haben vergleichen laffen? Etwa Michelangelo, ober Lionarbo ba Binci? Der erfte hatte um bas Jahr 1508, nach wenigen, jum Theil nicht gelungenen Bersuchen, bie Maleren fast aufgegeben; bes anberen grubelnber Ginn faum jemals bie bochste Erwartung nicht getäuscht. Berugino und andere gealterte Maler bes funfzehnten Jahrhunderts? Bie benn überhaupt, ben allgemeinem Fortschreis ten, Riemand ungeftraft burchaus benm Alten bleibt, fo mas ren auch biefe Runftler ichon feit bem Jahre 1500 (feitbem werft Lionardo allein, bann auch Michelangelo ber Runft burch anatomische Forschungen neue Sulfswege eröffnet batten) in bie gleichgultigfte Mittelmäßigfeit juructgefunten. Dingegen empfahl ben aufbluhenben Raphael nicht allein die schonfte Unlage, nein, auch bie vielseitigste technische Entwickelung, Anstelligfeit, Gewandtheit, Ruftigfeit. Julius II., beffen Ruhms

begier bie Kunst umfaste \*), welcher schon früher bas Um gestüm seines Temperaments, bie Hartnäckigkeit seines Che rakters gebeugt hatte, um burch Nachgiebigkeit ben Richel angelo von Neuem an sich zu fesseln, mochte baher ben Künst ler gesucht haben, nicht bieser einen neuen Gonner.

Indes erzählt uns Vafari, Bramante von Urbino, ber Baumeister bes Pabstes, habe aus Rücksicht auf Blutsver wandtschaft und gleiches Vaterland, hier ben Vermittler ge macht, die Aufmerksamkeit seines herrn auf Raphael gelenkt.

Nach ber Analogie bes Geschäftsganges bery andern Hösen bursen wir annehmen, baß Bramante bie Runftler, beren man eben bedurste, bem Pabste in Vorschlag bracht und im Namen seines Herrn mit ihnen unterhandelte. In so weit mag Vasari, aus welcher Quelle es sey, doch recht berichtet seyn. Wenn er indeß hat andeuten wollen, daß Rephael einzig persönlichen Rucksichten (an Hösen, wie in de Gemeinwesen freylich ein mächtiger Hebel) seine Beförderung verdante, so wurde er hiedurch nicht den Raphael selbst, ehr seine Gönner verunglimpsen. Ueberhaupt scheint Raphael auf ganz anderem Wege dem Pabste angenähert zu seyn. Bon Jugend auf hatte die Herzogin von Urdino ihn begünstigt \*\*), und gerade im Jahre seiner Versetzung nach Rom beward sich Raphael um eine Verwendung des Francesco della Ro

<sup>\*)</sup> Man lieft ben Namen bes Carbinal Julian bella Rovere pu Grottaferrata und an anderen Stellen an verschiedenen schönen Sastitchen. Schon vor Raphaels Ankunft hatte er in Rom viele ber fabisften Maler versammelt.

<sup>\*\*)</sup> S. den schon angef Brief, Lett. sulla pitt. To. I. 1. (fo in allen Ausgg.).

vere ben ber florentinischen Obrigkeit \*). Er suchte Arbeit im diffentlichen Palast zu Florenz. Dieses Gesuch mag seinen Sonner auf ben Gebanken geleitet haben, ben Kunstler nach Rom zu ziehn, was ihm leichter fallen und erfreulicher senn mußte, als die nachgesuchte Verwendung ben dem Machthaber eines fremben Staates.

Die Versetzung Raphaels nach Rom, beren nähere Umsstände unbekannt sind, muß im Spätjahre 1508 erfolgt sepn. Nach dem angeführten Briese verweilte er noch in der Mitte des Jahres 1508 zu Florenz, lag ihm damals der Wunsch, oder doch die Hossnung, noch sern, nach Rom zu gelangen, dort Beschäftigung zu sinden. Doch verlieren wir schon in den nachfolgenden Wonaten zu Florenz seine Spur, während verschiedene dort unsertig zurückgelassene Semalde auf eine ungewöhnliche Beschleunigung seiner Abreise schließen lassen. Der Umfang und Inhalt der Werke, welche er darauf dis um die Mitte des Jahres 1511 zu Rom vollbrachte, nöthigt uns, anzunehmen, daß er bald, nachdem er Florenz verlassen, also noch im Jahre 1508, in seinen neuen Wirkungskreis eins getreten sep.

Raphael begann seine rdmische Laufbahn in dem Zimmer des vaticanischen Palastes, welches, nach seiner practischen Bestimmung, den Ramen der camera della segnatura führte. Basari vermischte in seiner Beschreibung dieses Zim-

<sup>\*)</sup> S. Vasari, ed. Senese, To. V. Proemio della vita di Raff. d'Urb. p. 236. ss. bas Enbe bes bort mitgetheilten Briefes, beffen, obswohl unvollständiges, facsimile ben Quatremere de Quincy hist. de la vie et des ouvrages de Raphael, an ben Tag legt, daß ber stenesssche Herausgeber nicht überall richtig gelesen hatte. Bergl. ben bem letten p. 47. aus jenem Briefe abgeleitete Folgerungen.

mers die Schule von Uthen mit Vorstellungen aus ber gegenüberstehenden Disputa; und ba es in Folge ber Unbeutlich, keit seiner Erinnerungen nicht erhellt, welches von beiben Bilbern ihm fur bas altere gegolten, fo fcheint man in biefer Beziehung in ber Folge geschwanft zu haben. Gegenwartia indeg bestreitet Riemand, bag unter ben romischen Arbeiten Raphaels die Disputa nothwendig die alteste ift. Richtig bemertt Langi, es fen biefes Gemalbe jur Rechten (von ber Glorie ju verstehen) begonnen worben und zeige, wenn man von bort gegen bie Linke fich wenbe, erhebliche Fortschritte; verstehe, technische; benn Raphael, welcher bis babin nur felten in ber Maleren auf naffem Ralf fich versucht hatte, war eben baber genothigt, biefes Werf a tempera, ober mit Leimfarben, auf bem Trockenen ju übergeben, beffen er ben gunehmender Fertigfeit mehr und mehr fich überheben burfte. Dievon abgesehnt, hatte ber Runftler schon bamals eine fo hobe Stufe erreicht, bag Biele in 3meifel giehn, ob er jemale in spateren Jahren, was ben Abel ber Auffaffung, bie Reinheit bes Styles angeht, Großeres geleiftet habe, als eben hier \*). Unbere frenlich segen baffelbe Werk, als trocken, hart und fleif, eben fo tief unter bie fpateren, malerifch behandelten, Arbeiten Raphaels.

Für

<sup>\*)</sup> Lanzi, sto. pitt. Sc. Ro. Raff. — "Nondimeno chi ne rigaarda ogni parte da sè, la trova d'un esecuzione così diligente e mirabile, che fin si é preteso, doversi questo quadro anteporre a tutti
gli altri. " Er tielt auf bella Balle. Bergl. bie entgegengesete Ansicht
ben Roscoe, lise of Leo X. Ed. III. p. 240., wo in ber Beurtheilung
unseres Gemäldes die Ausbrücke: formality of design, barbarous custom
of gilding some parts of the work, the soloecism of introducing a
foreign light etc. — In letter Besiehung habe E. Zucchero bas Rechte
getrossen.

Für ben Partheylosen und Gleichgültigen mussen ahnliche Wibersprüche in den Geschmacksurtheilen über benselben
Gegenstand höchst befremdend seyn, häusig selbst ihn veranlassen, vom Schönen ganz sich abzuwenden. Indes werden
sie weder durch subjective Laune, noch durch objective Zweifelhaftigkeit des Schönen herbeygeführt, gehen vielmehr nothwendig hervor aus Abweichungen in der Wahl des Standpunktes, aus welchem das Schöne zu verschiedenen Zeiten und
von verschiedenen Personen ausgefaßt wird.

Im classischen Alterthume ward bie Bewegung und was man ben Ausbruck nennt, auch ber Schmelz und anberweitige Sinnesreig, ben allen vorfommenben Berfnupfungen von Linien, Figuren und Formen einem ursprünglichen (mathematischen) Harmoniegefühle unterworfen, welches, bamals noch poll Krische und Lebendigkeit, unter ben Neueren allgemach erloschen ist und gegenwärtig nur etwa noch in der Musik und Metrif sich behauptet. Run verlor sich, wie in so viel anberen Beziehungen, so auch in biefer, bas Gigenthumliche bes classischen Alterthumes nicht so plotlich, als man vorzeiten angenommen bat. Denn es zeigen bie Baumerfe bes Mittelaltere fammt ihren bilbnerifch malerischen Bierben, obwohl fie ben Bergleich mit ben classischen nicht aushalten, boch, wenn man fie mit gang mobernen gufammenftellt, noch immer ein gemiffes mit technischem Ungeschick und geistiger Befangenheit ringenbes Berlangen, fcone Configurationen bervorgubringen. Diefe eine Unalogie mittelalterlicher und antifer Runftbestrebungen erflart, daß in Folge täglich zunehmenber Bekanntschaft mit ben Eigenthumlichkeiten achtgriechischer Runft bie Versuche und Leistungen bes Mittelalters, welche man langezeit burchaus verachtet hatte, nunmehr billiger Beruckfichtigung gewurbigt, auch wohl, ba ein Extrem bas anbere hervorruft, überschätzt werben. Frenlich ward jenes ans tife Bestreben nach Schonbeit ber linearischen Anordnung schon im funfgehnten Jahrhundert, ober in ber Epoche fortgebender Erweiterungen bes Runftgebietes, in verschiebenen Schulen, pornehmlich ben florentinischen, burch Theilung ber Aufmerts samfeit in ben hintergrund gebrangt; inbeg bewahrte es Berugino in großer Reinheit, ward es burch ihn auf Raphael fortgepflangt, beffen Jugendwerte, wie in vielen anderen Begiehungen, so besonders in dieser, wie ich bereits erinnert babe, wahrhaft bezaubern. In ber Disputa und in ben Gemalben an ber Decke beffelben Zimmers ließ Raphael jene antike Gemeffenheit jum letten Male über jebe anbere Beruckfichtigung pormalten, unterwarf ihr noch ein Mal feine ber erreichbaren Bobe ichon nabe ftebenbe Meifterschaft. Also mußten Berte, welche auch in anberen Dingen bereits die fuhnsten Bunfche erfüllen, benen, welche ben antifen Sinn für schone Abgemeffenheit in sich belebt, ober ihn von ber Natur empfangen hatten, nothwendig bie schonften, volltommenften Leiftungen ber neueren Runft fenn.

Nun erheischt die hervorbeingung bieser Schönheit sicht ich ein beutliches hervorheben der Linie, Absehen der Flächen, also eine gewisse an harte grenzende Bestimmtheit, welche Allem, was der sinnlichen Erscheinung malerischer Runstwerte Annehmlichkeit giebt, häusig geradehin entgegensteht. Für diese letzte ward aber durch Umstände, welche um einige Zeilen später uns beschäftigen werden, eben als Naphael an der camera della segnatura fortarbeitete, der Sinn lebhafter, als jemals in den vorangegangenen Zeiten, angeregt. Es erlangte daher jene rein sinnliche Annehmlichteit,

welche ans breiteren Licht: und Schattenmassen, mannichsachen Abstufungen und Uebergängen entsteht, Schmelz, Harmonie, Zon, Luftperspectiv, Hellbunkel und anderes dem malerisch en Reize Untergeordnete von nun an die größte afthetische Wichstigkeit, ward in der Theorie sogar dem Charakter, dem Aussdruck, überhaupt solchem, was in Runstwerken den außeren Sinn kaum noch berührt, hingegen schon den Geist erfüllt, das Gemüth hinreißt, ganz gleichgestellt. Aus diesem neuen Gesichtspunkte angesehen, mußten Raphaels altere Arbeiten hart, gezwungen, ungefällig erscheinen, nur die spateren, maslerischen, vollen Benfall erlangen.

Richts liegt mir entfernter, als bem malerischen Reize feinen eigenthumlichen Werth abzusprechen, zu bestreiten, bag er schon fur fich felbst, wie ben ben Sollanbern ber guten Chule, bochlich erfreuen fonne. Allein, wie bie Ginführung biefes neuen Schonheitselementes jene antife Abgemeffenheit, welche bie Disputa in so großer Bollfommenheit barlegt, nothwendig aus ber neueren Runft verbrangen mußte, so wirkte fie auch im Einzelnen nicht burchhin gunftig. Einleuchtenb vermag man Uebergang und Schmelz nur burch einen fluchtigeren Bug ber Sand, die breiteren Maffen von Licht und Schatten nur burch erhebliche Bereinfachungen in ber Eintheilung ber Flachen hervorzubringen. Alfo fonnte ber Runft-Ier bem neuen malerischen Bestreben fich nicht hingeben, ohne qualeich, wie es geschehen ift, von ben schlanken, gelenkigen Geffalten ju schweren und gebrangten überzugehen; in ber fluche tigeren Behandlung aber mußten unumganglich viele Feinheiten ber Absicht fich verlieren. Frenlich hat Raphael felbst in feis nen fpatesten Arbeiten hobere Gigenschaften nie ganglich bem malerischen Reize aufgeopfert; verglichen mit seinen Zeitgewohl seiner früheren Zeit angehoren durste: "bas berühmte presepe (Anbetung bes Kindes durch die Hirten oder die Konige), von welchem Baldi schreibe, daß es schon vor der Vertreibung des Sio. Bentivoglio den demselben sich des sunden habe." Ich kann mich der Vermuthung nicht erwehren, daß jenes wunderherrliche kleine Bild des Francesco Francia in der königlichen Gallerie zu Oresden, die Andetung der Könige, eine freye Copie, oder Nachahmung der genannten raphaelischen Bilder sein. Es fällt in die beste Zeit des Francia, in der Manier mit den lucchesischen Vildern zusammen, denen es zum Gradino gedient haben könnte. Vergl. Walvasia, welcher ebenfalls zu vermuthen scheint, daß Francia das Presepe copirt habe. Wo das Original sich besinde, ist unbekannt.

In Perugia giebt es in ben Rirchen, wie in ben Privathausern manches Bilb, welches mehr und weniger ber Sand Raphaels bengemeffen ju werben Unspruch hat. Saufe ber Grafin Alfani, eine figende Madonna, bas Rind fiehend, im blauen Felbe zwen Cherubstopfe, in einem auf gerichteten Oblongo. Das Berhaltnig ber Tafel, bie Duntelheit ber Farbung, die Stufe ber Zeichnung, scheinen biefes Bilb in die fruheste Zeit ber peruginischen Epoche ju verfeten. Der Ropf ber Mabonna ift febr geiftig; im Saume ihres Gewandes halb verwischte Buchstaben: R. VP. B..... P., was vorzüglich im VRB, unzwenbeutig erscheint. - 3n S. Agostino, an ber Wand links vom Altare bes Sacras mente, Mabonna auf bem Throne, vier Beilige, zwen Engel in ber Luft. Die Aufschrift A. D. M. CCCCC. VIII. K. A. S. I. Im K. ist ein L verschlungen; wohl KAL. AVGV-STI ju lefen. Das S. hat ein Zeichen ber Abbreviatur;

vielleicht: SANZIVS INVENIT. Dem Jahre nach fann bas Bild, bessen burchscheinenbe Anlage geistreicher ist, als bie Beenbigung, unfertig in Perugia zurückgeblieben, von einem anderen Rünstler übermalt seyn. — In casa Donnini, eine Feberzeichnung zur Anbetung ber Könige in ber vaticanischen Gallerie.

Richt so ganz absichtslos habe ich die Jugendwerte Rasphaels nach bestimmten historischen Grunden und allgemeinen Analogieen, sowohl den Zeitpunkt ihrer Entstehung, als ihre Elasse keststellend, in diese Uebersicht zusammengedrängt. Denn, indem aus seiner Jugendzeit historisch so Weniges, auch dies sein nicht umständlich befannt ist, giebt es kein anderes Mitztel, das Princip seiner kunstlerischen Entwickelung zu entdetz ken, aus welchem für die Gegenwart, wie für alle kommende Zeiten unschäsbare Lehren sich ableiten lassen.

Wir haben gesehn, daß Naphael nicht, wie die gemeine Runsthistorie ihn darstellt, in einer ersten und zwepten Manier befangen war, daß er vielmehr die Erfahrungen alterer, übershaupt anderer, Meister für sein eigenes Bestreben benutzend, ohne sich selbst je aufzugeben, zu verläugnen, jene auf das Mannichsaltigste in sich abspiegelte, daher in so viel verschiesdenen technischen Umwandlungen sich zeigte, daß man wohl auch mit der doppelten Zahl nicht aussommen dürste, wollte man durchaus darauf beharren, seine Jugendarbeiten nach Manieren abzutheilen. Wir haben ihn in die Richtung ungemischt umbrischer Maler, auf welche Niemand bisher Rückssicht genommen, mit größter Hingebung eingehen gesehn; zusgleich, oder auch um etwas später, in die Richtung des Piestro Perugino; bald wiederum selbstständiger; darauf von Neuem hingerissen, theils von den älteren, theils von neueren

wohl seiner früheren Zeit angehören durste: "bas berühmte presepe (Anbetung bes Kindes durch die Hirten oder die Könige), von welchem Baldi schreibe, daß es schon vor der Vertreibung des Sio. Bentivoglio den demselben sich des sunden habe." Ich kann mich der Vermuthung nicht erwehren, daß jenes wunderherrliche kleine Bild des Francesco Francia in der königlichen Gallerie zu Oresden, die Andetung der Könige, eine freye Copie, oder Nachahmung der genannten raphaelischen Bilder seit. Es fällt in die beste Zeit des Francia, in der Manier mit den lucchesischen Bildern zusammen, denen es zum Gradino gedient haben könnte. Vergl. Malvasia, welcher ebenfalls zu vermuthen scheint, daß Francia das Presepe copirt habe. Wo das Original sich besinde, ist unbekannt.

In Perugia giebt es in ben Rirchen, wie in ben Drivathäusern manches Bilb, welches mehr und weniger ber Sand Raphaels bengemeffen ju werden Unspruch bat. Saufe ber Grafin Alfani, eine figenbe Mabonna, bas Rind fiehend, im blauen Felbe zwen Ch:rubstopfe, in einem aufaerichteten Oblongo. Das Berhaltniß ber Lafel, Die Dunfelheit ber Farbung, bie Stufe ber Zeichnung, scheinen biefes Bilb in bie fruheste Zeit ber peruginischen Epoche ju ver-Der Ropf ber Madonna ift febr geiftig; im Saume ihres Gewandes halb verwischte Buchstaben: R. VP. B..... P., was vorzüglich im VRB, unzwendeutig erscheint. - In S. Ugoftino, an ber Wand links vom Altare bes Sacramente, Madonna auf bem Throne, vier Beilige, zwen Engel in ber Luft. Die Aufschrift A. D. M. CCCCC. VIII. K. A. S. L. Im K. ift ein L verschlungen; wohl KAL. AVGV-STI zu lesen. Das S. hat ein Zeichen ber Abbreviatur;

vielleicht: SANZIVS INVENIT. Dem Jahre nach kann bas Bild, beffen burchscheinenbe Anlage geistreicher ift, als bie Beenbigung, unfertig in Perugia zurückgeblieben, von einem anderen Rünftler übermalt senn. — In casa Donnini, eine Feberzeichnung zur Anbetung ber Ronige in der vaticanischen Gallerie.

Richt so ganz absichtslos habe ich die Jugendwerte Rasphaels nach bestimmten historischen Gründen und allgemeinen Analogieen, sowohl den Zeitpunkt ihrer Entstehung, als ihre Elasse feststellend, in diese Uebersicht zusammengedrängt. Denn, indem aus seiner Jugendzeit historisch so Weniges, auch dies ses nicht umständlich befannt ist, giebt es kein anderes Mitztel, das Princip seiner künstlerischen Entwickelung zu entdets kenz aus welchem für die Gegenwart, wie für alle kommende Zeiten unschätzbare Lehren sich ableiten lassen.

Wir haben gesehn, daß Raphael nicht, wie die gemeine Runsthistorie ihn barstellt, in einer ersten und zwenten Manier befangen war, daß er vielmehr die Erfahrungen alterer, übershaupt anderer, Meister für sein eigenes Bestreben benutzend, ohne sich selbst je auszugeben, zu verläugnen, jene auf das Mannichsaltigste in sich abspiegelte, daher in so viel verschiesdenen technischen Umwandlungen sich zeigte, daß man wohl auch mit der doppelten Zahl nicht auskommen dürste, wollte man durchaus darauf beharren, seine Jugendarbeiten nach Manieren abzutheisen. Wir haben ihn in die Richtung ungemischt umbrischer Maler, auf welche Niemand disher Rückssicht genommen, mit größter Hingebung eingehen gesehn; zugleich, oder auch um etwas später, in die Richtung des Piestro Perugino; balb wiederum selbstständiger; darauf von Reuem hingerissen, theils von den alteren, theils von neueren

Meistern ber florentinischen Schule, an welche er übrigens fich nicht anschließen fonnte, ohne auch auf sie guruckzuwirken.

Die Gegenstande aber, welche bie Bunfche und Beburf. niffe ber Gonner ihm juführten, faben wir ihn ftete mit lebhafter Theilnahme umfaffen. Die Richtung bes Alunno, bes Dietro und anderer Maler beffelben Begirtes ftanb, wie ich früher gezeigt habe, in genauer Berbindung mit bem afcetis fchen Streben bes beil. Frang von Afift. Rur biefes fand Raphael bie Empfänglichkeit noch lebenbig, als er im Umfreise von Berugia zu wirten begann; baber wieberholte Bersuche, im Leiben bes Erlosers tiefe Schmerglichfeit mit bober Burbe zu einigen, was ihm in ber Pieta bes Grafen Tofi, und fonft trefflicher gelungen ift, als jemals bem Pietre, Alunno, ober anberen Malern berfelben Richtung. Mabonnen, seine Jesustinber waren, fo lange er ben Gegenftand in biesem Sinne nabm, webmuthig, schmerglicher Abnbung voll. hingegen gestalteten sich, als er spater bem practischen, im Gegenwartigen wurzelnben Ginne ber Moren tiner ju genugen hatte, feine Mabonnen in heitere Familien scenen voll naiven Ausbruckes gefunder Lebensfreube. Groferes schwebte ibm vor, wie es bie Manbmaleren in bem Rlofter S. Severo uns gezeigt. Inbeg brangte er es feinen Gonnern nicht auf, bewahrte es still in feinem Bufen, bis enblich zu Rom, unersättliche Unspruche eines fuhnen unb geistvollen Beschützers selbst ben vermeffensten Bunichen von nun an unbegrengten Spielraum gemahrten.

## III.

Raphaels Leiftungen zu Rom unter Julius II.

Bis zur Mitte bes Jahres 1508 hatte Raphael bemnach für verschiebene Stabte Italiens so viele und treffliche Werke vollbracht, bag wir auf eine frube Berbreitung feines Runftlernamens schließen burfen, aus welcher feine Berufung nach Rom fich binlanglich ju erflaren scheint. Wer benn auch unter ben gleichzeitigen Malern murbe mit Raphael, wie er schon bamals war, fich haben vergleichen laffen? Etwa Michelans gelo, ober Lionarbo ba Binci? Der erfte hatte um bas Jahr 1508, nach wenigen, zum Theil nicht gelungenen Bersuchen, bie Maleren fast aufgegeben; bes anderen grubelnber Ginn faum jemals bie bochfte Erwartung nicht getäuscht. Perugino und andere gealterte Maler bes funfgehnten Jahrbunberts? Wie benn überhaupt, ben allgemeinem Fortschreis ten, Riemand ungeftraft burchans benm Alten bleibt, fo mas ren auch biefe Runftler fcon feit bem Jahre 1500 (feitbem zuerst Lionardo allein, bann auch Michelangelo ber Runft burch anatomische Forschungen neue Sulfswege eröffnet batten) in bie gleichgultigfte Mittelmäßigfeit juruckgefunken. Dinaegen empfahl ben aufblubenben Raphael nicht allein bie schonfte Anlage, nein, auch die vielseitigste technische Entwickelung, Anstelligfeit, Gewandtheit, Ruftigfeit. Julius II., beffen Ruhmbegier bie Kunft umfaßte \*), welcher schon früher bas Umgestum seines Temperaments, bie Hartnäckigkeit seines Characters gebeugt hatte, um burch Nachgiebigkeit ben Michelangelo von Neuem an sich zu fesseln, mochte baher ben Kunftler gesucht haben, nicht bieser einen neuen Gonner.

Indef ergablt uns Bafart, Bramante von Urbino, ber Baumeister bes Pabstes, habe aus Rucfsicht auf Blutsver wandtschaft und gleiches Baterland, hier ben Bermittler gemacht, die Aufmerksamteit seines herrn auf Raphael geleutt.

Nach ber Analogie bes Geschäftsganges ber anberen Höfen durfen wir annehmen, baß Bramante die Kunstler, beren man eben bedurfte, bem Pabste in Borschlag brachte und im Namen seines herrn mit ihnen unterhandelte. In so weit mag Basari, aus welcher Quelle es sep, doch recht berichtet seyn. Wenn er indeß hat andeuten wollen, daß Raphael einzig persönlichen Rücksichten (an höfen, wie in den Gemeinwesen freylich ein mächtiger hebel) seine Beforderung verdante, so wurde er hiedurch nicht den Raphael selbst, eber seine Gönner verunglimpfen. Ueberhaupt scheint Raphael auf ganz anderem Wege dem Pabste angenähert zu seyn. Bon Jugend auf hatte die herzogin von Urbino ihn begünstigt \*\*\*), und gerade im Jahre seiner Versetzung nach Rom beward sich Raphael um eine Verwendung des Francesco della Ros

<sup>\*)</sup> Man lieft ben Namen bes Carbinal Julian bella Rovere gu Grottaferrata und an anderen Stellen an verschiedenen schönen Bauftücken. Schon vor Raphaels Ankunft hatte er in Rom viele der fahigften Maler versammelt.

<sup>\*\*)</sup> S. ben icon angef. Brief, Lett. sulla pitt. To. I. 1. (fo in allen Ausgg.).

vere ben, ber florentinischen Obrigkeit \*). Er suchte Arbeit im diffentlichen Palast zu Florenz. Dieses Gesuch mag seinen Sonner auf ben Gebanken geleitet haben, ben Kunstler nach Rom zu ziehn, was ihm leichter fallen und erfreulicher seyn mußte, als die nachgesuchte Verwendung ben dem Machthaber eines fremden Staates.

Die Versetzung Raphaels nach Rom, beren nahere Umsstände unbekannt sind, muß im Spätjahre 1508 erfolgt sepn. Rach dem angeführten Briefe verweilte er noch in der Mitte des Jahres 1508 zu Florenz, lag ihm damals der Wunsch, oder doch die Hoffnung, noch sern, nach Rom zu gelangen, dort Beschäftigung zu sinden. Doch verlieren wir schon in den nachsolgenden Wonaten zu Florenz seine Spur, während verschiedene dort unsertig zurückgelassene Gemälde auf eine ungewöhnliche Beschleunigung seiner Abreise schließen lassen. Der Umfang und Inhalt der Werte, welche er darauf dis um die Mitte des Jahres 1511 zu Rom vollbrachte, nothigt uns, anzunehmen, daß er bald, nachdem er Florenz verlassen, also noch im Jahre 1508, in seinen neuen Wirkungskreis eins getreten sen.

Raphael begann seine romische Laufbahn in bem Zimmer bes vaticanischen Palastes, welches, nach seiner practischen Bestimmung, ben Ramen ber camera della segnatura führte. Vasari vermischte in seiner Beschreibung bieses Zim-

<sup>\*)</sup> S. Vasari, ed. Senese, To. V. Proemio della vita di Raff. d'Urb. p. 236. as. bas Ende bes bort mitgetheilten Briefes, bessen, obewohl unvollständiges, sacsimile ben Quatremère de Quincy hist. de la vie et des ouvrages de Raphael, an ben Tag legt, bas ber sienessische Serausgeber nicht überall richtig gelesen hatte. Bergl. ben bem lesten p. 47. aus jenem Briefe abgeleitete Folgerungen.

woortlich wiederholt und hinzusegt: "genug, daß er auf in eine oder andere Weise mit dem Pabste sich überworfen ham." Wasari wollte offenbar seinen früheren Irrshum nicht grade hin eingestehen, ihn nur bemanteln. Denn an mehr als im Stelle kommt er auf seine erste Angabe zurück \*), hat sk bemnach zu keiner Zeit ganz zurückgenommen.

Auf irgend eine Weise wollte er das Substantielle alle jener Andeutungen, Raphaels Rachahmung des Richelangelo, behaupten. Denn, ohne alle Berücksichigung früherer und ganz entgegengesetzter Berstonen, erzählt na einer anderen Stelle: "nachdem die Decke der Sirtina pu Halfte beendigt war, wollte der Packst, daß sie ausgebalt werde. Sanz Rom eilte herben und der Packst hatte nicht einmal die Geduld, den Staub, welchen das Abwersen de Gerüste erregt hatte, sinken zu lassen, den welcher Gelegen heit auch Raphael von Urbino sie sah und gleich darauf seine Wanier veränderte und, um sich zu zeigen, die Sibyllen in

<sup>\*)</sup> Vas. ed. P. cc. p. 731. "Per la qual cora nacque il disordine, come s'é ragionato, che s'hebbe a partire di Roma non rolendo moetrarla al Papa (die Maleren der Sirtina); und p. 73. (vita di Rafk.). Avvenue adunque in questo tempo, che Michelangelo sica al Papa nella cappella quel romore e paura, di che parleremo nella vita sua." Roscoe (lise of Leo X. Ed. III. p. 245.) versichent, dich lette Stelle sen mit anderen eben dahinaus zielenden desse Michelangelo des Bersehen stehen geblieben, hingegen im Leben des Michelangelo des sus Bersehen stehen geblieben, hingegen im Leben des Michelangelo des salschen sus surückgenommen morden, mas salsche Angade ganz ausgemerzt und zurückgenommen morden, mas salsche Angade ganz ausgemerzt und zurückgenommen morden, mas salsche verlassen. — Basari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; mas sie werlassen. — Basari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; mas sie werlassen. — Basari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; mas sie werlassen. — Basari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; mas sie werlassen. — Basari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; mas sie werlassen. — Basari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; mas sie werden werden. — Basari ist durchaus kein ehrlicher Historiker; mas sie werden werden. — Basari ist durchaus kein ehrlicher Kunde und der umstand, dass er der größten modernen Kunstepoche Zeitgenosse war.

la Pace malte. Bramante aber versuchte, bem Raphael bie andere Salfte ber Sixtina juguwenben \*)."

Dieser neuen Version laßt bie Wahrscheinlichkeit nicht sich absprechen; benn Raphael kann bem Anblicke eines so merkwürdigen Werkes nicht sich entzogen haben, bem Einbruck besselben nicht ausgewichen seyn. Doch ist barin noch immer eine hochst misliche Allgemeinheit. Denn, ohne ausgemacht zu haben, wann Raphael zuerst sene Arbeit in der Sixtina gesehen, und in welchen bestimmten Einzelnheiten er dieselbe nachgeahmt habe, dürsten wir der Gefahr, etwas ganz Falssches zu meinen und zu behaupten, gar nicht ausweichen können.

Die Verschnung Julius II. mit bem Buonarota kann frühestens gegen Ablauf bes Jahres 1506 stattgefunden haben, da nicht früher Vologna in den Besitz des Pahstes gelangt ist. Wendete nun der Künstler, nach der Angabe des Vasari, darauf sechzehn Wonate zu Bologna auf die colossale Statue des Pahstes, so konnte er, unumgängliche Geschäftszögerungen und eigene Angelegenheiten hinzugenommen, nicht wohl vor dem Jahre 1509 nach Rom zurückgekehrt seyn. Unternahm er nun underzüglich die malerische Verzierung der Decke der sirtinischen Kappelle? Wir wissen davon durchaus nichts Bessimmtes und Sicheres. Indes versetzte Vasari die Beendigung dieses Werkes unstreitig in das letzte oder vorletzte Jahr der Regierung Julius II. \*\*). Gab er nun ferner der mas

<sup>\*)</sup> Vas. ed. P. cc. p. 731. s.

<sup>\*\*)</sup> Id. ib. p. 737. — "Dove che finita la cappella (Sistina) ed innanzi che venisse quel Papa a morte, ordinò S. S. se morisse, al Cardinale etc. che facesse finire la sua sepoltura — al che fare di

lerischen Aussuhrung im Sanzen zwanzig Monate, so nuch wenn es mit ber letzten Angabe seine Richtigkeit hat, biek Arbeit in die Jahre' 1511 bis 1513 einfallen.

Diese Bestimmung trifft auch mit ben Beispielen ibe ein, burch welche Bafari bie Einwirfung ber Sirtina auf As phaels malerische Entwickelung überzeugenber zu machen such: ben Sibnuen ber Rirche la Pace, bem Jaras ber Rirche G. Maoffino \*). Denn schwerlich wurden biefe Berte, ban Beit ungewiß, schon unter Julius II. gemalt, ba fie mit ba Stanzen wenig Uebereinstimmung zeigen, ba es auch nicht wahrscheinlich ift, bag Julius II. gestattet haben wurde, bie Arbeit in ben Zimmern bes Baticans burch andere, umfaf fende Werte ju unterbrechen. Der Isaias mochte freglich, wegen technischer Verwandtschaft zum Beliodor, gleich nach biefem unter bem Regierungswechsel gemalt fenn, welcher ba Runftlern einige Duge gewähren mußte. Indeg ift biefe F gur in bem Maage Raphaels flachste Production, dag man ftets geneigt fenn wird, fie fur eine feiner fpateften Arbeiten zu halten. Ueberhaupt scheint ber Bersuch, mit bem Didet angelo in die Schranken zu treten, erft in die letten lebent, jahre Raphaels einzufallen. Denn ein brittes Benspiel be

nuovo si messe Michelangelo — Di che egli alla sepoltura ritornsto — volse la fortuna invidiosa, che di tal memoria non si lasciante quel fine — perche successe in quel tempo la morte di Papa Ginko etc." — Wir sehn hieraus, daß Vasari von der Beendigung der striv nischen Kappelle bis zum Tode Julius II. (1513) nichts amusiken wußte, als einige Vordereitungen zur Fortsetzung des früher begonnesse Grabmals dess. Da Michelangelo die erste Ausgabe der Lekende beschreibung des Vasari noch erlebt hat, so dürsen wir annehmen, daß Vasari in diesem Leben aus der ersten Quelle geschöpft.

<sup>\*)</sup> Vas. ed. P. cc. p. 73. 86. unb 731.

Vasari, die nackten Figuren im Burgbrande \*), fallt unbesftritten in so fpate Zeit.

Unter biesen Umsichnen kommen die Anachronismen bes Basari, beren Ausgleichung uns oben beschäftigt hat, genau genommen gar nicht in Erwägung. Nur so viel wollte und konnte er behaupten: Raphael habe bes Michelangelo großartige und massige Behandlung irgend ein Mal (ber Zeitpunkt kummerte ihn hier so wenig, als an anderen Stellen) voll Bewunderung sich angesehen, und versucht, in dieser Beziehung seinen Rebenbuhler einzuholen. Mit gehöriger Einschränkung seiner Uebertreibungen \*\*), werden wir ihm hierin beppflich-

<sup>\*)</sup> Vas. ib. p. 86. — "E se Raffaello si susse in questa maniera sermato, ne avesse cercato di aggrandirla e variarla, per mostrare ch' egli intendeva gli ignudi così bene come Michelangelo, non si etc. — perciochè gli ignudi, che sece nella camera di Torre Borgia, dove é l'incendio di Borgo nuovo, ancora che sieno buoni, non sono del tutto eccellenti "— Seinem Messen nach sonnte dieser Wettstreit methodischer Virtuosität erst ben absnehmender Fruchtbarkeit, eintretender Resserion, Raum sinden.

<sup>\*\*)</sup> Man hat eben in dieser Frage den Vasari der Partheplichkeit beschuldigt, Andere haben ihn davon fren sprechen wollen; beides mit einigem Grunde. Als einer der seinsten, vielseitigsten Kenner aller Zeiten, liebte Vasari unstreitig die Bilder des Raphael mehr, als jene seines Meisters; die einen beschreibt er auf das anschaulichste, die anderen überhäuft er mit allgemeinen, leeren Lobsprüchen. Als Methodiker, als Theoretiker, verachtete er aber den Raphael, begegnete ihm mit einem, besonders in seinem Munde lächerlichen Ueberlegenheitsgesühle (S. vita di Rast. des sonders p. 86., doch auch sonst), erhob er hingegen den Michelangels zum höchsten und allgemeinen Borbilde. Vita di M.A. ed. P. cc. p. 736. "O veramente selice etd nostra, o beati artesici, che den cost vi dovete chiamare, da che nel tempo vostro havete potuto al sonte di tanta chiarezza rischiarare le tenebrose lucid egli occhj" und so sort in Chulichen Hyperbeln.

ten, sogar seine eigenen Benspiele noch vermehren durfen, in bem wir barauf hinweisen, baß Raphael bes Buonarota wübertreffliche Auffassung bes erzväterlichen Wesens als vorbildlich, typisch, angesehn und ben verwandten Aufgaben (in ben Logen, an ber Decke ber zwenten Stanza) ihr sich augeschlossen habe. Allein es ist an bieser Stelle unsere ansschließliche Aufgabe, zu sinden, ob, und in wiesern Richtlangelo, ober im Gegentheil Raphael, die Entstehung und Ausbildung der schönen neuen Ranier thätiger geförbert habe.

Wer nun von beiden wird bem anderen in der Aussie bung eines rein malerischen Princips vorangegangen scon! Der Bilbner, welcher nur als Dilettant bie einzige Ramin a tempera getrieben? ober vielmehr ber Maler von 3mft und Gewerb? — Wir besitzen einige malerische Versuche be Michelangelo, welche in die Jahre 1500 bis 1506 fallen: bas Rund a tempera in ber florentinischen Gallerie (1503); bas (wohl altere) schonere, halbbeenbigte Gemalbe a tenpera, sonst im Besite ber Mabame Dan ju Rom, jest in England; ben Carton einer Mabonna, Vorbereitung zu einen Gemalbe, benm Cavaliere Buonaroti ju Florenz; bas Blatt bes Marcanton, ein anderes vom Benegiano, nach Theilen bes untergegangenen Carton von Difa. Diefe Arbeiten gob ren indeg, was die Maleren angeht, sammtlich bem strengen Style. hingegen verrath sich bas hereinbrechen bes malais schen Geschmackes bereits in Raphaels Glorie von 1505, in beffen flüchtigeren, vor seiner Bersetung nach Rom entworft nen, ober gang beenbigten Gemalben, befonbere in ber camera della seguatura, welche ber sixtinischen Rappelle vorangebi mahrend in diefer nicht ber Spiegel bes Gewolbes (mth wendig, was Bafari bie altere, zuerst vollendete und vorlan

fig aufgebeckte Balfte bes Wertes nennt), fonbern erft bie coloffalen Figuren ber Sohltehle in malerischer Beziehung ganz entwickelt find. Die Zeitfolge biefer Thatsachen zwingt uns, gegen ben Ausspruch bes Bafari, Raphael als ben eis. gentlichen Erfinder bes malerischen Geschmackes anzusehen. Menn barauf Michelangelo in ber Bereinfachung ber Maffen gegen bas Enbe feines Werfes bas Meuferfte erreichte, alfo in biefem einzelnen Stucke auch ben Raphael überbot, fo leis ftete biefer hingegen in ber Sarmonie, in ben Uebergangen, in einer geistig bebenben Pinfelführung, was bem Buonarota ftets unerreichbar blieb. Uebrigens mußte ber Wetteifer zwenet. gleich außerorbentlichen Geifter bie Ausbilbung ber neuen Schonen Manier nothwendig beschleunigen, vielleicht auch bewirfen, bag fie nicht lange ben bem Bortrefflichen fteben blieb, bas Ziel unmittelbar, nachbem es erreicht mar, schon überschritt. Auch war unftreitig ber machtigfte Bebel einer Manier, welche barauf berechnet war, theils bie Arbeit zu beschleunigen, theils die Gefammtwirtung zu verftarten, bas Ungeftum ber Bunfche eines noch jugenblich heftigen, aber als ternben gurften, vereint mit ber materiellen Ausbehnung ber Unternehmungen, welche Julius II., feines herannahenben To: bes boch wohl nicht burchaus uneingebent, in möglichst abgefürzter Zeit beendet feben wollte \*).

<sup>\*)</sup> Vasari vita di Michelagnuolo. — Era Papa Giulio molto desideroso di vedere le imprese che saceva — und an einer andern Stelle: dimandandogli il Papa importunamente, quando egli sinirebbe — rispose il Papa: che satisfacciate a noi nella voglia, che haviamo di sarla presto (die Kappelle). Diese und ähnliche Aeuserunsigen des Pahstes, welche viel Physiognomie haben, mochte Vasari aus dem Runde des Richelangelo überliesern.

ten, sogar seine eigenen Benspiele noch vermehren durfen, ins bem wir darauf hinweisen, daß Raphael des Buonarota uns übertreffliche Auffassung des erzodterlichen Wesens als vorbildlich, typisch, angesehn und ben verwandten Aufgaben (in ben Logen, an der Decke der zwenten Stanza) ihr sich angeschlossen habe. Allein es ist an dieser Stelle unsere ausschließliche Aufgabe, zu sinden, ob, und in wiesern Wichelangelo, oder im Gegentheil Raphael, die Entstehung und Ausbildung der schönen neuen Wanier thätiger gefördert habe.

Wer nun von beiben wird bem anderen in ber Auffinbung eines rein malerischen Princips vorangegangen sepn? Der Bilbner, welcher nur als Dilettant bie einzige Manier a tempera getrieben? ober vielmehr ber Maler von Bunft und Gewerb? — Wir besitzen einige malerische Versuche bes Michelangelo, welche in die Jahre 1500 bis 1506 fallen: bas Rund a tempera in ber florentinischen Gallerie (1503); bas (wohl altere) schonere, halbbeenbigte Gemalbe a tempera, sonst im Besite ber Mabame Dan ju Rom, jest in England; ben Carton einer Mabonna, Borbereitung ju einem Gemalbe, benm Cavaliere Buonaroti ju Florenz; bas Blatt bes Marcanton, ein anderes vom Benegiano, nach Theilen bes untergegangenen Carton von Difa. Diefe Arbeiten gebo. ren indeg, was die Maleren angeht, sammtlich bem ftrengen Style. hingegen verrath fich bas hereinbrechen bes maleris schen Geschmackes bereits in Raphaels Glorie von 1505, in beffen fluchtigeren, bor feiner Berfetung nach Rom entworfe nen, ober gang beendigten Gemalben, befonders in ber camera della segnatura, welche ber firtinischen Rappelle vorangeht; während in dieser nicht der Spiegel bes Gewolbes (noth. wendig, was Bafari bie altere, zuerst vollendete und porlaus

fig aufgebeckte Salfte bes Werkes nennt), sonbern erft bie coloffalen Figuren ber Soblfehle in malerischer Begiehung gang entwickelt find. Die Zeitfolge biefer Thatsachen zwingt uns, gegen ben Ausspruch bes Bafari, Raphael als ben eis. gentlichen Erfinder bes malerischen Geschmackes angusehen. Benn barauf Michelangelo in ber Bereinfachung ber Maffen gegen bas Ende feines Werfes bas Meuferste erreichte, also in biefem einzelnen Stude auch ben Raphael überbot, fo leis ftete biefer hingegen in ber Sarmonie, in ben Uebergangen, in einer geiftig bebenden Pinfelführung, mas bem Buonarota ftets unerreichbar blieb. Uebrigens mußte ber Wetteifer zwener. gleich außerorbentlichen Seifter bie Ausbilbung ber neuen Schonen Manier nothwendig beschsteunigen, vielleicht auch bewirken, daß fie nicht lange ben bem Bortrefflichen fteben blieb, bas Ziel unmittelbar, nachbem es erreicht mar, schon Auch war unftreitig ber machtigste Bebel einer überschritt. Manier, welche barauf berechnet war, theils die Arbeit zu befchleunigen, theile bie Besammtwirfung ju verftarten, bas Ungestum ber Bunfche eines noch jugenblich heftigen, aber alternben Fürsten, vereint mit ber materiellen Ausbehnung ber Unternehmungen, welche Julius II., seines berannabenden Tobes boch wohl nicht burchaus uneingebent, in möglichst abgefürzter Zeit beendet sehen wollte \*).

<sup>\*)</sup> Vasari vita di Michelagnuolo. — Era Papa Giulio molto desideroso di vedere le imprese che faceva — und an einer andern Stelle: dimandandogli il Papa importunamente, quando egli finirebbe — risposo il Papa: che satiafacciate a noi nella voglia, che haviamo di farla presto (die Rappelle). Diese und ähnliche Neuserungen des Pabstes, welche viel Physiognomie haben, mochte Vasari aus dem Runde des Nichelangelo überliefern.

Uebrigens braugt bier nichts, ber Zeit vorgreifenb, p entscheiben, ob, was man ben ftrengen Styl nennt, ober biel mehr biese neue, malerische Manier, an fich selbst bie beste Weise sen, Runftwerte vor ben Sinn zu ftellen, ba Raphad in beiben Kormen bargelegt bat, mas fein Beftes ift: Sille und Liefe bes Geiftes, Reinheit und Innigfeit bes Gemuched Indef zeigen feine Werte, ba in ibm nichts jemals gur lenn Gewöhnung ausgeschlagen ift, burdbin ben Charafter ber lo benestufe, welcher fie angehoren. Dit bem Junglingsalter verließ er bas Gebiet bes heiter Naiven und schwarmerich Schmerzlichen. Mabonnen, beilige Familien, Bilber bei la benben, fich hingebenben Erlofere, Gegenstanbe, in welchm a bis dabin fich unübertrefflich gezeigt batte, mußten, im vor gerückteren Alter, ibm nicht mehr so gang bieselbe Theilnahmt abgewinnen. Bingegen zeigte er ben Lofung ber Aufgaben welche seine neue Stellung nunmehr herbenführte, mannlicht Reife bes Geiftes. Durch Gluck, ober Bestimmung, bigir nete er auf jeglicher Stufe feiner Runftlerlaufbahn Anforde rungen, benen er gerabe gang gewachsen war. Am Kuße des beiligen Sugels von Afift war er gang fo schwarmerisch, als Riccolo Alunno, als Pietro in seinen besseren Tagen, unter ben guten Burgern bes gewerbfleißigen Sloreng, naib, bauslich, verständig, am Sofe ber Fürsten bes Geistes, Julius II., Leo X., energisch, umfassenb.

Raphael gelangte nach Rom, als die hierarchische Größe, bem Wendepuncte schon nahe, ihren hochsten Sipfel erreicht batte. Nie hatte sie ein weiteres Landgebiet, mehr friegerische Wacht besessen; ihr geistiger Einstuß ward kaum bestritten. Run dammerte eben damals, wohl durch Einwirkung bes Cardinal Giovanni de' Medici, der Gedanke auf: das hie

rarchische Rom solle, musse aller Geistesentwickelung gemeins samer Mittelpunct senn. Durch eine sinnreiche, mit allen Reizen ber Malerkunst geschmuckte Bergegenwärtigung bieses schönen Traumes eröffnete Raphael in den vaticanischen Stanzzen seine römische Laufvahn.

Diese Zimmer werben burch Kreuzgewölbe, welche sie überspannen, jedes in vier gleiche Theile gesondert. Die camera della segnatura war, als Raphael darin seine Arbeit begann, bereits durch gemalte Gesimse abgetheilt. Diese bensbehaltend, erfüllte der Künstler oberhalb in jedem Biertheil des Gewölbes eines der vorgesundenen größeren Runde durch eine weibliche Figur, welche der ganzen Abtheilung gleichsam zum Titel dient \*).

Beginnen wir mit ber Theologie, einer, gleich ben übris gen, von Genien umgebenen, wurdevollen Gestalt. Auf diese folgt unterhalb im Zwickel besselben Gewölbtheiles ein kleis ner gehaltenes Bilb, worin ber Sundenfall, das negative Princip ber christlichen Glaubensansicht. Diesen einleitenden, vorandeutenden Bilbern entspricht, in der weiten Halbrundung der anstossenden Wand, das Geheimnis der Suhne: die Hosstie auf einem erhöheten Altare ausgestellt, von den Kirchenslehrern alterer und neuer Zeit umgeben; in den himmlischen Räumen Christus von Engeln umschwebt, beren Schönheit

<sup>\*)</sup> Die Stanzen sind oft beschrieben, in Kupser gestochen, besehen worden. — Bellori, Descrizione delle immaggini dipinte da Rass. d'Urb. nelle camere del palazzo Ap. Vat. Roma 1659. Die größeren Bilber gestochen von Aquila, von Bolpato; die Runde der Decke von Morghen; die Nebenbilder und die Decke des zwepten Zimmers in Umrissen von Francesco Giangiacomo, Rom 1809. Einiges noch von Santi Bartoli.

mehr als irbisch ist, umgeben von ben Evangelisten, Erydiem, ersten Blutzeugen ber Kirche; alle in regelmäßiger, boch mit ungemeiner Feinheit sanst abgeanderter Anordnung. Bunderbar geistig ist die Gestalt des Heilands, in den Vatern und Heiligen eine Sute und Milbe des Charafters, welche sin anderer Künstler jemals erreicht hat. Man nennt dieses Bild, nach einer Undeutung des Vasari \*), die Disputa.

In ber folgenden Abtheilung die Wissenschaft und practische Aufrechterhaltung des Rechtes. Die allegorische Figur erfüllt, wie dort, das größere Rund; darauf im Zwickel das Urtheil Salomons, und in dem Halbrunde über dem Fenstadtren allegorische Figuren, die Tugenden, ohne welche die Rechtswissenschaft für die Renschheit ohne Rugen bleibt, wohl selbst ihr verderblich wird. Den ausfallenden Raum zu dei den Seiten des Fensters erfüllen zwen Handlungen, des ihmischen, des canonischen Rechts Sicherung durch Justinian, durch Gregor IX.

In der dritten Abtheilung zuerst die Philosophie, dam teine symbolische Handlung, sondern eine zwepte Allegorie, die Astronomie, oder Astrologie. Das weite Haldrund der anstossenden Wand enthält, was man gemeinhin die Schule von Athen nennt. Wer zu diesem berühmten Werte den alle gemeinen Gedanken dem Künstler angedeutet hat, wollte offen dar die Philosophie theils als Kunst, die Wahrheit zu ersessen und zu behaupten, theils auch als Inbegriff menschlichen Wissens ausgedrückt sehn.

Die Poesie beschließt ben Eyclus. Die weibliche, einer

<sup>\*)</sup> Vas. vita di Raff. d'Urb. — "e sopra l'ostia, che é soll' altere, disputano." Indef liegt bies nicht in dem Sinne ber Aufgabe.

Muse ahnliche Figur ber Allegorie erscheint Vielen als bie schönste Gestalt, welche die neuere Kunst im Einzelnen hervorgebracht. In dem Zwickel besselben Gewöldtheiles der Gieg des Eblen über das Gemeine, die Strafe des Marshas. Im Palbrunde über dem Fenster der Parnaß, in welchem neben den alten Dichtern auch neuere ihre Stelle gefunden. In dem noch übrigen Raum dieser Wand die zierlichsten Gesimsbilder, voll anmuthiger Beziehungen auf Dinge der Poesie.

Berschiebentlich bat man über ben allgemeinen Gebanken Diefes allegorischen Enclus mit Raphael gehabert, ben Runftler, nicht allein fur bie Losung, nein auch fur bie Aufgabe an sich selbst zur Berantwortung gezogen. Bielleicht übersah man, bag bie Aufgabe bamals (wie fich's gebort) noch immer von benen ausging, welche bie Gemalbe begehrten unb belohnten; unter allen Umftanben aber verfummert man fich gang unnothig ben schonsten Genug, indem man Angefichts bes Vortrefflichen mit ben Unsichten rechtet, in welchen baffelbe einen Stutpunct gefunden bat. Runftlerisch angesehn, mochte indeß die fruheste ber vaticanischen Stanzen bem Label unterliegen, baf fie burch ihre Rulle blenbe. Denn mit welchen Borfagen wir eintreten mogen, so wird boch ben bies sem Reichthum schoner und anziehender Gemalbe nicht leicht Die Rufe gewonnen, mit beffen untergeordneten Bilbern fich zu beschäftigen, aus vielen hunderten ein neues, bis bahin unbeachtetes Untlit bervorzuheben. Die erbruckenbe Wirfung biefer Gestaltenfulle scheint Raphael aufgefallen ju fenn. Denn er vereinfachte in feinen spateren Bandgemalben bie Eintheilungen, und gab im Fortgang ber Zeit mehr und mehr ber Unficht Raum, ben Mauergemalben bas Architectonische burchgebenb vorwalten zu laffen.

kommenheit. Um Bieles spater war Tizian noch immer in bem glatten, buntleuchtenben Schmelze ber alteren Rania seiner Schule befangen, auch in ber Maleren a fresco, als er in einer Brüberschaftstappelle am Plate bes beil. Anton ju Pabua verschiebene Bilber malte, feine Arbeit, gegen bie Meffe von Bolfena gehalten, bochst schülerhaft. freylich kam zu spat nach Rom, als baß man annehmen konnte, er verbanke ber unmittelbaren Unschauung biefes Ba fes bie Anregung ober Entwickelung ibm eigenthumlicher Ib Indest scheint Giorgione, wenn bas Urtheil Galo mons in ber Gallerie bes Grafen Mareschalchi ju Bologia seine Arbeit ist, wie man sagt, und ich für möglich halte Rom fruh besucht zu haben, was die Vermuthung, baf et von bort aus bie neue Manier nach Benedig gebracht, wem auch nicht begrundet, boch julagt. Unter allen Umftanbe war Rom feit bes Michelangelo, feit Raphaels Anfunft in bem Maage ber Mittelpunct bamaliger Runftbestrebungen, baf nichts unwahrscheinlicher senn burfte, als zu Benebig eint ganzliche Untunde beffen anzunehmen, was in Rom gefchen war und noch täglich geschah. Genug also, daß die Deft von Bolsena um sieben bis zehn Jahre ber vollen technischen Entwickelung ber venezianischen Schule vorangeht.

In gleichem Sinne, boch schon um etwas laffiger, hat Raphael die Bildniggruppe in dem anstogenden halbrunde bes heliodor behandelt. Sie prangt noch immer in aller Kraft und Frische ihrer ursprünglichen Färbung, während die erschreckten Weiber in dem Volkshaufen des Mittelgrundes unter den handen ihrer Bewunderer allmahlich erblichen sind. Wehr hat man das Volk in der Wesse von Volsena geschont, das sie ebenfalls leicht und

obenhin behandelt find, auch hier dem kunstbestissenen Reisens ben als eine leichte Beute sich barbieten, also jum Nachzeichsnen auffordern mußten. Mit Recht bewunderte schon Vasari in dem überraschten Wespriester die Vielbeutigkeit des Ausdbrucks, ergötzte andere die südliche Lebhastigkeit der Auswallung in den Figuren, welche den wunderbaren Vorgang aus der Rähe wahrnehmen.

Er Scheint bier an feiner Stelle, eines Entwurfes jum Beliobor zu ermahnen, welcher zu Berlin in ber, auch fonft febr beachtenswerthen, Sammlung von Sandzeichnungen bes Geheimenrathes von Savigny enthalten ift, ba Golder auf bie Technik ber Vorarbeiten zu malerischen Ausführungen im Ginne ber neuen schonen Monier einiges Licht wirft. In dies fer Sandzeichnung find bie Feberumriffe nur in ben architectonischen Theilen acht, ober boch in Raphaels Auftrag und nach feiner Angabe von irgend einem feiner Gebulfen am Lineale und mit bem Cirkel ausgezogen, hingegen in ben Figuren burchhin von einer spacen und ungelehrten Sand hineingetragen, wie es fich theils schon aus bem verschiedenen Cone und Alter ber Tinte, besonbers aber aus ber Beschaffenheit ber Reberguge, leicht ergiebt. Also wird nur, was bier mit bem vollen Wafferpinfel in Sepia Schnell, boch besonnen, bins geworfen ift, mit Sicherheit fur Raphaels eigene Sand gu nehmen fenn. Diefes aber beschränkt fich auf eine einzige Tuschlage, welche, bochst geistvoll langs ber Schattenseite ber Riguren und Gruppen hingeworfen, teinen anberen achten Umrif zeigt, als ben aus ber Schattengrenze von felbft fich ergebenben. Un ber Lichtseite verfließen biefe Figuren in bas belle Felb bes Grunbes.

Ben biefem Entwurfe war bie Absicht bes Runftlers, bie

errege. Zu seiner Zeit, aber auch noch späterhin, besand of sich in der Sacristen der Kirche S. Maria del Popolo pe Rom; doch um die Mitte des achtsehnten Jahrhunderts wuste Bottari nicht mehr anzugeben, wohin es gerathen sep. Rauglaubt, es in Florenz zu besitzen.

Das Bilb Julius II. in ber Tribune ber Gallerie ba Uffigi ift allerdings ein schones und altes; bemungeachtet wir beffen Originalität seit kurzem von einigen, vielleicht ju ge nauen Rennern in Zweifel gezogen. In ber Gallerie Pitti berfelben Stadt giebt es zwen Copieen beffelben Bilbes, ban eine fur geiffreicher gelten barf, als jene ber Tribune, ibri gens einen spateren Pinsel verrath; eine britte ift im hant Corfini ju finden. Gewiß entspricht bas Bilb in ber Tribun ber Charafteristit bes Vafari nicht sonberlich; ber Ausbrud ist nicht gebieterisch, noch Furcht erregend, entspricht bielmir ber gramelnben Rraftlofigfeit bes Alters. Bergleichen wir bieses Bilbnig mit benen ber Messe von Bolsena und be Beliobor, so erscheint uns weber ber Gegenstand, noch ber Runftler, gang berfelbe. Seben wir enblich auf bie Behand lung und den Auftrag ber Farbe fo scheint allerbinge, be Manches, z. B. bas weiße Untergewand, fein richtiges Das standniß der Motive barlegt, vielmehr angstlich, stumpf, ab schauungslos gemalt ist, jener Zweifel, über welchen ich mich felbft noch unentschieden befenne, mehr und mehr Bestand p gewinnen. Ihn gu lofen, mochte eine ausgezeichnete, vielleicht von Sebastian Piombo herrührende Copie bebulflich seyn for nen, welche aus ber Sammlung Giustiniani in die offentliche Gallerie ju Berlin gelangt ift. Ohne biefem Bilbe vor ben florentinischen einen boberen Runstwerth einzuraumen, be fürchte ich boch, daß es in Allem, was bem mechanischen

Copistensteiße erreichbar ift, bem Originale naber stehe, als jene.

In diese Zeit fällt benn auch nothwendig das berühmte Bildniß Raphaels, sonst zu Florenz im Sause Altoviti, jest in der Gallerie Gr. Maj. des Konigs von Bayern. Auch über dieses Gemälde sind die Renner unter sich uneinverstanden. Einige halten es zwar für Naphaels Bildniß, wollen jedoch in der Arbeit die Hand des Giulio Romano erkennen; Andere halten das Bild zwar für eines der schönsten Oelgemälde Raphaels, doch nicht für dessen eigenes Bildniß. Mit beiden kann ich nur zur Hälfte übereinstimmen.

Die erfte biefer Meinungen ftutt fich auf bie Bahrnehmung einer gewissen Berwandtschaft im Colorit mit ber Al. tartafel bes Giulio Romano in ber Rircht all' anima. Inbeg hat Niemand bisher beibe Gemalbe nebeneinanbergeftellt, fie auf ber Stelle mit einanber verglichen. Auch find fie in ber That faum vergleichbar, indem bas eine, wie man fagt, ein ibealisches Bilb, in ben Tinten viel Allgemeinheit, wenig Uebergange zeigt, bas anbere, ein fehr genaues Bilbnif, bie mannichfaltigsten Abstufungen bes Localtons. Allein, mare nun auch die Farbung gang übereinstimmend, so mochte ein folches raphaelifiren ber fruberen Bilber bes Giulio (befonbers ber Steinigung bes Stephanus in einer Rirche ju Genua) uns boch nicht wohl bestimmen tonnen, die eine ober bie andere, ober alle fpateren Arbeiten Raphaels, bem Giulio benzumeffen. Denn offenbar unterscheibet fich ber Schuler von seinem Meister nicht burch solches, worin er mit ihm übereinstimmt (was er von ihm angenommen hat), sondern burch sein Eigenthumliches. Es wird bemnach nur bas hervortreten eines solchen Eigenthumlichen ju ber Entscheibung be-

stimmen fonnen, bag irgend ein Werf Raphaels bes Sinlin Hand verrathe. Wird man aber behaupten wollen, bag in bem Bilbnig bes hauses Altoviti irgend etwas fich jeige was mit ber Eigenthumlichfeit bes Giulio, wie fie lange nach Raphaels Lobe, nach allmähligem Erloschen ber Einbrück bes Meifters auf ben Schuler, fich gebilbet bat, auf einge Beise übereinstimme? gewiß nicht. Bubem verweiset bat & ftum, welches mit jenem ber Bilbuigfiguren im Beliobor p fammenfällt, ferner bas Lebensalter bes bargeftellten jungen Mannes, von bem wir annehmen, es fen Raphael felbfi, it bie Jahre 1511 bis 1513; aus fo früher Zeit aber ift iba Die Lebensumstande und die funstlerische Bilbungsftufe be Giulio burchaus nichts befannt. Unter folchen Umflanden werben wir ficherer gebn, une bem Bafari anzuschließen, nach beffen Zeugniß bas fragliche Bilb nun schon seit Jahrhmber ten für Raphaels Arbeit gegolten bat. Go leichtfinnig bifft Schriftsteller rein historische Dinge behandelt, so selten im fein Rennergefühl, unangefeben, bag er von dem Befiger be Bilbes, bem Bindo Altoviti, welcher bie erfte Ausgabe ba Runftlerbiographicen noch erlebte, bie naberen Umftanbe, oba wenigstens boch vernommen haben fonnte, aus welcher hand und unter welchem Namen es ihm zugekommen sep.

Die andere Meinung: das Gemälde sey nicht des Naphael eigenes, sondern des Sindo Altoviti Bildniß, ward schon gelegentlich der Versetzung des Bildes von Floren; nach München in Anregung gebracht, erhielt indeß erst neuerlich durch eine Schrift Bedeutung, in welcher der Abbate Missin dem bekannten Künstler und Kenner, hrn. Wikar, seine Feder gelieben hat.

Biele Bilbniffe ermabnt Bafari; ben allen bezeichnete a

bas Object, die bargestellte Person, auf die gelegenste, unzwerbeutigste Beife. Go fagt er im Leben Raphaels: Fece un quadro grande, nel quale ritrasse Papa Leone etc. (er machte ein großes Bilb, worin er ben Dabst Leo X. abbils bete); serner: Fece similmente il Duca Lorenzo e il Duca Giuliano etc. (er machte gleichfalls ben Bergog u. f. m.); enblich: Agnolo Doni - gli fece fare il ritratto di se e di sua Donna etc. (Agnolo Doni ließ ihn bas Bilbnif von fich und von seiner Frau machen). Wie in biesen Fallen, so wurde Bafari auch von bem unfrigen, hatte er es für bas Bilbnif bes Altoviti gehalten, fagen tonnen und muffen: Fece. ritrasse, Bindo Altoviti. Indef fagt Bafari vielmehr: a Bindo A. fece il ritratto suo, quando era giovane, che é tenuto stupendissimo (bem Binbo A. machte er sein Bilb, wie er jung mar, aussab u. f. w.). Berfteben wir nun, mit Miffiri, jenes suo, als, di lui, beffen, fo entstehet bie Frage: wie benn fam Bafari, ber ftets fo ungezwungen schreibt, ju biefer feltsamen Beife, einen bochft einfachen Ginn auszubruffen? Rehmen wir hingegen an, bag er ein gang neues Berbaltniß ausbrucken wollte: ben Runftler, welcher bem Freunde fein eigenes Bilbnif malt, fo erscheint bie Construction eben fo naturlich, als richtig, bas lette, weil auch nach bem Gebrauche ber italienischen Sprache bas possessivum auf bas Subject bes Sates fich beziehen foll. Wie nabe es bem Italiener liege, ben Bafari in biefem Ginne ju verfteben, erbellt aus bem fpaten Auftreten ber entgegengesetten Auslegung.

Freylich nun giebt es zu Florenz, in bem Saale ber Runftlerbildniffe, ein Gemalbe, welches bem Bafari nicht bes fannt geworben, boch nunmehr feit etwa anberthalb Jahrs

bunberten für eine Arbeit Raphaels und für beffen Bilbui gilt. Er hat bunkle Saare und Augen, erinnert im Uebrigm allgemeinhin an jenes vom Vafari in ber Schule von Aha Ift biefes, gegenwartig febr erneute Semalbe angebeutete. Raphaels durchhin achtes Bilbniß, so giebt es nur biesed in gige; find hingegen die übrigen beffen achte Bilbniffe, so wird biefes entweber eine gang andere Perfon barfiellen, ober wu einer spateren Sand in ben Saaren und Augen übergangen fenn. Kur biefes lette giebt es verschiebene Grunbe. Dem es abnelt in ber Behandlung ben spateren florentinischen # beiten Raphaels, fonnte bemnach ebenfalls unfertig in floren guruckgeblieben und spater von einer anderen Sand übergan Auch in ber Madonna bi Pescia, auch in ben gen fenn. Mabonnenbilbe ber hauskappelle Gregori ju Kuligno, fich bie Saare von einer fpateren Sand ergangt. Mehmen wir bingu, bag berfelbe Pring, welcher bie Mabonna von Pefcie erstanden und vom Caffang bie Saare ber Mabonna bat @ gangen \*), bas lebrige wenigstens laften laffen, auch bie Malerbilbniffe ber florentinischen Gallerie ber Uffigi großan theils vereinigt bat; so wird bie Bermuthung einer flatige fundenen ahnlichen Erganzung bes haarschmuckes und ba Pupillen in jenem leicht und bunn angelegten Bilbniffe No phaels an Wahrscheinlichfeit gewinnen. In der That jeigt fich in biefem dunklen Saare, in biefem undurchsichtigen Augu feine Spur eines paftofen Auftrages bestimmter, flar verftan pena

<sup>\*)</sup> S. Vasari, vite, ed. Senese, T. V. p. 326. ff. in ber Annet. bes röm. Ebitor und in ben Jufagen bes sienesischen, was biefen Cassau und seine Arbeit in bem genannten Bilbe angeht.

bener Lichts und Formenspiele. Also hatten wir auch biefe Schwierigkeit beseitigt.

Daß Raphaels haar blond gewesen, mit ben Jahren leicht zum Braunlichen sich hingeneigt habe, erhellt aus einer Folge von Bildnissen, welche man selten im Geiste zusammens stellt.

Das eine bietet uns, in ber Libreria bes Domes gu Siena, bie Darftellung ber Canonisation ber beil. Ratharina von Sieng, in welcher unter bem Saufen, neben bem Pinturicchio, auch Raphael eine brennende Rerze balt. Diefe Bilbniffe scheinen nach leichten Unbeutungen fluchtig auf bie Mauer gemalt ju fenn; mit bem Bilbniffe bes Pinturicchio in einer Rappelle ber Sauptfirche bes Stabtchens Spello verglichen, erscheint bas entsprechenbe in Siena febr rob und fluchtig. faft gang aus ber Erinnerung gemalt. Das Bildnig Ras phaels ift nicht beffer, nicht genauer nach bem Leben ausgeführt, zeigt inden, ben erheblicher Altereverschiebenbeit, ben allgemeinen Charafter und bie langen blonben Sagre bes unfrigen. Gehr überraschte mich in biefer Beziehung ein gemalter Teller aus ber Fabrit von Urbino, auf welchem ein gang ahnlicher, blonber Jungling, von schoner, jugenblich raphaelischer Zeichnung, auf einer Bant ein neben ibm fitenbes Mabchen umarmt balt; gegenüber eine anbere Sigur, auf einer abnlich verzierten Schrag vorgezogenen Bant, beschäftigt einen Teller zu bemalen; ihr zur Seite ein Schemel mit ben Wertzeugen und Farbennapfen; bas Gange, ungewohnlich, auf violettblauem Robaltgrunde. Es giebt eine alte, fpåter gang verworfene Trabition von einer Liebschaft Raphaels mit ber Tochter bes Topfers ju Urbino, welche burch biefen Teller Bestand erbalt. Denn es trifft auch bas Coftum ber Figuren in die Jahre, als er, nach Basari, noch ehe er nach Rom ging, seine Baterstadt mehr als einmal besuchte, wie endlich aus dieser frühen Theilnahme an der Industrie seiner Baterstadt sich erklären möchte, daß in der Folge so vick Gefäse von Majolica höchst geistreich im Charakter der Schule Naphaels bemalt worden sind. Denn, anstatt der gewöhr lichen Erklärung zu folgen, es haben einige seiner Schule zusäusig nach Urbino sich verloren, dort um des Erwerds willen auf diese Arbeit sich geworfen, könnte man, nach jenem Schsiel, vielmehr annehmen, daß Raphael absichtlich basür einigt Individuen angelehrt und ausgebildet habe. Die Veredung der gestaltenden Sewerbe lag durchaus in seinem Sinne.

Ein brittes jugenbliches Bilbniß besselben Charafters bo sist die Zeichnungssammlung des wensand Herzogs zu Sachsen-Teschen. In dem lithographischen Werte, welches die wichtigeren Stücke dieser Sammlung publicirt, trägt dies sichdene Zeichnung den Namen eines anderen Künstlers. In des wird Niemand lange blättern, um den schonen langlockigen Jüngling, mit wenigem Pflaum am noch rundlichen Kinne, hervorzusinden, in welchem der volle, nur jugendlich unentwickelte Charafter des Bildes enthalten ist, welches und beschäftigt.

Nicht leicht wird man behaupten wollen, daß in allen diesen, dem unfrigen verwandten Bilbnissen immer wieder jener Bindo Altoviti ausgedrückt sey, welcher noch unter Paul III. zu Rom Geltzeschäfte machte, den Benvenuto Cellini das mals in Erz gegossen. Indeß hat Hr. Wifar diese Bilder theils nicht gekannt, theils wenigstens nicht zu Nathe gezogen. Im Gegentheil beschränkt sich seine Untersuchung auf eine eins dringende, zergliedernde Vergleichung unseres Bildes, von ber

einen Seite mit tem Bilbnisse Raphaels in ber Schule von Athen, von der anderen mit der Buste des Bindo Altovitt von Benvenuto Cellini. Er scheint mir, wie sehr er sucht an den Thatbestand sich streng anzuschließen, doch hier einer unsreywilligen Selbstäuschung nicht entgangen zu senn.

Die Vergleichung eines Gemalbes mit einer Buste, eines Junglings mit einem Funsziger, einer Copie (benn Wifar konnte in Rom nur schlechte Rupserstiche, wie Morghens, ober Copien, ober bestens eine Bause vom Bilbe bes Hauses Alto, witi zur Hand haben) mit einem Originale, eines Raphaels mit einem Cellini, unterliegt schon an sich selbst ben größten Mißlichkeiten. Wer konnte mit Zuversicht sagen, biese ober jene andere Knochenbilbung, welche ber manierte Cellini in seiner Buste angedeutet, war genau die Knochenbilbung bes Bindo, wer, daß eben diese Knochenbilbung im Berlause von sunschwenden Jahren sich burchaus nicht geändert habe? Allein nun auch angenommen, es sepen beibe Bildnisse ein genaues sacsimile der Person, welche sie barstellen, welcher Auswand der Einbildung ist selbst dann noch ersorderlich, sie einander ganz ähnlich zu sinden!

Eins noch erschwert bie Vergleichung: Raphaels Bilbniß (ein großes hinderniß der Behauptung jener Conjectur)
ist ein Spiegelbild; der Spiegel aber, dessen der Kunstler sich
bedient, war sichtlich nicht ganz plan. Daher sind in dem Bilde einige Formen leicht verschoden, andere, auf welche Missiri besonderes Gewicht legt, durch eine alte, ins Violette gehende Delretouche vom Auge bis in den Mundwinkel unbeutlich geworden. Es ist daher mehr als wahrscheinlich, daß Raphaels Antlitz in manchen Zügen planer und milber gewesen, als es hier sich zeigt.

Basari sagt gelegentlich und summarisch: "Naphael maste die Beatrice aus Ferrara und andere Frauen, befonders seine eigene Geliebte, aber auch viele andere." Es scheint, das viele dieser Bildnisse, als Studien, theils unvollendet geblieden, theils von seinen Gehülfen ergänzt worden sind. Dam es zeigt das schone jugendliche Bildniss der Fornarina, prorenz in der Tribune der Gallerie, wo im verdunktum Grunde das Jahr 1512 gelesen wird, im Antlis, in Brust und Hand, eine rasche, augenblickliche Behandlung, hingegen in dem Gesälte des weißen Hemdes kleinliche Emsigseit ohnt beutliches Verständniss. Auch jene beiden Fornarinen der Gallerieen Sciarra und Barberini sind bloße Studien des

<sup>\*)</sup> Hr. Binc. Camvecini sandte vor längerer Zeit eine Chalke bei genannten Kopfes nach München, welche bev genauerer Bergleichung in allem Wesentlichen mit dem Bilde Altoviti übereinstimmte; bieset und geachtet der nothwendig allgemeineren Behandlung der Nebenfigur eines historischen Bildes.

Nackten und ber Carnation, bas eine vielleicht (wenigstens in ber Hand) von Raphael retouchirt, im Uebrigen hochst wahrsscheinlich unter bes Meisters Auge angestellte Uebungen nach ber bereits etwas veralteten Mobella. Denn in so später Zeit bedurfte Raphael schwerlich noch eines Studii dieser schülerzmäßigen Art, welches weber durch den Segenstand an sich selbst, noch durch geistreich neue, poetisch schone Auffassung Antheil erweckt. Hossen wir, daß einige andere jener vom Vasari angedeuteten Studien weiblicher Köpse noch immer sich erhalten haben und noch einmal wiederum an das Licht treten werden.

Einige Spur ber noch jugenblichen Zuge ber Fornarina glauben bie Runftler und Renner auch in ber befannten Dahonna bella Seggiola, jett in ber Gallerie bes Palast Pitti, in so weit die Allgenieinheit bes Gegenstandes solches gestattet, wieberaufzufinden. Ueberhaupt scheint biefes Bilb in ber Beit gemalt ju fenn, als Raphael, mit ber Schule von Athen beschäftigt, an schweren Zeugen und vollen Gewandmaffen; auch an breiten Formen und weichem Bertreiben, vorübergehend Geschmack gewonnen batte. Unmittelbar nach seiner Anfunft in Rom nahm bie Maleren auf ber Mauer, eben weil fie ihm neu, die Unternehmung unermeglich, fein Gonner voll Ungebuld war, ihn ficher eine langere Zeit ausschließlich in Unspruch. Zeigt nun bie Mabonna bella Seggiola, ben fo feinem Berftandnig ber Formen, boch eine gewiffe Schuchternheit bes Pinfels, so mochte bie Bermuthung nicht so gewagt fenn, Raphael habe fie, nach langerer Berfaumnif ber Delmaleren, etwa im Jahre 1510 gemalt. Wie balb inbeg er biefer Manier (wenn jene Bermuthung haltbar ift) bie alte Fertigfeit wieber abgewonnen, bezeugt, nachst jenen

schon angeführten Bilbniffen, besonders bie Dabonna wa Fuligno.

Sie ward von einem Soffing Julius II., Gismondo Conti \*), ursprünglich für bie Rirche Ara Coeli ju Rom, bestellt, gelangte aber von bort, wie bie Aufschrift am untern Ranbe bes Bilbes melbet, im Jahre 1565 in bie Rirche bet Rlofters G. Anna ju Fuligno, von welchem Orte fie ba Bennamen erhalten. Die Siege ber Frangosen verpflangta fie nach Paris, bie ber Allierten jurud nach Italien. Gie mach barauf in ber Gallerie bes Appartamento Borgia, im Batis can, aufgestellt. Marcanton bat bie Glorie nach einer hand zeichnung Raphaele gestochen, frangofische Rupferstecher bit Bilb, über welches ich, ba es fo vielfeitig in Evidenz gefom men, nur bie Bemerkungen mir gestatte, bag vom strengen Style barin nur etwa bie reine Runbung ber Glorie, fonf wenig übrig ift, hingegen viel Gesammtwirfung, Rraft, har monie, allgemeiner Con, besonders eine sehr martige malerischt Behandlung. Im beiligen Kranciscus bereits jener Ausbrud schwarmerisch schmerzlicher Verzuckung, welcher von nun at mehr und mehr ben früher beliebteren einer ruhigen, befricht genben Seeligfeit aus ben Rirchengemalben ber Staliener bet Die Ausführung dieses Bildes fallt in so frihe Beit, baß man bie Bermuthung nicht unterbrucken fann, baß Coreggio, wenn anders feine noch bunklen alteren Lebensum stande folches zulaffen follten, es gefeben haben, bavon ange regt fenn fonnte.

Doch werbe ich hier die Vision Ezechiels nachtragen

<sup>\*)</sup> P. Casimiro Ro. memorie d'Araceli, p. 242. Bergl. Vasari, Ed. Senese, T. V. p. 269. bie Annt. bes röm. Ed.

muffen, welche nach Malvafia \*), schon im Jahre 1510 begahlt worben, also nothwendig um etwas alter ift. Bu Bologna ift diefes kleine Bilb nun langst nicht mehr aufzufinden; Einige balten bas Eremplar ber Gallerie Ditti fur bas Dris ginal; andere begunstigen bie Replit, welche mahrend ber Revolution aus ber Gallerie Orleans nach England fich ver-Das florentinische Exemplar ift außerst pracis loren hat. und correct, boch fürchte ich, bag es von einem jener in neueren Zeiten zu fehr vernachläffigten Bologneser ber Mitte bes fechgehnten Jahrhunderts gemalt fen. Denn in ber Farbung ift unftreitig Bieles moberner, als felbst bie spatesten Arbeiten Raphaels; biefe aber gehort ju ben alteren. Lichte gehet bie Carnation ins Biolettliche, an ber Grenze ber Formen und Rlachen fehlt bie Leichtigfeit ber Meisterhand,. in ber Mobellirung bas Mark. Enblich verrath ber Rupferflich bes garmeffin, nach bem Exemplare ber Sallerie Orleans, eine gewisse raphaelische Milbe, welche boch nicht wohl biefes mäßigen Rupferstechers Bugabe senn tann, und bie Bermuthung, bag eben bas lette bas Original, jenes florentinische eine bochft meisterhafte Copie fen, fast gur Gewißheit erhebt \*\*). Ueber bie Darstellung an fich felbst ift bie Bemerfung bes Bafari gang beachtenswerth. Er fagt, es zeige: un Cristo a uso di Giove, Christus nach Art Jupiters. In ber That gleicht biefer Christus, wenn nicht Gott ber Bater gemeint ift, manchem Jupiter ber Antikensammlungen. Wir

<sup>\*)</sup> Felsina pittrice, vita di Francesco Francia, gegen bas Enbe.

<sup>\*\*)</sup> Quatremère l. c. läßt es auf fich beruhen, ob bas Bild ber Gallerie Pitti, ober bas andere, bem er jedoch mehr Glauben benjumcffen scheint, bas Original fep.

gelangen nun schon an die Grenze der ganz modernen 3at, ba mehr und mehr die Ansicht auffam, daß man, ben Darstellung von Ideen, diese mit jeder an sich benfälligen, wan auch ganz fremdartigen Form bekleiden durfe. Bis dahin ließ man, auch ohne des Grundes sich bewust zu weden, die Formen aus der Idee sich ergeben, organisch sich herverbilden, wie es jedesmal die Nothwendigkeit gebot.

Noch fällt in die Epoche, deren Uebersicht ich hin do schließe, die Aussührung der heil. Edcilia, sonst in der Kirche S. Siovanni a Monte unweit Bologna, jetzt, aus Paris zu rückgekehrt, in der bolognesischen Sallerie. Bestellt ward diese schone Semalbe wahrscheinlich schon im J. 1510, gelegentlich der Einrichtung der Kappelle der heil. Edcilia, doch, nach Malvasia \*), um einiges später vollendet und ausgestellt Aus der Berzdgerung erklärt sich das Zusammentressen eine fast alterthümlichen Einsalt der Anordnung mit später, male rischer Manier des Vortrages und nicht undeutlichen Spurm häusiger Theilnahme der Sehülsen und Schüler. Segenwärtig ist freylich dieses Wert (zu Vologna und einige Jahr nach seiner Rücksehr aus Paris) so durchhin von einem Kostaurator besubelt, daß es mehr einer Copie, als noch sich selbst gleicht.

<sup>\*)</sup> Felsina pitt. l. c. — Quatrem. sagt, dieses Gemalde ses mi 1513 bestellt worben, was auf einem Nisverständnis bes Nalvasia !! beruben scheint.

## IV.

Raphael, und bie Kunst überhaupt, unter Leo X.

Als Julius II. verschied, blieben in bem später unternonknenen Zimmer des Baticans zwen Wände unbemalt,
beren Bestimmung, wenn dieser Pabst die Bollendung erlebt
hätte, unbekannt ist. Die Zimmer dienten vormals zu dffent.
lichen Geschäften, weßhalb der neue Fürst beren Beendigung
ungesäumt anordnete, die nach der Aussichrist \*) schon im
zwenten Jahre seiner Regierung zu Stande gekommen ist. Leo
wünschte darin angedeutet zu sehn, was in seiner eigenen politischen Wirksamkeit ehrenvoll zu sehn schien: durch das Gesängniß Petri, seine Standhaftigkeit in der Gefangenschaft,
seine an das Wunderbare grenzende Befreyung nach der
Schlacht von Ravenna; durch den Attila\*\*), die Vereitelung
der Plane Ludwigs XII. auf Italien.

Unter biesen Gemalben ist jenes, worin ber beil. Leo (Leo X.) ben Attila (Lubwig XII.) von ber Verwustung

<sup>\*)</sup> Leo X. afio Chr. MDXIV. pont. sui II.

<sup>\*\*) ©</sup> Roscoe, life of Leo X. Ed. c. p. 249. s., unb appendix, No. CCVII.

Italiens und Noms abmahnt, unstreitig eines ber unerrichtbarsten Meisterstücke ber Maleren a fresco. Zur Rechtm bas erobernbe Reitervolk, Roß und Mann voll ungebändigtn Wildheit, unruhig, flackernb bis auf die Haarfarbe seinen Pferde; zur Linken bilbet ber Pabst, auf weißem Zelten, von seinem Hofe umgeben, durch weichliche Ruhe zum Hunnenfürsten ben stärksen Gegensatz, aber auch zu seinem ruftigen Vorgänger in ber nahen Gruppe bes anstoßenden Bilbes.

Julius II. gehört ber Entschluß, einem frischen, jugmblichen Talente, bessen Fruchtbarkeit, bessen innere Harmonie a ahndete, voraussah, die Verzierung dieser Reihe von Jimmen anzubertrauen. Der Reichthum an Vorstellungen, die Gründlichkeit ihrer malerischen Ausbildung, bezeugt, daß Inliusdurch angemessene Belohnung, durch lebhaste Theilnahme am Gelingen des Wertes, durch Ungeduld und Langmuth, den Rünstler dahin zu lenken wußte, daß er sein Höchstes leiste. Allso sind die beiden Halbrunde, welche Raphael dalb nach dem Tode seines wahres Gönners unter Leo X. gemalt hat, eine nothwendige Nachwirtung des Anstoßes, welchen der Rünstler unter der vorangehenden Regierung erhalten hatte. Ueberhaupt wird Leo von den Schriftstellern, welche ihm Dansschuldig sind, als Beförderer der bildenden Künste viel höhr gestellt, als er es verdient.

Den großartigen Ansichten, bem standhaften, kraftigen Willen Julius II. verdanken die bewundertsten Werke ber neueren Kunst, die vaticanischen Stanzen, die sixtinische Kappelle, ihre Entstehung. Dieser herr führte die Kunst, welche er nur halbentwickelt vorgefunden, im Verlaufe seiner nicht langen Regierung auf jene unerreichbare Hohe, zu welcher die Rachwelt bisher nur schüchtern ihre Blicke zu erheben ge-

wagt. Freylich befaß er wenig gelehrte Bildung; allein Ges nialität und Energie bes Willens brachte bafür in sein Berhältniß zu Naphael, zum Buonarota: Boraussicht bessen, was ihrem Talent erreichbar, Glauben an die Möglichkeit bes noch Unerprobten, Muth zu ben größten Unternehmungen, endlich die Kraft, vor Zersplitterungen sich zu bewahren, welche für bas Große schwachen Charafteren die Mittel entziehn.

hingegen war ber Gunftling ber Literargeschichte, Leo X., awar ein vielseitig gebilbeter herr, allein weber, gleich jenem, ein politischer, noch überhaupt ein Charafter \*). Reben gelehrten Forschungen, Dufit und bilbenber Runft ergotte ibn gelegentlich auch bie Thorheit; in bem Gebrange ber fur bie firchliche Stiftung erfolgreichsten Begebenheiten behielt bas beschrantte Intereffe feines Saufes fur ihn mehr Wichtigkeit, als mit ben Pflichten feiner Stellung, mit Gerechtigfeit unb Dankbarkeit verträglich mar. Die Zersplitterung seiner Theilnahme, mit baraus hervorgehender Bergeubung feiner unermeglichen Bulfequellen, hinderte ibn, feinen funftlerifchen Unnehmungen in ber Unlage Großartigfeit, in ber Ausführung Nachbruck zu geben. Wenn baber Julius bie Zeit und Probuctionsfraft Raphaels, wie wir gefeben haben, gang in Unfpruch genommen, fur kleinere Arbeiten ihm wenig Duge ges laffen batte, verwendete bingegen ber Runftler unter Leo feine besten Rrafte gang an untergeordnete Werke für entlegene Rirchen und beguterte Gingelne.

Rachbem Raphael bie Unternehmung Julius II. im Sime ber ersten Anlage ergangt hatte, malte er bis ju- feis

<sup>\*)</sup> S. seine Lobredner, den Ammirato, opuscoli, vita di Leone X., oder Roscoe, lise of Leo X.

nem Tobe für ben neuen Pabst nichts Anderes, als die Logn, einige Mauerverzierungen, das britte Zimmer im Vatican, welches nach dem Brande des Borgo benannt wird, saun das Bilbnis des Pabstes, die farbigen Vorzeichnungen (Eartons) zu den berühmten Tapeten. Suchen wir aus diese Werken den Standpunkt zu ermitteln, aus welchem der Pabst die Kunst auffaste, und die Art, wie er sie begünstigte.

Die Logen bes vaticanischen Valastes find, als architels tonifeh malerische Bergierung aufgefaßt, allerbings ein bodf ausgezeichnetes, in seiner Urt unvergleichbares Berf. Einzelnen angefehn, bieten fie bie Bunber bes Giovanni be Ubine, und, innerhalb ber Stuccogefimschen, fleine Figura welche fogar in ber Ausführung Raphaels werth find. Allein wie schatbar, an fich felbst genommen, die biblischen Dafte lungen ber Deckengewolbe, besonders bie Geschichten bes Do fee und Joseph, senn mogen, so ift boch ihr Auftreten a biefer Stelle und in folcher Unterordnung unter Dinge, welcht burchaus nichts bamit zu schaffen haben, bebenklicher, als man an ber Stelle fich einguraumen pflegt. Es scheint mir ein heuchlerisches Spiel mit Vorstellungen, beren Bebeutung fich verloren hatte, im Sinne bes hofes, bem ber Runftla biente, boch nicht in bem eigenen Raphaels, bem auch bie mals nichts entfernter lag, als ein folches, aller Ernftlichfeit entbehrendes fich Abfinden mit ben Ibeen, beren Darfiellung ihn eben beschäftigte. Die Wande und Pfeiler enthalten eine wundervolle Verflechtung von Formen ber Natur und ber fünftlerischen Willführ; was in ben Deckengemalben Anmuth und Liebreig gulaft, ift mit Luft behandelt; bie übrigen, bot, nehmlich bie neutestamentlichen Gegenstande, überließ ber Runft ler feinen minbeft begunftigten Schulern.

Noch mehr vernachläffigte Raphael bie vier Darftellungen im Zimmer bes Incendio del Borgo. Ihre Ausführung ift unftreitig feinen Schulern großtentheils benjumeffen; boch habe ich ein Blatt mit Figuren aus ber Bestrafung ber Geerauber gefehn, welche schon in ihrem ersten fluchtigen Entwurfe ohne Sorgfalt gezeichnet waren. Ernstlicher freplich burchbachte Raphael seine Aufgabe in ben berühmten Cartons von Samptoncourt; in biefen vortrefflichen Compositionen ift auch ber feine Sinn fur bie Anforberungen bes Stoffes (ber gewirften Arbeit) beachtenswerth; es ift nicht zufällig, bag er baben bes Masaccio und Filippino sich erinnert, bas Massige eben bier mehr, als an anderen Stellen, gesucht hat. mit Ausnahme jener beiben erften Salbrundungen ber Stangen, malte er fur biefen Pabst nur ein einziges forgsam unb liebevoll beenbigtes Wert, bas Bilbnif Leo X. mit ben Carbindlen be' Ross und be' Medici, auf welches wir jurucktom. men werben.

In biesem Bildnisse, wie in ben zwen halbrunden ber Stanzen, ward ber Personlichkeit bes Pabstes geschmeichelt; in ben vaticanischen Logen, in jenem anderen Zimmer bessels ben Palastes, huldigte Raphael dem Geschmacke seines Sonsners an abwechselnden Thier- und Pflanzensormen, an seiner Menagerie \*), seinen Garten; die überaus fostbaren Tapeten (für 70000 Scudi wurden sie, nach Vasari, gewirkt) waren, was den Pabst angeht, eine Schöpfung seiner Prachtliebe. Doch nicht allein diese Seitenbeziehungen, auch die Vernach-

<sup>\*)</sup> Vasari, P. c. p. 82. — Fece una sala — e per Giovanni da Udine — fece fare in ciò tutti quegli animali, che papa Leone aveva, il Cameleonte ctc.

lässigung in der Ausführung des größten Theiles der genammeten Werke wirft auf die geseyerte Kunstliede Leo X. ein wernig günstiges Licht. Da Raphael gleichzeitig für entlegene Kirchen, für Privatpersonen, viele seiner herrlichsten Bilder gemalt hat, so muß die Ursache seiner Bernachlässigung dessen, was er für den Fürsten gemalt, in dem Geschmacke, oder in der Gleichgültigkeit dieses letzten liegen. Diese Vermuthung trifft mit einer Andeutung des Vasari überein, daß Leo, welcher dem Künstler große Summen schuldete, diesen mit der Hossfrung auf reiche Pfründen und kirchliche Auszeichnungen hingehalten habe \*).

Unter ben Werken Raphaels, auf welche ber Fürst fcinen Einfluß ausgeübt, behaupten bie Sibyllen in la Pace die erste Stelle. Ich habe bereits gezeigt, daß die Gründe, nach welchen man dieses Werk schon unter Julius II. entstehen läßt, ganz unhaltbar sind; es bleibt mir, zu zeigen, daß sie in den ersten Jahren der Regierung Leo X., um 1515, gemalt sepn mufsen.

Der Hauptgrund ergiebt sich aus bem Technischen. Noch in der Messe von Bolsena, im Heliodor, tritt, der Form, wie besonders der Farbe nach, das Einzelne nicht selten als ein für sich Bestehendes, für sich Durchgebildetes, aus dem Ganzen zum Nachtheil der Sesammterscheinung zu deutlich hervor. In viel späteren Jahren wiederum überließ Raphael die Aussührung der Mauergemälde seinen Sehülsen, welche bekanntlich sehr sleckig und wenig harmonisch a fresco ge-

<sup>\*)</sup> Vasari, P. c. p. 87. — Perche, avendo tanti anni servito la corte, et essendo creditore di Leone di buona somma, gli era stato dato indizio, che alla fine della sala (di Costantino) — il Papa gli avrebbe dato un capello rosso.

malt haben. In jenen Halbrunden aber, welche er in den Jahren 1513 und 1514 gemalt, dem Attila, der Befreyung Petri, gelang es ihm zuerst, den allgemeinen Ton durchaus zu beherrschen, die Erscheinung des Einzelnen mit dem Sanzen völlig in Uebereinstimmung zu setzen, was bekanntlich in der Maleren a fresco sehr schwierig ist, ungemein viel Erfahrung und auf sie gegründete Methodik voraussetzt. Stehet nun in dieser Beziehung unter den Mauergemalben Naphaels keines den gedachten Halbrunden näher, als das Werk in la Pace, zeigt basselbe zugleich in der Beherrschung der Wendungen, Stellungen und Formen der Figuren den Künstler auf der größten Höhe seiner Meisterschaft: so wüßte ich nicht, wie man, in Ermanglung aller anderen Zeugnisse, anstehen könne, es in die ersten Jahre der Regierung Leo X. zu versehen.

Vier Altargemalbe entstanden damals ohne seine Mitswirfung, jedes in seiner Art das herrlichste der Kunst Rasphaels, der Kunst überhaupt: die Madonna mit dem Tobias, die andere mit dem heil. Sixtus, die Kreuztragung, die Transssguration.

Die Madonna del pez, wie die Spanier sie nennen, seitdem sie die Kunstschätze bes Escorial vermehrt, hat Raphael für die Kirche S. Domenico, in Neapel, gemalt. Sie ward, nach einer Handzeichnung von Marcanton, nach bem Bilbe von Desnoyers gestochen, ihre Anordnung ist daher, ungeachtet der Entlegenheit der Stelle, sehr bekannt. Die florentinische Sammlung von Handzeichnungen in der Gallerie der Uffizj zu Florenz enthält einen vollständigen Entwurf des Bilbes in Nothel, vielleicht die Zeichnung, nach welcher Marcanton jenes vortrefsliche Blatt gestochen hat.

Um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts veranlaßte

ber spanische hofmaler Amiconi, indem er Zweifel gegen bie Driginglitat bes Bilbes erhob, welches ber Zeit nach wahrscheinlich großentheils schon von ben Gehülfen ift ange leat und beendigt worden, einen englischen Reisenden, die De tive der Composition schriftlich zu entwickeln \*). "Die Imp frau, fagt biefer, balt bas Rind Jefus auf bem Schoofe Diefes hat einer Vorlefung bes heil. hieronymus jugchit welcher seinen Vortrag unterbricht, als er ben Erzengel mit bem jungen Tobias eintreten, ben letten ber Jungfrau wir stellen fieht. Während nun bie Madonna bie Borbitte be Engels (um Erstattung bes Gesichtes bes alten Tobias) wil Sute angehört, blickt ber junge Tobias mit verlegener Schich ternheit jum Sesuskinde auf, legt biefes wiederum bie link auf bas Buch, aus welchem hieronymus vorgelesen, gleich fam die Stelle feftzuhalten, ben welcher die Unterbrechung eingetreten war. hieronymus aber halt bie rechte hand an Blatte und blickt über bas Buch auf die Ankommlinge, gleich einem, ber bereit ift, nach Ablauf ber Storung in feinem Geschäfte fortzufahren." Das Naive, Bergige, Geschäftige in ben Motiven bieses Bilbes ward burch bie Ausgabe berbengeführt; die Eigenthumer der Kappelle, in welcher Au genfrante Troft und Sulfe fuchten, batten bie Beiligen me mentlich aufgegeben, aus beren Charafter bas Trauliche ber Sandlung und ber gegenseitigen Beziehung ber Figuren fic gleichsam von felbst ergab. Hingegen forberte bie practifche Bestimmung ber Mabonna bi S. Sifto, fur bie Kirche gleiches Namens zu Piacenza, ber Jungfrau eine übermenschliche Ŋ٥٠

<sup>\*)</sup> S. de la Puente, viage de España, P. II. p. 78.

Sobeit zu verleihen, hieburch bie Schauer bes Wunderbaren und Geistigen anzuregen.

Schon im vorangehenden Banbe babe ich bemertt, baff bie Madonna bi G. Gifto, ber erhabenfte Schmuck ber Dres. bener Gallerie, nothwendig von einer Bruberschaft (compagnia), und für ben 3med bestellt worben ist, ben festlichen Tagen, an zwen Stangen befestigt \*), in Procession burch Die Rirche, ober auch in ber Stadt umber getragen ju werben. Alles spricht fur biese Bermuthung; bie Sanblung ber beiben Rebenheiligen, benn bie beil. Barbara empfiehlt bie Berehrung ber Mabonna, ber beil. Sixtus bingegen bie Brus berschaft, welche nach ihm benannt war, ber Obbut ber Jung. frau; bas Bilb ift auf Leinwand gemalt, beren bie romischen und toscanischen Schulen bamals bochst selten, und nie ohne Beranlaffung, fich bedienten; bas Gange ift ohne Boben, schwebt in ber Luft, eine Unschicklichkeit in welche weber Raphael, noch sonst ein Zeitgenosse, ben Altargemalben jemals verfallen ift; nicht zu gebenken, bag auch ber Guibo ber Munchener Gallerie, welcher ficher einer Brubers schaft gehort und ben fenerlichen Umzugen getragen worben, gleich unferem Bilbe als eine Lufterscheinung aufgefaßt, bes Bobens ermangelt, ber feftstehenben Altargemalben nothig ift. Diesen, mir scheint, überzeugenben Grunden fann man ent gegenseten, bag Bafari \*\*) sage: "Raphael habe fur bie

<sup>\*)</sup> Ich hatte bas Runstwort: drapellone, in: Fahne übersetz; man hatte, aus Untenntnis der Gebräuche, die Kirchenfahnen weich und flatternd sich vorgestellt, gleich den Regimentsfahnen, und darauf Einwürfe gegründet. Processionsbilder werden aber von zwen, vier und mehr Perssonen an zwen Stangen getragen.

<sup>\*\*)</sup> Vita di Raffaello, ed. c. p. 82. — Fece a' monaci di S<sub>c</sub>

Monche bes h. Sixtus zu Piacenza die Tafel des Hamptaltares gemalt, welche die Madonna, mit den Heiligen Sixtus
und Barbara enthalte." Indes muß Bafari die Rachricht
aus zwenter Hand erhalten haben, weil er davon nichts Umständliches aussagt, auf ein allgemeines Lob sich beschräntt;
besonders aber, weil er sogar den Stoff, auf welchem das
Bild gemalt ist, salsch angiebt, es eine Tafel (tavola) nennt,
nicht anzeigt, daß es auf Leinwand, in tela, gemalt sen, was
er ben Bildern dieser Zeit und Schule doch sonst nicht leicht
versäumt.

Ber, biefen Anbeutungen burch driftiche Untersuchungen einen bistorischen Boben zu geben, fich funftig einmal bemis ben follte, moge beachten, bag es bier mehr barauf ankomme, auszumachen, ob man bas Bilb jemals in Procession umbergetragen babe, ale, wo es in ben 3wischenzeiten aufgeftellt wurde. Unter allen Umftanben erflart fich bas Bifionare ber Darftellung nur aus biefer Bestimmung bes Bilbes, verftebt fich bie gange Gewalt bes Einbruckes, ben es bewirfen mußte, nur indem man baffelbe als mit bem Zuge langfam fortfcbreis tend fich vorstellt. - Die Runftler ber guten alten Zeit pflegten für bas Poetische ihrer Entwürfe ben Unfnupfungepunct, ben positiven Boben, in ben Bunschen und Anforderungen berer ju fuchen, welche ihnen Bertrauen fchenften und ihre Leistungen nach ben Umftanben belohnten. Runstwerke maren bazumal überhaupt mehr ein allgemeines, ein wesentliches, als ein rein afthetisches Beburfnig; man wollte Begriffe, Borstellungen, Dinge, über welche man mit sich selbst ein-

Sisto in Piacenza la tavola dello altare maggiore dentrovi la nostra Donna, S. Sisto e S. Barbara, cosa veramente rariasima e singolare.

verstanden war; dieses brachte in die Behandlung der Ausgaben sowohl Ernstlichkeit, als Wechsel. Der achte Geschmack findet baher in den Kunstwerken dieser Zeit und Art mehr Befriedigung, als in den Dingen, welche die eitle, selbstgesfällige Bildung späterer Jahre nach übereintömmlichen asthetischen Grundsähen für ein meist nur eingebildetes Bedürsnis hervorgebracht hat. Sanz wie im Leben, wie in der Natur, ist in der Kunst nichts schön, was nur der Schönheit willen schön senn will. Die nothige Wesenheit ertheilt aber dem Kunstwerke bessen unmittelbarer Zusammenhang mit dem gessammten Leben der Zeit, aus deren achtem, tiefgefühltem Berslangen und Bedürsen basselbe hervorgegangen ist.

Unter den späteren Bildern Raphaels zeugt keines stärker von unmittelbarer Theilnahme des Künstlers. Bisher ward keine Handzeichnung zu diesem Bilde bekannt, zeigte sich kein Borstudium desselben, noch selbst ein altes Kupserstich, welches bezeugte, daß solche vorzeiten einmal vorhanden gewesen. Seben wie diese Abwesenheit von Borarbeiten, welche den Sechülsen zur Richtschnur hatten dienen können, so lehrt auch der Bortrag der Maleren, daß jenes große Werk ein unmittelbarer Wurf des Geistes sen. Bielleicht gab es davon nie einen anderen Entwurf, als die Röthelvorzeichnung, welche vor der letzten Restauration durch Abblätterungen der Farbe war sichtbar geworden. Leider sind die geistvollsten Züge der Hand des größten Meisters durch die letzte angebliche Wiederherstelzlung an vielen Stellen bewölft worden.

Ueber biese hat die defentliche Meinung langst fich gestaltet. Lange bevor ich die Madonna di S. Sisto nach vielen Jahren wiebergesehn, wußte man in Dresden, wußte man in der Welt, daß Palmaroli bey ber Reinigung sich bes Wesfers bebient, bas Bilb schonungslos (nach bem Aunstandbrucke italienischer Restauratoren) harmonisirt habe; als war es weber mein Verbienst, noch meine Schuld, daß ich in eine Beranlassung einer, mir durchaus fremden Kritik dies Arbeit von Personen, welche in der eigenen Sache zu Nichtern sich ausgeworfen, indirect mit Bitterkeit angegriffen. Ich dabe diese Angriffe damals mit Schonung deantportet, und mehr längst vergessen, doch nicht den Schmerz, den ich espsand, als ich die geistreichen Jüge der Meisterhand, die sein lenvoll modellirten Lichtslächen, auf das grausamste beschmutzt verwischt, entstellt sah. Es ist zu wünschen, daß bep dereissstiger Reinigung des Bildes unter dem Geriesel ungewisst stirnißfarde das alte Werk minder beschädigt wiederum hervort treten werde, als ich zu hossen wage.

Das berühmte Spasimo di Sicilia, die Rreustragung malte Raphael für das Olivetanerkloster Sta. Maria delle Spasmo zu Palermo; also ward auch hier der schmerzlich erhadene Gegenstand durch eine locale Richtung des Eulind geboten. Die Zusammenstellung ist aus dem Blatte des Augustin von Benedig und aus dem neueren bekannt, einzelnt Röpfe aus französischen Rupferstichen, Bordildern für Zeichen schulen. Eine Zeichnung der florentinischen Sammlung auf hält Figuren und Gruppen dieses Bildes in stücktigem Röthelentwurse.

Großartigkeit des Entwurfes wird endlich auch der Transsiguration nicht abzusprechen senn, deren Beendigung nach Raphaels Tode nicht durchhin dem ersten Gedanten entsprechen, daher dem Tadel unterliegen mag, welcher in den letzten Zeiten an die Stelle einer früher gewöhnlichen, viels

leicht übertriebenen Bewunderung getreten ift. Bafari läßt Dieses Bilb, welches er bereits sehr hoch stellt, von Raphael felbst in allen Theilen beenbigen, wahrend aus anderen Rachrichten befannt ift, daß ben diefer Arbeit ber Tob ben Deifter überrascht hat, und aus dem Werfe selbft erhellt, bag Bieles barin von anderer Sand gemalt fen. Merkwurbig ift in diesem Bilbe die Benbehaltung bes uralten Typus in ber Glorie. Dem Wesen nach findet fich biefelbe gang, wie bier, in bem fleinen Musto bes neunten Jahrhunderts, welches Gori aus ber Sacriften bes florentinischen Domes befannt gemacht, spater wiederum in einem ber Bilbden von Glotto, welche zu Moreng fruber in ber Sacriften ber Rirche Sta. Eroce, fpater in ber Afademie aufbewahrt wurden. Frenlich hielt fich Rapbael nur an ben Entwurf, warf er bie Berfummerungen einer halbbarbarischen Zeit gang aus, suchte er im Wortrage Alles bem Runfiverstande und ber Methodit seiner Zeit geborig anzupaffen.

Wie diesen größeren Runstwerten, so gewährte Raphael unstreitig auch anderen Staffelengemalben seine Ausmerksanzfeit und thätige Theilnahme, den Bildnissen nothwendig, aber auch den spanischen Madonnen, besonders doch jener Franz I., zu welcher aussührliche Vorstudien auf einem Blatte der florentinischen Sammlung von Handzeichnungen und an andberen Stellen vorkommen. Doch den weitem der größere Theil aller Gemälde in Raphaels späterem Geschmacke ward bald in seiner Werkstätte, bald schon außer derselben, von einem oder dem anderen, oder verschiedenen Gehülsen des Meissters, nach dessen Entwurf, oder nach eigenem, ausgeführt.

In ben Delgemalben, beren Unlage und Ausführung ans bere Runftler beforgt haben, unterscheibet man Raphaels Nach.

bulfe, seine Sand, an einem eigenthumlich markigen, ber Ab ficht beutlich fich bewußten, baber nicht suchenben, sonbern treffenben Auftrage ber Farbe. Seine Gehulfen glatteten, verwischten, bolten nach, wie Alle, die ben ber Arbeit etwas suchen und berudfichtigen, was außer ihnen liegt. Der Deifter bingegen vermieb, besonders in ber Carnation, beren Teptur in ber Natur leicht rauh, pords ift, selbst in ben weiblichen Ropfen jene gelectte Glatte, welche bie Staliener frube an ben tramontanen Runftlern migbilligt haben. kann es ben bem Bemuben, bie eigenthumliche Pinfelführung Raphaels aufzufaffen und zu unterscheiben, von Ruten fent, bas Bilb bes beil. Petrus von Fra Bartolommeo fich recht ins Auge zu faffen, welches Raphael, nach Bafari, burchans retpuchirt hat. Wie Blige leuchten bie mannhaften Buge feiner Hand aus ber verblasenen Lasurmanier seines Freundes bervor.

Verschiebene Bilber mißt Vasari bem Raphael bey, welche von dieser Eigenthumlichkeit nicht die geringste Spur zeigen; unter diesen auch die heil. Familie mit dem Papierssenster (dell' impannata), jest in der Gallerie Pitti, zu seiner Zeit aber in der Hauskappelle des Herzogs Cosimo im alten Palaste, und zwar in dem Quartier, welches Vasariselbst ausgemalt hatte; was den Verdacht erweckt, er habe, während der Herzog ledte, seine Ansicht über dieses Bild nicht rein herausgesprochen. So viel kann man ihm indest glauben, das Bindo Altoviti, von welchem der Herzog das Bild

<sup>\*)</sup> Vas. vita di fra Bartolommeo di S. Marco — ed. P. cc. p. 38. — Il S. Pietro, il quale tutto ritocco di mano del mirabile Raffaello. —

gekauft, baffelbe aus Raphaels Werkstätte erhalten hatte; wors aus folgen wurde, daß unser Meister in seinen späteren Jahren die Erzeugnisse seiner Werkstätte, gleich dem Pietro Perrugino, für eigne Arbeit zu geben pflegte. Ben verschiedenen, namentlich ben den französischen Bilbern, erwähnt Vasari des Siulio Romano Mitwirkung, in dessen, ausbrücklich. Ben anderen mochte er, wie den dem erwähnten, Rücksichten zu nehmen haben.

In der Sammlung ber florentinischen Gallerie ber Uffiti wird eine wundervolle Rothelteichnung Raphaels aufbewahrt, ber Mobellact eines Junglings von schoner Form und Proportion. Einen fluchtigeren Mobellact, faft in berfelben Stellung, und nach bemfelben, schon etwas mehr ausgebilbeten Jungling, fab ich in ber koftbaren Sammlung von Sandzeichnungen, welche herr Wifar vor einigen Jahren ju Floreng vom Maler Febi erfauft bat. Aus biefen Actzeichnungen bat man, bieweilen mohl bie Natur bingunehment, bie gahlreichen, meift guten, boch nie gang fehlerlofen Gemalbe bes Johannes in ber Bufte hervorgebilbet, welche bie italienischen und ans bere Gallerieen aufzeigen. Basari giebt bas florentinische ber Tribune \*) fur bas Original; bas landschaftliche im hintergrunde bat allerdings etwas mehr Alterthumlichkeit, als in ben übrigen bemerkbar ist; boch hat auch biefes Bilb im Racten, ben großen Vorzügen, auch sehr empfinbliche Man-

<sup>\*)</sup> Vasari ed. P. cc. p. 83. Fece al Cardinale Colonna un S. Gio. in tela. — Ber einige florentinische ift auf Leinwand gemalt. In Diesem Bilbe ist indes die zwenseitige Ansicht des verfürzten Fuses perspectivisch unmöglich, auch von beiben Handzeichnungen abweichend. In dem Pariser und Berliner Eremplare entspricht dieser Theil den erwähnten Zeichnungen.

gel. Ich befürchte baber, daß Raphael wohl jenen Act ge geichnet, wohl gebilligt habe, daß er von seinen Sehulfen und Schulern, vielleicht im Wetteifer, malerisch ausgeführt werbe, doch ohne an irgend einer dieser zahlreichen Replifen thatigen Antheil zu nehmen. Einige gehoren sicher seiner Schule an \*); allein das Berliner Eremplar galt zu Florenz, wo ich es erstanden, nicht ohne Gründe für eine Jugendarbeit des Francesco Salviati \*\*).

Die Gleichgultigkeit bes Ausbruckes, die unbestimmte Allgemeinheit der Charaktere, die Schwächen der Zeichnung, welche in diesen Bilbern häufig wahrgenommen werden, brachte in den letzten Decennien den alten Vorwurf \*\*\*) wiederum im Anregung, daß Raphael in seinen letzten Lebensjahren zurückgeschritten sep. Unstreitig befriedigen die Werke, welche Raphael ganz mit eigener Hand zu Ende gebracht, unter die sen sogar seine altesten, ungleich mehr, als jene Schülerars beiten. Wie sollte auch der unmittelbare Erguß eines so

<sup>\*)</sup> Bu Florenz, Paris, Bologna, zu Rom auf bem Capital.

<sup>\*\*)</sup> So ichlieft man aus ber ficheren, ichulmäßigen Zeichnung, ben ohne paftofe Unterlage lasirten Schattenseiten, ber generellen Behandjung ber Lanbichaft.

<sup>\*\*\*)</sup> Vas. P. c. p. 86. suchte ben Auckschritt Raphaels, ben Srund bes Tabels, bem er in späteren Jahren ausgesetzt war, theils in einem seinem Naturell unangemessenen Wetteiser mit bem Nichelangels (per mobstrare ch' egli intendeva gl' ignudi cosi bens come Michelagnuolo), theils, gelegentlich ber Psoche, aus bem Umpande, daß er die Ausstührung seiner Entwürse mehr und mehr seinen Sehülsen überließ (l'havergli satti colorire ad altri col suo disegno). Das Geräusch muß groß gewesen sepn, da Basari wagen konnte, zu sagen: non si saredbe tolto parte di quel duon nome, che acquistato si haveva. — Also seh mit Unrecht hält man diese alte Bemerkung für ein Paradoron der Romantiker.

eblen Geistes irmals im Wefentlichen bemjenigen nachstehn Edmen, was untergeordnete Talente nach seinem Entwurfe, ober nach eignem unter seiner Leitung gemacht haben. folchen Arbeiten aber werben wir ben Meister an fich selbst nicht beurtheilen burfen, vielmehr nach anderen ihn beurtheis Ien muffen, beren Ausführung ihn felbst ernstlich beschäftigt hat, gleich ber Mabonna bi G. Gifto, ober bem Spasmo. Wirb auch in biesen vielleicht bas jugenblich Raive seiner als teren Arbeiten vermißt, nunwohl, so gewährt ber Schwung mannlicher Rraft vollen Erfaß, sucht man aber technische Fortschritte, so wende man fich zu seinen spatesten Bilbniffen. In biefen kann und will ber Meister keinen Ersatmann, keis nen Gebulfen einstellen; er muß bie erheblichsten Theile folcher Bilber eigenbanbig malen. Run fällt bas Bilbniß Leo X. nothwendig nach 1517, ba erft in biefem Jahre be' Rofft, eine ber beiben Riguren im Grunbe, jum Carbinal erhoben wurde; trägt ber beruhmte Rlavierspieler ber Gallerie Sciarra Colonna zu Rom bie Jahreszahl 1518 \*). Beugen nun biefe Bilber von technischen Ruckschritten? Satte Raphael, als er bas Bilbnif bes Sauses Altoviti ober bie Fornarina malte, ben allgemeinen Con schon so ficher, als hier, beherrscht? Satte er schon bamals bie Formen in gleichem Maage verftanben, bie Stoffe und Rebendinge bis zur Tauschung vergegenwärtigen tonnen, wie in bem Bilbniffe bes Dabftes? Anderer Bilbniffe biefer Zeit erwähnt Vafari, bes Lorenzo und

<sup>&</sup>quot;) Am oberen Ranbe bes Seftelles ober Sodels ift bie Jahresjahl M. D. XVIII. in das Impasto hineinvermalt. Obgleich in diesem Bilde bas Haar, und in der Stirne die Lasur des Schattens verputt ift, so darf es doch im Ganzen, besonders in Vergleich des Pabstes, für ganz wohl erhalten gelten.

Siuliano be' Mebici (von Remours und Urbino Herzogen), welche seinerzeit zu Florenz beym Geschäftssührer bes Hauses, bem Ottaviano be' Mebici, ausbewahrt wurden, boch zu Florenz nicht mehr vorhanden sind; die berühmte Johanna von Aragonien, welche er indes, mit Ausnahme des Ropfes, dem Siulio Romano beylegt \*). Doch übergehet er die Bildnisse der Cardindle Inghirami und Carandolet, einige andere, welche nach neueren Urtheilen für Raphaels Arbeit gelten, aber gutentheils seinen Gehülsen und Schülern angehören, wie der Cardinal mit langem Unterarm der Gallerie Pitti vielleicht dem Girolamo da Cotignola.

Ein anderes Zeugniß jener Thatigkeit und Regsamkeit bes Geistes, welche ben Raphael bis an sein Lebensende ber gleitet hat, gewährt jene Bereicherung des Gebietes der mobernen Runst durch mythologische Aufgaben, denen unser Meisster nicht früher, als unter dieser Regierung, die für neuere Zeiten geeignete Seite abgewonnen, die paßliche Form verliesden hat. Unstreitig leitete der Geschmack des Pabsies, die elassische Bildung seiner Umgedung, den Rünstler auf solche Gegenstände hin, deren Darstellung dis dahin ihn, wenn übers haupt, doch nur selten beschäftigt hatte. Bekanntschaft mit dem Costume alter Zeiten, Bemühung um solches, was den historischen Aufgaben dienen kann, den Kunstsreund zu orientiren, zurechtzuweisen, zeigt sich bereits in der Schule von Althen \*\*), in den Rusen des Parnaß, in den Nebenbildern

<sup>\*)</sup> Vas. P. c. p. 325.

<sup>\*\*)</sup> Quatremère de Quincy, vie de Raph. p. 61. sast gelegentlich bitses Werfes: "Après les innombrables découvertes dont Raphaël ne put même pas avoir le pressentiment, et qui ont sait reparoître l'antiquité iconographique presque entière; après cette multitude d'ob-

berfelben Wand; etwas fpater in ben hunnen bes Attila, beren Befleibung Raphael, wie schon Bafari bemerfte, aus ber Colonna Trajana entlehnt hat. Doch nicht früher, als nach ber Erhebung bes Carbinal Johannes be' Mebici auf ben pabftlichen Stuhl, jenes frene, balb anmuthvoll naive, balb luftern finnliche Spiel mit alten Mythen, jene finnreiche Berwebung alter und neuer Bebeutungen, burch welche ber Runft. Ier die griechische Fabel recht eigentlich zu einem mobernen Runftelemente umschuf. Wie Julius burch feurige Theilnahme, ungeheuchelte Bewunderung, nothigen Aufwand, fo mag Leo ben Runftler burch Rath und gelehrte Unbeutungen unterfiutt haben. Bekanntlich erhob ber Pabft ben Runftler jum allgemeinen Auffeber aller romischen Alterthumer \*), womit bes Bafari etwas weitschichtige Anbeutungen über Raphaels antiquarische Sammlungen und Arbeiten in Verbindung zu bringen finb.

Allein felbft in biefem Gebiete ber Runft, in welchem

jets originaux reconvrés depuis trois siècles, et qui ont opposé aux inventions de l'Ecole d'Athènes tant de parallèles, et d'aussi périlleux, le style de cette composition a gardé sa place dans l'opinion des artistes et les figures de beaucoup de personnages antiques qui y sont représentés, ont continué de passer pour classiques, même à côté de celles que le ciseau des Grecs nous a transmises: tant Raphaël eut le don de deviner l'antique. Exemen wir die lette fühne Annahme von diesen Bemerfungen, so werden diese so viel sagen und anerfennen: daß Raphael den neueren Künstlern gezeigt, auf welche Weise antise Ausgaben, in wie weit der Habitus der alten Kunst mit den Ansprichen der Maleren überhaupt, besonders der modernen, sich ausgleichen lassen. Bor ihm nahm man diese Dinge doch zu willführlich, zu bizarr, später, doch eigentlich erst in den neuesten Zeiten, mit zu viel Aeugstlichteit der Berückschitigung des Historischen und Positiven.

<sup>\*)</sup> S. ben bekannten Brief Raphaels.

ber Pabst, nach ber allgemeinen Richtung seines Geschmades, boch fich heimischer fühlen mußte, als in jenem, warb fein einziges Runftwerf auf beffen Roften, in beffen Auftrag ausgeführt. Das erheblichfte und befanntefte ift bie Gefchichte ber Pfpche an bem Spiegelgewolbe ber gegen ben Sarten gerichteten Loge in ber Billa bes reichen Augustin Chigi, welche, nach fpateren Befitern, gegenwartig bie villa Farnesina genannt wirb. Marcanton und Caraglio babent einige biefer schonen Erfindungen in Rupfer gestochen; bas Sange bat Dorigny rabiré \*). Die Ausführung, in welcher icon Bafari bie gewohnte Lieblichfeit und Anmuth Raphaels ber-, mifte, fiel, nach bemfelben, großentheils feinen Gehulfen, be fonbere bem Giulio, anheim. Bor etwa zwanzig Jahren babe ich einige, in bren Kreiben fleißig gezeichnete Ropfe gefeben, welche bamals mir bas Unfehn hatten, schoner in fenn, als beren malerische Ausführung \*\*). Und bennoch gehörten fie ju einer Gruppe, welche ihrer befferen Ausführung willen gewohnlich bem Meister bengemessen wird: ben gurnenben Gde tinnen.

In ber anstoßenden, gegen die Tiber gerichtete Loge, der selben, in welcher Chigi dem Pabste ein verschwenderisches Gastmahl ausgerichtet, wo die Decke ganz von Baldassare Peruzzi ausgemalt ist, befindet sich jenes Bild, welches, seit Basari, für eine Darstellung der Galathea gehalten wird, vielleicht dem Rünstler selbst nur unter diesem Namen geläusig

<sup>\*)</sup> C. (Bellori) Delle immagini dipinte da Raffael d'Urbine, nel palazzo Vaticano e nella Farnesina alla Lungara. Roma 1751.

<sup>\*\*)</sup> Diese Zeichnungen befanden fich damals im Befige bes Malers, Professor Abel, welcher später ju Wien verstorben ift.

war \*), boch, wie ich nicht laugne, einen ganz anberen Gesgenstand barzustellen scheint. In der Abhandlung eines Unsgenannten \*\*) über den eigentlichen Gegenstand dieses Bildes ist besonders der Gedanke hochst benfällig, das Naphael durch die angebliche Galathea einen neuen Eyclus habe beginnen wollen, welcher, mit dem der außeren Loge zusammenhangend, diesen erst erganzt haben wurde. Sewis war es nicht des Rünstlers Absicht, diese Maleren verloren auf eine übrigens wüste Wand zu werfen.

Aus dem Umftande, daß der beabsichtigte Eyclus unvols lendet geblieden, schließe ich andererseits, daß die Galathea, oder Liebesgottin, nicht, wie man bisweilen behauptet, schon unter Julius II., vielmehr selbst später gemalt sen, als die Fabel der Psyche in der Decke der Gartenloge. Würde der Eigenthümer des Gartenhauses, würde der Künstler selbst ein so glänzend begonnenes Werk ganz aufgegeben haben, um zu einem ganz neuen überzugehn? Ich bezweiste es um so mehr, als ein solches Abschweisen nicht mit den Gewöhnungen Nasphaels übereinstimmen würde. Auf der anderen Seite erklärt

<sup>\*)</sup> S. Raphaels Brief an Castiglione, lett. salla pitt. etc. Der Ungenannte beseitigt biesen Brief zu leicht, indem er annimmt: Raphael sep eben damals mit einer anderen Galathea beschäftigt gewesen, von welcher man nun eben nichts wisse.

<sup>\*\*)</sup> Alcune riflessioni di un Oltramontano su la creduta Galatea di Raffael d'Urbino. Palermo 1816, ohne Seitenzahlen. — Diefer Forfcher zeigt, daß Raphael in der Geschichte der Psphe Wort für Wort dem Apalejus gefolgt sep, und schließt, da auch die angebliche Galathea in allen Studen der Schilderung des Apulejus der Erscheinung der Amphitrite entspricht: daß in dem Bilde diese lezte gemeint sep, und in ihr ein neuer Epclus andebe, welcher, wie jener die himmlischen, so hier die tellurischen Begebenheiten der Kabel habe zusammensaffen sollen.

fich bie eigenbandige Ausführung ber Salathea febr befriebigend aus bem Tabel, ben bie Rehler ber Gebulfen in ber Decke ber anstoffenben Loge, nach Bafari \*), bem Meifter erworben hatten. Allein auch bie malerische Ausführung verweist in ungleich spatere, als jene von Quatremere angenommene Beit. Berglichen mit ben Dufen im Barnag, beren malerische Behandlung weich und schmelzend, beren Charafter lind und lieblich ift, zeigt fich in ber Galathea eine gewiffe an Sarte grengende Restigfeit bes Bortrages, ein neues Roth, und in ben Formen bereits ein Anflang jener Derbheit, zu welcher Raphael befanntlich sehr spat allmählig übergegangen ift. Die Segenstande habe ich schon im vorangehenden Abfchnitte gepruft, und an vielen Stellen gezeigt, bag man bie jufallige Affociation von Erinnerungen, welcher Bafari überall fich bingiebt, nicht wohl als eine fichere Richtschnur fur Zeitbeftimmungen benuten fonne.

Mehr als die Malereyen ber Farnesina verwittert sind bie verwandten Darstellungen in einer Loge jenes Gartenhausses, welches über ben Raiserpalästen, unweit der farnesischen Sarten und des Rlosters S. Bonaventura belegen, in den letzten Jahren so oft den Besitzer gewechselt hat, daß ich bessen gegenwärtig gültigen Namen nicht anzugeden weiß. Dessenungeachtet werden sie von den Rennern aufgesucht, die Composition, besonders schonen Ropfe, bewundert, welche Raphael mit eigener Hand könnte übergangen haben. Man hat diese Ersindungen frühe nach ihrem Werthe geschätzt, denn Narco

<sup>\*)</sup> P. c. p. 86. — Das Basari nach bieser Gemerkung unmittels bar auf die Eranssiguration übergeht, liegt an seinem Geschmacke an Eranstitionen im Conversationstone.

bi Navenna hat fle mit besonderer Liebe und glucklich in Rupfer gestochen.

Noch vor bem Tobe bes Meisters möchte bem auch befien Gartenhaus burch kleinere, in leichte Berzierungen versstochtene Bilber geschmückt worden seyn. In diesen ist die Ausführung sehr stüchtig, die Erfindung, besonders der Hochszeit der Norane, so anmuthsvoll, daß ich ihrer nie ohne Lust gedenke. Bon diesem Bilbe giebt es ein alteres Blatt vom Meister mit dem Würfel, ein neueres von Volpato, welches zu dessen gelungeneren gezählt werden darf.

Diefe neue Richtung ber Runft bat, nach Raphael, befonbers Siulio Romano fortgebilbet, mit ihr in ber Billa Lante die Allegorie verbunden, fie in ber Billa Mabama gur Architectur in ein untergeordnetes Verhaltniß gesett, enblich ju Mantua barin jegliches, auch bas Unmögliche, mit geift reicher Rubnheit gewagt. Bafari und Benbenuto Cellini baben ben großen, die gute Beit, gleich einer ruftgen Giche, um Jahrzehende überbauernden Runftler beibe zu Mantua besucht, und ermahnen \*) feiner umfaffenben, fchopferifchen Thatigfeit, als Augenzeugen, mit beachtenswerther Barme. Das Giulio ju Mantua im Palaft bel T \*\*) classisches geleiftet, bat Beinrich Mener, in den Propylden, vortrefflich untersucht und Leiber verliert bas unvergleichbare Wert von beschrieben. Jahr zu Jahr burch theilmeisen Berfall bes Gebaubes und bebenkliche Restaurationen. Uebrigens ist barin wohl nur wes niges von Giulio gemalt, bas meifte von feinen Gebalfen,

<sup>\*)</sup> Basari im Leben des Giulis, gegen das Ende; und Cellini, vita, ed. Colonia per P. Martello, 4. p. 53.

<sup>\*\*)</sup> Cellini fagt: al Ti. — Der Palast erhielt ben Namen bes Basftions, auf welchem er angelegt war.

obwohl nach seinen Entwurfen. Im Archiv ber Gonzaghi ju Mantua fab ich einige Blatter mit ben Wochenrechnungen bes Meisters, in welchen geben bis zwanzig, theils wenig befannte Runftler fur ibre untergeordnete Arbeit im Schloffe und in T als bezahlt angeführt werben; andererfeits ben einem Runfifreunde ausführliche Vorzeichnungen, besonders zum Riefenfturge, welche unenblich correcter, schoner, geistreicher finb, als beren malerische Ausführung, in so weit sie unter ben Retouchen zu erkennen ift. Wie früher Raphael, fo bat auch Siulio Vorwurfen fich ausgesett, welche eigentlich nur Die geringe Sabigfeit ober bie lebereilung feiner Gebulfen treffen. Indes ift ber Meister, welcher fur Genua bie Marter bes b. -Stephanus und fur Raphael ben Erzengel Michael und bie Mabonna Krang I. gemalt, Stubien, Entwurfe gemacht bat, wie man fie bie und ba in ben Sammlungen fieht, boch mut ju oft mit ber großeren Babl ber Schulzeichnungen in feinem Geschmacke vermengt wirb, fein Manierist zu nennen gant anbers verwilberten bie übrigen Schuler Raphaels, vornehmlich bie Colonie, welche in Genua fich niebergelaffen!

Wir haben uns erinnert, baß wahrend ber Regierung Leo X. zwar Raphaels Methodik, Kunsteinsicht, Productionsfraft an sich selbst ihre hochste Stufe erreicht hatte, wie es, nachst dem Bildnissen, die Dresdener Madonna, die Kreuzschleisung und andere Semalbe bezeugen; auch, daß die Kunst in dieser Epoche durch ein neues Element, die Fabel, bereichert, hiedurch zuerst in das hausliche und gesellige Leben einzgeführt wurde. Doch haben wir auf der anderen Seite auch die Borboten sich nagenden Versalles nicht übersehen. Im Rausche des ersten Erstaunens über die plöglich in ungeahndeter Schönheit und Fülle aus dem Dunkel auftauchende Krunk.

Runft, batten bie Großen ihr gebuldigt, ihr fich gefügt. Balb aber ging man ju einer falschen Buverficht über, bebiente fich ber neuen Eroberung als eines ficheren Befiges, ber, einmal erworben, nicht mehr entgeben tonne, unterwarf baber bie Runft, ber man anfangs mit Ehrfurcht gebient batte, nunmehr ben kaunen und Geluften ber Macht. Dieraus ents fand ohne Verschulden bes Runftlers: Zusammenstellung bes Unvereinbaren (bie Logen), Aufopferung bes Soberen für Untergeordnetes (Saal ber Thierbilbungen), endlich, in Folge ber Ungebulb nach schneller Befriedigung, ber Sparlichkeit ber Belohnungen, fluchtigere, vernachläffigte Ausführung (bie Logen, bie Farnefina, anbere Billen, ungahlige Staffelengemalbe, felbst die Cartons zu ben Tapeten). Die Zeit, in welcher Lionardo da Binci burch ben Abel und bas Tiefsinnnige febr vereinzelter Leiftungen, burch feine mannichfaltigen Korfchungen, bie Gunft und ben frengebigen Schut großer Furften fich erwerben fonnte, war nun vorüber. Man wollte in furger Beit befriedigt fenn, ben mäßigem Unfwand große Raume burch mancherlen Unbeutungen ausgefüllt febn; für bie innere Rulle und gangliche Unerschöpflichkeit bes Gehaltes mahrhaft vollendeter Runstwerke verlor fich die Empfanglichkeit mehr und mehr. Es war nicht mehr weit bis zu ber Epoche, Da Bafari in Aufschriften und in Buchern ber Rurge ber Zeit fich rubmen burfte, in welcher seinem haltlofen Talent gelungen war, ungeheuere Gale und machtige Triumphbogen burch Riguren ohne Charafter, Leben und Bebeutung auszufüllen. Ben abnehmenber Runftliebe ber Menge warben die Runftler um gegenseitigen Reib, ober Benfall; baber entstand wieberum, ben Untergang ber Runft ju beschleunigen, Schulpebanteren und Wetteifer im Varaboren und Grillenhaften.

Unter solchen Umständen mußten die Arbeiten, welche in den letten Lebensjahren Raphaels aus bessen Wertstätte hervorgegangen sind, mehr durch den Seschmack in der Ausrdnung, die Annuch der Manier, den allgemeinen, seine Schule stets empfehlenden Habitus sich auszeichnen, als durch jene begeisterte Anschauung des eben sich darbietenden Gegenstandes, welche seinen früheren, ganz, oder doch noch größtentheils eigenhandigen Arbeiten ein so tieses und nachhaltiges Intersesse verleiht.

Bon so viel schonen Talenten, als jenes fruchtbare Zeit alter bervorgebracht, stellten fich einige zu Raphael, andere zu Michelangelo in ein untergeordnetes Berhaltniff, verfolgten bie Lombarben und Benegianer, obwohl auch biefe von Rom aus einen neuen Schwung erhalten, boch im Gangen ihre eigene Bahn, suchten Einzelne, bem alten Runftwege treu bleibend, ben fanften Ibeen, beren Ausbruck fie allein beschäftigte, burch überlegtere Zeichnung, garteren Schmelz ber Farbe, neuen Glang zu geben, wie Francesco Francia besonbers in feinen lucchesischen Bilbern (bie besten jetzt im berzoglichen Schlosse), ober Siovanni Spagna in bem Altarblatte ber · Unterfirche bes heil. Franz zu Afisi mit bem Jahre MDXVI. \*) · Innocenso ba Jmola, Anbrea bi Salerno, besonbers aber ber Bernginer Domenico Alfani, bemubten fich, ben Gemalben ber Mittelstufe Raphaels in ber außeren Erscheinung nabe zu kommen; von bem letten befindet fich ein Mabonnenbilb auf bem hauptaltare ber Rirche ber Universität, mit seinem

<sup>&</sup>quot;) Am Sockel bes Bilbes in ber Rappelle bes heil Stephanus. Andre Werke beff Meisters in degli Angeli, in S. Siacomo, auf bem Wege von Erevi nach Spoleto, an diesem lepten Orte.

Namen im Saume bes Gewandes, welches aus Raphaelischen Handzeichnungen entnommen ist, und wohl so viel Anspruch hat, für Raphaels Arbeit geltend gemacht zu werden, als so viele andere Bilber dieser Art.

Bei geringeren Ansprüchen, erhielt sich unter bem Namen Raphaels in ber Tribune ber dffentlichen Gallerie zu Klorenz eine Mabonna, welche, mehr noch bem Anbrea bel Sarto, als bem Naphael nachgeahmt, ein Cento ber lucchesischen Schule ist; in ber Dusselborfer Gallerie langezeit jener Johannes, bessen alte Copie zu Rom, im Capitol, für Salviati gilt, wie jest in München bas Original.

Mit besserem Grunde werden Schulbilder, welche oft, besonders in den Madonnen, dem Typus des Meisters sehr nabe kommen, für bessen Arbeit ausgegeben; so die vierge aux candelabres, jest im Schlosse zu Lucca, sonst, nebst jener, welche den Schleger aushebt, im Besitze des Fürsten von Canino; so ein zierliches Bildchen der Jungfrau bei herrn Bincenz Camoccini, so eine andere, welche Edelink, und spätere unter dem Namen, la vierge au diademe, gestochen haben.

Solche Aneignungen raphaelischer Neußerlichseiten sind nicht selten glücklich ausgefallen. Doch einen Senius, welcher dem raphaelischen dem Wesen nach gleichzustellen wäre, durfte man in dem gesammten Zeitalter vergedens aufsuchen, zeigte er sich nicht etwa in den Jugendwerken des Andrea del Sarto. Der einformig heitere, oberstächliche Glanz der späteren Arbeiten dieses Meisters hat seine Bewunderer ihm häusig entfremdet. Leichtsinn, oder außerz Unfälle, brachten ihn zeitig in häusliche Bedrängnisse, woraus entstand, daß er, seiner angebornen Leichtigkeit nachgebend, endlich in eine flüchtige, gehaltlose Manier versiel. Allein seine Mauergemalbe im Hofe ber Runziata zu Florenz, vornehmlich bie beiben letten Darstellungen ber Wunder bes heil. Filippo Benizzi, auf beren einer bas Jahr M.D.X., nahern sich auffallend jener lebendigen Vergegenwartigung der Aufgabe, der Milbe, der glücklichen Anordnung, welche in den Werken der Mittelstuse Naphaels dewundert werden. Die Chiaroscuri des Hoses der Compagnie dello Scalzo, ein paar kleine Bilder, Theile einer alten Zimmerverzierung, jest in der Gallerie Pitti, machen den Uebergang von jenen zu seinen spattenen Arbeiten, denen ich den Reiz nicht abspreche.

In ben vorangehenden Zeilen habe ich für barin aufs gestellte Urtheile und Meinungen, Autoritäten selten, Gründe nicht immer angegeben. Um so williger wird man vielleicht ben alten, seit einiger Zeit oft in Erinnerung gebrachten Ausspruch: daß nur Künstler fünstlerische Leistungen beurtheilen können, auch gegen mich in Anwendung bringen.

Ich verkenne nicht, daß man ben Künstlern biesen Rothund Hülfsruf von verschiedenen Seiten abgedrängt hat. Denn es wird selten erwogen, daß lebenden Künstlern durch in den Druck gebrachte strenge, ungerechte, oder unverständige Beurtheilungen ein ganz unersetzlicher Schaden gebracht werden kann. Nur in sehr großen Mittelpuncten bildet sich über den Werth oder Unwerth von Kunstwerken, unabhängig von der Journalistik, eine auf eigene Anschauung sich gründende Meinung, sind die Druckschriften in dieser Beziehung mehr deren Organ, als Quelle. Also nur in Paris oder in London ist die desentliche Beurtheilung von Künstlern und Kunstwerken ein ehrlicher Rampf, ein Rampf mit gleichen Waffen. Denn in Landern ohne Mittelpuncte der erften Größe vermag der Runftler der Publicität literärischer Organe nichts entgegenzusehen, welche oft genug durch ein unmuthig, oder nur unbedachtsam hingeworfenes Wort gegen Personen, Schulen, Genoffenschaften, Vorurtheile verbreiten, deren Folgen nicht zu berechnen sind.

Durch biese Berucksichtigung wird aber in ber Frage: ob nur Kunstler Kunstwerke zu beurtheilen wissen, burchaus nichts verändert.

Was nun versiehet bieser alte Spruch unter bem Worte Runftler? Große Meister? ober behnt er es auch auf solche aus, welche mit geringem, ober auch gar keinem Erfolg um bie Runst sich bemuht haben?

Rehmen wir an, er verstehe: große Meister; wodurch benn und worin wurden diese besonders erfähigt seyn, die kunstlerischen Leistungen anderer gerecht und richtig zu beurtheilen? Ob durch ihren Genius? oder vielmehr durch ihre technischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Hulfstenntnisse?

Nehmen wir an, burch ihren Genius; so stellet sich bem entgegen, baß große Künstler einer verstächenden Allgemeinsbeit und Vielseitigkeit eben nur durch entschiedene hingebung in ihre Eigenthümlichseit entgehen können, daß daher jene Abgeschlossenheit, Einseitigkeit, harte Abstoßung alles ihnen Fremdartigen und Entgegengesetzten entstehet, welche alle Künstler von großem Naturell zu gegenseitigen Ungerechtigkeiten zwingt. Also dürfte, auch ohne niedrige Beweggründe, welche ebler Seelen unwerth sind, in die Berechnung zu ziehn, für Künstler und Kunstwerke wenig Aussicht auf eine reine, und bestochene Würdigung vorhanden senn, galte jener Ausspruch

in bem Sinne, daß nur Manner von achtem Senius wahre Runftwerfe beurtheilen konnen.

Geben wir bingegen, burch ibre tednisch scientifiche Bilbung, fo wurde biefe allerbings wohl ben großen Runftler in die Lage verfeben, ju beurtheilen, ju wurdigen, was in Runftwerten ihrem Producenten befondere Schwierigfeit gemacht, alfo in fo fern es gelungen ift, von Tuchtigfeit, Rraftaufwand und Renntnig zeugt. Wie in jeber menfchlichen Thatigfeitsbeziehung, fo findet auch im Runftleben jener Proceff gegenseitiger Unerfennung und Sabilitirung Raum, welcher vom Benfall bes Gefühles burchaus verschieben ift und gam bem eigenthumlichen Bunftleben angehort. Dierin ben Meis ftern bie Vorberechtigung ihres Urtheils abspreichen zu wollen, ist wohl bis babin Niemand in ben Sinn gefommen. Indes find biefe Erfahrungen und Renntniffe wohl fur bas Gebeiben ber Runft von größter Wichtigkeit, boch nicht schon bie Runft felbft, vielmehr nur die Mittel beren fie fich bebient, ihrem eigentlichen Siele naber zu tommen. Der tuchtige Runftler aber ift ftets geneigt, ju überschaten, was ibm bie großte Unftrengung gefostet: bie herrschaft über sein Ruftzeug. ift mir nicht erinnerlich, ob man es jemals gang fich beutlich gemacht habe, bag ber Berfall ber neueren Runft, in fo fern er von ber Schule bes Buonaroti ausging, burch überhandnehmende Zunftpedanteren, burch Ueberschätzung von bloffen Bulfstenntniffen, burch Prunt und Wetteifer in beren Darlegung, herbengeführt wurde. Es hat bemnach biefe einzig einzuraumenbe, ausschließlich tunftlerische Rennerschaft boch ihre mifliche, ihre gefährliche Seite, fann von bem richtigeren Bestreben ableiten, auf bas menschliche Dasenn, burch Antegung ber Phantafie, burch Stimmung bes Gemuthes und

Erhebung ber Seele, einen wohlthatigen Einfluß zu erlangen. Eine Runft ohne allgemeinen Werth wird aus Vorurtheil ober Gewöhnung, als ein conventionelles Erforderniß der Sitte und des Luxus geduldet, doch nicht geliebt, nicht herangepflegt werden, wie die neuere Runft bis Naphael von einer ungelehrt empfänglichen Menge.

Rehmen wir aber an, ber Spruch umfasse bie stets zahlreiche Classe ber mißgluckten Kunstler, ber Klimperer und Stumper, so beruht offenbar beren Competenz zum ausschließ. lichen Kunsturtheile nicht, wie bey jenen, auf eigenem Probuctionsvermögen, sondern auf ben Beodachtungen und Ressectionen, zu welchen ihre vergeblich gebliebenen Bemühungen die Veranlassung herbeigeführt haben. Sie stehen demnach, als bloße Empiriter, dem warmen, sunvollen Kunstfreunde, der eben sowohl mit Schärse beobachtet, mit Rachdenken ges sehen haben könnte, eigentlich ganz gleich.

Ich billige nicht, daß man ohne angebornen Beruf zur Kunst, ohne hinreichenden Umfang der Kunde, sich daran mache, wie es geschieht, Kunstwerke zu beurtheilen, sur welche man keinen Standpunkt gesaßt hat, dschetische Gemeinpläge, beren. Berbreitung in unseren Tagen dem Geschmacke mehr Rachtheil bringt, als man denkt, auf die ersten sich darbietenden Gegenstände anzuwenden. Gegen den Vorwis der Reulinge, ich räume es aus Ueberzeugung ein, können selbst die versehltesten Künstler. von Beruf vielfältige Erfahrungen und selbstausgefaßte Grundsätze geltend machen. Doch gegen den ernstlichen Kunstsreund, den erfahrenen Kenner, hat der versehlte Künstler nichts voraus, als den größeren Zeitauswand, welcher eigentlich doch kaum in Frage kommt, da hier nicht die Länge der Zeit, sondern die Art ihrer Verwendung

entscheibet. Gilt es ben absoluten Werth eines Runstwerts, so wird hochst wahrscheinlich ber geringe und verfehlte Runstler zwersichtlicher, als der Kenner, rein technische Mängel oder Borzüge zu beurtheilen wissen. Gilt es hingegen den allgemeinen Eindruck, den ein Kunstwert bewirtt, die Originalität, die Epoche, die Schule, den Meister, so glaube ich demerkt zu haben, daß der Kunstsreund im Allgemeinen den ersten mit ungleich mehr Unbefangenheit in sich aufnehme, zur Beurtheilung der Originalität und Abkunst der Kunstwerte im Allgemeinen mehr historische und kritische Bildung hinzubringe, als der Künstler von Beruf inmitten gehäuster mechanisch technischer Arbeiten Zeit sindet, sich zu eigen zu machen.

Gehr oft ift, was Junglinge zur Runft binüberzieht, nicht sowohl ber Beruf zur Production, als Lust und Freude am' Producirten, alfo eigentlich ber Beruf jum Runftfreunde und Renner. 3ch laugne baber feinesweges, bag unter ben verfehlten Runftlern vortreffliche Renner fich bilben tonnen und haufig bilben. Uebrigens zeigen vielfaltige Erfahrungen, bağ nicht alle, sepen es maßig gute ober ganz mißgluckte Runfe ler zu Rennern fich bilben. Es ift nicht lange, bag bes-hochfeeligen Konigs von Banern Majestat (boch nicht obne Zuziehung bazu berufener Runftler?) eine Copie, welche ber berühmte Guarena vor ben Augen von gang Benebig nach einem Bilbnif bes Paris Borbone gemacht, für hoben Preis als ein Original erstanden. hunderte von Runftlern haben es in ber tonigl. Sallerie ju Munchen gesehen und bewumbert; wenige haben gezweifelt. Frenlich ist biefes Bilb in ben Lasurparthieen gut nachgeahmt; in so weit ist ein venezianisches Original erreichbar. Allein in ber Carnation vers rath sich die Tonfolge ber mobernen, von den französischen ausgehenden Schulen: Neapelgelb im Lichte, Krapplack in den Mitteltinten, was vornehmlich der Brust ein höchst inodernes Ansehn giedt. — Gleichfalls erinnere ich mich eines Originalitätzeugnisses der florentinischen Akademie für eine Copie nach einer alten Copie eines Bildes von Fra Barto-lommeo, welche vor nicht zwanzig Jahren von einem Boslogneser zu Siena in dem Hause eines meiner Bekannten gesmalt worden. Weniger grobe Selbstäuschungen kommen tägslich vor, und schlagen nicht immer zum Vortheil derer aus, welche dem künstlerischen Kunsturtheile bei Ankausen ein aussschließliches Vertrauen schenken.

Sind nun endlich die technischen Erfahrungen und Feinsbeiten, die Einsichten und Hulfskenntnisse, welche, da selbst der Genius derselben nicht entbehren kann, für den Künstler gewiß eine hohe Wichtigkeit haben, das letzte Ziel, der eigentsliche Zweck der Kunst? Sind sie nicht vielmehr blose Hulfssmittel der Versinnlichung dessen, was jede offene, edle, gebildete Seele erfreuen, begeistern, hinreißen sou? Wer denn hat ein Recht zu entscheiden, wo es das Allgemeine, das rein Menschliche gilt? Nicht der Zunstgenosse als solcher, wie hoch, wie niedrig er im Handwerke stehen moge, sons dern der undefangenste, reinste, besonnenste Mensch, moge er Künstler, moge er bem dußeren Berufe nach senn, was er ist.

Den ganzen Werth, die belebende Kraft eines solchen Benfalls konnen frenlich nur solche Runftler ermeffen, benen jemals die Freude zu Theil geworden, durch deutliche Bergegenwärtigung wurdiger Aufgaben unbefangen empfängliche

Personen zu erfreuen und hinzureisen. Doch lehrt die Geschichte, daß eine verbreitete, populare Empfanglichteit dieser Art für die Runst die erste Bedingung einer gedeihlichen Entwickelung, hingegen: eine Runst bloß zur Befriedigung der Rünstler, ein unerhortes Unding ist.

## XVI.

Ueber den gemeinschaftlichen Ursprung der Bauschulen des Mittelalters.

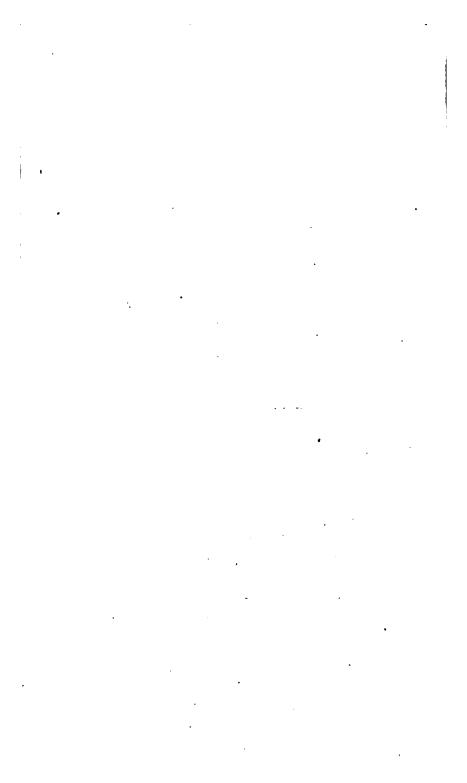

Die ndrblichen Bolter, für beren Abkömmlinge wir gelten, bauten ihre Wohnungen, selbst ihre Befestigungen, aus Holz und vergänglichen Materialien. Die Unsicherheit ber Niebers lassungen, ober die specifische Wärme und leichtere Bearbeistung des Holzes, welche in den ndrblichen Gegenden diesen Stoff noch immer in Gunst erhält, erklärt, daß sie nicht früsder, als in späten, schon historischen Zeiten, den Wortheilen einer dauerhaften Baufunst Ausmerksamkeit zugewendet haben. Hingegen reicht die Erfindung, in dichten, minder vergängslichen Stoffen zu bauen, im Orient und in den Gegenden des Mittelmeeres weit über die Grenzen der deutlichen Gessehichte hinaus, weshalb man seit alter Zeit oftmals durch künstliche Conjecturen ihren Ursprung hat erklären wollen.

Seschichtlich ist in bieser Beziehung nur so viel: baß man nicht alsobalb alle benkbare Vortheile ber Construction aufgefunden und in Anwendung gebracht. Denn es blied unzweiselhaft den alten Indern und Aegyptern die Möglichteit der Vertheilung und Ablenkung des Oruckes durch Sewölbe und Bogen eine lange Zeit verborgen, in welcher sie ihre wundervollen Anlagen ganz auf Mächtigkeit und Stärke bes Gesteines begründeten. Hingegen mag die Bewältigung

eines schlechteren Materiales, bes Backfieins, in ben weiten · Stromgebieten bes affprifchen Reiches frube auf eine funft lichere Conftruction geleitet haben; boch läßt bie Unbestimmt beit alter Nachrichten, bie Kormlofigfeit ber Trummer, und über ben Grab ibrer Ausbilbung im Dunfeln. Wir burfen alfo annehmen, es fen ben Griechen und Romern bestimmt gewesen, wie in anbern, so auch in biefer Begiehung ben Sieg bes Beiftes ju vollenben, ben Stoff ber Runft burchaus ju Unter allen Umftanben batten wir bei Ableiunterwerfen. tung ber verschiebenen Baufchulen bes Mittelalters nicht weiter aufwarts ju fteigen. Denn in Anfebung, bag bem Mittelalter ber fritisch ecleftische Geift unserer Tage burchand, und nothwendig fehlte, kounten bie Erfindungen, die Grundfate, felbft bie kaunen ber Baufunfiler bes boberen und boch ften Alterthumes unt practifch, und burch bas Mittelglieb ber griechischerdmischen Architectur auf die nachfolgenden Bauschulen übergeben.

Griechisch römisch nenne ich bie Baufunst ber Romer unter ben Casar, weil sie auf griechische Schultrabitionen sich grundete, boch, andererseits, viele neue, theils locale und climatische, theils geschichtliche Anforderungen berücksichtigend, von ihrem Borbilde häusig abzuweichen gezwungen war.

Bei einem Volke, welches, gleich den Hellenen, minder durch Verträge und Satungen, als durch das geistigere Band ber Sage, der Meinung und der Gesinnung verdunden war, mußte die Verherrlichung religidser Ueberlieferungen, die Bersfolgung patriotischer Zwecke die allgemein wichtigste Aufgabe, wie jeglicher anderen, so auch der Kunst zu bauen seyn. Im Tempelbau war, nach den Forderungen des Eultus und des Persommens, die freistehende Stütze, oder die Säule, fast

unungänglich; baher beren erbenklich schönste Ausbildung, was in der Baukunst den unvergleichbaren Sinn der Griechen sür Maß und Verhältniß fast ausschließlich in Anspruch nahm. Theater und Serichtspläte bedurften unter dem heistersten himmel nicht durchhin der Verdeckung, wurden häufig der Gelegenheit und natürlichen Lagerung des Gesteines abgewonnen. Die übrigen Gemächlichteiten und Zierden der Städte, Zugänge und abgeschlossenen Versammlungsorte, entwickelten sich in verschiedenen Formen aus den Elementen des Tempelbau's, dessen höchst vollendete Ausbildung der Besmühung um dürgerlich Rügliches und häuslich Bequemes um Vieles vorangegangen war.

Dingegen melbete sich innerhalb ber Grenzen bes rdmischen Weltreiches das Bedürsniß bedeckter und gegen die dußere Luft wohl abgeschlossener Raume in eben dem Maße dringender, als die Bildung der alten Welt immer weiter gen Norden sich ausbreitete, hatte dieses häusigere Anwendung, vielseitigere Ansbildung des Gewölbes zur Folge. Ferner lenkte zu Rom die Anhäusung einer unermeßlichen Bevölkerung auf früher ungewöhnliche Erhöhung gemeiner Wohnungen, also auf vielsältige Eintheilung in der senkrechten Ausdehnung dieser Elasse von Gebäuden, oder auf Stockwerke. \*) Den griechischen Säulendau, welcher seit den ältesten Zeiten auch zu Rom heimisch geworden, mit diesen neuen Zwecken und Forderungen auszugleichen, war eine schwierige, nie so ganz zu erledigende Ausgabe. Aus einer durchaus entgegen-

<sup>\*)</sup> Als Nothbehelf, als polizeplicher Nifbrauch, kommen Stockwerke schon in den griech. Städten vor; f. Boch, Staatshaushalt x. I. S. 70. ff. — In architectonischer Ausbildung mit Sewisheit erft ben ben Römern; f. Bitruv und die Denkmale.

gesetzten war die Säulenstellung hervorgegangen, da sie ursprünglich bestimmt war, ein vorspringendes Dach zu untersstützen, abgeschlossene Räume von beschränktem Umfang durch lustige Hallen zu umgeben, also nicht darauf angelegt, der zunehmenden Ausbehnung der inneren Räume ins Unbegrenzte nachzusolgen, noch der Zerstückelung der Stockwerke sich anzupassen. Da sie nun demungeachtet, als an sich selbst derssäusg, oder auch bloß als hertdmmlich, in die Bauart der späteren Römer überging, muste sie häusig ihre eigentliche Bestimmung, ihre wahre Stellung aufgeben, aushdren, ein wesentliches Glied der Construction zu seyn, also zur nacken Zierde herabsinken, was antise und moderne Kunstrichter missbilligt haben.

Der Uebergang zu biefer Umgestaltung ber griechischen Baufunft burfte in Alexandria zu suchen seyn. In dieser ersten übervollerten Stadt griechischer Grundung ward, nach alten Runden, die Gewölbconstruction unter ahnlichen Umständen bereits in Anwendung gebracht. Die Formlosigseit der alexandrinischen Trümmer erweckt die Vermuchung, daß man hier, wie in Babylon, häusig lufttrockner Ziegel sich bedient habe; hieraus weiter zu schließen, ware freylich gewagt.

Unstreitig nun offenbarten bie alten griechischen Architesten, ben Losung ihrer boch meist hochst einfachen Aufgaben, einen feineren Sinn für die Schönheit ber Berhältniffe, als jemals die romischen, wenn wir die Bautünstler des Reiches der Edsarn überhaupt romische nennen dürfen. Judes wollen diese letzten nicht aus dem Gesichtspuncte der griechischen Runst beurtheilt senn. In dieser war Schönheit der Hauptszweck, das Practische aber so einfach, daß keine Schwierigskeit, kein Hinderniß der Schönheit daraus entstehen konnte.

Ben ben Romern bingegen waren praftische Zwecke, oftmals fehr verwickelter Urt, die eigentliche Aufgabe ber Baufunft, entstand bie Schonheit, wenn überhaupt, theils aus ber Groß, artigfeit ber Unlage, bem robusten Unfehn ber Ausführung, theils (und barin eben nur ftebet die romische Architectur gegen bie griechische im Nachtheil) aus Bergierungen, welche, aus ihrer urfprunglichen Berbinbung geriffen, nicht immer ohne Zwang neuen Gintheilungen und Constructionsweisen angepaßt wurden. Unbefangene werben indeg felbst in biefer letten Begiebung ben Romern gugeben muffen, bag fie in ibren Theatern und Amphitheatern, in ihren Palaften, Billen und Babern, die Saule balb als ein bebingt verftartenbes, balb als ein bloß bezeichnenbes und verzierenbes Glieb ber Construction, mit Reinheit unterzuordnen gewußt. Und wenn fie baben nicht immer angstlich auf bas herkommen ber Mage und Eintheilungen Rucksicht genommen, so wiffen wir nunmehr, bag folches auch ben ben Griechen beweglicher mar, als die Theorie zu gestatten pflegt, so werben wir mehr und und mehr einsehen lernen, bag in Bezug auf Schonheit feine Linte, feine Korm, fein Berbaltniß in einer neuen Berbinbung noch gang biefelben find. Durch vermehrte Aufmertfamteit auf die Dentmale bes griechischen Alterthumes ward unftreitig ber Gefchmack moberner Architecten, was Berhaltniffe, was linearischen, was gerunbeten Schmuck angeht, gang ungemein verfeinert und jugefchliffen. Doch wie gefährlich es fen, bas romifche Alterthum, welches zu ben Beburfniffen und Anforderungen unferer Tage ben Uebergang bilbet, unter folchen Studien gang zu verachten und zu vernachläffigen, zeigt bas Benfpiel ber mobernen englischen Baufunft.

Alfo war bas Eigenthumlichste, bas meift Durchgebilbete

ber griechischen Architectur schon sehr frühe in einer neuen Bauart aufgegangen, welche, nach ber inneren Einrichtung bes romifchen Staates über alle Provinzen bes Reiches fic ausbreitete. In biefer mußte bie Saulenftellung bei Anlage unermeklicher Billen, Palafte, Thermen, ober von Cafernen, Gerichtshofen, großstäbtischen Wohnungen, überall ben Umftanben fich anfügen, konnte fie nur etwa noch in Tempeln und Sacellen, in Bugangen und Sofen, nach ihrer ursprunglichen Bestimmung in Unwendung fommen. Allein auch biese Koc men wurden in ber Kolge burch neue Gebrauche verbrangt, weil beren Reper Erweiterung ber inneren Raume erforberte, also nicht in ben engen Zellen und geräumigen Vorhallen ber altgriechischen Tempel, sonbern in ben Bafiliten, Galen und überwollbten Sallen ber romischen Architectur bas Borbild ihrer Ecclefien aufsuchte. Ein hauptmoment fur Die fammt lichen Bauarten bes Mittelalters murbe aber bie Stellung ber Bogen auf Gaulen, welche erft in ber spateren Zeit ber romischen Architectur in Gebrauch gefommen und von antifen Gebäuben in ber größten uns befannten Ausbehnung fich am Palast bes Raifers Diocletian zu Spalatro angewandt finbet.

Biele Abweichungen von den griechischen Schönheitege seinen, welche in den Bauwerken der Raiserzeit auffallen und gewöhnlich ganz aus dem Verfalle des allgemeinen Seschmadtes, oder besonderer Runstsertigkeiten abgeleitet werden, durften demnach oftmals näher und billiger aus jener fortschreitenden Veränderung in den Iwecken und Aufgaden der Baufunst zu erklären seyn. Allein auch in der Architectur der früheren Christen entstand nicht Alles, was abweicht, aus der eben damals hereindrechenden Verwilderung. Wohl die Uns

gleichheit und schlechte Bearbeitung verzierender Theile; hingegen bezeugt die frene, oft sinnreiche Anlage des Sanzen, daß Erfindung und richtige Beurtheilung der Aufgabe den christlichen Architecten des Alterthumes nicht in dem Maße fehlte, als häusig angenommen wird. \*)

Unter allen Umstånden haben sie die Handgriffe, Runsts vortheile und Zierden der romischigriechischen Baufunst zuerst in jenes neue Ganze umgegossen, welches der Baufunst des Mittelalters langezeit zum Vorbilde gedient. Bis in das zwolste Jahrhundert erhielt sich in Italien, zum Theile auch in anderen frühe christlichen Landschaften, Einiges von romisscher Technik, antifer Eintheilung und Verzierungsart, ich entsscheide nicht, ob mehr durch Schultradition, ob mehr durch Nachahmung der Denkmale. Im Ganzen also wird die Geschichte der Baufunst des früheren Mittelalters als ein fortgehender Kampf der christlichsrömischen Vauschule gegen dußere, sie hemmende, oder doch verkümmernde Umstände sich darstellen lassen.

Allerdings haben zeitliche und locale Ursachen die Architectur ber barbarischen Jahrhunderte mehr und weniger mobisticirt. Es wird baher, wo, aus diplomatischen Gründen,
die Unterscheidung dieser Modisicationen Bedeutung und Wichtigkeit erhalt, in Frage kommen, ob man sie zweckmäßiger
nach dem Zeitalter, oder nach der Localität classissicire. Das
Benspiel des classischen Alterthumes, in welchem man die
ägyptische, griechische und römische Bauschule geographisch

<sup>\*)</sup> S. Guttensohn et Knapp, mon. di religione Christiana, ossia raccolta delle antiche chiese di Roma dal quarto Secolo etc. Roma 1822, gr. Fol. Heft II. u. III. bas. 1824. Bgl. die Monum. Ravennati etc. (b. i. das Aupserwert hes Litels).

unterscheibet, mag bie Runfibifforifer ber barbarifchen Zeiten verleitet haben, beren Baugeschmack, wie bort, nach ben Bolfern und Staaten einzutbeilen. Gothische, longobarbische, byzantinische, arabische Bauart, sind baber geläusige Runstausbrucke, welche eine vorangegangene Unterscheibung von Eigenthumlichkeiten ber Bauart biefer Bolfer und Staaten porausseten laffen. In ben Gebauben sogar ber bunfelften Zeiten bes Mittelalters zeigen fich frenlich allerlen locale Eis genthumlichkeiten, welche ju jenen Benennungen auf ben erften Blick zu berechtigen fcheinen. Das Bormaltenbe aber ift bas Zeitliche; nach ben Sauptepochen ber Geschichte was ben wir bemnach jene meist sehr leichten Mobisicationen ber driftlicherdmifchen Bauart unterscheiben muffen; erft nachben biefe allgemeineren Unterscheibungen gesichert find, werben wir auf locale Verschiebenheiten eingehen burfen. Denn, wie follte man, ohne vorher bes Allgemeineren fich verfichert ju haben, bein Speciellen feine ihm gutommende Stelle anweifen Daß man jenes versaumt bat, brachte so vid Schwankendes und Irriges in die Begriffe gotbischer, low gobarbischer, byzantinischer, arabischer Architectur, als ich nach ben Umftanben festzustellen, ober gang auszumerzen verfuchen will. \*)

<sup>\*)</sup> Die englischen Alterthumsforscher unterscheiben sachsische, normannische und neugothische Bauart, nach den Epochen ihrer eigenem Geschichte. Diese Unterscheibungen, beren erste wir carolingisch, die zwepte, nach dem bisherigen Gebrauch, vorgothisch nennen würden, geben nur England an, kommen daher hier nicht in Betrachtung.

Bauart ber in Italien angesiedelten Ofts'
gothen.

In unseren Zeiten barf es wohl kaum noch in Frage kommen, ob die Gothen in der Baukunst Ersinder gewesen, oder nur genutt haben, was sie an romischen Aunstsertigkeisten in Italien vorsanden. Denn es ist Niemand in Dingen der Aunst und ihrer Geschichte so unersahren, nicht zu wissen, daß die germanischen, daß die ndrollichen Vollker übershaupt, ehe sie mit den romischen Künsten bekannt geworden, nirgend aus dauerhaften Stossen gebaut haben, \*) daß ans bererseits die Denkmale \*\*) der gothischen Herrschaft über

<sup>\*) &</sup>quot;Die aneinander gelehnten Steinsparren in den Söhlungen alter Graber (worüber Coftenoble Abschn. 3. §. 14.), die seltsamen und rathselhaften Erscheinungen zu Stonehenge in England, das sog. Lager des Attila im Elsaß verrathen allerdings Tendenzen entgegengesetter Art, welche den ältesten griech. Constructionen sich entfernt anzunähern scheinen. Doch wissen wir nicht, welchem Volke sie angehören, hingegen, daß diese kunftlosen Versuche ohne Folgen geblieben sind."

<sup>\*\*)</sup> S. ben den Topographen von Ravenna Theodorichs Grabmal, die arianische Taussappelle und s. Witale. Ueber die Zahl und Erheblichseit ähnlicher goth. Gebäude, Agnellus (ben Murat. ver. T. II.), im Leben des heil. Agnellus. — Den Palast Theodorichs aus einem mus. Gemälde in S. Apollinare, auf dem Titelblatte der Urkundensammlung des Fantuzi (mon. Rav. T. I.). In Ermangelung d. W. s. s. d'Agincourt. — Bon der Archit. d. Westgothen meldet La Borde, Alex. voy. pitt. en Espagne, introduction, p. 44. "L'architecture des premiers Goths ressembloit à celle des Romains; elle étoit seulement d'un goût moins pur et généralement plus massive. — Ueber die Bauart der Westgothen in Frankreich s. oben Abth. V. die Anmertungen.

Italien in allen wesentlichen Dingen \*) mit anderen bes sinkenden Reiches übereintressen. Es bleibt bemnach nur etwa zu zeigen, wer zuerst die Benennung gothischer Architectur auf eine Bauart übertragen habe, welche nicht früher hervortritt, als um viele Jahrhunderte nach Ausstölung beider gothischer Reiche, welche Gründe, oder, wenn diese sehlen, welche Beranlassungen dazu verleiten konnten, gothisch zu nennen, was sicher weder den Gothen seinen Ursprung verdankt, noch jemals bei ihnen üblich war.

Die Bauart, welche unter uns die gothische genaunt wird, unterscheibet fich von ben anberen bes Mittelalters burch bie Anwendung von fpig zulaufenben, ober aus zween Segmenten jusammengesetten Bogen, von entsprechenden, meift febr complicirten Gewölbconstructionen; burch eine ents schiebene hinneigung jum Ppramibalen und Schlanken, fowohl im Sauptentwurfe, als in ben Rebenformen; enblich auch burch eine großere Eigenthumlichfeit in ben Bergierungen aller Urt, benen bie Einheit bes Guffes, bie Uebereinstimmung nicht abzusprechen ift. Diese Bauart nun, welche nach bem übereinstimmenden Resultat aller neueren Forschupgen nicht fruber, als um bas Jahr 1200, ibre erften, eins fachen Grundformen zu entwickeln beginnt, und noch ungleich spater, im Berlaufe bes breigehnten Jahrhunberts, vielmehr in beffen zweiter Balfte, auch in ber Ausgestaltung ihrer vergierenben Theile eine gewiffe Bollenbung erreicht, lagt Georg

<sup>\*)</sup> Unwesentlich nenne ich Abweichungen ber Berzierung vom Antisen, welche nicht nothwendig gothischer Erfindung sind, oft erweislich ben Architecten bes sinkenben Reiches angehören, ober, wie einiges an bem Denkmahle Theodorichs, mit den Berzierungen altgriechischer Serräthe zusammenfallen, daher ebenfalls entlehnt seyn könnten.

Vasari, der Stifter der Geschichte und Theorie neuerer Runstbestrehungen, an vielen Stellen seines Werfes von den Deutschen ersinden und sehr spat nach Italien verbreiten. \*) Hierin folgte er theils begründeten Angaben, theils auch eigenen Wahrnehmungen. An einigen anderen Stellen aber widerspricht er sich selbst, indem er mit einer Vergeslichkeit, welche überhaupt seine eigenthümliche Unart ist, die Ersindung derfelden Bauart, deren Bepspiele er bereits ganz richtig in das dreizehnte und spätere Jahrhunderte versetzt hatte, ohne alle historische Begründung, gleich als wenn es längst ausgemacht wäre, den Ostgothen beymist. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) S. Vasari, le vite etc. Giunti 1568. 4. vita d'Arnolso di Lapo, und proemie delle vite, p. 77., wo, nach bem eilsten Jahrhundert: ne' garbi di quarti acuti, nel girare degli archi secondo l'uso degli atranieri di que' tempi. — Er hatte von der Einwirkung beutscher Architecten und Steinmeten auf viele Banwerke Italiens Runde erlangt, welche ich, Thl. II. S. 142. f., um einige urkundlich bewährte Benspiele vermehrt habe. — Vasari proemio, p. 76.: Edifizi, che da noi son chiamati Tedeschi. — Diese traditionelle Benenmung ist offenbar die ältere. — Gothisch nannte man die deutsche Bauart nicht früher, als nachdem sie (burch Brunelleschi und andere) in Berachtung gekommen, verdrängt worden war.

<sup>\*\*)</sup> Das. Introduzione, dell' arch. p. 26. nach ben Worten: Ecci un' altro specie di lavori, che si chiamano Tedeschi, die vollständige Desinition dessen, was man noch immer gothische Architectur nennt, und darauf: Questa maniera su trovata da' Gotthi, che per aver ruinate le sabbriche antiche e morti gli architetti (wie Ghiberti) secere dopo coloro che rimasero le sabbriche di questa maniera; li quali girarono le volte di quarti acuti etc. Agl. proemio p. 76. und vita d'Arnosso, mo verschiedene Werke des avossiten u. solgenden Eh. (nach unserer Art au reden, theils im vorgothischen, theils im sothischen Style), als: satte alla maniera de' Gotthi bezeichnet werken. Aus den solgenden Ann. erhellt, das Bas. schon unter Theodoborich eine bedingte Rückehr aum Alterthume annahm. Wo ist denn

Manche, welche von bem außersten Leichtfinn bes Bafari noch immer nicht fich überzeugen wollen, werben vielleicht auch hier fich bemuben, unvereinbare Biberfpruche auszugleichen; boch ift es unmöglich, ohnehin nicht ber Beruf ber bistorischen Rritit, fluchtige und fabrlaffige Schriftsteller burch fünstliche Conjecturen zu entschuldigen, sondern in ihren Angaben bas Rechte vom Kalfchen zu unterscheiben. jenen verwirrten und einander wibersprechenben Angaben bes Bafari mit ben Denfmalen, und mit allen gewiffen Daten übereintrifft, ift erftlich, bag bie zuverlässigen Denkmale bes gothischen Reiches einen leicht barbarisirten spat romischen Charafter zeigen; \*) zwentens, bag jene fpate Bauart, welche man unstreitig auf Beranlassung bes Vafari, noch gegenwartig bie gothifche nennt, nicht fruber, als um bas brenzehnte Jahrhundert, nach Italien gelangt fen. Bas hingegen fowohl jener befferen, richtigeren Runbe bes Bafari, als allen ficheren Thatsachen, ja felbst ber allgemeinen Wahrscheinlichkeit in bem Dage widerspricht, wie die finnlose Behauptung, "baß bie alten Gothen eine fo moberne Runft. form ausgesonnen haben," verwirft bie gefunde Rritif als ein leeres Gefchmat, und halt fich nicht baben auf, gu ermitteln, ob Bafari baben eben nur einen gerabe auffteigen ben Einfall hinschreiben wollen, ober vielmehr ber Autorität

bie Beit, in welcher jene angebliche Erfindung ber Gothen ftatt finden tonnte?

<sup>\*)</sup> Das. proemio delle vite p. 76.7— finchè la miglior forma e alquanto alla buona antica simile trovarono poi i migliori artefici; come si veggono di quella maniera per tutta Italia le pia vecchic chiese e non antiche, che da essi furono edificate, come da Teodorico Re d'Italia un palazzo in Ravenna un altro in Pavia etc.

<sup>474</sup> MAN 11 2,232

eines Vorurtheiles gefolgt sey, vermdge bessen bie italienischen Annalisten, und selbst spätere Schriftsteller, alles Frembartige, alles, was die Alten barbarisch zu nennen psiegten, seit vies len Jahrhunderten gothisch nennen, und den Ostgothen bersmessen. \*)

Erwägen wir aber, baß Bafari ber neueren Kunstsprache alleiniger Schopfer ist, baß bie meisten, vielleicht alle neuere Runstbegriffe bis auf seine Schriften sich zurückführen lassen, biese allgemein gelesen, wenigstens burch bie Auszüge bes van Manber, Sandrart und neuerer befannt sind: so wird die Entstehung des historisch ganz widersinnigen Runstwortes, gothische Architectur, ohne Zwang aus jenen verweges nen Behauptungen abzuleiten seyn. In Ansehung aber, daß schon Vasari, der Stifter dieser historisch widersinnigen Bes nennung, sie nicht festgehalten und häusig zu der besser gründeten, maniera Tedesca, hinüberschwanst; in Erwägung ferner, daß wir gegenwärtig mit größter historischer Sicher.

<sup>&</sup>quot;) Seit Muratori und Massel (b. i. seit Entstehung genaner, erschöpfender, kritischer Forschungen im Gebiete der Geschichte des ital. Mittelalters) haben bald die Gothen, bald die Longobarden, bald die germanischen Einwanderer überhaupt, in Italien ihre Vertheidiger geschunden, hat man andererseits in den Vorurtheilen älterer Zeiten (welche eigentlich aus Religions-Differenzen entstanden sind) einen allgemeinen Entschuldigungsgrund für alles Verkehrte und Ueble zu sinden gesglaubt, welches Vasari und so viele andere den Gothen nachgesagt, oder auf sie geschoben hatten. — Ich fordere nicht, daß Vasari, dem historische Kritik fremd war, über die Vorurtheile seiner Zeitgenossen sich hätte erheben sollen. Allein, um die Unvereinbarkeit dieser Vorurtheile mit den sicheren Thatsachen, von denen er Kunde hatte, einzusehen, bedurste es nichts weiter, als eines sehr gemeinen Grades von Auswertsamkeit und Gedächtnis. Sehr oft umschließt bei ihm ein einziger Sat gegenseitig sich Aushebendes, Wahres und Falsches.

beit die Segenden, die Wolfer und Zeiten kennen, welche jene eigenthumliche Bauart allmählig hervorgebildet haben: mochte ich vorschlagen, den willkührlichen Ramen gothischer Architectur, welcher nicht aufhören wird Untundige auf irrige Weinungen zu leiten, gegen den historischen, germanischer Architectur, zu vertauschen. Ich wurde, deutsche, sagen, was bereits ohne Rachfolge in Anregung gesommen ist, wenn nicht die Franzosen und Engländer in dieser Bauart eigenthumliche Formen entwickelt und hiedurch Ansprüche erwetzben hatten, welche das Wort, germanisch, weniger auszusschließen scheint, als das localere, beutsch.

## Bauart ber Longobarben.

Gleich anberen Bolfern germanischen Ursprunges bebienten sich bie Longobarben bes Holzbaues, ben sie auch in Italien eine langere Zeit, besonders in ihren landlichen Riederlassungen, berbehielten. \*) Uebrigens, wie ich bereits gezeigt habe, bewohnten ihre Ronige zu Pavia den Palast Theodorichs, erhielten sie die Mauern dieser Stadt in gutem Stande,

<sup>\*)</sup> S. oben, Abth. IV. Wgl. Muratori antt. Dies. 21. — 32 ben Bepspielen bes Holphaues ben Branken und Burgundionen, füge: Greg. Turon. lib. IV. c. XLL u. lib. V. c. II. — ad basilicam S. Martini quae (Rothomagi) super muros civitatis ligneis tabulis fabricata est. — Jenes erste Dat gang übereinstimmend mit ben häusigen Berbrennungen der nordischen Sagengeschichte.

bauten ibre Kursten und Machthaber in ber Folge Kirchen und Palafte aus festen Materialien, beren Behanblung und Construction die Longobarden nothwendig erft in Italien erlernt, wahrscheinlicher jeboch altitalienischer Runftler und Sandwerter fich bebient haben. - Es ift in biefer Begiehung beach. tenswerth, bag icon in ben Gefegen ber longobarbifchen Ronige ber Ausbruck: magister Comacinus, gang wie im porgeruckteren Mittelalter, allgemeinhin Maurer, Steinmet, Baufunfiler bezeichnet. \*) Ein Theil ber romischen Bevollferung bes Landes batte ben erfter Einwanderung ber Longobarden nach Como fich juruckgezogen, bort zwanzig Jahre lang feine Unabhangigfeit behauptet, boch nach langer Umlagerung fich auf Bebingungen ergeben muffen, welche bem Befehlshaber, also wahrscheinlich auch ben Einwohnern, gehalten wurden. \*\*) Daber mogen zu Como baufiger, als in ben offeneren Gegenben, romische Runstfertigkeiten fich erhalten baben. jeboch, als biefe Conjunctur, wird eine ernftlichere Brufung ber Denkmale babin fubren, bie unbegrundeten Meinungen gu gerftreuen, welche Compilatoren ohne Rleiß und Urtheil giber biefe Gegend ber mobernen Runftgeschichte aufgestellt und werbreitet baben.

Haufig sucht man die Denkmale ber longobardischen Herrschaft eben nur innerhalb bes Landstriches, ben man nich gegenwartig die Lombarden nennt; sen es, weil man ben

<sup>\*)</sup> S. Legg. Longob. Rotharis L. 144. vgl. Tiraboschi sto. della lett. It. To. V. lib. II. c. VI. S. 2. u. Murat. antt. Diss. 24. 3u Anfang.

<sup>\*\*)</sup> S. Paul. Disc. hist. Long. lib. III. c. 26.

historischen Begriff, longobarbisch, mit bem geographischen, lombarbisch, verwechselt, ober auch, weil man in ben Sigen ber Könige, zu Pavia und Monza, die vorzüglichsten Leistungen jener Zeit voraussetz; ober endlich, weil Paul Warnefried, bem man in longobardischen Dingen allein zu folgen liebt, überhaupt nur ber königlichen Stiftungen gesbenkt.

Indes war die Stellung eines longobarbischen Roniges minber beneibenswerth, als jene eines Bergoges von Gpoleto, ober von Benevent; hat andererfeits Pavia, mabrend bes eilften und zwolften Jahrhunberts, ber Epoche bes Steigens und ber bochften Bluthe ber lombarbifchen Stabte, fo viele Erweiterungen und Aenderungen erfahren, bag man befürchten barf, bie Rirchen, beren alte Melbungen als longobarbischer Stiftungen erwähnen, senen schon langft nicht mehr in ihrer urfprunglichen Form vorhanden, vielmehr umgebaut, erweitert, gang ober boch jum Theile erneuert worden. berhaupt tann es als Regel angenommen werben, bag febr alte, unscheinbare und in engeren Dimensionen angelegte Den fmale besonders an folchen Stellen vorauszusegen und aufzusuchen finb, welche in ben nachfolgenben Beiten feiner Burnahme bes Bohlftanbes und ber Bevolferung fich erfreut Richts aber ift ber Bewahrung ber historischen Dentmale gunftiger, als gangliche Berdbung.

Ueber jene Bebenklichkeiten hat die moderne Runfiges schichte bisher sich hinaussehen wollen. Gewiß hat die Aufstählung der Angaben des Paul Diaconus, welche überall bis zum Ueberdruß wiederholt wird, bisher keine ernstliche Unterssuch ung des gegenwartigen Zustandes jener alten Stiftungen longobardischer Ronige veranlaßt. Die Bilberwerke geben

uns bochft naiv Abbilbungen ihrer gegenwartigen Geffalt als Bepfpiele ber Baufunft unter ben Longobarben. \*)

Ihrer Oberflächlichkeit ungeachtet zeigen schon bie Abbildungen ben b'Agincourt, bag unter ben Rirchen ju Pavia teine einzige ber Zeit angehoren fann, welche unmittelbar auf die gothische folgte, daß sie vielmehr in ihrer gegenwärtigen Bestalt bem eilften und zwolften Jahrhundert angehoren mulf-Bingegen fonnte bie Abbilbung eines anberen Gebaus bes, ber Rirche S. Tommaso in Limine, \*\*) einige Miglien von Bergamo, ba alles Untergeorbnete barin gang falfch angegeben, ber Plan aber altformig ift, felbft ben Renner vorübergebend taufchen. Dir wenigstens fionte biefe Abbilbung einigen Glauben ein, bis ich, im J. 1829, ben Befichtigung ber Rirche, fo viele Zeichen einer fpateren Entftebung auf fand, daß ich ihr angeblich hohes Alter gang verwerfen muß. \*\*\*) Dem Plane, nicht ben Dimenfionen, noch weniger ber Berzierung nach, scheint biefe fleine Rirche jener bes heil. Bitas lis zu Ravenna nachgebilbet zu fenn. Doch fanb ich, baf fie aus fleinen, fehr unvollfommen behauenen Bruchfteinen und mit vielem Mortel gemauert ift, baf fie judem an ben Mugenseiten bereits jene bunnen, bis jum Rrange binauflaufenben Salbfaulen, jenen Krang aus fleinen halbrumben Bogen bat, welche im westlichen Europa (auch in Italien) erft um bas Jahr 1100 aufgefommen und überall als Vorzeichen ber germanischen Architectur aufzufaffen find.

<sup>\*)</sup> Seroux d'Agincourt, hist. de l'art etc. T. I. Archit. Pl. XXIV. N. 1. 7.

<sup>\*\*)</sup> Das. Pl. cit. No. 16. 17. 18.

Berg. 1784. fol. p. 209. (cap. XI. §. VIII.) — vanum tamen est de hojus templi antiquitate eruditorum judicium.

Hingegen entbeckte ich Spuren alter Technik an ben Ruinen einer anberen, von jener nur eine Miglie entfernten Kirche, S. Giulia, beren Gründung Lupi mit viel größerer Zuversicht in die Zeit der Königin Theodolinda versetzt. \*) Nuch dieses Gebäude ist im vorgerückteren Mittelalter mit unregelmäßiger Vermischung alter Wertstücke und schlechter Bruchsteine erneuert, erhöht, und erweitert worden. Allein bemungeachtet zeigt sie auswärts am Gockel der drey Tribunen verschiedene Reihen schön behauener und trefslich gefügter Wertstücke von bedeutender Größe, denen man einräumen darf, daß sie der alten longobardischen Construction angehören. \*\*)

Spuren berselben technischen Behandlung zeigen sich in ben unteren Theilen verschiedener theils erweislich longobardischer Anlagen. So zu Brescia im Rloster S. Giulia, welches gegenwärtig zur Kaserne eingerichtet ist, an einer alten, nur gegen die Seltenstraße hin offenen, sonst rings von dem neuen Bau eingeschlossenen Rappelle. Ihr Grundriss bildet ein Quadrat, dessen Wintel nach oden abgestutzt sind, um zu der neueren Ruppel den Uebergang zu bilden. Bon der Straße her sieht man die auf drei Viertheile der ganzen Hohe viele antike Wertstücke von bedeutender Größe, darunter eins mit einem Bruchstücke römischer Inschrift. Sie sind indes genau auf einander gepaßt, unterscheiden sich hierdurch von jenem Uebergange zum Sewölbe der Ruppel, welcher um

<sup>\*)</sup> S. bers. bas. Nr. 204.

<sup>\*\*)</sup> S. das. Tab. I. et II. In biefer übrigens ziemlich genauen Abbildung sondert sich indes die alte Construction nicht hinreichend von der neueren.

einige Jahrhunderte neuer zu sepn scheint. Die Unterfirche, auf beren Daseyn die Fenster schließen lassen, blieb mir unzuganglich; die obere enthalt an bren Seiten Altarnischen.

Aehnliche Grunblagen von wohlgefügten Wertstücken zeigt außerhalb ber Stadt bas Kirchlein S. Giacomo, beren Plan von alter Form ist, beren Erneuerungen aber in ber Manier bes eilften ober folgenben Jahrhunberts entworfen sind.

Unter biesen Umstanden befremdete es mich nicht, auch ju Pavia, langs der Außenseite der Kirche S. Michele, bersselben, welche in allen Rupserwerken die Bauart der Longosdarden repräsentirt, ganz ähnliche Grundlagen zu entbecken. Freylich träumt man hier schon seit lange von Ueberresten einer noch älteren christlisch-römischen Construction. Indes bewährt sich die Erneuerung, welche die Kirche zur Zeit der Größe und Macht der lombardischen Städte betroffen hat, durch eine Inschrift, welche die Forscher nach modernen Aleterthümern unverantwortlich übersehen haben. \*) Diese und alle ähnlichen Erneuerungen erklären sich daraus: daß die

<sup>\*)</sup> Sie befindet fich unter ber Bblbung der Saupttribune und lautet wie folat:

Quis cuperet refici testudo maxia templi Tibunum et allas verteret eximias. Instauravit opus niger hoc tu Btolomeus Phano huic canoni cus vel pie Syre tibi.

Die canonici reg. find bekanntlich eine ziemlich späte kirchliche Stiftung. — Die Inschrift aber verweiset, ben Sprache und Schriftsformen nach, in's eilfte ober zwölfte Jahrhundert. — Ob man aussfindig gemacht, wann der niger Bartolomeus der Inschrift Canonicus der Kirche gewesen, ist mir unbekannt. Was die Inschrift wichtig macht, ist deren ausbrückliche Beziehung auf das Gewölbe.

Iongobarbifchen, wie überhaupt bie alteften Bafilifen von ob longem Grunbrif, ursprünglich auf einen holzernen Dachfinhl angelegt waren. Als man nun um bas Jahr 1100 begann, bie Schiffe auch in ben alten Rirchen zu überwolben, beburfte man neuer, auf biefe Einrichtung berechneter Stuben und Wiberlagen, beren Berftellung nothigen mußte, einen erbeblichen Theil bes alteren Gemauers abzutragen. fam bisweilen bas Beburfnig ber Erweiterung bes Raumes, burchgebend ber Erhobung bes mittleren Schiffes, nach bem Gefchmacke ober Beburfniß bamaliger Zeit. 3ch erwähne auf biese Beranlaffung, bag Millin, \*) welcher in einem fruberen Werke ben ber Rirche ju Corbeil in Frankreich bie banbeauartigen Pilaster und Salbfaulen an ben Bor- und Geitenansichten ber Rirchen als eine Gigenthumlichkeit bes zwolften Jahrhunderts anerkannt batte, ben ber Rirche S. Michele in coelo aureo zu Pavia uns die verwandten Vilaster ihrer Borfeite, als bie Bauart ber Longobarben charafterifirenb, umständlich heschreibt. Millin beschreibt in biefer Reise auch einen antifen Triumphbogen zu Mailand als von ibm gefebn und beobachtet, welcher, ba er fcon vor feiner Geburt abgetragen, nur aus alteren Befchreibungen ihm befannt fenn Bielleicht hatte er gleich wenig Zeit und Gelegens beit, die Kirche S. Michele zu sehn, und wahrzunehmen, mas an ber Stelle sogleich in die Augen fallt: bag jenes anlies genbe Saulengestänge ber Vorseite in bas altlongobarbifche Gemauer ber Unterlage eingelaffen ift, bag man bemfelben in ben alterthumlichen Werkstücken mit ziemlich rob angemen;

<sup>\*)</sup> Voy. dans le Milanés, T. II. p. 21.

wenbetem Meifel Raum gemacht hat. Nichts fann bas spacetere Datum biefer Berzierungen beffer ins Licht fegen, als biefe Thatsache.

Die romische Schule ber longobardischen Architecten wird indes beutlicher, als durch jene unscheinbaren Ueberreste; durch einige besser bewahrte Denkmale ber Große ber alten herz zoge von Spoleto in das Licht gestellt.

Durch historische Redlichkeit und rege Theilnahme an vaterländischen Dingen gelangte schon im siedzehnten Jahrshundert der Graf Campello \*) zu der Einsicht, welche neueren Forschern zu sehlen scheint: daß gediegene Arbeit, Machstigkeit der Construction, dep völliger Schmucklosigkeit, der Charafter derjenigen Bauart sep, welche unter der Herrschaft der Longodarden in Italien den dissentlichen Werten in Answendung kant. Den longodardischen Ursprung der wunderswürdigen Wasserleitung zu Spoleto erhod er zu großer Wahrsscheinlichkeit, \*\*) indem er die Arbeit daran mit den colossalen Sexentillo verglich, über deren Stiftung kein Zweisel obswaltet. \*\*\*) Er sah noch Ueberreste des alten herzoglichen Palasses, †) und die Kirche S. Sadino zu Spoleti.

<sup>\*)</sup> Bernardino de' Co. di Campello, Hist. di Spoleti etc. To. I. Spoleti 1672. 4.

<sup>\*\*)</sup> Derf. baf. lib. XII. p. 359. Dieses gilt von ben alten, ber ,erften Anlage bes Werks angehörenden Theilen (Grundlagen, Pfeilern); benn Bieles ift barin, nach Kriegen, erganzt worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Das. p. 373., 381. Unm. und lib. XIII. ju Anfang. — Eine etwas freve und malerische Abbilbung biefer merkwurdigen Substruction, welche in ber Folge auf jene des heil. Frang ju Affit geleitet haben mag, in dem großen Aupferwerte bes Piranesi.

<sup>†)</sup> Das. lib. XII. p. 361.

Die Spuren biefer eigenthumlichen Bauart werben in bem Bezirte bes alten herzogthumes fich weiter hinaus versfolgen laffen; vornehmlich in ben verdbeten Benedictiner-Abstepen seiner Seburgszuge. Dahin gehort auch die Untersfirche bes Domes von Afisi, beren uralter Malereyen ich im ersten Banbe erwähnt habe. \*)

Auch Toscana befaß nnter ben Longobarden viele Pfartirchen, \*\*) welche in Ansehung ihrer ländlichen Verstreuung, Wirfung longobardischer Lebensweise, nicht durchhin den älteren römisch-christlichen, oder gothischen Zeiten benzumessen sind. Unter diesen behauptet der alte Dom, oder die Johannistirche, zu Florenz eine ansehnliche Stelle. Gewiß reicht ihr Andenken \*\*\*) bis in die longobardischen Zeiten hinauf; doch ist es nicht gleichmäßig ausgemacht, ob sie in diesen,

<sup>\*)</sup> S. Th. I. Abb. IV. S. 194. In einer Recenfion biefes Their les (Sallifche Lit. Zeitung, 1828.) wirb ju ber ang. Stelle gefagt: "In Afifi giebt es einen Dom, und bie Kirche G. Krancesco; mabricheinlich meint Bf. die lette." Worauf ber Rec. Diese Babricheinlichkeit begrunden will, weiß ich nicht anzugeben. Da in einer und berfelben Stadt fets nur ein Dom, alfo feine Bermechselung möglich und benfbar ift, fo pflegt man ben Beiligen, bem irgend ein Dom geweiht ift, bocht selten namentlich anzugeben. Giebt es aber einen alten, verlass fenen Dom, fo unterscheibet man etwa ben alten vom neuen. Auf eine fo eminente Unkunde, als Rec. hier barlegt, konnte ich nicht vorbereis tet fenn. Indef hatte er nur die Anmerkung beff. Blattes ansehen burfen, wo ber Name bes G. Rufins ausgeschrieben ftebet, um fich ju überzeugen, bag von bem Dome S. Aufino die Rede fep und feinesweges von einer Rlofterfirche, welche nach bem Bertommen ber driff lichen Belt überhaupt niemals ein Dom feyn fann. Dur ber Cache willen.

ex) S. Brunetti, Fil. cod Dipl. Tescano, P. I. Firenze 1896. cap. III. p. 247. ff. und p. 261. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Derf. baf. §. 9. p. 255.

ober in noch alteren Zeiten gegründet sein. Ich beziehe mich hier nicht etwa auf die Meinung, daß sie ein heidnischer Tempel gewesen, was Schriftsteller bes späteren Mittelalters ausgesonnen und verbreitet haben. \*) Für christlich religiöse Zwecke ward sie unstreitig errichtet. Also konnte nur in Frage kommen, ob in romischen, gothischen ober in longosbarbischen Zeiten.

Bieles spricht für bas lette. Einmal reicht die Runde bon ihrem Bestehen nicht weiter zurück; serner wurden auf Anregung der Ronigin Theodolinda dem heil. Johannes Bapt. überall viele Kirchen erbaut; endlich scheinen die altesten, allein in Frage kommenden Theile des Gedaudes nicht durchhin mit den christlich-romischen und gothischen Bauwerken übereinzustimmen, im Entwurfe, in den Berhältnissen, in der Stellung des Untergeordneten, schon in die Bauart der carolingischen Epoche überzugehn.

Im Verlaufe von mehr als eintausend Jahren hat diese Rirche mehrfältige Aenderungen erlitten. Die kleine Tribune Aber dem gegenwärtig nach Westen gerichteten Altare kam im zwölsten Jahrhunderte an die Stelle des ehemaligen Eingansges; dieser ward gleichzeitig an die entgegengesetzte Seite verslegt. \*\*\*) Schon ungleich früher hatte man die Außenseiten der Kirche in mehrfardigem Marmor bekleibet, und was das mals unbedeckt geblieben, soll Arnolso beendigt haben. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Malispini (cap. XXXVIII.) giebt biese Rirche noch nicht für einen heibnischen Tempel; erft G. Villani (storie, lib. I. c. XLII.) Bgl. Richa delle chiese di Fir. T. VI. p. III. ber Introduz. und Bine: Follini jum Malispini, Cap. cit. Anm. 12.

<sup>\*\*)</sup> S. die Abh. V.

<sup>\*\*\*)</sup> Vasari, vita d'Arnolfo, ed. c. p. 93. — Gio. Billani, sein 12 \*

Allein ber Plan ber Kirche ift, mit Ausnahme bes erwähnten westlichen Anbaues, noch unverändert ber alte, und die Bertheilung ber größeren Saulen an den inneren Wanden nebst allen barüber aufgerichteten Bogen und Gewölben gebort ebenfalls zur ersten Anlage.

Doch selbst ohne die Benhülfe dieses nicht ganz erweislich longodardischen Denkmales wird das vorandemerkte aufer Zweisel stellen, was vorauszusetzen war: daß Alles, was mit einiger Sicherheit für ein Bauwert longodardischer Zeiten auszugeden ist, den oftgothischen Denkmalen sich unmittelber anschließt und zu denen der carolingischen Spoche den Uebergang bildet.

-Bauart ber Staliener unter ben Caro; lingern.

In einer ber früheren Abhanblungen habe ich gezeigt, baß in ben Bauwerken Carls bes Großen und gleichzeitiger Pabste ber allgemeine Plan, die größeren Dimensionen ber Theile, besonders aber die technische Aussührung, dem classischen Alterthume noch immer viel näher steht, als dem nachfolgenden, späteren Mittelalter. Indeß möchte es hier an

Semährsmann, spricht nur von einzelnen Theilen ber Außenseite, meiche er, gheroni, nennt, Orepecke, also nothwendig die Zwickel über ben Bögen und unterhalb bes Gebälkes. Arnolph baute im fogenannten gothischen Geschmacke; das Ganze ber Bekleidung entspricht aber, zwgleich mit der Sculptur an den Ausgängen ber Ableitungsrinnen, ber storentinischen Bauart des eilsten Jahrhunderts.

feiner Stelle sepn, die allgemeine Kunde von einigen Gedauben nachzutragen, welche theils noch der longobardischen, theils schon der carolingischen Spoche angehören, worüber nicht immer mit Zubersicht zu entscheiden ist.

Dahin burfte bie alte forentinische Bafilica G. Piero Scheraggio zu verseten senn, beren bie Annalisten als eines Bersammlungsortes für burgerliche Berathungen baufig er-Seit bem brenzehnten Jahrhunderte ward fie fiuch weis abgetragen, ber lette Ueberreft unter ber Regierung Deter Leopolds mit bem anflogenben Gebaube ber Uffizi auch bem 3wede nach verbunden. Indef giebt uns Richa, \*) gu beffen Zeit biefer Reft noch vorhanden war, einen Grundrif ber Rirche, nach welchem fie bren Schiffe, jebes mit feiner Tribune, enthielt; melben anbere Schriftsteller, bag bie Caulenschafte, fogar ein Theil ber Rapitale, aus antifen Gebauben entnommen waren. Nach Giovanni Billani \*\*) entbecte man seiner Zeit in ber Rirche baufige Ueberrefte antifen Pflaftere. Demungeachtet burfte biefes Gebaube mabrscheinlicher ben longobarbischen, als ben vorangegangenen Beiten angehoren, weil fie ichwerlich bie fturmische Epoche bes aothischen Krieges, ber longobarbischen Ginmanberung fo unberfehrt murbe überdauert haben, als wir fie frube in ber Geschichte auftreten sehn. Im Rriege unterlag bie Solzberbachung ber alten Bafilifen bem Feuer, ben lange bauernber Berruttung ber Bernachlaffigung. Aus romifcher Beit baben

<sup>\*)</sup> Delle chiese di Firenze, To. II. p. 3. seq. Bgl. Osservatore Fiorentino, Vol. V. p. 223. bet n. Ausg.

<sup>\*\*)</sup> Storie univ. lib. I. c. 38. — ed ancora oggi del detto smalto si trova cavando, massimamente nel sesto di S. Piero Scheraggio.

solche Sebaube baher nur zu Nom und Ravenna sich erhalten. Enblich scheint auch ber Beyname ber Kirche eine beutsche Wurzel zu haben. \*)

Demselben Grundriffe begegnen wir in der Kirche S. Piero in Grado, auf dem Wege von Pisa nach Liverno, deren Andenken sehr weit zurückreicht. \*\*) Diese Kirche war im Berlause des zwölsten Jahrhunderts durch ihre Deiligsthumer zu großem Ansehn, daher, nach der Sitte der Zeitz durch milde Gaben zu vielem Reichthum gelangt. \*\*\*) Hieraus erklären sich die Spuren gleichzeitiger Erneuerungen des Dachstuhles, des Kranzes und anderer Stellen der Mauers slächen. Mit Ausnahme dieser späteren Ergänzungen, vielleicht auch der ganzen Westseite des Gedäubes, welche Mocrona nicht ohne Grund für einen Zusas hält, †) ist alles Uebrige so alterthümlich, daß nichts entgegensteht, es den letze

<sup>&</sup>quot;) Sie erhielt biesen Bepnamen von einem nahegelegenen Migns von Unreinigkeiten. Es mag ihm baber bas Wort: Rebren, Rebricht, jum Grunde liegen, wenn es überhaupt erweislich, in biesem Sinne, altgermanisch ift. — Die Crusca hat bisher bessen Wurzel nicht aussindig gemacht. Der Abzug selbst mag übrigens der Rest einer autiken Cloaca gewesen sein, da in der Rabe viel altes Pflaster von Zeit zu Zeit aufgedeckt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Brunetti cod. dipl. Tose. T. I. p. 269. wird S. Piers mit ben fieben Pinien schon im Jahre 763 erwähnt; mit ben Pinien aber mußte auch ber Benname absterben und einem neuen Raum geben, welcher auf eine spätere Erweiterung ber Kirche, gegen ben Arns hin, gegründet scheint.

<sup>\*\*\*)</sup> Morrona, Pisa illustrata, To. III. c. XIX. §. 6. (Ed. sec. p. 393.)

<sup>†)</sup> Derf. ebendas. Doch tann diefer Theil nach seinen technifchen Merkmalen nicht wohl so neu sepn, als jener Specialforscher obne bestimmte Gründe annimmt.

ten longobardifchen, ober früheften carolingischen Zeiten benzumeffen.

Der Grundrist dieser Kirche unterscheibet sich von bemjenigen anderer Basiliken der alteren Zeit nur etwa durch eine größere Breite des Hauptschiffes und durch ein gedrückteres Berhaltnist der dren ganz halbrunden Tribunen oder Akarnischen. In beiden Stücken zeigt sie eine gewisse Uebereinstimmung mit der Kirche S. Saba zu Rom, deren sehr eigenthümliche Backsteinverzierungen an der außeren Mauer der bren Tribunen vom Garten ber sichtbar sünd, doch häusig ganz übersehen werden.

Ausgezeichnetet ift, als Bepfpiel fpater Rachwirtung antifer Borbilber, ber Borbof ber Rirche S. Ambruogio ju Mapland. Nothwendig fallt er in die Zeit ber fostbaren Begunftigungen, welche Lubwig ber Fromme biefer Rirche angebeiben ließ. Der Architect, welcher biefen Bau geleitet, verfolgte barin, was im Mittelalter bochft ungewohnlich ift, bas Motiv jener romischen Berbindung ber Saulenstellung mit ber Bogen . Conftruction, welche bie moberne Runk, bie Arcabe, Diese alte, in einer weiten Ebene belegene Stabt nennt. besaß in so fruber Zeit bie Mittel nicht, aus entlegenen Steinbruchen Baumaterialien berbenguschaffen, bebiente fich baber in ihren boch mittelalterlichen Bauunternehmungen eines schlecht gebrannten Bactfleins. Unter biefen Umftanden war bie Ausbulfe, welche ber Architect aufgefunden, gang finnreich, zeugt fie von Beobachtung und Machbenfen. Uebrigens zeigt bie technische Ausführung von barbarischer Ungeschicklichkeit.

Die Rirche selbst zeigt an ihrer dstlichen Seite noch einige musivisch verzierte, halbrunde Nischen von sehr alter, wohl spat-romischer Anlage. Im Uebrigen ist ihr Schiff seit bem zwölften Jahrhundert in verschiedenen Bauarten erneuert worben, was denen, welche nach Abbildungen sie beurtheilen, viele Schwierigkeiten macht, \*) deren Beseitigung an Ort und Stelle gar leicht fällt.

Bis um die Mitte bes neunten Jahrhunderts blieb bems nach bie Architectur neuerer Staliener bem chriftlichen Alterthume verwandt, zeigte fie, im Entwurfe, in ben Eintheilungen, in ber Ausbilbung bes Einzelnen, ihre Abfunft aus ber romifchen Schule, ihr Beftreben, bem Antifen moglichst nabe ju tommen, noch immer mit überzeugenber Deutlichkeit. lein auch bie nachstfolgende Epoche, von ber Mitte bes nennten, bis jum Enbe bes gehnten Jahrhunberts, blieb in bet allgemeinften Unlage ben überlieferten Formen getreu, wenn auch andererseits Alles, mas barin jur Ausführung umb Ausbilbung bes Einzelnen gehort, von feets junehmenber Berwils berung zeigt. In biefer Beit wurden fleine, schlecht behanene Bruchftude burch baufigen Mortel verbunden, die Bergierum gen mit größter Uugeschicklichkeit bearbeitet, so baß selbst ben einfachsten Gefimsen in Ranten und Blachen Die nothigste Scharfe fehlt.

Architectur im oftromischen Reiche, ober byzantinische Baukunft.

Fur die Geschichte ber Baufunft im neugriechischen, ober ditlichen Reiche ift bisher hochst Weniges geschehen. Die

<sup>\*)</sup> S. Fiorillo, Gefch. der zeichnenden Runfte, Thl. II. S. 378. und, von der Sagen, Briefe in die Heimath, Bd. L. S. 285.

alteren Sammler bnjuntinifther Alterthamer waren Briefter, richteten baber ihre Aufmertsamfeit gang auf firchliche Dinge;\*) auch wurden bamals funsthistorische Forschungen burch bie Umftanbe nicht eben begunftigt. Denn bis gegen bas Jahr 1790 war befanntlich in gang Europa tein Baufunstler geneigt, ober fabig, von alten Werken, welcher Zeit und Schule fie angehoren mogen, gang zutreffenbe Bermeffungen und genaue Zeichnungen zu machen. Man beachte nur bie Abbilbungen in ben Reisen bes Nointel und Choiseul, welche in ihrer Zeit bereits als ein Bunber genauer Berfinnlichung aufgenommen wurden. 3d vermuthe, bag Piranefi, feiner schwas chen Verspectivit ungeachtet, querft auf bie Möglichkeit und ben Berth genauerer Abbilbungen hingewiefen, befonbers bie Englander angeregt habe, welche in biefer speciellen Begiebung, in ben Werfen bes Stuart, bes Murphy, ber englischen Alterthumsforscher, ben übrigen Beitgenoffen vorangegangen find. Spatere Reisenbe in ben levantischen Gegenben: murben burch wichtigere Gegenständer, burch bie antifen noch immer unerschöpften Denkmale, von ber Untersuchung bes griechischen Mittelalters abgezogen.

Doch so weit wir noch immer von dem Zeitpunkte entfernt seyn mogen, in welchem auch benen, welche die Levante
nicht besucht haben, vergonnt seyn wird, eine Geschichte der Kunste im dillichen Reiche zu compiliren, so ist doch über diesen Gegenstand wenigstens so viel bekannt, als hinreicht, um zu
untersuchen, mit welchem Grunde von vielen Neueren die

<sup>\*)</sup> Wie banbereich die Lit. ber Untersuchungen bes firchlichen Bus ftandes ber neueren Griechen ichon vor einem Jahrhunderte mar, zeigt fich ben, Elfner, neueste Beschreib. ber griech. Ehristen, Berlin 1737. 8.

Bauart ber westilichen Europäer in einem bestimmten Abschnitte bes Mittelalters die byzantinische genannt wird.

Buerst werben wir zu untersuchen haben, ob byzantis nisch e Architectur überhaupt ein bestimmter, sicher begrenzter Begriff sep, sobann, ob während des Mittelalters in irgend einer Zeit, ob an allen, oder nur an bestimmten geographischen Puntten, einzelne, oder vielmehr alle Eigenthumlichkeiten der byzantinischen Architectur bey den westlichen Europäern Eingang gesunden haben.

Ift, bygantinische Architectur, ein bestimmter Begriff! Richt mehr, als lateinisch-christliche, ober westeuropäische Mr chitectur, welcher Namen, Angefichts fo großer Berfchiebenbeit ber successiv bervortretenden Runftformen, Riemand fich jemals bebienen wirb. Babrenb feiner taufendiabrigen Dauer mer bas byzantinische Reich, wenn auch in geringerem Mage, als ber Westen, boch immer ebenfalls jenem Wechsel ber Schick fale, ber Unfichten, ber Launen bes Geschmackes unterworfen. welcher bas neuere Weltalter vom hohen Alterthume unters scheibet. Seine Baufunft fonnte baber im eilften Jahrhunbert nicht biefelbe fenn, als im funften, ober funfgehnten; byzantinische Bauart also wirb nichts ansbrucken, nichts bebeuten fonnen, als eine lange Reihe fehr verschiebener Bauarten, welche innerhalb bes Umfreises bes bfilichen Reis ches einander nach und nach gefolgt find und verbrangt baben. Unsere geringe Renntnig von biefen verschiedenen Bauarten. unsere Unwiffenheit, verleitete und, fie in eins ju faffen, wie benn ben allem weit Entlegenen bie Theile in einander überjugehn, in großere Maffen fich ju vereinigen ben Anschein baben.

Jegliche Bergleichung ber Bauarten beiber Salften ber

Christenheit muß von ber Thatsache ausgebn, baf belbe Schu-Ien gleichzeitig aus ber romifchen bes fintenben Reiches ents fprungen find, baber vorausseklich viel Gemeinschaftliches bewahrt haben, welches aus fpateren Einwirfungen zu erflaren oftmale gang unnothig ift. Ueberhaupt war bie Bilbung ber erften driftlichen Jahrhunderte eine gemischte griechisch . romische, Rom langst schon bie prachtvollste Stadt ber Belt, bas unmittelbare Borbilb ber Grünbung Conftantins. romische Colonie erhob fich mabrent bes vierten Jahrhunberts taum über bie Mittelmäßigkeit einer großen Provinzialftabt, weil die Raifer, an bas Kelblager, ober ftrategisch wichtige Puntte gebunden, beibe Sauptstädte zu vernachlässigen genothigt waren. Allein felbft, als im funften Jahrhundert bas neue Rom, Conftantinopel, ber fanbige Bobnfit beglückterer Rursten warb', bieses in nothigen ober prachtvollen Bauunternebmungen größere Thatigteit herbenführte, entwickelte fich bort noch immer fein neuer, vom romischen Berfommen abweichenber Geschmack. Denn aus hochst unverbächtigen Zeuge niffen erhellet, bag von Theodofius bis auf ben ersten Juftis nian bie Bauart ber dfilichen Romer in allen wefentlichen Dingen berjenigen entsprach, welche gleichzeitig in Italien ublich war. Noch gab man ben byzantinischen Mungen lateis nische Umschrift, bisweilen selbst die romische Wolfin.

Obwohl bilbnerisch untergeordnet, werben die Gebäube an der Saule bes Arcadius \*) uns doch den allgemeinsten Charafter damals zu Constantinopel üblicher Architectur verssimnlichen können. Sie erhalten indes durch das Zeugnis

<sup>\*)</sup> S. Banduri, Imperium orient. To. U. Tab. I. II. III. XI. XVII. — niegend unter so vielen eine neue, frembartige Grundsten.

bes ungenarinten Topographen von Conftantinopel, \*) bem in Bezug auf christliche Alterthumer Blid und Auffaffung bes allgemeinen Charafters nicht abzusprechen finb, ein größeres Bewicht. Dieser ziemlich spate Schriftsteller war mit ben rdmischen Ursprung ber byzantinischen Bauschule befannt und vertraut; benn er melbet ohne Beichen ber Befrembung, bas Juliana, Schwester Theobofius bes Großen, eine Rirche von romischen Runftlern \*\*) habe erbauen laffen. Ueberhaupt fett er bie einfache, romisch chriftliche Anlage ber alteren Rirchen bem complicirten Entwurfe ber spateren wieberholt und mit ausgesprochener Absichtlichkeit entgegen. " Semeinschaftlich fagt er, \*\*\*) mit feiner Mutter Belena erbaute Conftantin bie Apostelfirche in langlichtem Viereck und gab ihr einen bob gernen Dachstuhl." Diefe allgemeine, burch Anschauung ber romischen und ravennatischen Baftlifen ju erganzende Charatterifit umfaßt jugleich einige andere früher von ihm erwähnte Rirchen. Denn er fommt in ber Rolge auf biefelben gurud, wo er von einer, ber jetigen Cophienfirche vorangegangenen

<sup>\*)</sup> S. bey bemf. To. I. ben anonymus de ant. Constantinop.

<sup>\*\*)</sup> Anon. cit., lib. II. (Banduri, ed. Paris. p. 37. Ven. p. 33.)

— των τεχνιτων από Ρώμης ελθόντων. — Wie sehr man sich daran gewöhnt hatte, Zegliches dem Stosse oder der Kunst nach Köstliche mit Rom in Berbindung zu denken, zeigt sich unter anderen Beosspielen auch in der Abh. de sepulchris, quae sunt in templo ss. Apostolorum (ap. Bandur. To. I. p. 122. 164.) — λάρναζ από λίθου τιμίου Ρωμαίου, und früher: λαρνάνια τρία πορφυρά Ρωμαία, wodurch die Steinart näher bestimmt wird.

Anon. c. lib. II. (p. 32. ober 29.) Bgl. die Geschreibung der Kirche ju Bethlehem durch Mariti (vinggi, T. IV.); deren Abbildung dep, Amico, pionte etc. — Diese Kirche wird ebenfalls der Mutter Constantins zugeschrieben.

sagt: baß sie in länglichtem Viereck gebaut war, gleich ber Rirchen S. Agathonitus und Jsaacius, \*) benselben, beren Anlage er früher, boch minder bestimmt, bezeichnet hatte. Als eines Wertes besselben Constantinus erwähnt er der gleichfalls oblongen Kirche des Evangelisten Johannes, und um wenig später einer von Theodosius dem Großen erdauten, überwälbten Notunde, deren Anlage, da unser Berichtgeber keine Aufsenwerke anzeigt, wohl alterthümlich einfach war. \*\*) Allein auch in einigen noch vorhandenen Denkmalen, dem Hippodrom, der großen Cisterne, bewährt sich die römische Abkunft der byzantinischen Bauschule.

In dieser erhielt sich eine gewisse alterthumliche Einfachheit der allgemeinen Anlage bis zu den früheren Jahren der Regierung des ersten Justinian, dessen zahlreiche Bauwerke von einem Zeitgenossen in einer eigenen Monographie verzeichnet worden sind. \*\*\*) In diesem Werke, dessen übrigen Inhalt ich, als schon benutz und hochst zugänglich, übergehe, sinden sich einige Angaben über zwen der frühesten Werke des genannten Kaisers, der Kirchen S. Peter und Paul, und S. Sergius und Bacchus, deren erste ein länglichtes Viereck einnahm, die andere hingegen ins Runde gebaut war. Gyllius giebt von der letzten, welche er noch in gutem Stande geseschen hatte, eine gedehnte, obwohl nicht ganz befriedigende Beschreibung. †) "Die Kirche S. Peter und Paul, sagt er, ist nicht mehr vorhanden, wohl aber S. Sergius und Bac-

<sup>\*)</sup> Id. lib. IV. (p. 65. ober 57.)

<sup>\*\*)</sup> Id. lib. III. (p. 56. ober 49.)

<sup>\*\*\*)</sup> Procopius, de aedificiis Justiniani.

<sup>†)</sup> Petrus Gyllius, de topograph. Constantinop. lib. II. c. XIV. (ben Banburi).

dus, beren Litel bie beutigen Griechen noch festhalten, ob aleich fie, indem die Turfen ihrer fich bemachtigt haben, lange aufgebort eine chriftliche Rirche zu fenn. Gie ift ins Runbe gebaut; ihre Ruppel von Backsteinen ruht auf acht Pfeiler (ob ein Octogon?). Im Innern (schließe ich aus bem Kol genben) find an ben Pfeilern zwen Reihen ionischer Gauler vertheilt; bie untere besieht aus fechzehn Gaulen, welche auf bem Rugboben ruben (etwa, feinen Gocfel, fein Bafament baben?); bie obere Reihe besteht aus zwenundzwanzig Ganlen." Hierauf beschreibt er bie Rapitale beiber, ber unteren wie ber oberen Orbnung; boch verstehe ich aus feinen Angaben nur fo viel, bag bie obere Reihe von ber unteren ber schieben und nicht, wie Gyllius fagt, von ionischer, sonbern bon fren componirter Orbnung war. \*) Co ungenugenb bie Beschreibung ift, so lagt fie immer boch so viel errathen, bas jenes Gebaube ben romifchen und ravennatischen bes funften Rabrbunberts ber Anlage nach gleicht.

Bis bahin also war im ditlichen Reiche, wie mit Sicher heit sich behaupten läßt, die Bauart berjenigen ahnlich, welche aus ben romischen und ravennatischen Denkmalen bes vierten

<sup>\*)</sup> Ders. das. — "capitula inseriorum (columnarum) echinos habent circumdantes imam partem; reliqua pars est tota vestita soliis. Superiorum volutae ex quatuor angulis capitulorum eminent, echini vero ex latere prominent; reliqua pars solia egregie expressa continet." — Die Ursunde des Baues, eine Inschrift im umlausenden Kriese der unteren Saulenstellung, sindet sich dei Du Canga, Constantinopolis Christiana lid. IV. — Ben Ritter, Erdbeschreibung, Ehl I. der zwepten Ausg. S. 873. hält ein Reisender einige Trümmer unmeit Abussprin in Unterägnpten sür Ueberreste der Bauwerse, durch welche Justinian (nach Procop) die Stadt Taphosiris geschmickt hat; was mir indes gewagt scheint, wenn sie wirklich "dorische Säulenreste" enthalten sollten, wie gesagt wird.

und fünsten Jahrhunderts hochst bekannt ist. Und wenn bies seibe im Laufe der langen und beglückten Regierung Justis nians I. aus verschiedenen Ursachen theils glänzender, als nach dem gothischen Kriege, nach der longobardischen Einwandes rung, in Italien noch möglich war, theils aber auch in neuen Formen sich entwickelte, welche die rituellen Anordnungen des Raisers im Rirchendau nothwendig machten; so ward hiedurch noch keinesweges das technische System, noch selbst die Verzierungsart der christlich zömischen Schule ganz verdrängt, oder ausgehoben.

Die Sophienkirche, beren Kern, wenn gleich seiner viels fältigen Borhallen und anderer Aussenwerke beraubt, bis auf unsere Tage sich erhalten hat, zeigt sowohl, daß die Bautunst im dstlichen Reiche unter Justinian die verwandte der gers manisirten Provinzen des westlichen an Ruhnheit und hulfes mitteln aller Art weit überbot, als auch, daß sie schon das mals begonnen, im Grundriffe der Kirchen vom allgemeinen hertommen der Christenheit abzuweichen.

Die überwölbte Rotunde, welche die römischen Architecten ber classischen Zeit zu großer Bollenbung durchgebildet hatten, diente nicht selten schon den früheren Christen zum Bordilde ihrer Kirchen. Bon Anbeginn mochte sie nur etwa der practische und asstetische Werth dieser Srundsorm gewonden haben. Allein in der Folge erhielt das Rundgewölbe eine bestimmte Bedeutung, welche sie in der griechischen Chrissenheit zu einem unumgänglichen Erfordernis des Kirchensdau's erhob, \*) und ihm über dem Heiligthume (iegaxeion) seine Stelle anwies.

<sup>\*)</sup> S. Goar, R. P. F. Jac., Edzológior, sive rituale graecor. etc.

Diese Bebeutung sidrker hervorzuheben, sie eindringlicher zu machen, vielleicht auch das zu jener Zeit bewundertste Bandwert, das romische Pantheon, zu überdieten, \*) gab man der Notunde, welche den Kern der Sophienkirche ausmacht, eine überwiegende Größe, welche die übrigen, gleich wesentlichen Theile (die geschiedenen Bersammlungsorte für die verschiedenen Abtheitungen der Gemeinde) als bloß bergeordnete erscheinen läßt. \*\*) Ich vermuthe, daß die weite Ausbehung unter der Ruppel ursprünglich ganz isparzion, war, wie die abgeschlossenen Logen zu den Seiten in ihren verschiedenen Stockwerfen \*\*\*) zur Aufnahme der Semeinde beider Seschlechter und des Hoses; in Kirchenbusse Begriffene werden in den Idansk abgetragenen Vorhallen ihre Stelle gefunden haben. †)

Lutetiae. Paris. 1647. fo. 13. 15. not. — Bgl. anonym. s. c. lib. IV. (p. 72. 83.) und, für die neueren Zeiten, Allstius, Leo, de Templis Graecor. recent. ad Jo. Moriuum etc. Col. Agripp. 1645. 8. Ep. II. No. 3. — Mariti, viaggi, To. IV. p. 166. von S. Saba, unmeit Zerusalem. "Essa é di una sola navata, con una bella cupoletta, che corrisponde al etc."

<sup>\*)</sup> Amm. Marcellin. lib. XIV. — Pantheon, velut regionem teretem speciosa celsitudine fornicatam — aliaque decora urbis acternae. —

<sup>\*\*)</sup> S. die Grundriffe u. Durchschnitte ben Du Cange, Const. Chr.

<sup>\*\*\*)</sup> S. benf. das. ober, d'Agincourt, welcher feine Abbilbungen aus jenem entlehnt hat.

<sup>†)</sup> So verstehe ich (anon. c. p. 77. ober 67.) die, ofrag roo raoi, welche Justinian den in Kirchenbuße Begriffenen anwies. — Die spitteren nennen diese Borhalle: raoois, den Ort für die Gemeinde: raocilinter lestem Ausbrucke verstand also der anonymus wahrscheinlich jeme Räume und Logen, welche nur an zwen Seiten sich erhalten haben (S. dev Ou Cange, den Ourchschnitt). In diesen waren die Geschlechter nothwendig gesondert, wie noch durchhin im Orient; s. Mariti viaggi, To. I. von Larnica in Eppern.

Berftebe ich ben Plan, verftebe ich bie Schriftsteller, welche mir eben zu Bebote fteben, richtig, fo burfte aus ben Anordnungen bes Raifers ju ertlaren fenn, bag fein Urchitect ber schwierigen Aufgabe fich unterzog, eine Ruppel von fo großen Dimenfionen über vier, burch weitgespannte Bogen verbundenen Pfeilern aufzurichten. Ungeachtet ber Bors ficht, welche er in ber Babl seines Materiales, vielleicht auch in ben Grunblagen, angewendet hatte, brachte er fein Berf boch nur mubsam und vermoge vieler Machhulfe zu Stanbe. \*) Bene weitgespannten Bogen eröffneten ben abgesonberten, nies briger angelegten Theilen bes Gebaubes, fo wie ben Galle. ricen, welche in einem zweiten Geschoffe bes Gebaubes barüber angebracht waren, bie Durchsicht auf ben Raum unter ber Ruppel und bie rituellen Sandlungen, welche barin porgenommen wurben.

Ungeachtet blefer ganz neuen Vertheilung bes Naumes, welche mehr und weniger allen späteren Kirchen ber griechischen Shristen zum Vorbilbe gedient hat, zeigen sich in St. Sophia noch immer viele, noch lange nicht zur Untenntlichkeit entsstellte Elemente ber alteren römischen Bautunst. Die Ruppel unterscheibet sich nur burch ein gebrückteres Verhältniss, nur burch ihre Stellung über vier mächtigen Pfeilern von den alteren antiken und christlich-römischen. In den Dimensionen der Theile zeigt sich noch immer antike Mächtigkeit; denn ein Theil der aufgewendeten Säulenschafte gehorte zu den gröskesten bekannten. \*\*) Auch in der umsichtvollen Auswahl

<sup>\*)</sup> S. die Compilation bes, Du Cange, Constant. Christ. lib. III. p. 35. ober ben Splius.

<sup>\*\*)</sup> S. Procop. de aedificiis Justiniani, ober Gibbon und ans bere, welche ihn benunt haben.

bes Materiales, aus weichem bie Ruppel construirt worden, ertennt man die romische, in der Verarbeitung des Sacksteines unerreichte Bauschule. Auch entspringt Alles, was in der Anlage des Ganzen als neu, oder als abweichend vom Alterthümlichen erscheint, ganz offendar aus der Aufgabe, jenen außeren Anforderungen zu genügen, welche die Umstände eben damals herbengeführt hatten.

Unter veränderten Umständen konnten biese Anforderungen, welche langezeit in Kraft geblieben, doch nicht mehr so ganz dasselbe Resultat herbenführen. Schon um Vieles kleiner war die Rotunde des Kaisers Basilius, im vorgerückten Mittelalter die einzige, welche, in so fern, als sie den vorherrschenden Theil des Ganzen bildete, der Sophienkriche wohl noch zu vergleichen stand.\*) Aus der Beschreibung des Phoetius wird indes nicht klar, ob sie, gleich der Sophienkriche, Seitengallerieen besaß; doch erwähnt er der Apsis und der Vorhalle. Nach dem Reichthum der Incrustationen und musstvischen Malereyen, war das Sanze mehr auf eine glänzende Ausbildung verzierender Theile angelegt, als auf Größe in den Dimensionen.

Ueberhaupt fehlte es bem späteren Mittelalter nothwenbig sowohl an ber Kunst, als selbst an ben Mitteln, Rotunben zu erbauen, welche in ber Große ber Gophientirche vergleichbar wären. Die Ausbehnung ber, als shmbolisch, erforderlichen Rotunda mußte nach Maßgabe ber Umstände immer nicht sich verengen, hingegen die früher untergeordneten Seitentheile anwachsen, bis endlich, was in der Gophientirche

<sup>\*)</sup> S. Photii, novae SS. Dei genitricis in palatio a Basilio Maccedone extructae descriptio. ap. Bandur. Imp. or. T. I.

ben eigentsichen Korper, ben Haupttheil bes Ganzen zu bil. ben scheint, zur nothburftigen Bezeichnung und Anbeutung bes geheiligten Mittelpunktes eingeschwunden war.

Von herrn Professor Hubsch zu Frankfurth erhielt ich, turz nach Beendigung seiner fruchebaren Reise burch Grieschenland, die Seitenansicht einer Kirche in den Umgebungen von Athen, mit dem Bedeuten, daß in jenen Segenden diesselbe Anlage sich häusig wiederhole. In der Mitte des Gebäudes erhebt sich eine Ruppel von geringem Durchmesser auf einer Trommel, welche über die Seitentheile ansehnlich erhöht und durch angelehnte, vielleicht antife, Säulen geziert ist. Kirchen von dieser Anlage werden, vornehmlich wenn sie viele Fragmente antifer Bauwerfe enthalten, im Durchschnitt einer älteren Spoche des Mittelalters benzumessen seiner siehen sie

Diefer Gebrauch bes vorgeruckten griechischen Mittelal-

<sup>\*)</sup> Spon, voyage etc. T. II. p. 77. vom Kloster bes heil. Lucas, unweit bes alten Stiri: "l'Eglise est bien bâtie en croix Grecque,
avec un Dome médiocre au milieu — Romanus Sohn Constantin VII.
habe sie gegründet. Spon sah: une vieille pancarte, qui parloit de
cette sondation.

<sup>\*\*)</sup> S. Chateaubriand, Itin. de Jérusalem, Vol. 1. 1811. p. 97. s. — "Misitra — église de l'archeveché — Quant à l'architecture, ce sont des dômes plus ou moins écrasés, plus ou moins multipliés. Cette cathédrale a pour sa part sept de ces dômes." Bgl. Willmann, travels, und Olivier, über ein Kloster in Chios. Mit Ausnahme des Mariti, lassen die levantischen Reisenden den Grundris, auf melchen es ankommt, ganz aus den Augen.

ters, die Seitenabtheilungen der Kirchen, gleich der mittlenzun überwölben, entstand nicht aus einer Laune des Geschmackes, wielmehr aus dem Bedürfniß; denn in vielen Landschaften des dstlichen Reiches sehlte es an Hochwald, mußte daher jede Holgeonstruction kostdar, ostmals unerreichdar seyn. Wir sehen im Rönigreiche Sicilien noch gegenwärtig die Landsirchenzwie zu Procida, Theil überwölben, und dei den christlichen Rubiern des Mittelalters, \*) und in einigen Landsstrichen des Orients, becken Gewölbe alle, selbst die gemeinssten Gebäude. In diesen Gegenden überzog und überzieht man noch immer die Gewölbe unmittelbar mit Cament von einer oder der anderen Mischung; allein auch die neueren Griechen, wenn ich verschiedene mir vorliegende Zeichnungen und Andeutungen recht verstehe, legten ihre Ziegelbedeckung unmittelbar auf das Gemäuer in haltbaren Mörtel.

Also hatten wir vom vierten zum eilsten Jahrhundert, nach oben versammelten Angaben, in der oströmischen, oder byzantinischen Kirchenbautunst drey Spochen zu unterscheiben: die eine, von Constantin die auf Justinian I., in welcher, wie ich gezeigt habe, die byzantinische Bauart mit ihrem Borbilde, der christlicherdmischen, noch durchaus übereinstimmte; die andere, unter Justinian und den zunächst solgenden Kaissern, welche theils im Technischen sich glänzender entwickelte, als in Italien nach dem gothischen Kriege noch möglich war, theils aber auch den neuen rituellen Anordnungen zu entsprechen, den die dahin üblichen Grundriß der Kirchen in eisnen complicirteren, mehr durchschnittenen verwandelte; die

<sup>\*)</sup> S. Ritter, Erbbeschreibung, wo a. f. St. die Rachweisungen; bie Reisen durch Persien ze.

britte, etwa vom 10ten bis zum 12ten Jahrhunderte, welche zwar, da jene Anordnungen bis in die späteste Zeit in Kraft geblieben sind, im Wesentlichen die Eintheilungen und Abssonderungen des Justinianeischen Zeitalters benbehielt, doch in den Dimensionen, in der Pracht und Soliditat der Ausssührung immer mehr sich verengen und beschränken mußte.

Bon keinem einzigen, geschmuckteren Gebaube bes grieschischen Mittelalters hat die Borberseite sich vollständig ershalten. Nach alten Angaben waren indes die Saulengange und anderweitigen Außenwerke der Sophienkirche von stattlischen Dimensionen.\*) Ueberhaupt werden wir annehmen durssen, daß die auf das zwölfte Jahrhundert zu Constantinopel die ursprüngliche Bestimmung der alten architectonischen Elemente und Theile nie ganz in Bergessenheit gekommen ist. Denn es haben die dahin viele, ja die meisten Bauwerke des vierten die sechsten Jahrhunderts, sich in gutem Stande ershalten, die Palaste sogar in bewohndarem.\*\*) Auch in Itas lien erhielt sich das Alterthümliche länger, ward später das ganz Abweichende aus dem Norden eingesührt, wo die Selztenheit der Borbilder die Entwickelung des Geistes neuer und willkührlicher Ersindung begünstigt hatte.

<sup>\*)</sup> S. Du Cange, Const. Christ.

<sup>\*\*)</sup> S. die bys. Historifer und Topographen; Villehardouin, bist. de l'Empire de Const. sous les François. (Ed. 1657. fo. p. 51. 72. 81. 99. 132.) — Bergl. Schlosfers Sesch. der bilberfürmenden Kaiser. — Ben, Canisius, lect. ant. To. V. ist auch Guntheri hist. Const., einzusehn.

## Bnzantinische Architectur,

als neu aufgefommene Benennung irgend einer Bauart bes westeuropdischen Mittelalters.

Welche nun von jenen brei Epochen ber byzantinischen Kirchenbaukunst halt man für bas Vorbild irgend einer ber im westlichen Europa während bes Mittelalters gebräuchlichen Bauarten? Ich bezweiste, baß man jemals diese Frage sich vorgelegt habe; benn es bezeugt die haustig wiederholte Behauptung, daß S. Vitale zu Navenna, S. Narco in Venedig und andere alte Kirchen der Sophienkirche nachgeahunt seinen, von einer ganzlichen Verworrenheit der Vorstellungen.\*) Wahrscheinlich entstand der Name, byzantinischer Styl, welcher in den letzten Zeiten so viel Eingang gesunden, eben mur aus einigen Andeutungen des Vassari, \*\*) welche weder buch-stäblich anzunehmen, noch durchaus zu verwerfen sind. Ich habe bereits gezeigt, daß, in Bezug auf die Waleren, seine Kunde vom Einstuß der neueren Griechen im Allgemeinen

<sup>&</sup>quot;) Jum Borbild ber erften hat augenscheinlich am meisten bas antike Gebäude St. Minerva Medica ju Rom gebient. Siehe die Grundrisse beiber bei d'Agincourt.

<sup>\*\*)</sup> Basari sagt im Allgemeinen richtig (ed. c. P. 1. p. 77.) — S. Marco — risatta alla maniera Greca — col disegno di più maestri Greci. Della medesima maniera Greca surono — le sette Badie etc. Dieser Jusas ist eben nur ein salscher spachronistischer Schust. Della Valle (Vas. ed. Sen. T. I. p. 225.) bemerkt zu diesen Absorca: Ancorchè sossero Italiani gli architetti delle nostro chiese intorno al XImo Secolo, certo é, che quasi tutti presero per mo dello quella di S. Sosia a Costantinopoli. — Se leicht macht es sich die moderne Kunssaschocke.

richtig war, nur ber Bestimmtheit entbehrte, und versucht, bie Art bieser Einwirkung und die Zeit, in welcher sie statt gefunden, aus Denkmalen und anderen Urkunden sestzustellen. Dasselbe wird auch mit hinsicht auf die Baukunst möglich, wenigstens des Versuches werth sepn. Suchen wir also auszumachen, zu welcher Zeit die Italiener gewisse, ebenfalls noch genau zu bestimmende Sigenthumlichteiten der neugrischischen Kirchenbaukunst ausgenommen, oder nachgeahmt haben; ferner, welcher der drey, in vorangehender Untersuchung unterschiedenen Epochen eben diese von den Italienern etwa nachzgeahmten Sigenthumlichteiten angehören.

Offenbar tommt bie erfte, in welcher bie Baufunft bes bflichen Reiches jener bes westlichen in allen Dingen gleich: fand, bier burchaus nicht in Betrachtung. Denn nicht fruber, als nachbem bie bygantinische Architectur einen eigenthum. lichen Charafter entwickelt, burch großere Pracht vor ber gleich: zeitigen Bauart in ben alten Provinzen bes westlichen Reiches fich ausgezeichnet hatte, fonnte in biefen ber Bunfch entsteben, fie nachzuahmen. Geffatteten aber bie Umftanbe ben Stalienern, überhaupt bem Occibent, bas Gigenthumliche, Abweichenbe, Reue, welches bie byzantinische Baufunft unter , Muffinian und einigen nachfolgenden Raifern entwickelt batte, je vollständig nachzuahmen? Befanntlich fanden bie liturgischen Anordnungen Justinians nicht einmal zu Rom, nicht einmal in ber Pentapolis Eingang; blieb bemnach ber complicirtere Grunbrif ber griechischen Rirchen mit bem Ritus ber lateinischen gang unvereinbar. Die großeren Dimensionen aber, so wie ber Glanz und bie Pracht in ber Ausführung, welche bamals bie byzantinische Rirchenbaufunft auszeichneten, überflieg bie Bulfequellen Italiens nach bem gothischen Rriege,

nach ber longobarbischen Einwanderung', bis auf die carolingischen, und viel spätern Zeiten. Was benn nun hatten die Bewohner Italiens vom sechsten zum achten Jahrhundente aus der Baufunst des dklichen Reiches entlehnen sollen? Das Technische? Reinesweges; denn, wie ich gezeigt habe, beruhete dieses in beiden Bauschulen auf römischen Traditionen, ist sein Grund vorhanden, den den Italienern der gesthischen und longobardischen Zeit eine gänzliche Ausrottung römischer Baufunde anzunehmen, was zwar dem Shidmi und Vasari, doch unseren Zeitgenossen gewiß nicht zu verzeihen wäre. Nun gar das Benspiel, welches man dafür auführt! Die Rirche Statale zu Navenna!\*) Als wenn es nicht längst erwiesen wäre, daß sie ein Wert der sesten gothischen Regierung ist, welches Justinian nur mustvisch ausgeziert,\*\*) und mit einer Vorhalle versehen hat.

Die romifche Baufchule batte unter ben Gothen feine

<sup>\*)</sup> S. b'Agincourt und andere.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Bacchini, ad Agnellum, vita S. Ecclesii, ben Murstori script. To. II. — Hauptgründe: daß Procop. de aedif. Justiniani, ste nicht ansühre; daß die musivische Inschrift im Innern der Kirche nicht, gleich der nachgewiesenen der Kirche S. Sergius und Bacchus, der Baues, sondern nur der Weihgeschenke des Kaisers erwähne. Bergl. den Tert des Agnellus. Ein anderen, noch ftärkerer Grund liegt in der gezwungenen Anlage der Borhalte, narthex, welche jedem Architecten (ben d'Agincourt, Durand, mon. Rav. etc.) auffallen muß. Dieser Raum ist, nach justinianischer Borschrift, für die Büßenden bestimmt, vielleicht in der westlichen Ehristenheit das einzige Beispiel seiner Art. Unmittelbar nach der Eroberung mochte der Kaiser gehosst haben, seinen liturgischen Anordnungen auch in Italien Eingang zu verschaften. Wäre die Borhalle im ersten Plane des Gebäudes gelegen, so würde se bemselben mehr sommetrisch sich anschließen. — Uebrigens geht das Gebäude ganz solgerecht aus italienischen Präcedenzen bervor.

wesentliche Unterbrechung erfahren, erhielt fich sogar unter ben Longobarden, also nothwendig auch zu Rom und vornehmlich Nach mobernen Erfahrungen erscheint es frenin Ravenna. lich, als muffen biefe Stabte unter ben Exarchen bem Ginfluß griechischer Sitten und Unfichten nachgegeben haben. Inbest war bas politische Band nicht fehr fest angezogen, bie nationale und firchliche Wibersetlichfeit ber baufig gang fich felbst überlaffenen Proving die heftigste. Es zeigt fich baber weber bei Ugnellus, noch in ben ravennatischen Denfmalen, weber ben Anastafius, noch in ben romischen Rirchen, irgenb eine, felbft nicht bie leifefte Spur bes Beftrebens, basjenige, was in ber bnzantinischen Architectur berfelben wirklich gang eigenthumlich war, nach Italien zu verpffangen. Mare bems nach G. Bitale, was fie nicht ift, eine byzantinische Rirche aus bem Unfange bes fechsten Jahrhunberts, fo murbe fie bemungeachtet, als ein gang vereinzeltes Beifpiel, nicht mobl als Zeugniß für jenen angenommenen allgemeineren Einfluß new griechischer auf italienische Architecten benutt werben tonnen.

Das man im Zeitalter Karl bes Großen sein Vorbild in ben Alterthumern ber alten Hauptsidbte bes Occibents gessucht, habe ich in einer ber vorangehenben Abhandlungen geziegt;\*) baß im neunten und zehnten Jahrhundert, während bes tieferen Verfalles der architectonischen Technif, in Italien ber Grundriß der Kirchen überall römische Tradition zeigt, der technische Verfall aber den Schluß auf irgend ein afthetisches Vorbild ganz ausschließt, habe ich bereits versschiedentlich in Erinnerung gebracht. Also kann überhaupt jener Einstuß byzantischer Vorbilder, oder herbengerusener neu-

<sup>\*)</sup> S. Thi. I. Abh. V.

griechischer Baufundigen, von welchem Vafari unbestimmte Gerüchte vernommen hatte, erst seit bem eilsten Jahrhundente Statt gefunden haben. In der That betrifft die Notig, welche er mittheilt, nur eben diesen Zeitpunkt, ist, was er daran reiht, offendar nichts anderes als eine schnell in ihm aussiegende Conjectur, welche er, nach seiner Manier, mit dem Sicheren, oder doch Wahrscheinlichen verknüpst, als wenn dieses gleich wohl begründet ware.

Griechischen Ursprung giebt Basari in ber Strenge nur zween, gleich wichtigen, boch sehr verschiebenen Gebäuden: bem Dome zu Pisa und ber Marcustirche zu Benedig. Die allgemeinen, die besondern Gründe für die griechische Abfunft dieser beiben Kirchen sind so verschieden, als ihre Anlage, wir werden baher die Untersuchung trennen muffen.

Wer ben Dom zu Pisa, ober auch nur bessen zahlreiche Abbildungen in Aupserwerken mit Ausmerksamkeit sich anges sehen, wird erkannt haben, daß er nach dem Plane der Bassiliten erbaut sey, welcher bekanntlich seit dem vierten Jahrshunderte ben den Italienern stets sich in Gunst erhalten hat. Abweichend erscheint darin allein jene über der Durchschneisdung der Schisse angebrachte Auppel, welche allerdings dem pisanischen Dome, wie so viel anderen Airchen des eilsten und folgenden Jahrhunderts, den erstem Blicke eine gewisse Aehnslichseit mit dem außeren Ansehn byzantinischer des vorgerückten Mittelalters zu geden scheint. Ein frühes Berspiel diessen Mittelalters zu geden scheint. Ein frühes Berspiel diessen Mittelalters zu geden scheint. Ein frühes Berspiel diessenna, welche Galla Placidia erbaut haben soll.\*) Es ist daher denkbar, daß sie aus localen, aus italienischen Tradis

<sup>\*)</sup> S. d'Agincourt, T. I. pl. XV.; ober mon. Ravenn.

sionen, ben fielgenden Sulfsmitteln aller Art, nur sich vor jungt habe, also keinem fremden Borbilde nachgeahmt sep. Auf der anderen Seite ist es jedoch gleich wahrscheinlich, daß, bey großer Lebhaftigkeit des levantischen Handels, der Kreuzzüge nicht zu gedenken, den westlichen Europäern in vielen neugriechischen Kirchen die hervorragende Kuppel, oder das Sinnbildliche ihrer Stellung über dem Hauptaltare, gefallen und sie zur Nachahmung gereizt habe.

Indes versichert uns Vasari, \*) der Dom zu Pisa sey nach den Entwürfen eines Griechen aus Dulicchio gebaut worden.

An ber Borseite bes Domes zu Pisa befindet sich zur Linken der Hauptthure eine Denkschrift in eigener Einfassung und in kleineren Buchstaben, welche das mechanische, sen es Genie, oder Wissen eines sonst ganz unbekannten Busketus anpreiset. Es wird darin gerühmt, daß er Saulen von großer Schwere durch mechanische Kräfte mit Leichtigkeit der wegt und an ihre Stelle versetzt habe. Im Fortgang aber wird auch eine Kriegesthat angeführt, sonst weder das Varterland, noch genau das Zeitalter. \*\*) Denn es entspringt die Behauptung, daß Busketus, oder, wie Vasari den Namen schreibt, Buschetto, ein Grieche sen, aus dem Mißversständniss der Vergleichung des Kunstlers mit dem Ulysses zu

<sup>\*)</sup> Vas. ed. P. cc. p. 78. — Questo tempio, il quale fu fatto con ordine e disegno di Buschetto Greco da Dulicchio, architettore di quell' età rarissimo. —

<sup>\*\*)</sup> S. Morrona, la Pisa ill. To. I. Ed. sec. p. 122., wo indest bie Andeutung der Abfürzungen mangelhaft und die ersten, beschäbigten Betse nicht durchaus zwerlässig sind. Die letzten Zeilen: Explendis a fine decem de mense diedus, Septembris gaudens deserit exilium.

Anfang ber Denkschrift.\*) Das Zeitalter aber ift in Somangelung bes Jahres nur annaherungsweise in das ellfte voer zwolste Jahrhundert zu versetzen. Endlich ist selbst je nes: splendida templa, \*\*) nicht wohl auf den Dom zu der ziehen; denn man pflegte das Andenken der Saukunstler au den Gebäuden, welche sie errichtet hatten, mit den Worten: hoc opus, zu erdssnen und in größeren Buchstaden, an her vorspringenden Stellen, meist im Friese der unteren Saulensstellung, mit einigem Anspruch anzudringen. So zeigt sich denn auch an der Borseite des Domes zu Pisa der eigentsliche Werts und Baumeister wenigstens der stattlichen Borseite, vielleicht auch anderer Theile des Gebäudes, in der Inderen Seite, vielleicht auch anderer Theile des Gebäudes, in der Inderen

<sup>\*) —</sup> Busketus — Dulichio — prevaluisse duci.

Menibus Iliacis cautus dedit ille ruinam

Hujus ab arte viri menia mira vides.

Calliditate sua nocuit dux ingeniosus

Utilis iste fuit calliditate sua.

Das K. bes Namens darf nicht befremben. Es findet fich in sie len Namen ber it. Urkunden, bis es durch das CH. ber moderneren Orthographie verdrängt wurde.

<sup>\*\*) —</sup> at sua Busketium splendida templa probant.

Non habet exemplum niveo de marmore templum.

Ouod fit Busketi prorsus ab ingenio.

Morrona (p. 159.) nimmt an, daß diese Zeilen, besonders wohl der zweite der Form nach abspringende Vers, ganz außer Zweisel sesen, daß Bussetus den Dom entworsen habe. Hielin bestärkt ihn die Rastiz eines Buches im Archivio delle Risormagioni, zu Florenz, welches den Titel, santuario Pisano, sührt. Wie alt dieses Buch sey, kumsmert ihn nicht. Es ist aber eine Compilation, in welcher der Baschetto da Dulicchio, che su architetto, offenbar aus demselben Wissverständnis entstanden ist, als jener des Basari. — Im Jahre 1080, dem Dat dieser Kotis, gab es in ganz Italien für die Geschäftsssprung aller Art kein einziges gebundenes Buch, nur einzelne Rollen. Die Bücher beginnen erst nach dem J. 1200.

schrift bes Frieses über ber unteren Bogenstellung. \*) Bafari scheint sie ganz übersehen zu haben, was verzeihlicher ist,
als sie wissentlich an bie Seite zu stellen, wie Worrona gethan, weil er bas Gegentheil bessen, was sie uns sagt, für begründeter hielt. \*\*) Ich habe, bereits gezeigt, daß bei ben langsam vorrückenden Bauwerken des Wittelalters viele Baumeister, bald gemeinschaftlich, bald abwechselub, angestellt wurben. Also hätte er, ohne den Bustetus ganz aufzugeden, doch
immer dem Nainaldus einräumen können, worauf jene Inschrift ihm Anspruch giebt.

Allein, auch wenn bes Buschetts griechische Abkunft, wenn auch seine Theilnahme am pisanischen Dombau besser bewiesen ware, als bisher geschehen ist, so ware bieses Dat boch nicht von bem Belang, welchen Vasari und manche Reuere ihm bezzulegen scheinen. Denn es ist der pisanische Dom, obwohl ein großer und prachtvoller, der Kraft des ausblübenden Gemeinwesens angemessener Bau, doch teines weges, wie häusig angenommen wird, das erste Symptom wiederaufstredender Kunst, das erste Benspiel einer schon etwas geregelten Banart, vielmehr die bloße Nachblüthe zwener Bausschulen, welche seit dem Jahre 1000 in Toscana bereits sehr viel erreicht hatten. Der Mittelpunkt der ersten war Flos

<sup>\*)</sup> HOC OPVS TAM MIRVM TAMQVE PRETIOSVM — RAINALDVS PRVDENS OPERARIVS ET IPSE MAGISTER CONSTITVIT MIRE SOLERTER ET INGENIOSE.

<sup>\*\*)</sup> Pisa ill. T. I. p. 158. s. — Er ließt, operator, was falsch ift, und beutet (p. 160.) magister, gegen alle Beospiele, auf eine Beise, daß dem armen Reinhard am Ende nichts übrig bleibt, als: esecutore delle invenzioni architettoniche, zu sepn. — Quatremère, hist des architectes etc. macht den, Rainaldo, (dem Cicognara folgend) zum Nachsiger des Buschetto. Gleich willkührlich.

reng; diese Schule bestrebte symmetrische Anlage und ziersiche Ausbildung meist flach gehaltener Berzierungen. Der Mitteb puntt der andern war Lucca, in der Folge Pisa; bei geris gerer Ausbildung des Einzelnen zeigte diese in den Sutwarsen mehr Großartigkeit, als jene erste.

Sichere Benfpiele ber florentinischen Banart bes eifften Sabrhunderts find, junachst die mehrgebachte Borfeite ba Rirche G. Miniato a Monte, ferner bie Vorseite ber Same firche von Empoli, \*) welche zwar in ben Berbaltniffen jener ersten nachsteht, boch in ber Bilbnerarbeit bon Kortschritten zeugt. Da man fcon feit bem zwolften Jahrhundert in bem Begirte von Kloreng von biefer Richtung abgewichen ift, fo laft' fich annehmen, bag bie analogen Befleibungen ber Rirchen, G. Giovanni, und G. Calvatore gu Rioreng, wie ber alten Abten auf bem Wege nach Fiefole, jenen beurfundeten Berten gleichzeitig find; nach alten Abbilbungen gilt baffelbe von ber langst abgetragenen Rirche G. Reparata, bem zwerten florentinischen Dome. Die Baufunftler bes funfgehnten Jahrhunderts, besonders Leon Baptift Alberti, verbanfen bie fer frühen Entwickelung ber florentinischen Architectur manche febr entscheibenbe Unrequng.

Benspiele ber gleichzeitigen Entwickelung einer Inchesischen Schule gewähren in biefer Stabt bie Rirchen S. Wichele, S. Frediano, S. Maria bianca, sammtlich Basiliten

<sup>\*)</sup> Die ersten Berse im Friese über der unteren Bogenstellung: Hoc opus eximi prepoliens arte magistri — Bis novies lustris snais jam mille peractis — et tribus ceptum post natum virgine verbum — Als: 1093. — Die Inschrift hat schon Lami, hodoeporicon P. I. und memorab. Eccl. Florent. T. IV. p. 104. s. Doch im letten Berse: ex aethere, für, in.

von großer Reinheit bes Entwurfes, welche im Innern voll antiker Saulenschäfte und Rapitale, außerhalb aber sehr genau und sorgsam in weißem Marmor bekleibet sind. Die Pikaster an den Seitenwänden der Kirche S. Michele scheinen etwas der borischen Ordnung Verwandtes zu bezielen. Unter den pisanischen Denkmalen schließt sich die Kirche S.
Paul in ripa d'Arno den lucchessischen näher an, als der Dom, dessen Gründung allerdings sehon in eine etwas spätere Zeit fällt, bessen Beendigung bis in das zwölste Jahrs
hundert sich verzieht, in welchem fremde, nordische, Manieren
auch in Italien sich einzubrängen begonnen haben. \*)

Unstreitig beforberte bie Rabe ber Marmorbruche von Carrara biefe, bisher unbeachtet gelaffene, fruhe Entwickelung ber toscanischen Bauschulen. Ich hoffe gu erleben, bag man, bie obigen Anbeutungen beachtenb, bie Geschichte ber neueren Architectur funftig nicht mehr mit bem verhaltnigmagig neueren, regelloseren Dome von Disa eroffne, wie noch Quatres mere gethan. Unter allen Umftanben werbe ich nunmebr, ohne Anftog ju geben, laugnen burfen, bag ber Dom ju Pifa, ale eine reine Bafilita, ohne bie bren unumganglichen Abtheilungen, ohne bie übrigen Conberungen, welche ber grice difche Cultus erforbert, jemals für eine Rachahmung bnjantinischer Rirchen gelten tonne, wenn nicht etwa in ber Ruppel über ber Durchschneibung ber Schiffe, beren bneantinischer Ursprung übrigens noch immer nicht in bem Mage ausgemacht ift, als ben ber anomalen Dachconstruction ber Rirche bes beil. Marcus ju Benebig.

<sup>\*)</sup> Sismondi, rep. Italiennes, T. IV., giebt bemnach, in einer Art patristischen Leuers, ber visanischen Baufchule zu viel.

· Auch biefes Gebäube ift, bem Grundrif nach, eine Ba filifa. Der lateinische Ritus gestattete so wenig zu Benedig. als irgendwo im Occident, griechische Rirchen im Befent, lich en nachmabmen. Die Unterbrechung ber Gaulenreiben burch breite Mauermaffen entstand selbst bier nicht etwa aus ber Absicht, porschriftmaßige Abtheilungen und Conberungen bervorzubringen, welche ber lateinischen Kirche ftete fremb geblieben find, sonbern aus ber Rothwenbigfeit, ber nun einmal beliebten, schwerfälligen und complicirten Construction bes Daches Stüten und Wiberlagen zu geben. Reugriechisch, ober bnzantinisch, bleibt benn am Enbe eben nur bas bezeich nete, aus vielen fast gleich boben Ruppeln zusammengestellte Dach. Im Inneren ber Rirche erscheinen biese Ruppeln flach und gebruckt. Die Conftruction ber boben Berbachungstuppeln ber Marcustirche ift überhaupt wohl neuer, als ber Bau ber Rirche, vielleicht bem gegenwärtigen Schmuck ber Borfeite gleichzeitig, und nur in ber Abficht, eine gewiffe Wirkung bervorzubringen, mochte ber Grund ihrer gang unnothigen Erbobung aufzusuchen senn. Nachahmung fand bekanntlich biefe Art ber Dachconstruction nur in bem naben Pabua, auch bier allein in ber Rirche bes beil. Unton. Das Biberfinnige und Berfchwenberische einer geboppelten, unnothig complicirten Dachconstruction mußte sich bem Verstanbe aufbrangen; die Wirfung mochte ber Erwartung nicht entsprochen In wiefern übrigens neugriechische, ober beimische Architecten an bem Entwurfe und an ber Leitung bes Baues mehr Theil genommen, burfte nicht burchhin mit biplomatifcher Sicherheit auszumachen fenn. Die muftvifchen Male renen ber Rirche find gewiß, boch ziemlich fpat, byzantinisch; bie alteren, schoneren, gang antifen ber Salle, welche bie Rirche

Alirche von bren Gelten: umgiebt, mogen, wie ich früher veramuthet, ravennatsiche, konnen aber eben sowohl neugriechische Arbeiten aus einer alteren, besteren Zeit senn. Die früher aus dem Gedachtniß gemachte Beinerkung, daß die altstessa. mentlichen Darstellungen bieset halle auf weißem Grunde sehen, gilt nur von einigen, die übeigen, haben einen blas. sen Golbgrund. Uebeigens gilt von benfelben Alles, was ich bereits bemerkt habe.

Sene allgemeinen, burchans nicht erdrierten Anbeutungen: bes Bafari, Diefes Jeste nach Urt ber fpateren Bhiantiner angelegte Dach ber Marcustirche, enblich: bie Luppeln aber ben Durchschneibungen ber Schiffe übrigens gang romisch angelegter Bafilifm; ba batten wir, was bie Entfebung ber Deinung erflarty bag bie Bauget, melche man während bes eilften und jimblften Rubihundere im westlichen Europa befolgte, im ditlichen Reiche ihren Urfprung genom-Bir baben uns erinnerty bag in Stalien, wie iberhaupt in ben Landern, welche in firchlichen Dingen fich au Rom bielten, die Baufimft nie, anfhorte nach romifchen Erfahrungen und Gumbfagen ausgeübt ju werben; ferner, bag in ber Aulage ber byzantinischen Tempel Bieles mit ben Gebrauchen ber lattinischen Rirche gang unverträglich mar. Man tonnte benmach in Italien ju feiner Beit Die bnjantis nischen Rirchen in allen Theilen, wielmehr nur unter Eins febranfungen und mit Abanderungen nachgebildet baben. 211: Bein felbst biefe bebingte Rachahmung neugriechischer Banwerfe beschränfte fich auf wenige geographische Puncte, word nicht einmal an biefen jemals gang allgemein. Denn sogar in Benedig, wo die Richtung bes Sandels und die lange Schusverwandtschaft jum ditlichen Reiche ju ber Bermuthung

Ш

berechtigt, daß man bart ben byzansinischen Geschmaet in Allem befolgt habe, zeigt sich boch nichts ber Marcustirche wenn auch nur entsennt Vergleichbares.: Im Gegentheil lehren bas Baptistelum und die Bastisten zu Torcello und Grabe, daß man auch in den venetischen Inseln dem christlicherdnissisches Parkonnnent. im Ganzen:tren geblieben war, daß als jenes byzantinische Dach der: Marcustirche sogar an dieser Gtelle nur eine Ausnahme bilbet.

. . Die Aufnahme einzelner und fehr untergeordneter Sigenthumlichfeiten ber fodreren bnjantinischen Bauart burfte und aber. auch wentt fie werbreiteter gewesen were, ale es fich zeigt, boch nicht namilich berechtigen, bis Banart, in welcher ein folcher Anflug fich peigt, die byzantinische zu nennen. Mis eine willtabrliche, falgentofe Benennung mochte fie zu bulben fenn. Doch geben foldig grundinfe Runfiworte baufig bie Beranlassung gu falfchen Schluffen und Meinungen, welche, wenn fie einmat ben Charafter bes Borbertheils angenommen haben, ber Mahrheit im Bichte fichen und felbft über bas Danbgreiflichste verblenben. Det man boch vor noch nicht langer Zeit ben Ursprung ber sogenannben nothischen Archi tertur ben ben Gothen gesucht. \*) . Ga fann es benn nicht befremben, wenn Anbere ben Ursprung ber Bauart, welche man in unseren Tagen willfuhrlich bie byzantinische nennt, im dillichen Reiche und besonders in Constantinopel auffuchen.

Solche Bemühungen begleiten baufig die wumberbarften Gelbsttauschungen. Man findet, behauptet, ober wiederholt überall: S. Bitale zu Rapenna, S. Marco zu Benedig sepen

<sup>\*)</sup> Maffei und Gibbon; noch fhater ift die Preisaufgabe ber wif. Sefellschaft ju Görlig.

Machbilbungen ber Gophienfirche ju Constantinopel. \*) G. Di. tale aber ift ein Rundbau, ben minder erhohete Theile peripherisch umgeben; G. Marco hingegen ein Biereck im Plane ber Bafilifen, beffen eigenthumliche Dachconstruction auf ben Grunbrif wenig Einflug hat. Wie nun fonnten Rirchen, welche in ihren Grundformen burchaus verschieben find, bemfelben Borbilbe nachgeahmt fenn? Allein auch einzeln genommen ift feine von beiben ber Cophienfirche vergleichbar. Diese ift eine machtige Rotunba von weitem Durchmeffer, aber vier unermeglichen Pfeilern aufgerichtet, welche engere, niebrigere, rechtwinklige und von einander abgesonberte Seitentbeile umgeben; G. Bitale bingegen ift bie Fortbilbung eines Motivs, welches ju Rom (G. Stephano) und ju Ravenna ber driftlich-romischen Baufunft langft geläufig mar; S. Marco enblich bem Grunbriff nach eine altherfommliche Bafilifa; beibe weit abweichend von ber Grunbform, von ber Complication ber Theile, welche bie Sophientirche nicht als lein von jenen, sonbern überhaupt von allen lateinischen Rirden unterscheibet.

Daffelbe Vorurtheil verblendet einen neueren Schriftstels

<sup>&</sup>quot;) b'Agincourt scheint bavon auszugehn, daß S. Bitale (er hatte Bacchini's schon nachgewiesene Abh. nicht benutt) gleich der Marcuskirche von byzantinischen Künstlern erbaut sey. Nun ward bev ihm die byzantinische Baukunst ein für alle Male durch die Sophienkirche reprasentirt. Also, wird er geschlossen haben, sind jene Kirchen Nachbildungen von S. Sophia. Es ist zu bedauern, daß ein Werk, welches seine tabellarische Anlage und seine Wohlseilheit allgemein verbreitet hat, dessen Wiele sich als Nothbehelf, und leider auch als Richtschur bedienen, in seinen Abbildungen, in den Erläuterungen, welche sie begleiten, so wenig genau und gründlich ist. Wenn irgend etwas, so wäre die neue Peterskirche zu Rom der Sophienkirche allgemeinhin vergleichbar.

ler so welt, bag er an ber Vorseite ber venezianischen Marcustirche eine bilbnerisch balberhobene Rachbilbung ber vorme ligen Außenhallen ber Sophienfirche mabrzunehmen glaubt. Diefer Theil bes Gebaubes fam febr foat in Enbe, als im westlichen Europa langst schon die Reigung verschwunden wer, in irgend einer Beziehung neugriechische Borbilber nachwah men, als gang im Gegentheil wefteuropaifche Bauweifen im Drient fich ausbreiteten \*\*). Die Borfeite ber Marcustirde enthalt baber Spuren bes fogenannten gothifchen Gefchmactes, welcher in Italien vielfältigen Umgestaltungen fich unterwafen muffen. Ueberhaupt ift es unnothig, Die Berdoppelus gen und Berfruppelungen bes alten Saulenfpftemes, welche bem zwolften Jahrhundert eigenthumlich find, aus bramis nischen Borbilbern abzuleiten. Gie entwickelten fich alles mach aus ber Aufgabe, bie Trummer alter Pracht, unter welchen bie erhaltenen Saulenschafte und vollftanbigen Bertftude mit ber Zeit feltener wurden, in irgend ein Softem ber Bergierung zu verflechten.

Saulen und Bogenstellungen wurden seit alter Zeit vor ben Basiliten angebracht, ber Pracht, ber Bequemlichkeit, ber Umgange willen. Als Borhof, hat eine Saulenstellung vor ber alten Basilita S. Clemente sich vollständig erhalten. Bor S. Giovanni e Paolo, vor S. Lorenzo berselben Stadt wurden um das Jahr 1200 die Borhallen mehr wiederhergesiellt,

<sup>&</sup>quot;) Bon ber Sagen, Briefe in die heimat, Bb. II. S. 111. ff. — In einem Bilbe ber Gallerie della Brera ju Mapland, welches bem Gentile Bellini beygemeffen wird, bilbet eine freme Darftellung ber dazumal wohl noch beffer erhaltenen Borfeite ber Gophienkirche ben himtergrund, welche jene Bergleichung in ber Wurzel abschneibet.

<sup>\*\*)</sup> S. Mariti, viaggi per l'Isola di Cipro etc.

als nen aufgerichtet. Comen ber Fortbauer biefes Gebrauches finden fich hie und ba aus dunkleren Epochen des Mits telalters; fo m Floreng vor G. Jacopo jenfeit bes Arno. Diese letten haben gewöhnlich eine geringe Liefe. fchmolzen fie gur blogen Bierbe ein, als eingemauerte Cauten, weiche in ber toscanischen Baufunft bes eilften Jahrbunberte überall bie Borfeiten ber Rirchen bis auf bie Bobe ber Seitenschiffe einnehmen. Es galt ben bober, bis gum Giebel binaufgelegenen Raum entsprechend gu verzieren. Im Begirte von Bloreng feste man über bie Caulen Pilafter, beren Gebalte bas Glebelfelb horizontal begrenzt und hieburch bem Frontispig ber antiten Baufunft fich anzunabern sucht. An anderen Stellen fullte man ben Raum burch eine Reibe abstebenber Santen, beren mittle bie Bobe bes Giebels erreichen, bie übrigen, ber Sentung bes Daches folgenb, fich allgemach vertleinern. Benfpiele biefer Urt gewähren ber Dom an Kuliano, die Borfeite der Sauptfirche von Carrara, \*) Diefe engen Sallen waren noch zuganglich, mochten bie Befilmmung haben, Reliquien vorzuzeigen, Seegnungen gu ertheilen. Im zwalften Jahrhundert schwanden fie aber zu eis ner Art Columbarium ein. Denn es giebt, befonders zu Pifa, Benfpiele vier: bis fechefacher Reihen fleiner Zwergfaulen, welche von ber Bobe ber Geitenschiffe bis jum Giebel ihrer Borfeiten binaufreichen. Diefe Laune aus byzantinischen Borbilbern abzuleiten, fehlt es an bistorischen Grunben.

Auf abuliche Weise zeigt sich bas Vorbild ber, aus ber Ferne, sehr artig lassenben Zwergfaulengange an ben Außensseiten ber halbrunden Rische zu Enbe bamaliger Kirchen in

<sup>.. &</sup>quot;) 6. Ruht, Denkmaler ber Banfunft in Italien, Seft II.

bem kattlichen Saulenhalbtreis an ber Richteite ber schonen Rirche S. Frediano zu Lucca. Man mag diese luftigen Saulengange auch zur Vertheibigung und zur Lust genutzt haben; benn sicher hatte die halbossene, raumige, auf eckige, schmucklose Pilaster gestützte Halle unter dem Giebel der Airche S. Saba, in den verddeten Theilen Roms, nie den Zweck, die Borseite zu verschonern, vielmehr einen practischen. Andere Seltsamkeiten und Abweichungen von die dahin sestgechaltenen Ueberlieferungen aus dem christlichen Alterthume erklären sich bequemer und sicherer aus den frey productiven Bestrebungen der tramontanen, besonders der beutschen Steinmehen und Baufünstler, welche, unabhängig vom täglichen Eindrucke der antiken Denkmale, schon auf eine ganz neue Bauart abzielten. Erweislich haben diese ndrblicheren Kunstrichtungen schon seit dem Jahre 1100 auf Italien Einsluß gewonnen.

In Unfebung ihrer großeren Bebarrlichkeit benm Alten erhielt fich ben ben Bogantinern ficher, bis zur frankisch wenezianischen Eroberung, die Bauberzierung ungleich mehr in ben bergebrachten Kormen ber driftlich romifchen Baufchule. Diese war schon im vierten Jahrhunderte vom Alterthume in vielen Dingen abgewichen. Am Palaft Dipcletians zu Spalatro zeigen fich Gaulen über Confblen, was inbeg nach einem wohlgearbeiteten Kragment im vaticanischen Museo schon ungleich fruber gebrauchlich gewefen. Die Bilbnerarbeit zu umgeben (beren Schule ichon im vierten Jahrhunbert unb tiefer gesunten war, als jemals bie Maleren), schloß man in febr früher Zeit bie Renfterdffnungen burch Bogenconftructionen verschiebener Art, befchrantte fich aber gulest auf ben Salbfreis, unter welchem man zeitig fleinere Gaulen anbrachte, sowohl die Kullungsmauer zu unterfrügen, als auch die Laben, ober Fenker baran zu besestigen. Diese und abnliche Formen ber dyriftlich edmischen Architectur erhielten sich bep ben modernen Griechen, so weit meine Kunde reicht, um ein Jahrhundert langer, als ben den Italienern; was die Vermuthung ausschließte, daß die Seltsamkeiten der italienischen Gebäude des zwölften Jahrhunderts auf irgend eine Weise neugriechischen Boebildern nachgeahmt seyn. Liegt nun ohnes din deren Ursprung in den meisten Fällen klar zu Tage, so sehe ich nicht, westhalb man sich bemuht, sie auf der Grundslage bloßer Vermuthungen aus einer weiten und disher nicht umständlich bekannten Entfernung abzuleiten.

Die historische Reblichseit erfordert, hier ben Umstand nicht zu übergehen, daß in den Umranderungen der griechischen Miniaturen und Emailarbeiten nicht selten einige him neigung zu jener dem Orient eigenthümlichen Flächenverzierung sich verräth. Die Worgenländer werden die auf den heutigen Tag in der Kunst, durch wechselnde Furben die Fläche, ohne sie auszuheben, zierlich zu unterdrechen, als Wuster angesehn und in Teppichen, Zeugen, eingelegten Arbeiten, nachz geahmt. Indes kann diese Manier, ihrem Princip nach, durchaus nicht in die körperliche, runde Darstellung übergehn, wird daher auf die eigentliche Bauwerzierung zu keiner Zeit eingewirkt haben, wovon zudem kein Benspiele bekannt ist.

Wie bedingt an sich selbst, wie beschränkt auf einzelne geographische Puncte der Einfluß der byzantinischen Architectur auf die italienische gewesen sen, erhellt auch darans, daß jene allgemein verbreitete, ernstliche Nachahmung neugriechischer Typen und Manieren der Maleren nicht früher eingetreten ist, als im Berlause des brenzehnten Jahrhunderts. Wäre schon im eilsten Jahrhundert, als der Zeit, in welcher ein, frenlich

sehr bedingter Sinsius byzantinischer Barbilber auf die Architectur der Jtaliener einigermaßen erweislich ist, die hinges bung ganz allgemein und ganz unbedingt gewesen, so würde sie nachwendig auch die Maleren mit fortgerissen haben; um so mehr, da in der Sculptur des eilsten Jahrhunderts vereinzelte Zeugnisse griechischer Schule vorkommen. \*)

Uebrigens wird es nicht befremden können, daß eben in der Spoche ber meist berdreiteten, lebhaftesten Rachahnung der neugriechischen Makeren (wie ich im ersten Theile gezeigt habe, das drepzehnte Jahrhundert) die Bauart der neueren Griechen durchaus nicht mehr berücksichtigt wurde. Dem eben damals war die Baufunst der westlichen Europäer dereits in jener selbstständigen Entwickelung begriffen, welche ich den germanischen Styl nenne. Weit entsernt, denselben im Orient auszugeben, haben die westlichen Europäer ihn vielmehr dahin verdreitet, wie in Sprien und in Epprus verschiebene Benspiele noch immer bezeugen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Das Thor, bem Hauptaltare gegenüber, an ber Kirche bet Klosers Grotta ferrata, unweit Rom; bas. der Tausstein in der Kappelle des heil. Nilus; das Hauptthor der Kirche S. Alessio zu Kom. Beibe vielleicht aus der Schule von Montecassino, s. Thl. L. Abh. VII. S. 287, Ju Florenz, die Adler, an der Svangelienkangel in S. Miniato a Monte; die Kanzel aus S. Piero Scheraggio, setzt in S. Leonardo. In Deutschland, die Sculpturen über den Seitenthoren der Bombische zu Bamberg. In allen diesen Sculpturen ist ein hochelsterthimiliches Princip.

<sup>\*\*)</sup> S. Mariti, viaggi, die ersten Theile. — Sogar die tramontane vorgermanische Banart ward von den Kreugsahrern in den Kirchen des heiligen Landes in Anwendung gesetzt, s. den Bernard. Amica, trattato delle piante ed im. de' sagri edifizi di Terra Sta, Fir. 1620. so.

## Arabifde Bauart

Bei hirten und herumstreifenben Adubern sucht Niemanb so leicht eine eigenthumliche Bauart; allein auch in ben bes glückteren Gegenben Arabiens scheint es an Denkmalen einer dauerhaften und zierlichen Baukunst zu fehlen.\*) hingegen fanden die Araber in Persien große Pracht, welche der inner ren Einrichtung der Wohnungen, in den südwestlichen Prodingen des byzantinischen Reiches, selbst in Spanien, Baus werte, welche ihren Woscheen zum Vorbilde dienen konnten. Es ist gegenwärtig nicht länger dem Zweisel unterworfen, daß sie, gleich den germanischen Einwanderern, wenigstens in Aegypten und Spanien, die vorgefundenen Schultraditionen sogleich benugt und ihrem Bedürfnis angepast haben. Denn nicht bloß in der Construction, nein selbst in der Verzierung verrathen ihre ältesten Denkmale sehr häusig den christlicherdmischen (den byzantinischen oder germanischen) Ursprung. \*\*)

Indes brachten die Erforderniffe ihrer Gebrauche und Sitten nothwendig in den Grundriß neuangelegter Gebaude eigenthumliche, pom christlichen und romischen herfommen abweichende Formen. Geschmack fanden sie in der Construc-

<sup>\*)</sup> S. Niebuhr, voy. en Arabie.

<sup>\*\*)</sup> S. De la Borde, Al. voy. pitt. en Espagne, Descr. de la Catalogue, p. 8. Pl. X. p. 36, Pl. LXI. — Die hänfigen Säulen ber Kathebralfirche von Corbova, eines ihrer gepriesensten älteren Werfe, haben meist Kapitäle von componirter Ordnung. Zu biesem Bau soll man driftliche Architecten berufen haben: s. Bourgoing, tour d'Espagne, T. III. p. 87. s.

tion an ber Art Bogen, welche man ben Sufeifen vergleicht. pach ihnen benennt. Ich befürchte, bas fie nicht eigentlich ber Construction angeboren, sonbern bloß burch verzierenbe Auslabungen, benen baufig ein Gaulchen jur Stute bient, Eigenthumlich find ihnen ferner in bervorgebracht wurden. ber. Bergierung bie flachgehaltenen, meift wohl fymbolifden Pflanzengebilbe, nach welchen man fpater jebe leichtere Rid chenverzierung, Arabeste, benannt bat; ferner bie baufigen Schriftstellen und Dentspruche, welche fie mit jenen zu verweben liebten. Auch scheint es, bag unter ben Rhalifen bie Wohngebaube ber Araber an Zierbe und Bequemlichkeit Alles übertroffen haben, was, ben afcetifcher Richtung, bamals ben chriftlichen Bolfern gewöhnlich war. Die mehr novel lenartigen Erzählungen in ben arabifchen Mahrchenfammlungen erwecken von bem Gemach und Reiz folder Bohnungen ben gunftigften Begriff; auch fand ber griechische Raifer Thesphilus baran so viel Gefallen, bag er in ber Rabe von Com ftantinopel ein Lustichloff nach arabifchem Geschmacke einrichten ließ. \*) Da unftreitig ber Islam bem finnlichen Lebensgenuffe einen weiteren Spielraum gewährte, als bas Chriften thum; ba ferner afthetische Euriofitat unb Grillenhaftigfeit jenem Zeitalter noch fern lag; fo entftand biefe Rachbilbung arabischer Wohngebaube wohl nur aus bem Geschmacke bes Raifers an beren erprobter Behaglichfeit.

In den Bierben ber arabischen Baufunst alterer Zeit liegt fo viel mit den Ansichten ber christlichen Bolter Unvereinderen, daß ein Beyspiel, wie das angeführte, wohl ohne Rach

<sup>\*)</sup> S. Schloffer, Sefchichte ber bilberfturmenden Raifet, Bb. L. S. 500., und Gibbon, an f. St.

folge bleiben mußte; eine bebingtere Rachahmung zeigt sich indes an mehr als einer Stelle; zu Monreale in Sicilien; \*) fogar, außerhalb Spoleto an dem Wege nach Rom, an der Borseite der Rirche S. Pietro, deren arabische Einzelnheiten eine besondere Beranlussung haben mußsen, welche ich nicht anzugeden weiß. Judeß berechtigen solche Anomalien auf teine Weise zu der Behauptung, welche einige Geschichtschreis der der Rünste aufgestellt haben: daß in die Bauart, welche ich die germanische nenne, arabische Elemente eingestossen sewe, was auf keine Weise einzurdumen ist.

In ben Bauwerten bes eilften und folgenben Jahrhunberte finden fich allerdings nicht felten Bergierungen, welche als bloße Aggregate antiter und moberner, frember und beis mischer Formen erscheinen, benen ber organische Zusammenbang gang fehlt. Die germanische Bauart aber entwickelte sich organisch, bilbete, was in ihr bloß verzierend ist, spstematifch aus ihren Grundformen hervor, was felbst ihre Gegner nicht in Abrede stellen. Gine Bauart von entschiebener Eigenthumlichkeit wird überhaupt nie aus einer mechanischen Mischung ungleichartiger, am wenigsten aus einer Mischung blog vergierender Theile entstehen tonnen. Wie baber jene Behauptung fcon bem allgemeinen Gebanten nach gang falfch ift, fo beruht fie historifch auf einer groblichen Bluchtigfeit, ans einem nachläffigen Blattern in ben jahlreichen Bilbermerten, welche ju Enbe bes vorigen, ju Unfang bes jegigen Jahrhunderts so viel Licht verbreitet, so viele Data einander angenas bert, boch auch ein leeres historisch-afthetisches Geschwas nur zu

<sup>\*)</sup> S. von ber hagen, Briefe 2c., wo die italienischen Topographieen und Bilberwerke nachgewiesen und benutt find.

seit ju berücktichteren die Beitscher baben. Denn sie beruht bars aus, daß man viele Grundzüge und Berzierungen der germenischen Bauart in den arabischen Denkmalen Spaniens und anderer mohammedanischer Länder wahrgenommen, ohne die Zeit zu berücksichtigen, in welcher diese Werke entstanden sind. \*) Sätte man die Zeitsolge beachtet, so würde es sich gezeigt haben, daß die Entstehung und allmählige Entwickelung der germanischen Architectur in den Gedieten der großen deutschen Ströme und in den nächstangrenzenden Ländern um mehr als ein Jahrhundert älter ist, als jene zum Germanisschen sich hinneigenden Gedande der Araber und anderer Bölster des Orients. \*\*)

<sup>\*)</sup> Fiorillo, Gesch. ber Kunfte, Bb. IV. S. 23. f. ftütt feine Abs- leitung ber germanischen Architectur von ber spanisch-arabischen zus gleich auf die nichts weniger als germanische Kathebrale von Errbera (eines der älteften) und den Alcajar von Sevilla (nach, de la Puente, viage de Espanna, eines der spätesten Werke der spanischen Araber).

<sup>\*\*\*)</sup> S. die germanischen Theile des Schlosses von Granada, in dem spanischen, und in Murphy's Bilderwerke; vgl. Pallas Reise, über die tatarischen Grabmale in den ruskisch afiatischen Steppenländern; die, mosquée de Touloun, in Deser. de l'Egypte, Vol. I. Pl. 29. — Die Morgenländer hatten früher den halbrunden in den ihnen eigenthümlichen Huseisenbogen verwandelt; gant analog gaben sie nun anch dem geometrischen Spisbogen eine gewiste Querschung. Spät sim such sehnten Jahrh.) ging diese Form in die germamische Manier der Abende länder sin den florid atyle, der Engländer) über, welche jedoch dem sogenannten maurischen Bogen eine schönere Eurve gegeben, wie es aus vielen Beospielen bekannt ist.

Vorgermanische und Germanische Bauart.
1100 bis 1450.

In ber herrschenben Bauart bes gwolften Jahrhunberts batten wir nur etwa bie Ruppeln über ber Durchfreugung ber Schiffe aus byzantinifchen Borbitbern ableiten fonnen, barin teinen ausreichenben Grund gefunden, bie neu aufgekommene Benennung, bygantinische Architectur, welche falschen Deutungen unterliegt, anzuertennen. Treffenber und minber bebenklich ist ohne Zweifel ber früher abliche. Rame, vorgothische Bauart, insofern er namlich bas Wefch berfelben, web ches in ber Tenbeng befiehe, aus ber um wenig spater bie fogenannte gothische Architectur gang ausgebilbet hervorgegangen ift, gang richtig bezeichnet. Rach bem oben gemachten Borfchlage, bie in ber gangen Christenbeit vom Jahr 1200 bis gegen 1500 herrschenbe Bauart, welche man bisher bie gothische genannt, die germanische zu nennen, mochte jene vorangebenbe baber bem entsprechenb am schicklichften als bie porgermanische bezeichnet werben tonnen.

Ihren mittelbaren Ursprung aus ber alten christlich : rd. mischen Bauschule haben beibe Style nie so ganz verläugnet. Der erste bewahrt noch gar manches römische Gesims und Kapitäl, beibe aber bleiben im Hauptentwurse ben Basiliten, Rotunden und regelmäßigen Polygonsormen der antisen Bautunst getreu. Dir allmählige Umgestaltung ergab sich aus elimatischen Forderungen, oder aus veränderten Lebensgewohnsheiten. Gewiß war der offene holzerne Dachstuhl der alten Basiliten, mit welchem man auch im Norden sich lange be-

bolfen, hier bem Elima nicht angemessen, mußte baher zeitig burch Gewölbe ersett werden. Diese wurden in den älteren Zeiten über mächtigen Grund und Widerlagen und etwas niedrig angelegt.\*) Der Wunsch, die schweren, denkenden Gewölbe zu erhöhen, ergab sich aus dem Gesühle. Bey steigender Bildung fand die Aunst in der Theorie, oder boch in der Ersahrung, Mittel die Fülle, die gewöldte Decke der Rirchen höher und höher zu legen, ohne beshald die Mauern und Stügen, denen man früherhin eine mehr als erforder liche Stärfe gegeben, noch schwerfälliger und massinger anyblegen. So sehen wir während des eilsten, noch niehe in zwölsten Jahrhunderte, die Schisse der Airchen immer schlanzter in die Höhe sich erheben, dis sie zuleht Verhältnisser in die Höhe die nachfolgende, sogenannte gothische Architectur nur in einzelnen Fällen demerklich überstiegen hat.

Die veränderten Berhältniffe machten benn auch veränderte Zierden unerläßlich. In Italien, besonders in Toscana, hatte man, von antiken Rustern umgeben, versucht, die Ausgenseiten der Kirchen gleichsam in verschiedene Plane zu theis len. Die nordischen Architecten hingegen entwarfen ihre Zierden unabhängig von beschränkenden und irreleitenden Bordilbern, entwickelten sie vielmehr aus den Motiven, welche die Berhältnisse und die Construction ihrer Gebäude barboten. Wenn jene die Hohe der Kirchen in verschiedene Plane theilsten, suchten diese im Gegentheil das Dach und das beckende Gewölbe mit dem Sockel des Gebäudes in unmittelbaren,

<sup>\*)</sup> So die Gebäude, welche die englischen Alterthumsforscher ihr rem Saxon und early Norman style, unterordnen; ben und die merkwürdige, und erhaltene Eribune der Kirche ju Königslutter im Braumschweigischen und andere.

anschaulichen Jusammenhang zu bringen. Diesen Zweck erreichten sie, im Inneren der Kirchen, durch schmale, wenig erhobene Pilaster, welche im Mittelschiffe vom Fußgestelle der Schulen, diese theilend, sogar ihr Kapital durchschneidend, dis zur Gewöldbecke hinlausen, und hier bald scheindar, dald auch wirklich, dem Ansage des Gebäudes eine Stüge darbieten. An den Außenseiten schlossen sich flache, etwas bandeauartige Pilaster, wo sie die Sohe der Mauer gewannen, an eine Reihe bogensörmig verbundener gleich flacher Tragsteine, welche langs dem Dache ein ganz hübsches Gebälte bilden.\*)

Die Bauart des zwölften Jahrhunderts ift bemnach, in ihren schlauten Verhältnissen, in ihrer ganz sinnreichen Verknüpfung des Gockels der Hauptmauern mit dem Gehälle, der Basamente von Saulen und Pilastern mit den Ansägen der Hauptgewölbe, gleichsam der erste, allgemeinste Entwurf der germanischen; diese nur etwa deren weitere Lusbildung ins Einzelne und Mannichfaltige. Verfolgen wir die allmählich fortschreitende Entwickelung der germanischen Architectur von ihren ersten, noch furchtsamen, erprobenden Versuchen dis zur Hohe ihrer vollendeten Ausbildung.

Wie die vorgermanische Bauart durch ihre schlanken Bershältniffe, durch ihre Verknupfungen entlegener Theile ber Construction, der erste, so war der zwente Schritt zur Begrun-

<sup>&</sup>quot;) Ben gröfter Verbreitung ber Kunde von ben Spochen ber germanischen Bautunft ware es fast unschieflich, hier Bepspiele 'angusstühren. — Indes bringe ich noch einmal in Erinnerung, daß die Rückseite ber Kirche S. Francesco zu Afifi, die Domkirche zu Nageburg und die alteren Theile ber zu Lübeck, weil sie nicht älter sen können, als das Spriftenthum in den slavischen Ländern, als das Todesjahr des heil. Franz, für die Zeitbestimmung dieses Styles sehr wichtig sind.

bung bes neuen architectonischen Systemes unftreitig bie Answendung bes spigen, ober aus Segmenten zusammengesetzten Bogens.

Alle firengeren Forscher \*) stimmen barin überein, bast nicht früher, als innerhalb ber ersten Decennien bes breyjehnten Jahrhunderts ber spige Bogen systematisch in Anwendung gesetzt, ernstlich begünstigt woeden ist. Als Nothbehelf brachte man ihn allerdings schon ungleich früher, doch nur hochst seinen in Anwendung; wie man denn überhaupt voranssetzen darf, daß die Möglichteit bieser Constructionsart, deren einfachste Formen dei den alten Wöltern befanntlich dem runden Bogen und demselben entsprechenden Gewölde voranges gangen sind, \*\*) jedem Bankundigen stets klar eingeleuchtet babe.

<sup>\*)</sup> S. Th. Warton, essay on Gothic Arch. (in ben oben em the sairy Queen of Spenser, ed. 1762. p. 184.) "This style commenced about 1200." Er stüt sich vernehmlich auf die Beränderungen und Uebergänge in den Siegeln Heinrich III. Die unstrigen, die französischen führen auf dass. Resultat. Murphy, plans and sections of the church and abbey of Batalha, introd. p. 3. "The first specimens of this manner of building vere, I believe; sinished about the beginning of the thirteenth Century." Der Entwurf und die Gründung der wichtigsten Gebäude in ganz ausgebildetem germ. Style fallt bekanntlich in die zweite Hälfte des drepzehnten Ichrhunderts, der älteren, einsacheren Formen in die erste. Diese Umwandlungen fallen in eine so neue Epoche, daß es nicht schwer hielt, das Alter einer sehr grussen Zahl solcher Gebäude aus den Urkunden und Inschriften völlig sicher zu stellen, wie es geschehen ist.

<sup>\*\*)</sup> Mit ben Bemerkungen aller neueren Forscher in Uebereinstimmung sagt Nibby (viaggio antiq. ne' contorni di Roma, T. 11. p. 48.) von Theilen ber, vor nicht langer Zeit entbeckten, Bafferleistung in der Nähe des aleen Ausenlum: "la volta di questa camera, voltata ad arco acuto e simile in parte al tesoro d'Atreo presse Micene e alle coni dette Porto Ciclopiche (s. bas Bert des Dionigi),

habe. \*) Also wird man bem brenzehnten Jahrhundert nicht etwa die Erfindung, vielmehr nur die systematische Anwens dung des Spigbogens benmessen tonnen.

Die frühesten Benspiele nicht mehr nothgebrungener, sons bern absichtlicher Unwendung bes spigen Bogens zeigen sich, meines Wissens, an ben Giebelseiten einiger vorgothischen

Dech bringe ich erinnerung, daß folche hochalterthümliche Mauerspistögen stets in wen gegen einander gestellte Steinstüde (biese für sich auch in ägupt. Denkmalen) ausgehn, also bes Schlußteines entbehren, was schon längst von den Architecten bemerkt worden ist. hierher gehören die Steinsparren in einigen hünengräbern, die Winkelbögen in der Wasserleitung ben Cairo in Negypten, deren bildliche Darstellung im oberen Geschoß bes carolingischen Gebäudes zu Lorsch beim Rhein (Moller) und selbst auf bnjantinischen Kleinigkeiten, z. B. im Museo zu Cortona. S. Diss. de craci corton. Liburn. 1751. 4. p. 27.

<sup>\*)</sup> Ein folder einzelner Kall zeigt fich ju Difa, wo im eilften Jahrhunderte die Borfeite ber viel alteren Rirche S. Daolo in ripa d'Arno (f. Morrona, Pisa ill. T. III. c. XV.) nach bamaliger Beife burch eine flach anliegende Bogenftellung geschmückt morden ift. bem Grundriffe bes alten Gebäudes mar eine erhebliche Ungleichheit in ber Breite ber beiben Seitenschiffe; ber Architect, welcher bie fpatere Bergierung anordnete, mar baher genothigt, an ber Mauer bes Seiten-Schiffes jur Rechten bie eingemauerten Salbfäulen, beren Bahl er nicht verminbern wollte, einander um einige Sufe anzunähern. Im Salbfreise ausgeführt, wurden aber die Bogen über diesen engeren Jutercos lumnien die Bohe ber übrigen nicht erreicht haben. Daher feste er fie lieber aus Segmenten jufammen, machte Spigbogen, welche burch perspectivische Illusionen ausgeglichen merben, bahingegen die verlette Sorisontale fich ftets fühlbar macht. - Es wird übrigens unnöthig fenn, Die Bepfpiele, welche, v. b. Sagen, Briefe, Thl. L. G. 198., angehäuft hat, ber Sichtung ju unterwerfen, ba es hier nicht fomohl barauf anfommt, ju zeigen, wer bie Architecten bes Mittelalters mit bem Spigbogen befannt gemacht habe, ale vielmehr, weshalb er in Gunft gefommen fev.

Rirchen mit noch gurudgezogenen Glockenthurmen; gtoar in bem mittlen unter ben bren langen Fenftern, welche man eben bamals, bem Schiffe Licht ju geben, an ben Giebelfeiten ber Rirchen anzubringen pflegte. Berfchiebenes fann bengetragen baben, ben Gebanten, bag jenes weitere Mittelfenfter burch einen Spisbogen gefälliger fich beschließen moge, zu wecken und auszubilben. Offenbar schloß biefe Figur bem spiten norbischen Giebel fich ungleich beffer an, verminberte fie um einige Dage ben ichwerfalligen Einbruck ber weitlauftigen Mauermaffe über ben Kenftern, erweiterte fie bie beleuchtenbe Renfteroffnung. \*) Die schmalen Seitenfensier, ben welchen biese Beweggrunde fehlten, ließ man noch benm Alten. Sin beg mußte es nach biefem erften Berfuche und vermoge bef felben febr balb flar werben, bag ber Spigbogen überhaupt ber ppramibalen Sauptform, welche im Morben bie vielleicht unnothia boben, boch nun einmal fo ublichen Dacher allen ardferen Gebauben nothwendig ertheilten, gefälliger fich anschmiege, als ber übliche halbkreisformige; hieburch von Sand ju Sand ber Wunsch erweckt werben, junachst alle Thurund Fenfteroffnungen, alle Gaulenabstanbe burch fpite Bogen zu überspannen, in ber Kolge auch bie Conftruction ber Gemolbe auf eine entsprechende Beise einzurichten.

In ber ersten Salfte bes brenzehnten Jahrhunderts nahm bie Ausbildung biefer neuen Constructionsart die Architecten nothwendig ganz in Anspruch. Daher zeigen die altesten Saw werke im sogenannten gothischen Geschmade nicht selten, ben

<sup>\*)</sup> Die in England so baufig vortommenden gebrudten Spipbigen machen hiervon eine Ausnahme, find indef nach ben Beobachtungen der englischen Alterthumsforscher ben späteren Formen beizugablen.

schon spigen Bogen, in ihren noch sehr sparsamen \*) Gesimssen und Schmucktheilen aller Art häusig ganz die alten, zum Theil antiken Motive. \*\*) Allmählich jedoch neigen sich, auch diese letzten mehr und mehr zum Kantigen, Gespitzten und Scharsen, schließen sich dem Entwurfe der Strebepfeiler, der vorspringenden Rappellen, der Thurme an, welche um diese Zeit beginnen, ihre alte Stellung verlassend, ganz mit den Giebelseiten der Kirchen sich zu verschmelzen, oder, wie man sagt, in ihnen aufzugehn.

Diese Uebergänge an beutschen und ausländischen Bauswerken nachzuweisen, ist, nach den Arbeiten der englischen Architecten und Alterthumsforscher, oder Mollers, Boisseré's und Anderer, zwar nicht mehr schwierig, liegt indes nicht in meiner Ausgabe.

Das Princip ber gothischen Bauart kann angegriffen, ihre Anwendung auf die Forderungen unserer Zeit bestritten werden. Niemand indes wird laugnen wollen, daß sie, nach dem Verfalle der alten Bildung die erste ganz eigenthumliche, daß sie eine systematisch durchgebildete Bauart sep, welche (mag man es billigen, oder tadeln) Mittel ausgefunden hatte, die römische Construction aus schweren Werkstücken zu entbehren, den Mauerguß an deren Stelle zu setzen, die Arbeit des Steinmehen auf Solches einzuschränken, was in den Bau-

<sup>\*)</sup> Bie an ber Rirche ber heil. Elifabeth, ju Marburg.

<sup>\*\*)</sup> Merkwürdig ift in dieser Beziehung ein Seitenthor des Domes zu Lübeck, welches zu den alten noch vorgothischen Theilen des Gebäudes führt. Die verdoppelten Wülfte um den Spishogen, die verkröpften Säulchen, auf welche jene sich flügen, find hier durchaus mit Sculptur bedeckt, deren Motive häufiger dem griechischen, als dem römischen Alterthume angehören.

werken zu Tage liegt. Wenn nun ungeachtet biefer und ander rer hochst ausgesprochenen Eigenehumlichkeiten in ihren Grundrissen noch immer die Hauptzüge der alten römischen, selbst in ihren Berzierungen nicht so gar selten Reminiscenzen aus dem classischen Alterthume bemerklich werden; so bestätigt sich hierin von Reuem, daß alle Bauschulen des Mittelalters durch allmählige Uebergänge an das classische Alterthum sich auknüpfen: ungeachtet der Modissicationen, welche besondere Berhältnisse herbergeführt haben, sämmtlich in ihrer Wurzel zusammenstoßen. Durch die Entwickelung ihres geschichtlichen und gleichsam organischen Zusammenhanges bezweckte ich, Anssichten zu verdrängen, welche einem blädssinnigen Nachahmungstriebe beymessen, was nur aus Nothwendigkeiten, Absüchten und Zwecken abzuleiten ist.

## Register.

21.

Uchen, Kunstwerfe I. Band, Seite 212, 222. Actieichnen I. 68 - 71. Agostino d'Antonio II. 372 - 375. Aegyptische Kunft I. 25, 26. Alfani III. 146 — 147. Altebriftliche Runft 1. 157 - 179. - Bejeichnung ihred Charafters L 158 - 165; Denkmate welche Allegorien und willführliche Gombole enthalten, und zwar a) auf heidnischen Ideen beruhend L 165 — 167, b) auf driftlichen L 167 — 177; Untersuchung, welchem Bolte die Runftler angehort, die diefen neuen Styl eingeführt I. 177 - 179. Alte Kunft I. 107 - 116, III. 81; auf welche Art man fie in ber nenen Runft nachabmen folle I. 164. Mlunno, Niccold (auch Niccold von Fuligno genaunt) II. 311, 313, 315 — 320, 324, 328, III. 29. Anatomische Studien I. 69 — 70. Andrea di Salerno IH. 146. Andreas von Pifa II. 166. Apollonio (es ist fälschlich Apllonio gebruckt) L 355. Arcagno II. 215 - 216. Arcagnuolo II. 89 — 91, 113 — 118. Areijo, Runftwerfe II. 336. Arnoldo, Alberto di H. 166 - 168. Afifi, Dom I. 193 - 194, II. 318, III. 278; Rtoffer ber beil. Clara II. 213; Kirche bes beil. Frang II. 36 - 37, 87 - 89, III. 146; Kirche S. Maria degli Angeli, ben der Stadt I. 342 — 343; Minoritenkirche II. 65 — 68; (onstige Kunstwerke II. 83, 312, 313, 314 — 315, 329, 330. Auffaffung, in ber Runft I. 19 - 22; Auffaffung und Darftellung, die

swey Thatigfeiten in der Kunft I. 14 - 18.

Augustin von Florenz II. 296 - 298.

Ø. Balbovinetti II. 268. Bamberg, Kunftwerfe I. 317. Barna II. 109 — 112. Bartoli, Domenico II. 221 — 222. Hartoli, Tadbeo II 217 — 222, 310, 311 — 312, 395. Hartolommeo, Fra III. 61 — 62, 71 — 73, 89. Hartolommeo, Biovanni di II. 292, 293. Hartolommeo, Naso di II. 292, 293, 294. Hastia, la (Fleden dei Assir), Kunswerte II. 318. Bauart, arabifche, befonders in Rücklicht auf die Behauptung, baf bie germanische Bauart fie nachgeabmt IL 217 - 220; germanische 228; B. ber Longobarben III. (und porgermanische) III. 221 170 - 180; B. ber Oftgothen, besonders daß fie nicht die Erfinber ber fogenannten gothischen Bautunft find III. 165 - 170. Baufunft, ihre Eintheilung III. 163 - 164; B. in Alexandrien III. 160; bojantinische B s. unten; B. vor ben Griechen und Romern III. 157 - 158; B. ber Griechen und Romer III. 158 - 162; beide verglichen III. 158; griechisch-römische B., ihr Uebergang in Die Baufunft bes Mittelalters III. 162 - 163; italienische B. f. unten; B. bes Mittelalters III. 158, 228; B. ben ben Romern Ш. 159. Bauten in Italien im Mittelalter, wie fie geleitet murben II. 158-163. Benoico II. 318, 320. Berlin, Museum II. 79, 352, III. 23, 24, 31 - 33, 53 - 55, 108 - 109.Bicci, Lorenzo bi II. 242. Bilbenbe Runfte, mit ben rebenben verglichen I. 6 - 7. Bologna, Kunstwerte III. 120. Bolognesische Schule I. 3, 72. Bonachorso II. 300. Bonamico II. 23. Brand des Borgo (Gemählde von Raphael) III. 125. Brescia, Kunstwerke III. 38 - 39; Bauwerke III. 174 - 175. Brunelleschi II. 241, 410. Buonfiglio II. 311, 324. Bpjantinifche Baufunft, im mahren Sinne bes Borts (im oftromifchen

Reiche) III. 184 — 197; als eine neue Benennung einer Bauart bes mefteuropaischen Mittelalters III. 198 — 216; wie weit unfere Kenntniß von ber Baufunft im oftromischen Reiche geht II. 184 — 186; daß byjant. Architectur tein bestimmter Begriff ift III. 186; die ersten Bauwerke tragen das römische Gepräge III. 186 — 191; Beränderung seit Justinian I. III. 191 — 194; dritte Periode, von 900 — 1100 III. 194 — 197.

Byzantinische Kunft, ihr Einfing auf beutsche Kunft I. 316 — 318; auf bie italienische Kunft I. 283, 287 — 355.

C.

Căcilia, die heilige (Bild Raphaels) III. 120. Cambia, Arnolfo di II. 145, 155, 156 - 157. Canva I. 135.

Cassel, Kunstwerte II. 307.

Castagno, Andrea val II. 261, 262, 265.

Castello della Pieve, Peter von II. 320.

Chelini, Piero II. 168 — 173.

Christus am Kreuz, seine verschiedene Aussassung ben Griechen und Italienern I. 279 — 282.

Cimadue I. 31, 284, 285 — 286, 326, II. 4, 14, 30 — 31, 32, 37, 43 — 44, 399.

Claudio I. 99.

Como, Kunst daselbst I. 263.

Copenhagen, Kunstsachen II. 85, 307.

Coreggio III. 11, 13, 14, 17, 118.

Cosmas I. 270 — 271.

Crosnas I. 270 — 271.

Credi, Lorenzo di II. 304, 305.

#### D.

Deutsche Kunst unter ben sächsischen Kaisern I. 226 — 235. Dietisalvi II. 23 — 25, 26. Disputa (Gemählbe Kaphaels) III. 80, 82, 83, 100. Domenico Beneziano II. 261 — 262, 265.4 Donatello II. 235, 236 — 239, 359 — 362. Doni, Abone II. 330. Dresben, Kunstwerfe III. 74, 129 — 132. Duccio II. 4, 5, 7, 8 — 14, 24, 32, 36, 43 — 44, 399.

#### Œ.

# Escorial, Runftwerfe III. 127 - 128.

# წ.

Feberigo, Antonio di II. 201, 206 — 208. Fiefole, Angelico da I. 65 — 66, II. 73, 243, 251 — 256, 400. Fiefole, Ainse da II. 298. Fiefole, Kunstwerke II. 352. Filippino II. 246 — 250, 273 — 276, 277, 309. Filippo, Fra II. 269 — 272, 273, 309. Florentinische Bauart III. 296. Florentinische Goule II. 15, 27 — 75, 76 — 77, 78 — 90, 211, 214, 222 — 310, 394, III. 82. Florent, Gallerie der Afademie II. 63 — 64, 69, 84 — 85, 304, 346; Airche S. Eroce II. 57 — 62, 79 — 80, 82; Dom oder Johanniskirche I. 304 — 306, 336 — 341, II. 70 — 72, 233 — 235, 238, 239, 241, 288 — 294, 300 — 301, III. 178 — 180; Kunstschle II. 298, 344 — 345, III. 25 — 26, 68 — 69; Klopke und Airche S. Maria Maddalena de' Pagii II. 266, 343 — 344; S. Maria novella I. 327 — 329, II. 30 — 32, 80 — 81, 96 — 97, 275, 281 — 285; S. Miniato a Monte I. 354 — 355, II.

229, 269; Ognisanti II. 86 — 87, 277 — 279; Kirche Orfansmichele II. 240, 303; Palast Pitti II. 343, III. 55 — 56, 62 — 63, 108, 117, 119, 134 — 135, 138; Senvitenfirche II. 269, 302, 347; Kirche S. Trinita II. 252, 279 — 281; Saktrie det Uffiij II. 81, 307, 308, 345, III. 42, 63 — 64, 66, 69, 71 — 72, 89, 108, 116, 127, 135 — 136, 147; sonstige Kunstwerfe I. 252 — 255, 307 — 309, 352 — 353, II. 30 — 32, 96, 168 — 172, 172 — 173, 239, 245 — 246, 255, 260, 263, 265 — 266, 272 — 273, 276, 294 — 295, 303 — 304, 348, 352, III. 65 — 66, 111 — 112, 148 — 149, 181 — 182.

Formen ber Darftellung I. 82 - 84.

Fornarina (Bilder des Raphael) III. 116 - 117.

Francesca, Piero della II. 336, III. 39 — 40. Francia, Francesco II. 351, III. 146.

Franken, ihre Kunft I. 206 — 226. — Warum fie Anfangs is fehr juruck war I. 207 — 209; Anfang bes besseren unter Pipin I. 209 — 210; Karl b. Gr. Bauten im römisch-christlichen Styl I. 210 — 213; Erklärung dieser Erscheinung I. 213 — 216; auch in der Sculptur und Maleren blüht am Hofe Karl d. Gr. eine römisch-altdristliche Schule auf I. 216 — 217; über die Weitzgeschenke, deren Mittelpunct Kom war I. 217 — 221; Ansbildung der Arbeiten in Gold und Silber bei den Franken unter Karl d. Gr. I. 221 — 222; Niniaturmaleren zu dieser Zeit I. 222 — 226.

Fredo, Bartolo di II. 218. Kuligno, Runstwerke II. 319, III. 57 — 58.

℧.

Gabbi, Agnolo II. 217.

Gabbi, Tabbes II. 63, 78 - 81.

Galathea (Gemählbe Raphaels) III. 106 — 107, 140 — 142

Gegensfand ber Kunft I. 10 — 12, 21, 127 — 129, 132 — 133. Geschmack in ber Kunft ben ben Römern III. 3 — 4; malerischer G., bag bie Strenge ber Zeichnung bamit nicht in Berbindung fieht

III. 85 — 86. Ghiberti I. 93, 289 — 291, II. 232 — 237, 353 — 359, 395.

Shirlandajo, Domenico I. 32, 65 — 66, II. 266, 274, 276 — 286, 287, 309.

Siorgio, Francesco bi II. 182 — 193, 196, 200. — baß er nicht bes bem Bau von Pienza gewesen seyn könne II. 182 — 184, daß er sich nicht mit ber schönen Baukunft beschäftigte II. 184 — 186; seine Leistungen in ber Befestigungsbaukunft II. 186 — 189; baß er nicht das Schloß zu Urbino gebaut II. 189 — 191; daß er nicht ohne Kenntnisse und Nebung in der schönen Baukunft war II. 191 — 193.

Giorgione III. 104.

Giottesfe Manier, giottesfe Maler II. 213 - 217, 242.

Giottino II. 82 - 83.

Giotto I. 32, 99, II. 4, 31, 32 — 35, 36, 39 — 75, 76, 213, 214 — 216, 393, 399. — Ueber seinen Ruhm II. 39 — 40; worin seine neue Manier bestanden II. 40 — 46; Stelle aus Bocca; über ihn

II. 46 — 48, aus Sacchetti II. 48 — 50; Camone von Siotto II. 51 — 55; feine Charafterifirung II. 55 — 57; Hilb von ihm in ber Rirche S. Eroce ju Floren II. 57 — 60; Beurtheitung feiner Manier nach biefem Bilbe II. 60 — 63; andere Bilber, bie von ihm find II. 63 — 65, (eine Arbeit nicht von ihm 65 — 67) 67 - 70; feine Renntnif in der Ban- und Bildnerfunk IL 70 - 72; allgemeine Ueberficht feines Berbienftes, befonders in hinficht auf Uebertreibung beffelben II. 72 - 75. Siulio Romano III. 109 — 110, 135, 138, 140, 143 — 144. Siunta I. 341 — 343, II. 37. Blasmaleren ju Florenz II. 377 — 381. Gothische Bautunft, über die Benennung III. 166 - 170. Goggoli, Benoggo I. 65 - 66, II. 256 - 261. Grablegung (Bild Raphaels) III. 69 - 71. Graburne des Junius Baffus I. 168. Gratiano, Guarnieri II. 25. Gratiano, Guibe II. 25. Griechische Runft I. 25 -Gruamans I. 256 - 259. Grufte des heil. Calirtus, Wandmalerepen I. 165. Gualdo, Matteo di II. 313. Guido von Siena I. 333 - 336, II. 21; ein zwerter bes Namens

Ŋ.

Hamburg, Kunstwerke II. 85. Seliodor (Gemählde Raphaels) III. 94, 103, 104 — 106, 126. Hieroglyphe, daß sie noch lange nicht Kunst sey I. 24.

IL 24.

Sute Sirt, der I. 167 - 169.

3.

Ideal in der Kunst I. 41, 45 — 59. — Ideal als ein Begriff der Arschäslogen I. 45 — 47, als ein Begriff der idealistischen Kunstphilosophen I. 47 — 52, als ein Begriff der sogenannten Schönkeitstheorie I. 52 — 56; Ideal allgemeinhin für Geisteswerf, Unzulänglichfeit dieses Ausbrucks I. 56 — 57; Begriff den die Manierristen mit dem Worte verdinden I. 57 — 59.
Idealismus in der Kunst I. 30 — 37, 40, 72 — 73, 76.
Idealismus in der Kunst I. 30 — 37, 40, 72 — 73, 76.
Ingegno II. 324 — 330, III. 29 — 31.
Ingegno II. 324 — 330, III. 29 — 31.

Jsaias (Gemählbe Raphaels) III. 94, 106 — 107.
Italienische Baukunst unter den Carolingern III. 180 — 184; Unterssuchung der Behauptung, daß die ital. Gaukunst die briantinische Bauart nachgeahmt habe III. 199 — 216. — Bestimmung wann diese Nachahmung statt gefunden haben könne, und zwar: nicht in der ersten Veriode der brijant. Haufunst, weil diese damals noch rösmisch war III. 199, daß es in der zwerten Periode die Umstände nicht erlaubten III. 199 — 200; daß vielmehr die zum zehnten Jahrshundert alles römisch war III. 200 — 202; über das angeblich

Bozantinische am Dom zu Pisa III. 202 — 205, 207; fiorentinische Bauschule um 1000 III. 205 — 206, lucchefische III. 206 — 207; über das angeblich Bozantinische an der Marcustirche zu Benedig III. 208 — 209; Kritif der Nachahmung bozant. Bawart im eilsten und zwölsten Jahrhundert III. 209 — 216.

Italienische Kunft unter den Gothen I. 180 — 183; unter den Longobarben I. 183 - 195; unter ben Carolingern und fachfichen Kaifern I. 196 — 205, 217, 219 — 221, 235 — 249; im jwiff-ten Jahrhundert I. 250 — 282; im brenjehnten Jahrhundert L 282 - 355 (befondere in Rucksicht auf die Nachahmung der bogantinischen Kunft), II 4 — 75; im vierzehnten Jahrhundert II. 76 — 112, 164 — 209; im funfzehnten Jahrhundert II. 210 — 383; Raphael und feine Zeit III. 22 - 154. - Ueber bas falfche Borurtheil, bag bie Gothen ben Berfall ber ital. Runft veranlaft I. 180 — 181, daß mir aus ihrer Zeit kein Denkmal haben L. 181 — 183; mahre Gründe jenes Berfalls I. 183 — 184; Juftand ber Kunst unter ben Longobarden in dem griechischen und longobardischen Italien I. 185 — 189; Kunstdenkmäler aus der longobarbischen Zeit I. 189 — 195; von 400 bis auf Karl b. Gr. bie Runft wieder etwas ju Rom gepflegt I. 196 - 198; Denfmaler aus tiefer Beit, a) ber Dufivmaleren I. 198 - 203, b) ber Baufunft l. 203 — 205, c) ber Bilbneren in Gold und Silber L. 217 — 221; Berwirrung und tiefer Fall ber Kunft in Italien nach Karl b. Gr. I. 235 — 239; Dentmaler aus diefer Zeit L 239 - 249; Wiederaufftreben ber Runft im gwölften Jahrhunbert I. 250; bie Bilbneren geht voran I. 250 - 251, Denkmaler I. 251 — 255; Bilbneren in Toefana I. 255 — 256, 260, 262 — 263, Gruamons I. 256 — 259, Arbeiten lombarbischer Bilbner I. 263 — 268, Bilbner ju Rom L. 268 — 272, Ferneres über bie Bilbneren I. 272 — 275; Maleren im mölften Jahrhundert I. 275 — 278, 280 — 282; Widerlegung der Behauptung Bafari's, bag im frühen Mittelalter in Stalien alle Ueberlieferung ber Kunft abgebrochen, fie gang burch Cimabue bergeftellt werben fen I. 283 — 292; Bestimmung ber briantinifchen Manier I. 293 - 295; baf in früher Beit feine Nachahmung ber Boyanti ner anjunehmen fen 1. 295 - 296; Manier ber italienischen Kunftler jur Beit ber entarteten Runft 1. 296 - 299; Berth ber bojantinischen Bilbneren I. 299 — 304, ber Maleren I. 304 — 311; Unterschied ber gricchischen und ital. Maleren bes Mittelalters L. 311 - 314; warum ber bnjant. Erpl in Italien fo fpat Eingang fand I. 314 - 315; Spuren von Berbreitung bnjant. Runftar: beiten und Rünftler in ben Weften in fruberer Beit I. 315 - 320, Anficht verschiedener Gelehrten über biefen Puntt, und gwar Lami I. 321 — 325, Laftri I. 325 — 326, bella Balle I. 327 — 328, Langi I. 328 — 330, Andere I. 330 — 331; Beweis bag biefe Ginwirfung ber briant. Kunft im Anfang bes brengehnten Jahrh. eingetreten, an Kunftwerten aus biefer Periode I. 331 — 348; Urfachen warum bies bamahls gefchah I. 348 — 350; Recapitylation über bie Nachahmung ber byjant. Kunft I. 350 - 351, fie war in ber Sanptepoche nur in ber Maleren, nicht in ber Bilds neren, nie in ber Baufunft I. 351; Spuren unabhangiger ital. Maleren im brepjehnten Jahrh. I. 351 - 355; Standpunft bei

Ouecis und Cimabue II. 4, Unterfuchung einiger Punkte in Duc-cio's Leben II. 5 — 14; über ben Urfprung ber florentinischen Maleren und Cimabue II. 14 — 19; bie flencsische Schule blübtfrüher auf II. 19 — 21; frühe Maler biefer Schule II. 21 — 26; fernerer Beweis ber früheren Blüthe biefer Schule II. 26 — 27; über ben Anfang ber fivrentinischen Maleren und Eimabue II. 27 — 32; urtundliche Belege Il. 33 — 35; angebliche, aber unbeglaubigte Werte des Duccio und Cimabue IL 36 - 38; über Giotto (f. b. Art.); Mittelmäßigfeit ju Florens nach Giotto durch bie giotteste Manier I. 76 — 78; Auszeichnung der besseren Ra-ler des vierzehnten Jahrhunderts, a) Florentiner, Taddes di Gaddo II. 78 — 81, Giottino II. 82 — 83, Giovanni da Melano II. 83 — 89, Arcagnuolo II. 89 — 92; b) Sieneser II. 92, Simone bi Martino und Lippo die Memmo, besonders ber erftere II. 92 -98, Ambruogio und Pietro di Lorenzo oder di Lorenzetto II. 99 -108, Barna IL 109 — 112; urfundliche Belege, über Arcagnusle IL 113 — 118, Simon Martini II. 118 — 122; Blüthe ber ital. Runft im vierzehnten und funfzehnten Jahrh. H. 164 — 165, Künftler biefer Periode, deren Kunftverdienst noch zu ermitteln ift, Alberto bi Arnoldo II. 166 - 168, Piero Chelini II. 168 - 173, Ruseruti II. 174 — 175, Lorenjo von Biterbo II. 175 — 176; Bauwerke Pius II. ju Pienja, und Bernardo Rossellini II. 177 — 182, Francesco di Giorgio (f. d. Art.), Ferneres über Bernardo Rossellini II. 193 — 195, Bauten die Pius II. durch ihn in Siena ausführen ließ II. 195 — 200, Werke ju Siena die fällchlich bem Giorgio bevgemeffen worden II. 200 — 201; urkundliche Belege, über Lorenzo da Witerbo II. 202 — 203, Urbano da Cortona II. 203 — 206, Antonio di Federigo II. 206 — 209. — Kunsiehntes Jahrhundert II. 210 - 211; die florentinische Schule flebt noch lange an der givttesten Manier II. 211 — 217, 222 — 223, mahrend andermarts Schritte jum Besseren geschehen: Laddes während anderwärts Schritte jum Besseren geschehen: Caddes Bartoli ju Siena II. 217 — 222, Niccolo di Pietro II. 224 — 226. Spinello II. 224, 226 — 229; ju Floren; erwärmt man sich in der Malerey immer noch an der Morzeit II. 229 — 231, dagegen macht daselbst die Bildneren seit dem Jahre 1400 unermeßliche Fortschritte II. 231 — 232, Ghiberti II. 232 — 236, Donatello II. 235 — 240, Nanni II. 240, Luca della Robbia II. 241 — 242; Berbesserung der Malerey ju Floren; in der Mitte des sunsiehnen Jahrd. II. 242 — 243, Masaccio und Filippino II. 243 — 251, Angelico da Fiespele II. 251 — 256, Benozio Gyzli II. 256 — 261; über die Nachamung der niederländischen Malerey in Jtalien II. 261 — 263; Erlöschen der Begeisterung für die Ausaabe in Kloreni II. 264 — 265, Cosmo Roseli II. 265 gür die Aufgabe in Floren; II. 264—265, Cosimo Roselli II. 265—268, es bleibt nur noch der Weg eines fröhlichen sich Hingeben in den Reiz der natürlichen Erscheinung über II. 268, Künstler dieser Gattung II. 268—269, Fra Filippo II. 269—272, Sandro Botticelli II. 272—273, Filippino II. 273—276, welche eine Schule sie sich kilden nochen der die Kasima Raselli sehe II. Soule für sich bilden, neben ber bie bes Cosimo Roselli fieht II. 276, die Domenico Chirlandajo fortfest IL 276 - 286, Baftiano Mainardi II. 286 — 287; Fortlesung über bie Bilbnerey ju flo-rens, Luca della Robbia II. 287 — 295, Augustin II. 296 — 298, andere Bildner II. 298 - 299, Bildner die jugleich malen: Untonio bel Pollajuolo II. 299 — 302, Andrea bel Berochio II. 302 — 304; diese Hilberep erzeugt eine dritte Schule der Mallerey zu Florenz II. 287, Lionardo da Vinei, Schüler des Berochio II. 314 — 310; Umbrische Malerschulen II. 316 — 311, Taddeo di Barvolo II. 311 — 313, Niccold Alunno II. 313 — 320, Fiorenzo di Gerenzo II. 320 — 324, welche drev an der Spite des sonderer Schulen stehn; Nachfolger des Niccold Alunno: Jugegno II. 324 — 330, Pinturicchio II. 330 — 336; Perugino II. 336 — 349 (s. d. University II. 349 — 351; einige Einzelnheiten II. 351 — 352. Urfundliche Gelege: über Ghiberti II. 353 — 359, Donatello II. 359 — 362, Nichologio di Garvilomeo II. 363 — 363, Luca della Nobbia II. 363 — 372, Agosimo d'Antonio II. 372 — 375, Nardo da Majano II. 375 — 377, Nachtrag zu Abhandlung I. des Werts II. 377 — 381, zu Abhandlung VIII. II. 381 — 383. — Raphael III. 22 — 143 (s. den Art.); die der Lunf durch Raphael gegebene neue Richtung sext Giulio Romano sett III. 143 — 144, die Zeit unmittelbar nach Raphael III. 144 — 148.

Jacob von Turrita I. 336 - 341, H. 21 - 22.

Johann von Bologna I. 92.

Johannes von Pifa II. 140, 141, 156.

Julius II. (Papft), sein Berbienst um die Kunft III. 122 - 123.

## L

Rreustragung (Bilb Raphaels) III. 132, 144.

Runft, ihr Begriff I. 4 — 8; ihr Wefen I. 121 — 127; ihr Wefen und ihre Auffaffung II. 419 — 420; Runft und Poeffe verglichen I. 8 — 10.

Runftfühigfeit I. 13 - 14.

Runftformen, barftellenbe I. 22 - 24.

Rünftler, feine Lage in Bejug auf die Uebernahme von Arbeiten II. 390 — 391.

Runfichulen II. 210 - 211.

# ₽.

Leo X., sein Berdienst um die Kunst III. 122 — 136.
Leo X. (Bildniß Raphaels) III. 137.
Lessing I. 4 — 5, 129 — 132, 148 — 149.
Limine, Baumerke III. 173 — 174.
Livande da Dinci II. 304 — 310, 416, III. 77, 88 — 90, 145.
Lippi, Filippo II. 400.
Logen des Baticans III. 124 — 126, 145.
Lombardische Bildnerschufe I. 265.
Lorenzetto, Ambruogio II. 99 — 106, 107, 393.
Lorenzetto, Pietro II. 99, 106 — 108.
Lorenzo, Fiorenzo di II. 320 — 324.
Lorenzo von Biterbo II. 175 — 176, 202 — 263.
Lorscho, Rioster I. 213. III. 225.
Lorscho, Rioster I. 213. III. 225.

Lucca, Kirche S. Frediano I. 244, 261 — 262; fonstige Runstwerfe L 260 — 261, II. 307, III. 71 — 72, 146, 147.

Lucchefische Bauart III. 206 — 207. Luigi, Andrea di III. 29, 30, 31.

109 — 116, 147. Rustomaleren I. 170 — 172, 175.

#### M.

Madonna del Cardellino III. 66 — 67; M. v. Fuligno III. 117 — 118; M. bel Granduca III. 60; M. bi Pescia III. 55 — 56, 112; M. del pez III. 127 — 128; M. bella Seggiola III. 117; M. bi S. Sifto III. 128 - 132, 144; DR. Tempi III. 59 - 61. Mabonnenbilber, alte I. 333 - 334. Mainardi II. 276, 286 — 287. Majano, Benebetto II. 299. Majano, Giuliano II. 299, 375 — 377. Manier I. 41. Manieristen I. 41. Mantegna II. 394. Mantua, Palaft bel T. III. 143. Maratta I. 42. Martini, Simon II. 92 - 98, 118 - 122. Mafaccio II. 73, 243 - 248, 251, 400. Masolino II. 245. Mayland, Kirche S. Ambruogio I. 221, III. 183 — 184; sonftige Kunstwerfe II. 306, III. 39 — 40. Melano, Giovanni da II. 83 — 89, 216. Memmo, Lippo di II. 94. Mengs I. 3, 95, 120, 134 — 135. Messe von Bolsena (Gemählde Raphaels) III. 103 — 104, 105, 126. Richelangelo I. 66, 94, 94, II. 237, 238, 410, 411, 416, III. 10, 11, 12, 14, 77, 85, 86, 87 — 88, 89, 90, 92, 93, 96, 97. Michelogo II. 241, 292, 293, 362 — 363. Miniaturmaleren II. 252. Modellzeichnen I. 68 — 71. Monte . Caffino, Runftwerte I. 317 - 318. Monte Uliveto maggiore (Rlofter auf bem Wege von Siena nach Rom), Runftwerte II. 384 - 385, 387 - 388. Montefalco (Ort ben Fuligno), Runftwerke IL 257 — 258. Morfello Cili IL 25:

Ń.

München, Aunftwerke I. 225 — 226, III. 40 — 41, 64 — 66, 67,

Nachahmung in der Kunst I. 114 — 121, II. 217. Nanni II. 240. Naturalissen I. 36 — 37. Natürlichseit in der Kunst I. 24 — 33, 37 — 40, 59 — 68, 71 — 77, 80 — 83. Neapel, Kunstwerse II. 64 — 65. Neuere Kunst, ihr Ursprung II. 2 — 4; ihr Gegenstand II. 391 —

teuere Kunft, ihr Ursprung II. 2 — 4; ihr Gegenstand II. 391 — 399, III. 81; Ursachen welche bis auf Raphael ihre Entwickelung ausgehalten und nach Raphael ihren frühen Versall bewirkt haben,

a) Maleren II. 398 — 407, b) warum die neuere Bilbneren himter der alten jurückgeblieben und bald jurückgefommen, dagegen die Maleren ein entschiedenes Uebergewicht erlangt hat II. 408 — 420. Nicolas von Pisa L 272 — 273, II. 140, 144 — 154, 157 — 158, 399.

Ð.

Delmaleren, wann fie in Italien aufgetommen II. 261. Dertlichfeit, ift allen Runftwerten aufgeprägt I. 78 - 80.

Ø.

Pacchiaretto II. 212, III. 45. Badua, Schule von II. 394; Kunstwerfe zu P. II. 68. Barabuoi II. 23.

Parma, Kunstwerfe I. 265 — 266.

Parnag (Gemählde Raphaels) III. 84, 142.

Pavia, Kunstwerte I. 192 — 193, III. 26 — 27, 173, 175 — 177. Perugia, Kunstwerte I. 245—246, II. 38, 296, 297, 311, 312, 317 — 318, 322 — 323, 331 — 332, 334, 339, 346 — 347, III. 42, 48 — 49, 53, 56 — 57, 74, 146 — 147. Perugino II. 310, 323, 324, 325, 328, 336 — 349, 352, 400, III.

Perugino II. 310, 323, 324, 325, 328, 336 — 349, 352, 400, III. 15, 25, 26, 27, 29, 31, 77, 82. — Ueber sein Berdienst II. 336 — 337; über die früheste Zeit seines Lebens, seine Lehrer, seine Jugendwerke II. 337 — 339; seine Blüthezeit, die zwen Spochen der selben II. 339, erste Spoche, wo er sich an das Studium der Natur hielt II. 339 — 341, zwente Spoche, wo er sich der Idee hingab und das Naturstudium vernachlässigte II. 341 — 345; seine späte Zeit, wo er im Erstreben des Vortresslichen nachließ II. 345 — 348.

Bienja, Runftwerfe II. 177 - 182.

Dieri, Caftellins U. 25.

Pietre, Niccold bi II. 224 - 226.

Pinturichio II. 320, 324, 830 — 336, 400, III. 29, 46, 47, 56—57.

Piombo III. 108.

Pifa, Campo fanto II. 69 — 70, 229, 260 — 261; sonftige Kunftwerfe I. 344 — 345, II. 158, 224 — 225, III. 202 — 205, 207. Pistoja, Kunft baselbft I. 255; Kunstwerfe I. 263 — 264, II. 271, 303. Pollajuolo, Antonio bel II. 268, 269, 299 — 302. Pollajuolo, Piero del II. 269.

Prato, Runftwerfe II. 270 - 271, 274.

## Ω.

Quellen ber Kunftgeschichte, wie sberflächlich man fie oft behandelt IL 91 - 92.

R.

Rafaellino bel Garbo II. 276. Raphael I. 33 — 35 (über einen Brief von ihm), 66, 79, 117, 119, II. 64, 334, 337, 346, 347, 348, 349 — 351, 388 — 390, 396 — 397, 413 — 414, 416, III. 3, 10 — 143, 146; was ihn vor allen neueren Künflern auszeichnet III. 3, 10 — 21; feine Jugendwerfe III. 22 — 76; feine Leiftungen zu Rom unter Julius II. III. 77 - 120; unter Leo X. III. 121 - 143. - R. legt ben erften Grund bey feinem Bater III. 22, Bilber aus biefer Periobe III. 23 - 24, feine Sulfe an mehreren Arbeiten bes Perugino III. 25 - 29, über bie bunkle Zwischenepoche zwischen ber bep feinem Bater und ber bemm Perugino III. 29 - 35, feine eignen Arbeiten und Theilnahme an fremden in seiner florentinischen Epoche 3 III. 35 — 58, b) (die von frengem Studiensleiße jeu-gen) 58 — 69, c) die Grablegung (das leste Bild aus diefer Epoche) 69 — 70; Spuren, daß A. sich um diese Zeit schon frem-ber Hülfe bedient III. 70 — 71; seine Hülfe an Arbeiten bes Fra Bartolommeo III. 71; andere Jugendarbeiten, beren Beit ber Berfasser nicht hat untersuchen können III. 73 — 75; allgemeine Ues bersicht dieser ganzen Jugendperiode III. 75 — 76; mas Raphael bem Pabste Julius II. empfahl III. 77 — 79; wann er nach Rom gegangen III. 79; die Disputa, seine erste Arbeit in Rom III. 79 — 80; Beurtheilung Diefer Arbeit und feines damahligen Standpunktes in ber Runft III. 80 - 90, über feine Nachahmung bes Dichels angelo insbesondere III. 90 — 97; furze Recapitulation von Ras phaels Gange in der Kunft III. 98 — 99; feine Arbeiten in den vaticanischen Stanzen unter Julius II. III. 99 — 106; seine übrigen Werke zu Rom unter diesem Papft, und zwar: Arbeiten die fälschich in diese Zeit gerechnet werden III. 106 — 107, Bildnis Julius II. III. 107 - 109, bas Bildniß Raphaels, Untersuchung ob es bas feinige fev III. 109 - 116, weibliche Bilbniffe, befon-bers ber Fornarina III. 116 - 117, Mabonna bella Seggiola III. 117, Madonna von Juligno III. 118, die Bisson Stechiels III. 118 — 120, die heil. Căcilia III. 120; Raphaels Arbeiten für Leo X., und zwar: in den Stanzen III. 121 — 124, die Logen III. 124, Brand des Horgo III. 125, Bildnif Leo X. III. 125, die Tapeten III. 125; Raphaels Arbeiten unter Leo X., auf welche biefer Fürst feinen Einfluß ausgeübt, und zwar: die Sibyllen III. 126 — 127, Madonna del pez III. 127 — 129, Madonna di S. Sisso III. 129 — 132, spasimo ober Kreuztragung III. 132, Transsfiguration III. 132, andere Arbeiten, besonders solche die Raphael nur geleitet, Andere ausgeführt haben III. 133 - 136; über ben Bormurf bag R. in feinen letten Lebensjahren juruckgefchrieten fev III. 136 — 138; Raphaels mythologische Arbeiten in dieser legten Beit 138 - 143.

Ravenna, Bauwerke III. 198, 200, 210 — 211. Ragi II. 385 — 388.

Ridolfo III. 70, 71.

Robbia, Luca della II. 241 — 242, 287 — 295, 363 — 372, 395 — 396. Robbia, Luca bella II. 241—242, 287—295, 363—372, 395—396. Rom, Kirche la Pace III. 94, 106, 126—127; Paulsfirche I. 269, 302, 303—304, II. 156—157; Petersfirche II. 69, 301—302; Kirche des beil. Praredis I. 29—240, 246—248; fixtinische Kappelle II. 268, 272, 346—341, III. 90—94, 122; Battcan I. 241, 242, 300—302, 306—307, 353, II. 254—255, III. 19—20, 51—52, 79, 99—106, 107, 118, 121—126, 127; sonftige Kunstwerte I. 151, 165, 195, 198—202, 203—205, 222—225, 243—244, 245, 266—268, 270—271, 273—275, 277, 299, II. 174, 250, 307, 332, 333, 334—335, 341—342, III. 36—37, 69—71, 94, 137, 142—143. Romifche Runfteigenheiten I. 78 - 79. Rofelli, Colims II. 265 — 268, 272, 274, 276, 309, 400. Roffellini, Antonio II. 298. Roffellini, Bernardo II. 180 — 182, 193 — 200. Rovezjano, Benebetto da II. 299. Ruferuti U. 174 - 175.

S.

Salviati III. 136. Sandro Botticelli II. 269, 272 — 273, 277, 309, 394, 396. Sano bi Bietro II. 313. S. Gimigiano (bey Siena) II. 109 - 111, 286. S. Pietro in Grado (Kirche auf dem Wege von Pisa nach Liverno) L. 345 — 346, III. 182 — 183. Sanzio, Sievanni III. 22 — 23.

Sarto, Anbrea del III. 147.

Saule, in der Baufunft Ill. 158, 159, 160, 161. Schönheit I. 134 - 157, III. 5 - 9, 81 - 84. - Die verschiedenen Borftellungen vom Schönen I. 134 - 136; melder Menichengat tung ein Urtheil über Schönheit guftehe I. 136, Abtheilung inner-halb bes Schönen I. 136 - 137; a) Schönheit bie nur auf einem finnlichen Bohlgefallen am Schauen beruht I. 137 - 140, b) auf bestimmten Verhältnissen von Formen und Linien I. 140 -144, c) auf einer in bas geistige Bewußtsenn greifenden Symbolit ber Formen, welche ein gewiffes fittlich geiftiges Boblgefallen erregen L 144 - 146; über die Bereinigung mehrerer Diefer Arten der Schönheit I. 146 - 147; Schönheit in der Runft L 147 - 157.

Schule von Athen (Gemählbe Raphacls) III. 80, 84, 100. Seele, die menschliche, als Hauptgegenstand der Kunst L 10 — 12. Segnatura, camera della (im Batican ju Rom) III. 79, 85, 96, 99 — 101.

Settignano, Desiderio da II. 298. Sibyllen (Gemählde Raphaels) III. 94, 106, 126 — 127.

Siena, Dom II. 5 — 10, 12 — 13, 106 — 107, 123 — 142, M. 42 - 47, 113; Gemähldegallerie I. 297 - 298, II. 218 - 219; öffentlicher Palaft II. 95 — 96, 102 — 105, 226 — 229; fon-ftige Kunftwerfe I. 334 — 336, 344, II. 99, 100 — 102, 105 —

106, 195 — 201, 219 — 220, 386. Sienesische Schule II. 19 — 27, 92 — 112, 211 — 212, 313 — Sie blüht früher auf als die florentinische II. 19 — 21; frühe Maler II. 21 — 26; fernerer Beweis ihrer frühen Blüthe II. 26 — 27; Simone di Martino und Lippo di Memmo II. 92 — 98, die beyben Lorenzo ober Lorenzetto II. 99 — 108, Barna II. 109 — 112.

Signorelli II. 333, 387 - 388.

Sobdoma III. 45.

Sophienkirche zu Constantinopel (Bau) III. 191 — 194, 197.

Spagna II. 347, 348 — 349, III. 146.

Spalatro, Baumerte III. 162.

Spello (ben Kuligno), Runftwerfe II. 335 — 336. Spinello II. 67, 224, 226 — 229.

Spishogen, in der Baufank III. 224 — 227. Spoleto, Dom (Kunstwerke) I. 332 — 333, IL 269 — 270; Gauswerke III. 177.

Spofalizio (Gemählbe Raphaels) III. 48, 50.

Squarcione II. 394.

Stanjen bei Batican III. 99 — 106, 107, 121, 125 — 126, 127, 145.

Stefano II. 83.

Styl I. 85 — 106, III. 18. — Ursprung bieset Bortes I. 85, Bedeutung bes Bortes ben ben Italienern I. 85 — 86, unrichtiger Besgriff, ben einige Neuere damit verbinden I. 86, berichtigte Destrition I. 86 — 87; daß der Styl aus einem Gefühl der Beschnichtung ber Kunft durch den Stoff entspringt I. 87 — 88; Einthetlung der Forderungen des Kunstsoffes in allgemeine und besondere I. 88; Uebereinstimmung der räumlichen Verhältnisse, das allgemeinste Stylgesetz I. 88 — 91; Stylgesetze welche die Vildnerkunk besonders I. 91 — 94, die welche allein die Maleren I. 95 — 100; Belenchtung des Vorschlags, statt Styl zu sagen bas Kunkschaus I. 101 — 102; noch Allgemeines über den Styl I. 102 — 106.

Symbol I. 45. Symbolische Darstellung I. 24.

3

Theorie und Praxis, ihr Segensah im Kunstgeschmack III. 4, 9. Theile ber Kunst I. 3 — 4. Thorwaldsen I. 92. Tiberis d'Afis II. 348. Tizian III. 11, 13, 14, 17, 103 — 104. Transsiguration (Bild Raphaels) III. 132 — 133. Topus, in ber Kunst I. 84.

u.

Uccells II. 265.
Ugolino II. 25, 399.
Umbrische Malerschulen II. 221, 310, 313.
Urbano da Cortona II. 201, 203 — 206.
Urbino, Kunstwerfe II. 189 — 191, III. 22 — 23.
Ursprung der bildenden Künste II. 1 — 2; U. der neueren Kunst aus dem classischen Alterschum I. 157 — 159, 162, 179.
Urtheil über Kunst, Widerlegung des alten Ausspruchs, daß nur Künster künstlerische Leistungen beurtheilen können III. 148 — 154.

N.

Bafari I. 36, 283, II. 384, 417, III. 11, 85, 145. Benedig, Marcustirche, Kunstwerfe I. 175 — 177; Bauwerfe III. 198, 207 — 209, 210 — 212; sonstige Kunstwerfe III. 39. Berochio II. 268, 302 — 304, 337, 338. Berona, Kunstwerfe I. 194. Bissocia II. 24. Billa Farnese, Kunstwerfe II. 106 — 107, 140 — 142, 145. III. Bifton Szechiels (Gilb von Raphael) III. 118 — 119. Biterbo, Kunstwerfe f. 245,: II. 175 — 176. Bolterra, Dom I. 251 — 252, II. 258 — 259; sonstige Kunstwerfe II. 259 — 260.

M

Windelmann I. 4 — 5, 21, 41 — 45, 147 — 148. Würzburg, Kunstwerfe III. 60.

3

30an Andrea II. 394. Swed der Kunft L 1 — 4, III. 130 — 131.

# Berbefferungen.

Seite 10 Zeile 8 von oben, für abstracten, lies abstracte. Daf. Beile 2 von unten, für früher, lies frühe. Seite 11 Zeile 8 von unten, für das Aechte, unbedingt 2c., lies das ächte unbedingt Schone x. 14 Beile 8 von oben, für Befanntschaft ihrer Berte, lies Befanntschaft ihre Werke zc. 50 Beile 10 von oben, für Gemälben. Bleichzeitig freift, lies Bemalben; ftreift gleichzeitig. -71 Beile 14 von oben, für ermangelt, lies mangelt. 74 Zeile 8 und 9 von oben, für ber genannten raph. Bilber, lies bes genannten raph. Bilbes. - 105 Beile 8 von oben, für Er fcheint, lies Es fcheint. - 108 Beile 5 von unten, für Sebaftian Diombo, lies bel Piombo. - 110 lette Beile unten, für Biele, lies Bieler. - 112 Beile 2 von sben, für Er hat, lies Es hat. - 123 Beile 2 von sben, für Willens brachte bafür, lies Willens; brachte baber. - 142 Beile 3 von unten, für befonbers ichonen, lies befonbers

bie schönen.

— 144 Zeile 15 — 16 von oben, für boch nur zu oft — wird, lies wo sie boch — werden.

•

1

.

35



3 2044 033 470 378

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

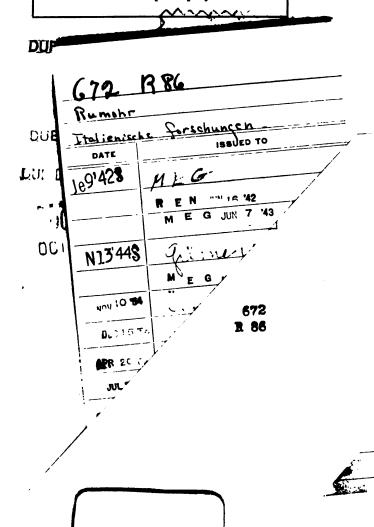